

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

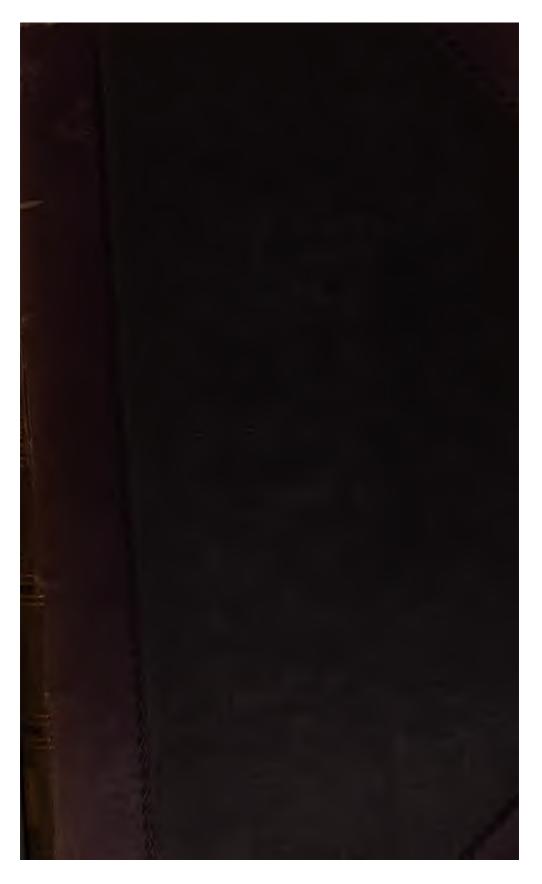





E.BIBL. RADCL.

19 D.g.

16544 e.





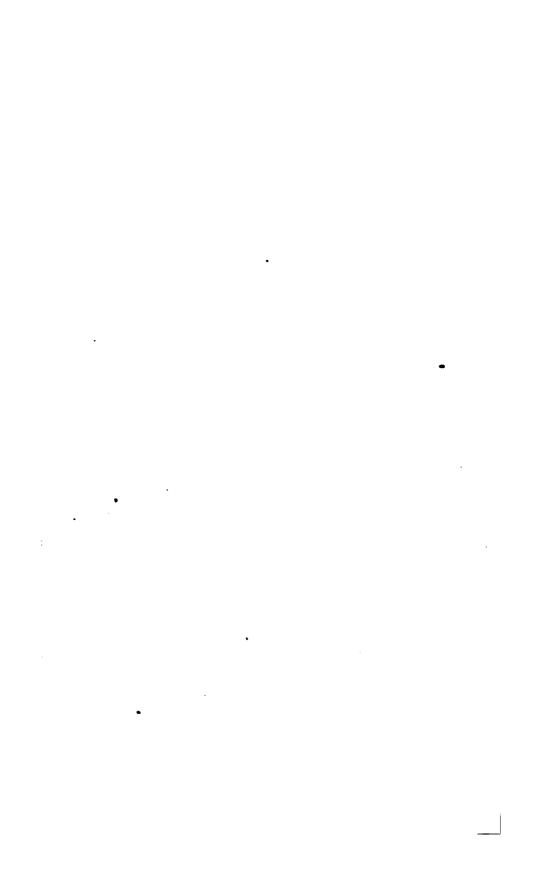

.

-

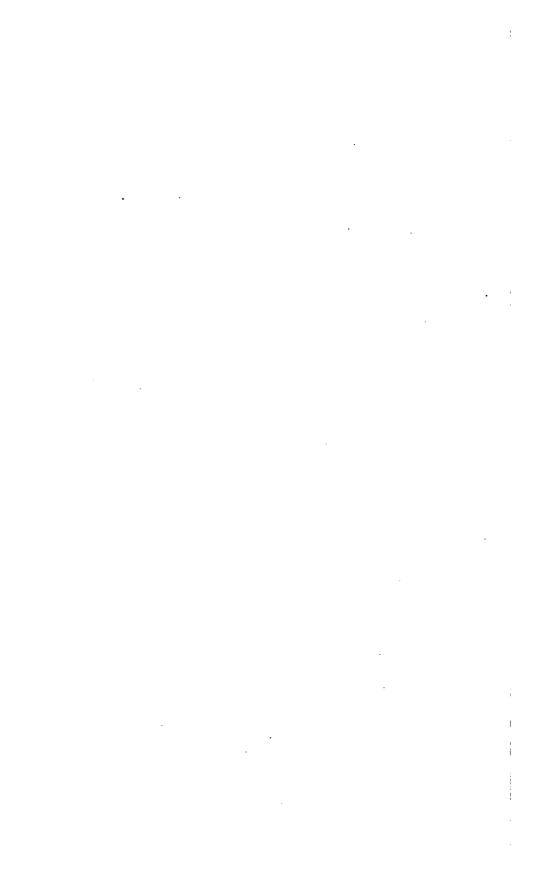



## Friedrich Silbebranbt's,

weiland der Arzneikunde und Weltweisheit orbentl. diffentl. Behrers an ber Unis versität zu Erlangen, konigl. preuß. Hofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Akademien und Gesellschaften,

## Sanbbuch

ber

# Anatomie des Menschen.

### Rierte

umgearbeitete und fehr vermehrte Ausgabe

beforgt von

### Ernft Beinrich Beber,

orbentlichem Professor Enatomie an der Universität zu Leipzig, der Meb. und Philos. Dr., corresp. Mitgliede der Atademien der Wissenschaften zu Berlin und Aurin, so wie auch der natursorschenden Gesellschaften zu Leipzig, Dresden und Halle.

Erfter Banb.

Allgemeine Anatomie.

Mit 2 Rupfertafeln.

Braunfchweig, Berlag ber Schulbuchhandlung. 1830.

## Allgemeine Anatomie

bes

## Menschlichen Körpers

bon

### Beinrich Ernft Beber,

orbentlichem Professor ber Anatomie an ber Universität zu Leipzig, ber Meb. unb Philos. Dr., corresp. Mitgliebe ber Adabemien ber Biffenschaften zu Berlin und Aurin, so wie auch ber natursorschenden Gesellschaften zu Leipzig, Dresben und Halle.

### Enthaltenb

die Lehre von ben Substangen,

non

den durch das Mikroskop erkennbaren kleinsten Theilen

von ben Geweben bes menfchlichen Rorpers.

Dit zwei Zafeln mitrostopifcher Abbifbungen.

Braunschweig,
Berlag ber Schulbuchhanblung.
1830.

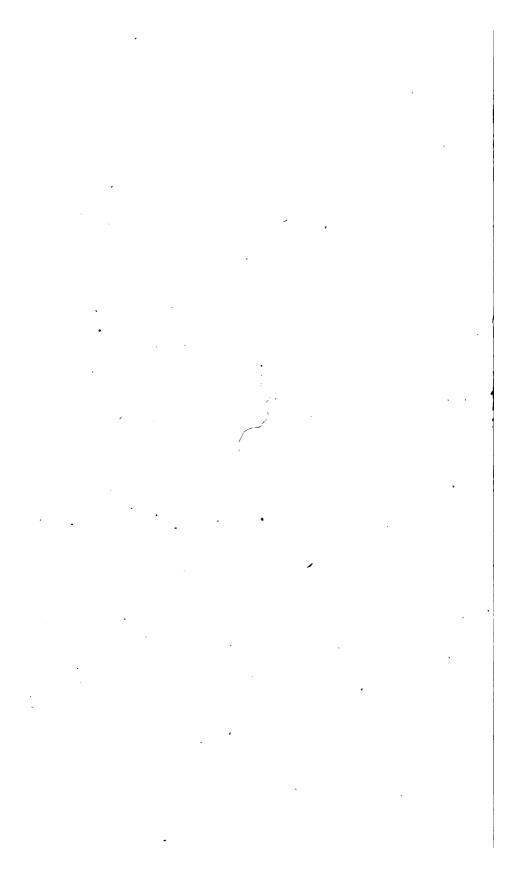

### Borrebe.

I. Erlauterungen über bie Einrichtung biefer neuen Auflage.

Ein Sandbuch der Anatomie, welches fo viel gebraucht worden ift, baß es breimal wieder aufgelegt werden konnte, und welches noch am Ende der 3ten Auflage fo häufig verlangt wird, daß ber Berleger Urfache hat, eine neue Musgabe beffelben fo fcnell, als es ber Gegenstand erlaubt, zu betreiben, hat sich brauchbar gezeigt. Wer eine neue Ausgabe beffelben zu beforgen unternimmt, muß biejenigen Gigenschaften beffelben berauszufinden fuchen, benen es bie gute Aufnahme verbantte, und fich in Acht nehmen, solche Beranderungen mit dem Buche vorzunehmen, burch welche sie verloren gehen konnten. Irre ich nicht, fo liegen biefe Eigenschaften bes Silbebrandtichen Lehrbuchs porzüglich in ber genauen und treuen Beschreibung der Theile bes Korpers, auf welche ber Berfaffer viel Zeit und Muhe vermenbet hat. »Die Beschreibungen ber Theile bes Korpers, « sagte er in der Borrede, "welche den größten Theil des Buches ausmachen, find auf folgende Beise verfaßt. Wenn ich einen Theil jum erstenmale zu dem 3mede praparire und untersuche, ihn ju beschreiben, so beschreibe ich, theils mahrend, theils nach vollenbeter Praparation beffelben, ihn gang, feine Lage, Geftalt, Berbindung 2c. so genau und richtig, als es mir moglich ift, nach ber Natur. Wenn ich ihn zum andernmale, zum brittenmale zc. praparire und untersuche, fo vergleiche ich die schon gemachte Beschreibung wieder, berichtige, vermehre und verbeffere fie, mo es mir nothig scheint, indem ich zugleich bei jedem einzelnen Individuo die besonderen Eigenschaften bemerke, durch welche es sich von der gewöhnlichen Beschaffenheit unterscheidet. Es versteht sich von selbst, daß bei diesen, nach der Natur selbst entworse= nen Beschreibungen der Inbegriff schon vorhandener Beschreibun= gen anderer Anatomen immer im Gedachtnisse sei.«

Diese Verfahrungsart erklart es, warum die Beschreibungen bes Verfassers sehr ins Einzelne gehen, aber auch hier und da etwas zu wortreich und durch viele Einschiebungen unbeholfen geworden sind. Ich habe mich bemuht, diesen Fehlern abzuhelsen, ohne das mit ihnen verbundene Gute verloren gehen zu lassen. Wo ich dieses letztere befürchten mußte, habe ich die Beschreibungen unangetastet gelassen.

Die Entbekungen, welche seit ber ersten Ausarbeitung biese Handbuchs in der Anatomie gemacht worden sind, machten viele Zusätze nothig. Sie beziehen sich -hauptsächtlich auf die Lehre von den Substanzen und Geweben, aus welchen die Theile des Körpers überhaupt bestehen, auf die Beschreibung der allmähligen Entwickelung der Theile des Körpers bei dem menschlichen Embryo, auf die richtigen Angaben des Verlaufs mancher Blutzgesätze und mancher Nerven, auf die vollkommnere Auseinanderzsehung der Gestalt, Structur und des Jusammenhangs der Theile des Gehirns, auf eine berichtigte Veschreibung der Strucztur der Lungen, der einzelnen Verbesserungen und Zusätze, die an vielen Stellen gemacht werden mußten, nicht zu gedenken.

Die dem Terte beigefügten literarischen Nachweisungen sind wie in den früheren Ausgaben von doppelter Art. Sie bestehen theils in der Aufzählung und in der aussührlichen Angabe der Titel der Bücher, welche die zu irgend einem Abschnitte der Anatomie gehörende Literatur ausmachen. Man sindet diese Aufzählung der Bücher, welche sich auf die ganze Anatomie oder auf mehrere Theile der Anatomie zugleich beziehen, im ersten Theile in einer leicht übersehdaren Ordnung. Die Aufzählung der Bücher dagegen, welche sich auf die Knochen= und Bänderslehre, auf die Muskellehre, auf die Haut, auf die Gefäß= und auf die Nervenlehre, auf die Lehre von den Sinnorganen und

von ben gur Erhaltung bes Rorpers bienenben gusammengefetten Werkzeugen beziehen, vor den Lehren, die biefen Theilen ber Anatomie gewibmet find. Bei biefen letteren Abschnitten find nicht nur Bucher, sondern auch Abhandlungen, die in den Philosophical Transactions, in ben Mem. de Paris, in ben Detereburger Commentarien und ben Gottinger Commentationen und in andern Sammlungen und Journalen gelehrter Abhandlungen enthalten sind, fo weit es moglich war zu ihrer Renntniß zu gelangen, aufgeführt. Diefer Theil der Arbeit ift bem Berrn Msmann in Leipzig, welcher vor turgem bie medicinische Bibliothek der Universität ordnete, einen Katalog berselben fertigte und eine große Reigung zu bibliographischen Arbeiten hat, übertragen worden, und ihm baber bie Ausführung zuzuschreiben. Ich bestimmte ihn, die Bucher, deren Titel nachzusehen er felbst Gelegenheit fand, mit einem Sternchen zu bezeichnen. Da biese Uebersicht der Literatur fehr umfänglich murbe, so mußten bie Unmerkungen weggelaffen werben, welche ber vorstorbene Sil= bebrandt vielen dieser Citate beigefügt hatte, und die nicht immer bie wefentlichsten Bemerkungen enthielten, welche Buchertiteln als Nachricht über bie vorzüglichsten Leistungen ber Berfaffer beigefügt werben konnen. Diefe literarischen Nachweisun= gen follen unter andern bagu bienen, in zweifelhaften Fallen ber Bermechselung von Schriftstellern und Buchern vorzubeugen, und ben, ber bas handbuch besitt, in ben Stand ju fegen, auf offentlichen Bibliotheken bie Bucher mit vollständigen Titeln fordern zu konnen, und badurch bem Studirenden, bem man nicht zumuthen fann, andere bibliographische Werte ju besigen, ben Gebrauch folder offentlichen Bibliotheten in Beziehung auf bie Eine 2te Rlaffe von Citaten beziehen Anatomie erleichtern. fich auf befondere Stellen ber Bucher, und find von mir vermehrt worden.

Ich hielt es für zweckmäßig, die Betrachtungen über die Substanzen und Gewebe, aus welchen der menschliche Korper besteht, nach dem Borgange Bichats und Anderer, von der Besschreibung derjenigen Theile desselben, welche ihrer Gestalt, Lage

## Friedrich Silbebrandt's,

weiland der Arzneikunde und Weltweisheit ordentt. öffentl. Lehrers an ber Universität zu Erlangen, tonigl. preuß. Hofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Atademien und Gesellschaften,

## Sanbbuch

ber

# Anatomie des Menschen.

### Bierte

umgearbeitete unb fehr vermehrte Ausgabe

beforgt von

### Ernft Beinrich Beber,

orbentlichem Professor ber Anatomie an ber Universität zu Leipzig, ber Meb. und Philos. Dr., corresp. Mitgliebe ber Alabemien ber Wissenschaften zu Berlin und Aurin, so wie auch ber naturforschenden Gesellschaften zu Leipzig, Dresben und Halle.

Erfter Banb.

Allgemeine Anatomie.

Mit 2 Rupfertafeln.

Braunfchweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1830.

## Allgemeine Anatomie

bes

# Menschlichen Körpers

bon

## Beinrich Ernft Beber,

orbentlichem Professor ber Anatomie an ber Universität zu Leipzig, der Meb. und Philos. Dr., corresp. Mitgliede der Atademien der Wissenschaften zu Berlin und Aurin, so wie auch der natursorschenden Gesellschaften zu Leipzig, Oresben und Halle.

#### Enthaltenb

die Lehre von ben Substangen,

non

den durch das Mikroskop erkennbaren kleinsten Theilen

von ben Geweben des menschlichen Korpers.

Dit zwei Zafeln mitrostopifcher Abbilbungen.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1830. fritische Bemerkungen beigefügt. Zugleich ift von Beit zu Beit bei ber Erklarung angegeben, auf welchen Seiten biefes Bandbuchs ausführlich über die Gegenstände, auf welche sich die Figuren beziehen, gehandelt worden ift. Ueber jeder Figur fteht wenigstens mit den Unfangebuchstaben, meiftens auch mit den Enbbuchstaben, ber Name bes Mutors ber Figur angebeutet. Daß jebe Figur in ber Manier nachgeahmt ift, beren fich ber Zeich= ner und Rupferstecher auf bem Driginale bedient hat, 3. B. daß Fig. 27 bis 29. Tab. II. in ber Manier bes Steindrucks, Fig. 9. Tab. I. in ber von ben Englanbern häufiger angemen= beten Manier mit einfachen, parallelen Strichen schattirt, Fig. 15. Tab. I. ber von G. R. Treviranus meifterhaft gestochenen Rigur nachgeahmt ist, wird Seber leicht bemerken. Berr Rupferstecher Richter in Leipzig hat biefe mit nicht geringen Schwierigkeiten verbundene Arbeit fehr fleißig und gut ausgeführt.

Um den Gebrauch des Buchs zu erleichtern, ist jedem Bande ein ackführliches Inhaltsverzeichniß vorausgeschickt worden, und es wird dem ganzen Werke ein Register beigesügt werden. Ausperdem ist üter jeder Seite der hauptsächliche Inhalt der Seite so speciell, als es sich thun ließ, angezeigt. Es ist unnüg, den Leser auf jeder Seite darauf aufmerksam zu machen, daß er sich im 1sten oder 2ten Theile, oder auch daß er sich in der Knochen oder Muskellehre besinde, aber es gewährt ihm großen Vortheil beim Aufsuchen gewisser Abschnitte und erleichtert ihm die Uebersicht, wenn ihm der hauptsächliche Inhalt jeder Seite kurz angezeigt wird.

Das ganze Werk ist bebeutend vermehrt worden, ohne am Umfange sichtlich zugenommen zu haben. Dieses wurde durch die besondere Dekonomie des Raums, welche von mir vorgeschlagen worden, möglich. Das Format ist viel größer. Die Abstäte, welche die Eintheilung in Paragraphen nöthig machte, sind für den Tert gewonnen worden. In einem aphoristisch abgesaßten Buche ist, nach meiner Meinung, die Eintheilung durch Paragraphen zweckmäßig, bei einem fortlaufenden, aussührlichen

Texte aber stort sie ben Zusammenhang. Un ihrer Stelle mussen ba häusige, durch den Inhalt bestimmte Absätze und Ueberschriften treten.

Man wird im Texte einen größeren und kleineren Druck bemerken. Dieser doppelte Druck wurde gewählt, damit aussührliche historische und literarische Nachweisungen, Auseinanderssetzungen streitiger Säße, Aussührungen einzelner Bersuche und Beobachtungen in den Text eingeschoben werden konnten. Man kann auf diese Weise im großgedruckten Texte fortlesen, ohne aus dem Zusammenhange gerissen zu werden, und die kleingebruckten Stellen überschlagen; man kann aber auch das Ganze im Zusammenhange studieren, ohne der oft unangenehmen Unterbrechung ausgesetzt zu sein, welche zahlreiche und weitläuftige Noten herbeisühren.

Dieser abwechselnde Druck soll zugleich die Wirkung hervorbringen, welche die erhobene und gemäßigte Stimme im freien, mundlichen Bortrage hat, durch welche es möglich wird, daß gewisse hervorgehobene Stellen unter einander zu einem Ganzen verbunden werden können, ohne daß die eingeschobenen, wiewohl im genauen Zusammenhange stehenden Säße, welche durch die gemäßigte Stimme zurücktreten, dieses erschweren. Zugleich hat diese Einrichtung den Vortheil, daß der Leser an gewissen Stellen ausruhen kann, und daß seinem Gedächtnisse sich die eigenthümsliche Korm einer Seite, auf welcher er einen ihn interessirenden Saß fand, einprägt und das Behalten und Wiederaufsinden des Saßes nach den Grundsäßen der Mnemonik erleichtert.

Da ber 1ste Band von mir so ausgearbeitet worden ist, baß Hildebrandts Handbuch nicht mehr als andere Bucher benutt wurde, so habe ich mich baselbst nicht selten des Aussbrucks "ich " bedient, wo ich meine Beobachtungen anführte oder mein individuelles Urtheil aussprach Beil nun Hildebrandt diese Form des Bortrags, die sich weniger gut mit der Eintheislung in Paragraphen vereinigt, nirgends im Texte bedient hat, so konnte keine Zweideutigkeit entstehen, wenn ich benselten Aussbruck auch zuweilen in den andern Banden anwendete.

Von den in der neuesten Zeit gemachten Beobachtungen habe ich auch manche aufgenommen, welche vielleicht nicht in dem Grade wichtig sind, daß sie auch in Zukunft einen Platz in einem solchen Handbuche verdienen werden. Ich bin hierbei der Maxime der Geschichtsschreiber gefolgt, welche auch der neuessten Zeit in ihren Werken mehr Raum als den vergangenen Jahrhunderten widmen: eine Maxime, welche sich auf ein Besdurfniß der Leser gründet.

### II. Einige Bemerkungen über bas Studium ber Unatomie.

Die Kenntniß bes Baues bes menschlichen Rorpers fann man fich nicht durch Lesen und Auswendiglernen anatomischer Schrif-Sie grundet sich auf eine oft wiederholte, mit ten verschaffen. vernünftigen Betrachtungen verbundene Beschauung und Berle-Die Beit, welche manche Studierende auf biefe auna beffelben. Biffenschaft verwenden, indem sie zuviel lefen und auswendig lernen, ift verloren. Denn wenn fie auch die Theile des Korpers einige Beit hindurch aufzugahlen und zu beschreiben im Stande find, fo miffen fie fich doch diefelben nicht mit Bulfe ber Phantafie vorzustellen, und eben fo wenig biefelben bei chirurgifchen Operationen und Sectionen ber Leichname aufzufinden. bem verlieren fie auch diefe fcheinbare Renntnig, die ein bobles Gebachtnismerk ift, bald wieder fo, daß taum eine Spur berfelben gurudbleibt.

Um Studierende von diesem Abwege zuruckzuhalten, muß ber Cursus anatomischer Vorträge so oft wiederholt werden, daß jeder Studierende der Medizin derselben wenigstens zweimal vollständig abwarten kann, und die Bedingungen mussen so gestellt sein, daß auch der Unbemittelte davon nicht zuruckgehalten wird. Es muß den Studierenden eine hinreichende Gelegenheit zur Uesbung im Zergliedern dargeboten werden, jeder Studierende muß ermahnt werden, sich ein anatomisches Werk mit Abbildungen anzuschaffen, diesenigen, welche die neueren vollkommneren Werke bieser Art nicht bezahlen können, mussen sich an altere Werke

ber Urt halten; benn auch unvollkommener ausgeführte Abbilbungen find beffer als gar feine. Zeber Studierende muß ferner erinnert werden, die vorspringenden Theile ber Knochen beim Studium ber Knochenlehre, die außerlich mahrnehmbaren Dusfeln bei ber Betreibung ber Muskellehre an feinem eigenen Rorper und an bem Korper eines andern lebenben Menfchen burch bas Gefühl zu entbeden und zu verfolgen. Beil ein Dubtel. ben man fehr anstrengt, um eine gewisse Bewegung hervorzubringen, die man zugleich burch eine Befestigung bes Gliedes verhindert, anschwillt und hart wird; so besitt man hierin ein gutes Mittel, um einzelne Musteln am lebenden Menfchen ertenn= barer zu machen. Gine folche Kenntniß bes lebenden Korpers erleichtert die Anwendung der Anatomie auf die Chirurgie ungemein, fie ubt das Gefühl, welches bei ber Erkennung von Berrentungen und Knochenbruchen oft mehr als bas Geficht gebraucht Denn wer fich 3. B. burch bas Gefühl eine genaue Rennt= niß ber Borfprunge eines Gelenks und ber Lage anderer Anoden unter ben Duskeln am lebenden Menschen erworben bat, wird bie Beranberungen, bie bie Knochen in ihrer Lage und Form burch Krankheiten erleiden, leichter und sicherer mahrnehmen als berjenige, welcher sich bie Renntniß biefer Theile nur burch bas Gesicht verschafft hat. Wie viel nust bem Chirurgen und Geburtshelfer, oft auch dem Arate Diefes geubte Gefuhl, und warum follte man nur die Sand im Schneiben ausbilben und es dem Zufalle überlaffen, wie weit sie fich im Fuhlen vervoll= fommne?

Jeder Studierende muß sich die Knochen des menschlichen Korpers zu verschaffen suchen, sollten sie auch nur aus den Besgräbnissen gesammelt werden.

Um dem verderblichen Lesen und Auswendiglernen anatomisscher Schriften ohne vorgehaltenen Segenstand zu steuern, wersten von mir während meines Cursus der Anatomie die bessonders hierzu bestimmten Knochen an Studierende ausgeborgt; serner die Rupfers und Steindruckwerke Loders, Desterreischers und Rungers, welche sich fast über die ganze Anatomie

breiten, in Hefte zerspalten, so wie auch die Santorinischen, Zinnschen, Sommerringschen Scarpaschen, Tiedemann=schen, Reilschen, Reißeissenschen, Seilerschen, Langen=beckschen, Bockschen und andere Aupserwerke über einzelne Abstheilungen der Anatomie an Studierende verborgt. Solche Werke können den Studierenden nicht füglich von einer allgemeinen Universitätsbibliothek mit nach Hause gegeben werden. Denn die Verborgung derselben seht eine speciellere Aussicht voraus, als sie Bibliothekare führen können.

Werke, welche ben Aerzten häusig niemals, ober erst dann zum Sebrauche stehen, wenn es ihnen an Zeit gebricht, diesselben zu benuhen, erwecken, wenn sie den Studierenden zur rechten Zeit in die Hände gegeben werden, die Lust zu einem genaueren Studio der Anatomie, und machen die Vorlesungen und anatomischen Uedungen fruchtbringender. Sehr gern gebe ich meinen Juhörern in der Anatomie auch solche anatomische Kupferwerke, welche sich auf besondere chirurgische Operationen beziehen.

Es kann dem Lehrer der Anatomie nicht zugemuthet werden, so theure Werke, welche durch den vielen Gebrauch, durch welchen sie reichen Segen bringen, allmählig zerstört werden, aus seiner eignen Bibliothek herzugeben. Ich habe daher diese Werke großentheils auf Kosten der Kasse des hiesigen anatomischen Theaters angeschafft.

Was die Ordnung, in welcher die Theile bieses Handbuchs gebraucht werden sollen, anlangt, so ist zu berücksichtigen, daß die Beschreibung der einzelnen Organe des menschlichen Körpers sehr wohl verstanden werden kann, wenn man auch noch keine genaue Kenntniß von den in jedem großen Organe enthaltenen kleinsten Organen und von ihrer Materie besitzt. Aus diesem Grunde muß ich mit Rudolphi anrathen, daß sich der Ansfänger zuerst nur eine ganz kurze Uebersicht über die größeren Theile des Körpers, welche einzeln beschrieben werden können, und über die aus kleineren Organen und nicht einzeln zu be-

schreibenden Theilen bestehenden Substanzen der größeren Theile verschaffen, und dann sich sogleich zu der Knochenlehre, Musskellehre und zu den übrigen Lehren wenden solle, in welchen die Theile des menschlichen Körpers einzeln beschrieben werden. Dasmit diese Lehren auch bei dem Anfänger das nothige Interesse erwecken und von ihm übersehen werden können, sind ihnen Einleitungen von allgemeinerem Inhalte vorausgeschickt worden. Zulest, nachdem er diese Lehren gehörig studiert hat, wird er sich mit den Gegenständen mit Nugen beschäftigen, welche in der Lehre von den Substanzen und Geweben des Körpers oder in der sogenannten allgemeinen Anatomie vorgetragen werden.

Er hat also zu Anfange nur die im 1sten Bande entshaltene Einleitung und die S. 53 bis 58, so wie auch S. 166 bis 180 vorgetragenen Gegenstände zu studieren, und sich bann sogleich zum 2ten Bande zu wenden.

Ernst Heinrich Weber.

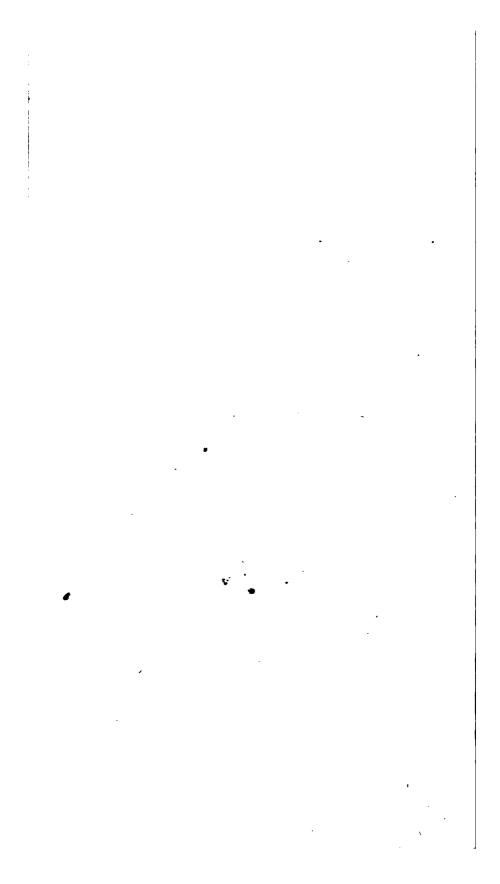

## Inhalt bes erften Banbes.

| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Begriff der Anatomie und Verhaltniß berselben zu den verwandten Wissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>3<br>6<br>6 |
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Bon ben Substanzen und Geweben bes menschlichen Korpers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                |
| Bon ben Sohlen im menschlichen Körper. Offne Sohlen, welche durch sichtbare Deffnungen mit der Saut in Berbindung stehen. Gefäghohlen vermitteln die Beränderung der offnen und der geschlossenen Sohlen                                                                                                                                                                                        | 53<br>54         |
| Geschlossen Sohlen a. sie find mit einer eigenthumlichen haut ausgekleidet G. 56. — b. sie find nicht von eigenthumlicher haut ausgekleidet G. 56.                                                                                                                                                                                                                                              | 57               |
| Nupen biefer 3 Rlaffen von Sohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58               |
| ch en Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58<br>60         |
| Bufammengefeste Materien der organisirten Körper und bes ren Grundstoffe.  Mineralische Substanzen in organisirten Körpern  Organische Substanzen in organisirten Körpern  Organische Substanzen, welche die in ihren Theilen zusammenhängende Grunds lage der Organe bilden S. 63. Organische Substanzen, welche die Grundlage nicht bilden, sondern in dieselbe eingestreuet vorsommen G. 63. | 62<br>62<br>63   |
| Grundstoffe in organifirten Körpern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65               |
| stoffe in organischen Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65<br>67<br>69   |
| burch eine volltommene Berbrennung ber thierischen Gub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ueber die sogenannten näheren Bestandtheise bes Körpers Eintheilung und Aufzählung der näheren Bestandtheise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75<br>77   |
| Materien des Körpers, welche in den Gefäßen in den geschlossenen Sohlen und in der Substanz der Organe selbst vorkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b> 8 |
| Fettarten G. 80. — Dimazom G. 81. — Falerfloff G. 82.<br>Eiweißkoff G. 84. — Blutroth G. 88. — Gchwarzes Pig-<br>ment G. 91. — — Schleim G. 92. — Leim E. 94. — —<br>Michiaure G. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Ueber die zusammengesenten, durch Ernährung bestehenden flüssigen und festen Substanzen des Rörpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96         |
| Ueber die festen Substanzen, welche die Grundlage der Organe bilben Substanzen, welche großentheils aus einer Materie bestehen, aus welcher durch Kochen im Wasser Leim ausgezogen werden kann G. 104. — — Substanzen, welche großentheils aus einer Materie bestehen, aus welcher durch Kochen im Wasser Leim ausgezogen werden kann G. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104        |
| Bon ber Geftalt bes Rorpers und feiner Theile im Allge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405        |
| meinen.<br>Unterschiede zwischen der Weise wie die Gestalt der Arpstalle und die der<br>organisiren Körper zu Stande kommt.<br>Bon der Symmetrie des menschlichen Körpers.<br>Bon der Veränderung der Gestalt des menschlichen Körpers dei seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105        |
| Entwicketung. Form und Größe ber kleinsten Theile, die noch durch das Mikrostop ers fannt werden können. und bemerkenäwerthe mikroskopische Täuschungen bei solchen Untersuchjungen Die tleinsten Theile sind bei erwachsenen Thieren von großer Art nicht größer als bei erwachsenen Thieren von kleiner Art G. 139. — Formsofe, halb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123<br>128 |
| flüssige Materie, Körnchen, Materie von zelligem Gesuge, Fasern, Röhrchen, Blättchen G. 137. — Formlose, hatbflüssige Materie G. 141. —— Körnchen oder Lügelchen G. 142. — Fettbläschen G. 144. — Blut- körnchen G. 146. — Methode sie zu untersuchen G. 149. — Ge- stalt G. 149. — Berhalten derselben bei dem Gerinen des Bluts G. 151. — Jertheilung der Blustörachen in Stücke durch die Fäulnis und durch andere Umstände G. 152. — Größe derselben G. 154. — Kabellas rische Uebersicht über die angestellten Messungen derselben G. 157. — Elasticität der Blutförnchen G. 159. — Körnchen im Chrius G. 160. — Körnchen in der Lymphe G. 161. — Körnchen im Gerum G. 161. |            |
| — Rörnchen in der Lymphe S. 161. — Rörnchen im Gerum S. 161. — Rörnchen im schwarzen Pigmente S. 161. — Rörnchen in der Milch S. 162. — Rörnchen im Schleime S. 163. — Rörnchen im Siter S. 163. — Rörnchen in der Galle S. 163. — Rörnchen im Speichel S. 164. — Rörnchen im Zellgewebe Erwachsener und im Bildungsgewebe der Embryonen S. 164. — Rörnchen im geronnenen Fiweiß S. 165. — Rörnchen in der Rervensibklanz S. 165.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Non ben Geweben bes menschlichen Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166        |
| Gewebe, anderer Anatomen Borarbetten und versuchte Berbefferungen G. 178. Erfte Rlasse ber Gewebe, einfache ober nicht zusammengesette Gewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180        |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | euc         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Horngewebe S. 180, — Gewebe ber Oberhant S. 183. — Ober, haut auf der Lederchaut, epidermis S. 183. — Oberhaut auf der Schleimhaut, epitheklum S. 183. — Ehemische Beschaffenheit S. 184. — Oberflächliche Lage S. 183. — Eiefe in ihrer Bildung begriffene Lage, reie Malpighi S. 185. — Biattriger Bau derselben S. 186. — Ob es doren in der Oberhaut und Scheiden, welche sie bildet, gebe, mitrostopische Beobachtungen hierüber S. 188. — Die Oberhaut ist gefäslos S. 190. — Farbe der Oberhaut vol. 190. — Entstehung derselben beim Embryo S. 191. — Bermögen der Haut, die Oberhaut wieder ju erzeugen S. 191. — Bermögen der Kaut, die Oberhaut wieder ju erzeugen S. 191. — Gewebe der Kägel S. 193. — Abetheilungen eines Ragels S. 194. — Busammenhang der Rägel mit der Oberhaut S. 194. — Art des Wachsthums und der Wiederbildung der Nägel S. 195. — Fargewirbel und Haarcylinder S. 196. — Mur der letzter ist gefäslos S. 196. — Der Haarcylinder S. 196. — Mur der letzter ist gefäslos S. 196. — Der Haarcylinder ist seine Röhre 197. — Er ist selten rund S. 198. — Sein Durchmesser 198. — Farde der Haare S. 199. — Ehemische Beschaffenheit der Haare S. 200. — Der Haare S. 199. — Gemeiche Beschaffenheit der Haare S. 200. — Bardenslinder ist vollkommen gefühllos S. 202. — Haare lassen S. 204. — Berhältnis der Haare zu den Hautdrüsen S. 205. Bahnsein oder Anochensubskanz der Jähne S. 206. — Bahnschmelz S. 205. — Gentstehung der Anders gebabe. |             |
| bas Leben bes Bahnbeins ober ber Rnochensubstang ber Bahne G. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Berfchiedenheit von der Subflanz der Anochen S. 215. — Berpflanzung der Zähne G. 218. —— Beränderung der chemischen Bestandiheise der Zähne durch das Alter S. 219. — Resultate G. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Bewebe, von benen es ftreitig ift ob fle gu ben einfachen Geweben gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| rechnen sind oder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20          |
| saugung der Linse S. 223. — Beränderungen der Linse mit bem Alter S. 223. — Ilumor Morgagni S. 224. — Gemische Beschaffen- heit der Linse S. 224. — Gewebe der hornhaut des Anges S. 225. — Gründe, welche man dafür angeführt hat, daß die hornhaut gefäsios sei S. 220. Gegengründe 227. — Gegengründe, welche vom Zustande der hornhaut in Krankheiten hergenommen sind S. 228. — Bau und Eigenschaften der Substanz der hornhaut S. 229. — Gewebe des glänzenden Ueberzugs der höhlen der serfen häute S. 230. — und der Blutgefäße S. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3meite Rlaffe ber Gewebe, zufammenfepende Gewebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Das Bellgewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232         |
| Gewebe ber augemeinen Gefäßhaut.  Diese haut tommt allen Gefäßen zu, in welchen sich Gafte im Rreislaufe befinden, ober dem Rreislaufe zugeführt werden S. 247. — Shre sehr einfache Structur S. 248. — Alle andern häute kommen nur diesen ober jenen Gefäßen zu G. 249. — Db sie gefäßlos ist G. 251. — Ihre Lebenseigenschaften G. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>;</b> 15 |
| Gewebe ber Nervensubstang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254         |
| Berbreitung und Beftimmung ber Rervenfubstang im Korper G. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

Grane und weiße Rervensubstan; G. 256. - - Chemische Gigenschaften ber Gehirnsubftang G. 256. - - Mitroflopifche Untersuchungen über bas Gehirn S, 261. - - Difroftopifche Untersuchungen über die Rerven S. 267. - - Blutgefage in ber Gehirn. und Mervensubstang G. 270. - -Saute, welche bas Gehirn, Rudenmart und die Rerven einhullen G. 271 .--Ueber die fleinften Rervenfaden S. 274. - Rervengeflechte und Rerven-Inoten G. 278. - Endigung der Rerven G. 282. - Erbenseigenfchaften ber jum Rervenfusteme gehörenden Theile G. 284. Bufammengefette Gewebe. Gemebe, die feine beutlich fichtbare Rerven und meniger bichte und tleine Saargefäßnege enthalten. Orte im Rorper, wo der Knorpel vortommt, und Bestimmung deffelben G.301. - - Rnorpel, welcher rein und unvermischt vorkommt G. 301. - -Manche Knorpel, die aus reinem Anorpel bestehen, haben einen fafrigen, manche einen blattrigen Bau G. 302. — Un manchen Anorpeln ift ein folder Bau nicht bemerklich G. 303. — Chemische Beschaffenheit ber Rnorpel G. 303. - 3n manchen Knorpeln befinden "fich fichtbare Blutgefäße G. 304. - - Anorpelhaut G. 305. - - Lebenseigenschaften ber Rnorpel G. 305. - Bandinorpel oder Faferinorpel G. 309. - Ber fle zuerft von ben reinen Knorpeln unterschied G. 309. - Un welchen Stellen bes Rorpers er portommt G. 310. - Berichiedenheiten beffelben von den reinen Anorpeln G. 311. Ruochengewebe ..... 313 Thierischer Bestandtheil ber Anochen G. 313. — — Erdiger Bestandtheil 6. 313. - - Gigenschaften, welche bie Ruochen ber thierischen ober bem erdigen Bestandtheile verdanten G. 314. - Chemifche Untersuchungen über bie Rnochen S. 315. - Dichte und ichwammige Rnochenfubstang S. 319. - Gie hat in manchen Thiertnochen, nicht aber in Menschenfnochen ein blattriges Gefüge G. 321. - Gowammige Rnochensubstang 6. 322. - Die auf die Erhaltung ber Rnochen hingweckenden, theils mit den Anochen in Berbindung ftehenden, theils in ihm enthaltenen Organe G. 322. — Blutgefäße der Anochen G. 323. — Die außere Anochenhaut G. 326. — Das Anochenmart G. 327. — Lebenbeigen. ichaften ber Rnochen G. 330. - - Proces ber Bertnöcherung G. 331. - -Bachsthum der Anochen in der Richtung ihrer Dide und in der ihrer Lange G. 338. - - Farbung beifelben burch ben Genuß ber Farberrothe G. 330. - - Berfchiedenes Berhalten ber Rrantheiten ber Anochen in dichten und in schwammigen Anochen S. 343. — Proces ber Seilung gebrochener Anochen S. 346. — Absonderung und Reproduction abgestorbener Anochenftude G. 350. - Bufammenteilen ganglich getrennt gewofener Ruochenftude G. 334. Das sehnige Gewebe kommt in Bundeln und in Sauten vor...... 355 Befchaffenheit der fleinsten Gehnenfafern G. 356. - Bellgewebe, Blutgefäße und Rerven in ben fehnigen Theilen G. 358. - - Chemische Beschaffenheit ber Sehnenkasern S. 358. — Lebenkeigenschaften ber sehnigen Aheile S. 360. — Glaftisches Gewebe. Unterschied vom sehnigen Gewebe S. 364. — Clastisches Gewebe ber mittleren Arterienhaut G. 364. Claftifches Gewebe ber gelben Banber swiften ben Birbelbogen G. 567. --Das Gewebe ber ferofen Sacte ...... 368 Gerofe Gade, welche einen magrigen Dunft enthalten G. 369. - Gtellen bes Rorpers wo fleworfommen G. 360. - Gerofe Gade, welche eine bide, an Gimeiß reiche Fluffigfeit, synovia, einschließen und besmegen Gnnovialhaute heißen G. 370. - - Synovialhaute ber Gelentfapfeln, Schleimbeutel, Schleimscheiben G. 371. - Drgane, welche biefen Sauten anjugehören fcheinen, liegen vorzüglich in bem benfelben anhangenbem Bengewebe

S. 372. — Biele Lebenseigenschaften der ferofen Saute, welche fich, wenn fie frant find, ju erfennen geben, find andere, wenn in der Nachbarschaft bieser Sante andere Organe liegen S. 374. — Chemische Beichaffenheit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bes in den ferofen Gaden enthaltenen Gerum G. 377. — Ehemische Besichaffenheit ber Symovia G. 378. — Rrantheiten ber ferofen Baute G. 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Busammengesette Gewebe, welche beutlich sichtbare Nerven<br>und zahlreichere und bichtere Nepe blutführender Canale<br>enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Organe, welche in den Musteln enthalten sind G. 382. — Mitrofto- pische Untersuchung der Mustelfasern G. 283. — Rranselung der Mus- telfasern G. 384. — Rleinste Mustelfasern, Gestalt, Größe G. 386. — Die nächst größeren Fasern, in welchen die kleinsten Fasern als Theise einge- schlossen sind G. 388. — Methoden, die kleinen und kleinsten Mustelfasern ju untersuchen G. 389. — Chemische Zusammeniepung des Mustelgewe- bes G. 393. — Physifalische Eigenschaften des Mustelgewebes G. 395.  — Todenerstarrung G. 398. — Lebenseigenschaften der Musteln G. 399. — Unterschied zwischen Musteln, welche dem Willen unterwor- fen sind, und deuen, welche der herrschaft des Millens entzogen sind G. 405. | 82   |
| Das Gewebe ber Lederhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06   |
| Gewebe ber Schleimhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16   |
| Das Gewebe ber Drufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32   |
| Theile, welche ju Lebensbewegungen fabig find, und in benen bennoch teine beutlichen Dustelfafern fichtbar find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   |

## Berbesserungen.

Seite 134, Beile 2 von oben lies fatt - und 27 - und 26.

- . Jortin Fortin. 157 \* - 13 : unten :
- 162 . der obgleich fle Trubung - ber Erubung.
- . . . biefe entwickeln jene entwickeln.
- 6 . oben . . 14ten Sage 17ten Sage.

## E krip leitung.

Begriff der Anatomie und Verhaltniß derselben zu den verwandten Wissenschaften.

Phyfiologie, ber Ableitung bes Bortes nach, bebeutet fo viel ats Phys fit, Raturle bre; bem Sprachgebrauche nach, gebraucht man biefen Musbrud nur fur bie leben ben Befen, fpricht von einer Phyfio= logie ber Pflanzen, ber Thiere und bes Menschen, und nennt bie Naturlehre ber letteren ohne weiteren Bufat Phyfiologie. DieRatur eines Korpers tenut man volltommen, wenn man weiß, mas man an ihm unter ben verschiedenften Umftanden mabrnehmen fann, welche Er-Scheinungen andere Rorper an ibm, und er an anderen Rorpern veranlaßt, und welches die Urfachen ober Regeln biefer Erscheinungen find. Die Phys siologie in biefem Sinne genommen, lagt fich febr naturlich in 2 Biffenichaften theilen. Denn man kann 1) ben Korper und seine Theile betrach= ten, ohne die Bewegungen (Berrichtungen), beren fie fahig find, ober bie in ihm flatt finden konnen, genauer zu untersuchen, indem man die Lage, Beftalt, Große, Farbe, Bufammonfugung aus fleineren Theilen und chemifche Difchung beschreibt, welches alles Eigenschaften beffelben find, bie ihm immer, wenn er in irgend einem Buftanbe beharrend gebacht wirb, qu= fommen, auch bann, wenn in ihm bie Ebatigfeiten nicht flattfinden, in benen bas Leben besteht. Bei biefer Betrachtungsart werben zwar einige Berrichtungen beilaufig erwähnt, aber nur folche, welche fcon aus ben genannten Eigenschaften eingesehen werben tonnen, und bie ben 3wed, gu welchem die Theile eine beffimmte Bage, Gestalt zc., und bie Urfache, burch welche fie biefe Gigenschaften erhalten haben, erlautern. Gine folche Betrachtung und Befchreibung bes Rorpers und feiner Theile giebt man in ber Unatomie ober Berghiederungsfunde. - Man fann aber 2) auch Die physicalischen, die chemischen und die Lebens-Bewegungen bes Korpers und feiner Abeile, fo wie auch beren Urfachen und Breite zur hauptfache ber Betrachtung machen, und ben Korper und feine einzelnen Theile nur beilaufig beschreiben, so weit es zur Ertenntnig bes 3medes und ber Ursachen

jener Berrichtungen nothwendig ift, biefes gefchieht in ber Physiologie, wenn man biefes Wort im engeren Sinne nimmt.

In der Anatomie kommt es daher nicht selten vor, daß auch solche Einzichtungen der Theile des Körpers beschrieben werden, deren Zwed man noch nicht kennt. In der Anatomie muß man die Theile so beschreiben, wie sie mahrend des Lebens sind, ob man sie gleich meistens nur nach dem Tode zu untersuchen Gelegenheit sindet, und seine Beodachtungen daher durch die Betrachtung lebender Theile dei chkurzsschen Operationen und Bivisectionen von Thieren in mancherlei Hinsicht berichtigen. Nicht also das macht den Unterschied zwischen der Anatomie und der Physiologie, daß man in der einen Wissenschaft den todten, in der anderen den lebenden Körper untersucht, sondern daß man in der Physiologie das Leben im Körper, d. h. die vielerlei Bewegungen, in denen das Leben besieht, in der Anatomie den Körper des lebenden Körpers untersucht.

Die Chemie lehrt die Bestandtheile der Körper, partes constituentes, und die chemische Anziehung, Verwandtschaft, assimitas, kennen, durch welche sich die zusammengesetzen Körper oder ihre Bestandtheile untereinander so zu Körpern anderer Art vereinigen, das die verdundenen Theile weder durch die Sinne unterschieden, noch durch mechanische Hulssemittel wieder von einander getrennt werden können. Sie ist daher, und zwar besonders die Pslanzen chemie, phytochemia, und die Chemie der thierischen Substanzen, zoochemia, eine wichtige Hulsswissenschaft für die Anatomie und Physiologie, denn sie lehrt uns die verschiedenen Materien des Körpers unterscheiden, aus denen der Körper besteht, und die chemischen Anziehungen und Verwandlungen kennen, in welchen ein Theil der Lebensverrichtungen seinen Grund hat.

Um die Gestalt, die Lage und den Bau der einzelnen Theile des Korpers selbst zu erkennen und Anderen zeigen zu können, ist es nothig, daß man die Theile, welche gezelgt werden sollen, durch kunst maßige Schnitte von den Theilen, welche sie debeden, hinlanglich entbloße. Daher hat die Bergliederungskunde den Ramen Anatomie von avarepro, ich zerschweide, erhalten. Ueberdem giebt es verschiedene Hulfsmittel, die genannten Eigenschaften der Theile des Körpers deutlich zu zeigen, unter des nen die Einsprigung (iniectio) von gesärdtem Bachs, Duecksiber u. in die Rohren (Gesäße, vasa) des Körpers das wichtigsteist. Wenn ein Theil des Körpers durch Zergliederung u. s. w. so zugerichtet worden ist, daß seine Gestalt und Lage, (auch wohl sein innerer Bau), gehörig erkannt und gezeigt werden können, so nennt man ihn (zur Demonstration) vorbereitet, präparirt, und daher heißen jene Arbeiten, mit einem gemeinschaftlichen Namen, das Vorbereiten, Präpariren. Die Zergliederung setunst, anatomia practica, giebt die Hulfsmittel und Handgriffe dazu

an. In ber pathologischen Anatomie, anatomia pathologica, werben die Theile des Korvers der Menschen und der Thiere beschrieben. welche entweber von ihrer ersten Entstehung an, ober burch Rrantheit eine von ber Regel abweichende Bildung erhalten haben, und die Regeln aufgefucht, nach benen biefe Bilbungen unter befonderen Berhaltniffen entftanben find. Die menfchliche Unatomie nennt man vorzugsweise bie Una. tomie, die Anatomie ber Thiere heißt zootomia, die ber Pflanzen, phytotomia. Die Lehre, in welcher ber regelmäßige Bau bes Menfchen und ber Thiere, und ber Bau ber verschiebenen Thiere unter einander verglichen wird, heißt die vergleichende Anatomie, anatomia comparata. Beil bie verschiedenen Organe bei manchen Thieren sehr einfach gebilbet, bei anderen, wegen ber großeren Bollfommenheit ber Berrichtung, mehr und mehr ausammengesett gefunden werden, und auch ber Lebensart ber in verschiedenen Mitteln, auf der Erbe, in ber Buft und im Baffer les benden Thiere angepagt find, fo fann man in der vergleichenden Angtos mie mit größerer Sicherheit Schluffe aus ber Einrichtung ber Organe auf beren Nuten ziehen, und bie wesentlicheren Theile und Einrichtungen ber Organe von ben unwesentlicheren unterscheiben. Sowohl bie pathologische. als die veraleichende Anatomie konnen uns die Regeln kennen lehren, welche bie Natur auch bann bei ber Bilbung befolgt, wenn fie burch binbernbe Einfluffe, ober burch andere Lebensumftanbe und 3mede ber lebenben Befen bestimmt wird, ben Bau bes Korpers abzuandern, um ben 3med ber lebenden Wesen burch verschiedenartige Mittel zu erreichen.

### Eintheilung ber Anatomie.

Die Anatomie wird in die allgemeine und befondere Anatomie eingetheilt.

## 1. Allgemeine Anatomie, anatomia generalis, oder Geweblehre, histologia

Die Theile bes menschlichen Körpers find theils so groß, und haben eine so bestimmte Gestalt, abgesonderte Lage und eigenthumliche Berrichtung, daß sie einzeln beschrieben werden können, z. B. die einzelnen Knochen, Muskeln, Nerven 2c., theils sind sie so klein, von so veränderlicher Gestalt und Lage, so untereinander versiochten, daß man nur allgemeinere Merkmale ihrer Eigenschaften und Bereinigungsart angeben kann, z. B. die kleinen Theile, die das Gesüge oder Gewebe der Knochen, Muskeln, Nerwen 2c. bilden, oder auch die, welche im Körper vorkommen, ohne größere Theile von bestimmter Gestalt zu bilden, wie das Bellgewebe. Man kann die Bereinigungen solcher kleinen Theile zu Massen, welche gewisse Eigenschaften haben, Gewebe nennen, und indem man eine Masse, die in ihrer ganzen Ausbehnung gewisse, und zwar dieselben wesentlichen Eigen-

thumlichkeiten ber Berbinbungsart und Materie ihrer Theilden zeigt, ein be ftimmtes Sewebe, ober eine beftimmte Daffe nennt, und gleichartige Gewebe, fie mogen vorkommen in welchem Theile bes Korpers fie wollen, als gleichartige anerkennt, verschiebenartige aber von einander unterscheibet : fo entfleht hieburch bie Lehre von ben Daffen ober Gemeben bes menfch= lichen Rorpers, die man auch Geweblehre, histologia, genannt hat. Benn man mit ber Beschreibung ber Eigenschaften ber Gewebe allgemeinere Betrachtungen über bie Berbreitung berfelben burch ben gangen Rorver, ihre Entstehung und Beranberung in verschiedenen Lebensaltern verknupft, so nennt man biese Lehre auch allgemeine Anatomie, anatomia generalis.

Da bei ber Unterscheidung ber Gewebe vorzüglich bie Stoffe, aus benen die Gewebe bestehen, berudfichtigt werden muffen, fo tonnen ber Lehre von ben Geweben zwedmäßig einige allgemeine, aus ber Boochemie ent= lebnte Betrachtungen vorausgeschickt werben.

### 2. Besondere Unatomie, Anatomia specialis.

In ber befonderen Unatomie werben bie Theile einzeln beschrieben, welche sowohl wegen ihrer Große einzeln beschrieben werben konnen, als auch wegen ihrer besonderen Berrichtung einzeln beschrieben zu merben verbienen.

A. Syftematische Unatomie.

Die Aufgabe für die fystematische Anatomie ift, die Abelle des Rorpers in einer Ordnung zu beschreiben, welche mit ber Ordnung moglichst übereinstimmt, in welcher ihre Berrichtungen unter einander gusam= menhangen, in ber bie Theile felbst raumlich unter einander am engften verbunben find, und in welcher ber Schuler am besten beren Beschreibungen faffen kann. Man ftellt hier diejenigen Theile bes Rorpers jusammen, und beschreibt fie nach einander, die von ber Natur zu gewissen Bweden planmäßig in Berbindung gebracht worden find, und daher ein Syftem von Theilen ausmachen.

Bu biesem Zwecke wird bie besondere Anatomie von vielen in 6 bis 7 Lehren getheilt :

- 2. die Rnochensehre, Osteologia, 4. die Gefäßlehre, Angiologia,
  2. die Bändersehre, Syndesmologia, 5. die Nervensehre, Nevrologia,
  3. die Muskellehre, Myologia, 6. die Eingeweidelehre, Splanchnologia,
  7. die Drüsensehre, Adenologia.

- Sier wird folgende Ordnung befolgt werden: I. Die Lehre von den Theilen, die dem Körper vorzüglich feine Form geben, ihn fcupen und feine Bewegung vermitteln.
- 1. Das Rnochenfostem, Systema ossium, mit ben ju ihm gehörenden Rnorpein, cartilagines, Banbern, ligamenta, und Gelenkhäuten, membranae synoviales. Es ift die innerfte, festeste Grundlage des Körpers, und ein Geruft, über welches weiche Theile hingespannt find, und welches Sobien bilbet, in benen die für Die Erhaltung bes Lebens wichtigften, leicht verletlichen, Organe aufgehangen find und bor nachtheiligen Ginfluffen geschütt werben; es ift ferner ein aus Sebeln und Stuten jufammengefester Dechanismus, mittelft beffen bie fleinen, aber fraftvollen Bewegungen

des Fleisches große, und jum Theil schnelle Bewegungen hervorbringen tonnen. Es ift da. ber ein Suftem von paffiven Bewegungsorganen. Ohne baffelbe wurden die weichen Theile

ju einem unförmlichen Rlumpen jufammenfinten.

2. Das Mustelinstem, Systema musculorum, mit seinen Sehnen, tendines, Mustelich eiben, aponeuroses, und Schleimbenteln, bursae mucosae. Es ift die aus Fleisch beitende Mittellage des Körpers, die bei weitem den größer ken Kheil der Maffe des Körpers ansmacht, seine Form vorzüglich mit bestimmen, und einige höhlen des Körpers, in welchen leichtverlegtliche Theile liegen, bilden hilft, auch manche und ihr bebeckte Theile schützt, und endlich durch die lebendige Berfürzung seiner Fleischgiern, als ein actives Bewegungsorgan, die passiven Bewegungsorgane in Bewegung setzt.

- 3. Die Saut, culis, mit ihrem hornigen Ueberzuge, bem Dberhautchen, epidermis, ben Saaren, pili, mit ihren Schleimbeuteln, bursae mucosae culaneae, und mit der an ihrer inneren Oberfläche anhängenden Fettlage, panniculus adiposus, sie ist die sechüpende Decke, die den Körper nicht nur vor mechanichen Einflüsen sichert, sondern auch das Eindringen des Wassers, der Luft, der Kätte, der Etectricität und vieler fremdartiger Stoffe verhindert. Sie hilft die Form des Körpers mit bestimmen, und ift auch hier und da, z. B. an den Augentiedern, Eippen ie., ein passives Bewegungsorgan, das durch das Fleisch in Bewegung gesetzt wird.
  - II. Die Lehre von ben burch ben Körper verzweigten Spftemen, bie die 2 wichtigften Bebingungen feines fortbestehenden Lebens, bas Blut und bas Nervenmark, enthalten.
- 1. Das Gefäßinste m, systema vasorum. Syfteme von baumförmig ober achförmig gertheilten hautigen Röhren, beren feinste Meste bie meisten Theile des Körpers durchdringen und sich mit einander vereinigen. In ihnen wird entweder Blut im Areise berum geführt, oder es werden, wie in einer Abtheilung berfelben, Gaste, die dem Blute ahnlich siud, dem Kreischufe gebildeten Pumpwerte in Berbindung, und leiten das Blut entweder aus dem herzen heraus, Schlag-oder Pulsadern, arterias, und haben, damit ihre Bande immer ausgespreigt erhalten werden, und ben Druck des vom herzen mit großer Gewalt vorwärts gepreßten Blutes aushalten, dide, elastische Wände; oder sie leiten das Blut in das herz hinein, Blutadern, vonas, und sind, weil sie seinem so heftigen Drucke des Blutes ausgesetzt sind, mit dunneren Wänden versehen.
- 2. Das Nervenspitem, systema nervorum. Ein System von baumförmig ober nesförmig gertheilten martigen Faben, die viele Theile des Körpers durchdringen, fammtlich aber mit dem Gehirne, coredrum, und feiner walgenförmigen Bertängerung, dem Rücken marte, medulla spinalis, jusammenhängen, in welchen beiben die Nervensusblang in großen Massen angehünft ift. Die Nerven hängen unter einander an vielen Stellen durch Nervenfinden, ganglia, zusammen. Ein großerTheil des Nervensystemes ift das Organ, mittelst bessen die Geele empsindet und die Bewegung in den Musteln antegt. Ein Theil desselben, vorzüglich der sumpathische Nerve, nervus sympathicus, erstreckt sich auch zu denjenigen Musteln und Udsonderungsorganen, die ohne Authun des Billens thätig sind.
  - III. Die Behre von den in den verschiedenen Abtheilungen bes Korpers gelegenen, jusammengesetteften, für besondere Berrichtungen bestimmten Organen.
- 1. Organe am Ropfe und Salfe, die meistens für einzelne Berrichtungen ber Seele bestimmt find.

Das Sehorgan, organon visus.

Das Gehörorgan, organon auditus.

Das Gerucheorgan, organon odoratus, welches jugleich den Gingang in Die Ath-

Das Gefchmacksorgan, organon gustus, das ben Eingang in die Berdanungsorgane bildet, und mit, ben jum Rauen, jur Einspeichelung, jum Berfchiuden und jur Articulirung der menschlichen Stimme nöthigen Werkjeugen verbunden ift.

Das Stimmergan, organon vocis, nebft der Luftrohre und ber in ihrer Rage

liegenden Drufen.

2. Organe in ber Bruft und Bauchhöhle, die sich auf die Blutbereitung und

bie Erhaltung ber menschlichen Gattung beziehen.

a. In ber Brufthohle die Athmungsorgane, namentlich die Lungen, pulmones, nebst den 2 Bruftfelladen, pleurae, in welchen sie aufgehangen find, und die Thumusdrufe, glandula thymus. b. Chylus bereitenbe, organa chylo-poetica, und blutreinigende Organe. Sie liegen vorzüglich in der Unterleibshöhle. Der Magen, ventriculus, die Darme, intestina, die Leber, hepar, das Pancreas, pancreas, welche Berbauungsfäfte, die Galle und den pancreatischen Gaft bereiten und in die Darme ergiegen, die Mils, lien, die Rebennieren, glandulae auprarenales, in welchen das Bint eine Mischungsveränderung erfährt.

c. Sarnbereitenbe Organe, organa uro-poetica. Die Rieren, renes, bie ben harn bereiten, bie harnleiter, uroteres, bie harnblafe, vesica urinaria,

und die harnröhre, urethra, welche den harn fammeln und fortleiten.

d. Gefchlechteorgane, organa genitalia, namlich:

mannliche, masculina: bie ben Samen bereitenden hoben, testes, bie im hobenfade, scrotum, an dem Beden hangen, die Samenblafen, vesiculae seminales, bie Borfteherdrufe, prostata, die Cowperschen Drufen, glandulae Cowperi, das den Samen ausführende Begattungsorgan, nämlich das Glieb, pemis.

weibliche, feminina: die Muttertrompeten und der Fruchtdie den Keim bildenden Sierft ode, ovaria, die Muttertrompeten und der Fruchthälter, tudas Fallopii und uterus, von welchen der Keim aufgenommen und in denen er ausgebildet wird, die Wutterscheide, vagina, und die Scham, vulva, welche als Begattungsorgane jur Ausahme des Samens und jur Aussührung des Kindes dienen. — Das Si, ovum, in welchem sich der Embryo, entwickelt, die Brüste, manmae.

B. Die Anatomie der Regionen, anatomia topographica, ober chirurgische Anatomie, anatomia chirurgica.

Hier betrachtet man die durch ihren Umfang, Scheidewande, Gelenkerc. begrenzten Abtheilungen und Gegenden des Körpers, regiones, und beschreibt, wie die Theile in jeder Region neben, unter, oder in einander liegen. Der Körper zerfällt in den Kopf, caput, den Rumpf, truncus, und in die Glieder oder Extremitäten, extremitates. Der Rumpf zerfällt in den Hals, collum, die Brust, thorax, und in den Bauch, abdomen. Die Glieder sind Brustglieder oder Arme, brachia, und Bauchglieder oder Beine, pedes. Jeder von diesen Haupttbeilen hat seine Abschnitte oder Gegenden, regiones.

### Geschichtliche Einleitung in die Literatur der Anatomie.

Die Geschickte ber Anatomie kann in 2 Abschnitte getheilt werden. Der erste Zeitraum ist berjenige, in welchem Gesetze, Religion und Sitte den Aerzten und Natursorschern selten, und zu manchen Perioden gar nicht gesstattesen, menschliche Leichname zu untersuchen. Die Schriften dieser Isten Periode sind geschichtlich merkwürdig, um den Weg kennen zu lernen, den der menschliche Geist bei der Begründung dieser Wissenschaft gegangen ist, um den Einfluß zu begreisen, den theoretische Vorstellungen auf die Lehren der practischen Medizin in jener langen Zeit gehabt haben, und diese Lehren selbst zu verstehen, um den Geist kennen zu lernen, in welchem die Anatomie in den bessern Perioden jenes Zeitraumes behandelt worden ist, wodurch man, weil dieser Geist sehr verschieden von dem in unserer Zeit herrschenden ist, vor Einseitigkeit gewarnt wird. Aber die in diesen Schriften enthaltenen Beodachtungen können nicht angesührt werden, wo man, um in streitigen Puncten die Wahrheit auszumittetn, die Zeugnisse ausgezeichneter Anatomen

zusammenftellt. Dieser Beitraum reicht von ber Bluthe Griechenlands bis jur Beit bes Raisers Carl bes V., ju ber Be fal lebte. In biefe Periode fallen Alemdon, ungefähr 500 Jahre vor Chr., und Angragoras, ber Lehrer bes Gofrates; Demofrif, nach Rachrichten ein eifriger Berglieberer ber Thiere und noch Beitgenoffe bes etwa um 38 Jahre jungeren Sippotrates, geboren 456, geft. 352 vor Chr., in beffen anerkannt echten Schriften weber Beweise enthalten find, bag biefer Bater ber practischen Medizin thatiger Unatom bes Menschen und ber Thiere gewesen fei, noch bag er ausgebreitete und genaue Kenntniffe vom Baue bes Deniden gehabt babe; ferner bie Berfaffer mancher unechten Schriften bes Sip = potrates, die anatomischen Inbaltes find; Aristoteles, Lebrer und Freund Alexanders des Großen, der in seiner Geschichte der Thiere sich als ein forgfältiger Berglieberer gezeigt hat, indem er den Bau vieler Thiere, unter anberen aber sogar ben inneren Bau ber am schwersten zu zergliebernben Thiere, namlich ben mancher Mollusten, g. B. ber Sepien und bes Argonauta, so genau untersuchte, daß feine Beschreibungen in mancher Rudficht, bis in ben neueften Beiten Poli und Cuvier biefer Thiertlaffe ibn Aufmertfamteit fchentten, Die besten blieben 1). Bei ber Beschreibung bes Baues ber Sepien verweiset er auch auf seine anatomischen Abbildungen 2). Er klagt, bag bie Gelegenheit bie inneren Theile bes Menschen zu betrachten, so selten fei, und bat also wahrscheinlich einigemal Gelegenheit baju gefunden. Sein Zeitgenoffe Praragoras wird auch von Galen als ein verbienter Unatom ermabnt. Nachbem vom Iften Ptolomaus bie Schule in Alexandria geffiftet worben war, erhielten berühmte Se= lehrte, wenigstens einige Beit hindurch, gute Gelegenheit, bafelbft Menschen Berophilus, ber berühmtefte Anatom bes Menfchen im zu zergliebern. Alterthume, und Erafistratus follen fogar, nach ber Anführung bes Celfus, Berbrecher lebenbig geoffnet haben 5). Beibe Manner flisteten

<sup>1)</sup> Poli las in der königlichen Academie der Biffenschaften in Reapet eine Abhandlung über den Nautilus Argonauta vor, in der er bewieß, wie bewundernswürdig genan Ariftoteles dieses Lhier gekannt habe. Siehe Medicinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg, Jun. 1825. p. 479.

burg, Jun. 1825. p. 479.

2) Aristotel. Hist. Animalium l. IV. c. II. fol. 268 extr. edit. Erasmi. "Bie jeder biefer Theile liegt, sehe man aus der Beichnung in den Anatomien." Angerdem sehe man l. III. c. 1. und lib. V. c. 18.

<sup>5)</sup> Celsus, De medicina l. I. praefat. fagt: "Necessarium ergo ésse incidere corpora mertuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari: longeque optime feciese Herophilum et Erasistratum, qui nocentes homines, a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint, considerarintque, etiamnum spiritu remanente, ea quae natura ante clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laevorem, contactum; processus dein singulorum et recessus, sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit." Hert in feiner Bhanblung über die Bildung des Racten bei den Alten: (Ibhanblungen der Rönigl. Ucademie der Bissenschaft. in Berlin. Sahr 1820 — 1821) führt Stellen der Alten an, nach wechen es scheint, als ob es auch vor den durch den Serophilus und Erasistratus gemachten Us.

Schulen, und was damals von ihmen und ihren Rachfalgern in ber Angtomie geleiftet worben ift, findet man jum Theil in ben Schriften des Celfus, porguglich aber in benen bes Galen gesammelt und gepennet. Ga= len, geb. 431 nach Chr., hatte unter anberen auch in Meranbria flubiert, ohne Zweisel auch Menschen zergliebert, benn : en giebt ben Rath, man folle die Gelegenheit, Menschen zu zergliehern, eifrig benugen, und damit man fich bei vorkommender Gelegenheit in den Bau bes Menschen finden fonne, fich burch fleißig wiederholte Bergliederung ber: Thiere, bie bem Menschen am ahnlichsten find, dazu vorbereiten. Deine anatomischen Befcbreibungen gab er aber großentheils nach menfchenabnlichen Thieren, g. B. ungeschwänzten Affen mit minder vorspringenden Rieferge. Geine Schriften geben und als eine fehr vollständige Sammlung eine Borffellung von den Leistungen ber Anatomen vor Galen, und weil sie wie ein Cober fur die Aerzte in ben barauf solgenden 14 Jahrhunderten galten, auch von den Ansichten, von welchen die Aerzte in dieser langen Beit ausgingen. Sie wurden balb in bas Rurze gezogen, ober im Ginzelnen erlautert, von ben Arabern, 3. B. bem Avicenna, in arabifcher Sprache verarbeitet, u. f. w. Munbinus, Professor in Bologna, mgr ber erffe, ber im Anfange bes 14ten Sahrhunderts wieder menschliche Leichen zergliederte; ihm folgten Achillini, Berengar und Andere; aber bas Ansehen Galen & fand. fest, bis Befal die Fehler der Galenischen, anatomischen Beschreibungen, unter einem heftigen Miderspruche feiner Beitgenpffen, barthat.

Mit Befal, ber 15.14 in Bruffel gehoren warden war, im 23sten Jahre seines Lebens Arosessor in Padua wurde, in seinem 29sten Jahre seine großes anatomisches Werk berausgab, dann als Leibarzt des Kaifers Carl des V- und des Königs Philipp des II. angestellt murde, und in seinem 50sten Jahre stadt, beginnt die 2te Periode der Geschichte der Anatomie, in welcher die häusigere Gelegenheit, Menschen zu zergliedern und eine vorurtheilsfreie und eifrige Forschung den Arbeiten vieler Anatomen einen Werth giebt, der noch dis auf unsere Zeiten dauert, so daß die Schristen der besseren Anatomen von dieser Zeit an zu Rathe gezogen wer-

tersuchungen Männer in Acqueten gegeben habe, welche nicht bloß jum Zwede des Sinbalsamirens auf die gekannte grobe Beise, sondern auch aus rein wissenschaftlichem Interesse todte Körper öffneten. So soll, nach Africanus und Eusebius (Georgie Monachi Syncelli Chronographia, Venet. 1729. Fol. p. 43,) der Sohn des Menes, König Athoth, welcher Memphis erbauete, jugleich Arzt gewesen senn und anatomische Werte geschrieben haben. Plinius Hist. nat. lib. XIX. c. 26. sagt auch. "Tradunt et praecordiis necessarium hune succum" (raphani) "quando, phthisin cordi intus inhaerentem non alio potuisse depelli compertum sit in Aegypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insecuntibus. Siehe F. S. Leufart, Undeutungen über den Gang, der bei Bearheitung der Zoologie von ihrem Beginnen bis auf unsere Zeit genommen worden ist. heidelberg 1826, p. 22. Tertullian; opera Tom. II, Paris. 1638. p. 32. führt an, daß herophilus von Chalcedon 600 Leichen gergliedert habe.

ben muffen, wo es auf eine Satumlung von anatomischen Beobachtungen ansfommt, aus benen galtige Schlüffe gezogen werden sollen. Die anatomischen Tafeln des Italieners Eustachtung, gest. 1574, die schon 1552 vollendet waren, und erst ein Jahrhundert später aufgesunden und von Lancisi hers ausgegeben wurden, sind so trefslich, daß sie der berühmte Albin von neuem herausgab, und sast Zahrhunderte nach ihrer Fertigung nach ihnen lehrte. In dem 16ten Jahrhunderte wirten Fallopius aus Modena, geb. 1522, gest. 1562, Columbus aus Cremona, gest. 1559, der geistvolle Italiener Fabricius ab Aquapendente, geb. 1537, gest. 1619, dessen Schristen man auch in unserem Beitalter mit großem Nuten und Vergnüsgen sinderen wird, und Andere.

Nachbem Michael Serveto schon gegen bie Mitte bes 16ten Jahrhunderts von einem Uebergange ber Lebensgeister aus ben Arterienenben in bie Benen, einem Kortgang berfelben mit bem Blute in ben Canalen ber Benen zu ben gungen, und einer Rudfehr burch bie Lungenvenen gu ber linken Berghälfte gesprochen batte, nachdem ferner Columbus einige Jahre fpater einen kleinen Kreiflauf bes Blutes behauptet, Cafalpin denselben gelehrt und bunkle Borffellungen von einem allgemeinen Areislaufe gehabt hatte, nachbem endlich Kabricius ab Aquapenbente bie Klappen in ben Benen 1574 entbedt, forgfältig beschrieben, und burch Berfuche bie Dirtung berfelben, bas mit bem Singer nach ben Aeften ge= ftrichene Blut in gewissem Grabe aufzuhalten, bewiesen hatte, faßte fein Shuler, ber Englander Billiam Sarvey, geb. in Fotiton in Rentshire 1578, geft: 1657, bie 3bee gu einem Breiblaufe bes Blutes, ben er durch die grundlichsten Bersuche bewies und nom 1619 an lebrte. Diese wichtige Entbedung leitete auf die Untersuchung ber mit blogen Augen nicht sichtbaren feinsten Gefäse. Die Anatomie erhielt nicht nur burch biese Entbedung, fandern auch baburch einen neuen Schwung bag wenige Sabre, nachbem hanven feine Entbedung bes Rreislaufes burch Borfrage bekannt gemacht: hatte. Afelli aus Gremona, 1622 die Lumphaefasse bei Thieren auffand, eine wichtige. Entbeffung ; bie burch Decquet, ben Schweben Rudbed; Thomas Barthalin u. T. vervollffandigt wurde. Der Staliener De M'bighig geb. 1628, geft. 1694, beffen Schriften won jedem grundlichen Anatomen flubiert werden sollten; war der erfic, der bie nun entbedten Bergroßerungeglofer (Glaslinfedimit furger Bremmeite) gut Untersuchung best feineren Baues best Menfiten anwendete ; und fo ben Unfang zur feinen Unatomie überhaupt, und namentlich auch zu ber mitrostopischen machte, bie von bem Englander Doote, von ben Nieberlandern Leeuwenhoef, geb. 1632, geft. 1723, u. Swammerdam, und von bem Englander Grew und Anderen fehr weit geführt wurde.

jener Berrichtungen nothwendig ift, diefes geschieht in ber Physiologie, wenn man diefes Wort im engeren Sinne nimmt.

In der Anatomie kommt es daher nicht selten vor, daß auch solche Einzichtungen der Theile des Körpers beschrieben werden, deren Zweck man noch nicht kennt. In der Anatomie muß man die Theile so beschreiben, wie sie mährend des Lebens sind, ob man sie gleich meistens nur nach dem Tode zu untersuchen Gelegenheit sindet, und seine Beodachtungen daher durch die Betrachtung lebender Theile bei chkurgischen Operationen und Bivisectionen von Thieren in mancherlei Hinsicht berichtigen. Nicht also das macht den Unterschied zwischen der Anatomie und der Physiologie, daß man in der einen Wissenschaft den todten, in der anderen den lebenden Körper untersucht, sondern daß man in der Physiologie das Leben im Körper, d. h. die vielerlei Bewegungen, in denen das Leben besteht, in der Anatomie den Körper des lebenden Körpers untersucht.

Die Chemie lehrt die Bestandtheile der Körper, partes constituentes, und die chemische Anziehung, Verwandtschaft, assimitas, kennen, durch welche sich die zusammengesetzen Körper oder ihre Bestandtheile untereinander so zu Körpern anderer Art vereinigen, daß die verdundenen Theile weder durch die Sinne unterschieden, noch durch mechanische Hulsemittel wieder von einander getrennt werden können. Sie ist daher, und zwar besonders die Pslanzen chemie, phytochemia, und die Chemie der thierischen Substanzen, zoochemia, eine wichtige Hulsswissenschaft sur die Anatomie und Physiologie, denn sie lehrt uns die verschiedenen Materien des Körpers unterscheiden, aus denen der Körper besteht, und die chemischen Anziehungen und Verwandlungen kennen, in welchen ein Theil der Lebensverrichtungen seinen Grund hat.

Um die Gestalt, die Lage und den Bau der einzelnen Theile des Korpers selbst zu erkennen und Anderen zeigen zu können, ist es nothig, daß man die Theile, welche gezeigt werden sollen, durch kun sim äßige Schnitte von den Theilen, welche sie debetken, hinlänglich entdlöße. Daher hat die Bergliederung skunde den Ramen Anatomie von avarsuwa, ich zerschweide, erhalten. Ueberdem giebt es verschiedene Hulsmittel, die genannten Sigenschaften der Theile des Körpers deutlich zu zeigen, unter den nen die Einsprigung (iniectio) von gesärdtem Bachs, Duecksilber zu in die Röhren (Gesäße, vasa) des Körpers das wichtigste ist. Wenn ein Theil des Körpers durch Zergliederung u. s. w. so zugerichtet worden ist, daß seine Gestalt und Lage, (auch wohl sein innerer Bau), gehörig erkannt und gezeigt werden können, so nennt man ihn (zur Demonstration) vorbereitet, präparirt, und daher heißen jene Arbeiten, mit einem gemeinschaftlichen Namen, das Vorbereiten, Präpariren. Die Zergliederung 8 zunst, anatomia practica, giebt die Hulsmittel und Handgriffe dazu

an. In der pathologischen Anatomie, anatomia pathologica. werben die Theile des Korpers der Menschen und der Thiere beschrieben, welche entweder von ihrer ersten Entstehung an, ober burch Rrankheit eine von ber Regel abweichenbe Bildung erhalten haben, und bie Regeln aufgefucht, nach benen biefe Bildungen unter besonderen Berhaltniffen entstanden find. Die menfchliche Un atomie nennt man vorzugeweise bie Unas tom ie, die Anatomie ber Thiere heißt zootomia, die ber Pflanzen, phytotomia. Die Lehre, in welcher ber regelmäßige Bau bes Menfchen und ber Thiere, und ber Bau ber verschiedenen Thiere unter einander verglichen wird, heißt bie vergleichenbe Anatomie, anatomia comparata. Beil die verschiedenen Organe bei manchen Thieren sehr einfach gebilbet, bei anderen, wegen ber großeren Bolltommenheit ber Berrichtung, mehr und mehr aufammengesett gefunden werden, und auch ber Lebensart ber in verschiedenen Mitteln, auf der Erbe, in ber Luft und im Baffer le= benden Thiere angepagt find, fo fann man in ber vergleichenden Angtomie mit größerer Sicherheit Schluffe aus ber Ginrichtung ber Organe auf beren Ruben gieben, und bie wesentlicheren Theile und Ginrichtungen ber Organe von ben unwesentlicheren unterscheiben. Sowohl bie pathologische. als die veraleichende Anatomie konnen und die Regeln kennen lebren, welche bie Natur auch bann bei ber Bilbung befolgt, wenn fie burch binbernbe Einfluffe, ober burch andere Lebenbumftanbe und 3wede ber lebenben Befen bestimmt wirb, ben Bau bes Korpers abzuandern, um ben 3med ber lebenden Wesen burch verschiedenartige Mittel zu erreichen.

# Eintheilung ber Anatomie.

Die Anatomie wird in bie allgemeine und besondere Anatomie eingetheilt.

# 1. Allgemeine Anatomie, anatomia generalis, oder Geweblehre, histologia

Die Theile bes menschlichen Korpers sind theils so groß, und haben eine so bestimmte Gestalt, abgesonderte Lage und eigenthumliche Berrichtung, daß sie einzeln beschrieben werden konnen, z. B. die einzelnen Knochen, Muskeln, Nerven 2c., theils sind sie so klein, von so veränderlicher Gestalt und Lage, so untereinander versiochten, daß man nur allgemeinere Merkmale ihrer Sigenschaften und Bereinigungsart angeben kann, z. B. die kleinen Theile, die das Gesüge oder Gewebe der Knochen, Muskeln, Nerwen 1c. bilden, oder auch die, welche im Korper vorkommen, ohne größere Theile von bestimmter Gestalt zu bilden, wie das Zellgewebe. Man kann die Bereinigungen solcher kleinen Theile zu Massen, welche gewisse Sigenschaften haben, Gewebe nennen, und indem man eine Masse, die in ihrer ganzen Ausbehnung gewisse, und zwar dieselben wesentlichen Sigen-

thumlichteiten ber Berbinbungsart und Materie ihrer Theilden zeigt, ein be = ftimmtes Gewebe, ober eine beftimmte Maffe nennt, und gleichartige Gewebe, fie mogen vorkommen in welchem Theile bes Korpers fie wollen, als gleichartige anerkennt, verschiebenartige aber von einander unterscheibet; fo entfieht hieburch bie Lehre von ben Daffen ober Gemeben bes menfch= lichen Körpers, die man auch Geweblehre, histologia, genannt hat. Wenn man mit ber Beschreibung ber Eigenschaften ber Gewebe allaemeinere Betrachtungen über bie Berbreitung berfelben burch ben gangen Ror= per, ihre Entstehung und Beranderung in verschiedenen Lebensaltern ver-Inupft, so nennt man biese Lehre auch allgemeine Anatomie, anatomia generalis.

Da bei ber Unterscheibung ber Gewebe vorzüglich bie Stoffe, aus benen bie Gewebe bestehen, berudsichtigt werden muffen, fo konnen ber Lebre von den Geweben zwedmäßig einige allgemeine, aus der Boochemie ent= lebnte Betrachtungen vorausgeschickt werben.

# 2. Besondere Anatomie, Anatomia specialis.

In ber befonberen Unatomie werben bie Theile einzeln beschrieben, welche sowohl wegen ihrer Große einzeln beschrieben werben konnen, als auch wegen ihrer besonderen Berrichtung einzeln beschrieben zu merben verbienen.

A. Syftematische Unatomie.

Die Aufgabe für die fystematische Anatomie ift, die Theile des Rorpers in einer Ordnung zu beschreiben, welche mit ber Ordnung moglichst übereinstimmt, in welcher ihre Berrichtungen unter einander gusam= menhangen, in der bie Theile selbst raumlich unter einander am engften verbunden find, und in welcher der Schuler am besten beren Beschreibungen faffen kann. Man ftellt bier biejenigen Theile bes Rorpers gusammen, und beschreibt fie nach einander, die von der Natur zu gewissen 3meden planmagig in Berbindung gebracht worden find, und baber ein Syftem von Theilen ausmachen.

Bu biesem Zwecke wird die besondere Anatomie von vielen in 6 bis 7 Lehren getheilt :

- 1. die Anochensehre, Osteologia, 4. die Gefäßlehre, Angiologia, 2. die Bändersehre, Syndesmologia, 5. die Nervensehre, Nevrologia, 6. die Eingeweidesehre, Splanchnologia, 7. die Drüsensehre, Adenologia.

Sier wird folgende Ordnung befolgt werden: I. Die Lehre von den Theilen, die dem Körper vorzüglich feine Form geben, ihn schüßen und feine Bewegung vermitteln.

1. Das Rnochenspftem, Systema ossium, mit ben ju ihm gehörenben Rnorpeln, cartilagines, Banbern, ligamenta, und Gelenkhäuten, mem-branae synoviales. Es ift die innerfte, festeste Grundlage des Körpers, und ein Geruft, über welches weiche Theile hingespannt find, und welches Sohlen bilbet, in benen bie für Die Erhaltung des Lebens wichtigften, leicht verletlichen, Organe aufgehangen find und por nachtheiligen Ginfluffen geschust werben; es ift ferner ein aus hebeln und Stupen jufammengefetter Dechanismus, mittelft beffen bie fleinen, aber fraftvollen Bewegungen

des Fleisches große, und jum Theil schnelle Bewegungen hervorbringen können. Es ift bas her ein Suftem von paffiven Bewegungsorganen. Ohne baffelbe würden die weichen Theile

ju einem unförmlichen Rlumpen jufammenfinten.

2. Das Mustelinstem, Systema musculorum, mit seinen Sehnen, tendines, Mustelich eiden, aponeuroses, und Schleimbenteln, bursae mucosae. Es ift die aus Fleisch bestehende Mittellage bes Körpers, die bei weitem ben größe ften Theil der Maffe des Körpers ausmacht, seine Form vorzüglich mit bestimmen, und einige höhlen des Körpers, in welchen leichtverlestliche Theile liegen, bilden hilft, auch manche von ihr bebeckte Theile schützt, und endlich durch die lebendige Berfürzung seiner Fleischselten, als ein actives Bewegungsorgan, die paffiren Bewegungsorgan in Bewegung setzt.

- 3. Die Saut, cutis, mit ihrem hornigen Ueberzuge, bem Dberhäutchen, epidermis, ben Saaren, pili, mit ihren Schleimbeuteln, bursae mucosae cutaneae, und mit der an ihrer inneren Oberfläche anhängenden Fettlage, panniculus adiposus, Sie ist die schüßende Decke, die den Körper nicht nur vor mechanichen Einflüßen sichert, sondern auch das Einfringen des Wassers, der Luft, der Keite, der
  ketricität und vieler fremdartiger Stoffe verhindert. Sie hilft die Form des Körpers mit
  bestimmen, und ift auch hier und da, z. B. an den Augentiedern, Eippen ie., ein passives
  Bewegungsorgan, das durch das Fleisch in Bewegung gesett wird.
  - II. Die Lehre von ben burch ben Körper verzweigten Spftemen, bie die 2 wichtigften Bedingungen feines fortbestehenden Lesbens, bas Blut und bas Rervenmark, enthalten.
- 1. Das Gefäßinstem, systema vasorum. Sufteme von baumförmig ober aegismig jertheilten hautigen Röpren, beren feinste Beste die meiften Theile des Körpers durchdringen und sich mit einander vereinigen. In ihnen wird entweder Blut im Kreise berum geführt, oder es werden, wie in einer Abtheilung derselben, Gaste, die dem Blute ahnlich sind, dem Kreislaufe jugeführt. Die größesten Gefäße stehen mit dem Herzen, correinem aus Fleisch gebildeten Pumpwerke in Berbindung, und leiten das Blut entweder aus dem herzen heraus, Galag-ober Pulsadern, arteriae, und haben, damit ihre Bande immer ausgespreite erhalten werden, und den Druck des vom herzen mit großer Gewalt vorwärts gepreßten Blutes aushalten, dicke, elastische Wände; oder sie leiten das Blut in des herz hinein, Blutadern, vonae, und sind, weil sie seinem so heftigen Drucke des Blutes ausgesetzt sind, mit dunneren Wänden versehen.
- 2. Das Rervenspftem, systema nervorum. Ein System von baumförmig ober nessörmig gertheitten martigen Faben, die viese Theile des Körpers durchtringen, sammtlich aber mit dem Gehirne, coradrum, und seiner walzensörmigen Bertängerung, win Küden marte, medulla spinalis, jusammenhängen, in welchen beiden die Nervensubstanz in großen Massen angehäust ist. Die Nerven hängen unter einander an vielen Stellen durch Nervenstnoten, ganglia, jusammen. Ein großer Theil des Nervensustemes ist das Organ, mittelst bessen die Seele empsindet und die Bewegung in den Musteln antegt. Ein Theil besselben, vorzüglich der sunpathischen Rerve, nervus sympathicus, restrects sich auch zu den genegen Musteln und Ubsonderungsorganen, die ohne Zuthun des Willens thätig sind.
  - III. Die Behre von den in den verschiedenen Abtheilungen bes Korpers gelegenen, gusammengefesteften, für besondere Berrichtungen bestimmten Organen.
- 1. Organe am Ropfe und Salfe, Die meistens für einzelne Berrichtungen ber Seele bestimmt find.

Das Schorgan, organon visus.

Das Gehörorgan, organon auditus.

Das Geruchsorgan, organon odoratus, welches jugleich den Gingang in Die Ath-

Das Geschmackorgan, organon gustus, das ben Eingang in die Berdanungsorgane bildet, und mit. den jum Rauen, jur Einspeichelung, jum Berschlucken und jur Articulirung der menschlichen Stimme nöthigen Werkjeugen verbunden ist.

Das Stimmorgan, organon vocis, nebft ber Luftrohre und ber in ihrer Rage

liegenden Drufen.

2. Organe in der Brust und Bauchhöhle, die sich auf die Blutbereitung und

die Erhaltung der menschlichen Gattung beziehen.

a. In ber Beufthoble bie Athmungsorgane, namentlich bie Lungen, pulmones, nebft ben 2 Bruftfellfaden, plourae, in welchen fie aufgehangen find, und bie Thumusbrufe, glandula thymus. b. Chylus-bereitenbe, organa chylo-poëtica, und blutreinigende Organe. Sie liegen vorzüglich in der Unterleibshöhle. Der Magen, ventriculus, die Dar me, intestina, die Leber, hepar, bas Pancreas, pancreas, melche Berbauungsefafte, die Galle und den pancreatischen Gaft bereiten und in die Darme ergiegen, die Mils, lien, die Rebenuteren, glandulae auprarenales, in welchen das Blut eine Mischungsveränderung erfährt.

c. Harnbereitenbe Organe, organa uro-poetica. Bie Rieren, renes, bie ben harn bereiten, bie harnleiter, ureteres, bie harnblafe, vesica urinaria,

und bie barnröhre, urethra, welche ben harn fammeln und fortleiten.

d. Gefchlechteorgane, organa genitalia, namich: mannliche, masculina:

tie bei Samen bereitenden hoben, testes, die im hobenfade, scrotum, an dem Beden hängen, die Samenblasen, vesiculae seminales, die Borfteherdruse, prostata, die Comperschen Drusen, glandulae Cowperi, das den Samen aussuhrende Begattungsorgan, nämlich das Glied, penis.

weibliche, feminina: die Bruttertrompeten und der Fruchtdie den Keim bildenden Eierstöcke, ovaria, die Muttertrompeten und der Fruchthälter, tudas Fallopii und uterus, von welchen der Keim aufgenommen und in denen er ausgebildet wird, die Mutterscheide, vagina, und die Scham, vulva, welche als Begattungsorgane zur Aufuchme des Samens und zur Aussuhrung des Kindes dienen. — Das Et, ovum, in welchem sich der Embryo, embryo, entwickelt, die Brüste, mammae.

B. Die Anatomie ber Regionen, anatomia topographica, ober chirurgische Anatomie, anatomia chirurgica.

Hier betrachtet man die durch ihren Umsang, Scheidemande, Gelenkerc. begrenzten Abtheilungen und Gegenden des Körpers, regiones, und besschreibt, wie die Theile in jeder Region neben, unter, oder in einander liegen. Der Körper zerfäst in den Kopf, caput, den Rumpf, truncus, und in die Glieder oder Ertremitäten, extremitates. Der Rumpf zerfäst in den Hals, collum, die Brust, thorax, und in den Bauch, abdomen. Die Glieder sind Brustglieder oder Arme, brachia, und Bauchglieder oder Beine, pedes. Jeder von diesen Haupttheilen hat seine Abschnitte oder Gegenden, regiones.

# Geschichtliche Einleitung in Die Literatur der Anatomie.

Die Geschichte ber Anatomie kann in 2 Abschnitte getheilt werben. Der erste Zeitraum ist berjenige, in welchem Gesetze, Religion und Sitte ben Aerzten und Natursorschern selten, und zu manchen Perioden gar nicht gesstattesen, menschliche Leichname zu untersuchen. Die Schriften dieser Isten Periode sind geschichtlich merkwürdig, um den Weg kennen zu lernen, den der menschliche Geist bei der Begründung dieser Wissenschaft gegangen ist, um den Einsluß zu begreisen, den theoretische Borstellungen auf die Lehren der practischen Medizin in jener langen Zeit gehabt haben, und diese Lehren selbst-zu verstehen, um den Geist kennen zu lernen, in welchem die Anatosmie in den besseren Perioden jenes Zeitraumes behandelt worden ist, wodurch man, weil dieser Geist sehr verschieden von dem inunserer Zeit herrschenden ist, vor Einseitigkeit gewarnt wird. Aber die in diesen Schriften enthaltenen Beobachtungen können nicht angesührt werden, wo man, um in streitigen Puncten die Wahrheit auszumitte'n, die Zeugnisse ausgezeichneter Anatomen

aufammenftellt. Diefer Beitraum reicht von ber Bluthe Griechenlands bis jur Beit bes Kaisers Carl bes V., ju ber Be fal lebte. In biefe Periobe fallen Altmaon, ungefahr 500 Zahre vor Chr., und Anaragoras, ber Lehrer bes Sofrates; Demotrit, nach Rachrichten ein eifriger Berglieberer ber Thiere und noch Beitgenoffe bes etwa um 38 Jahre jungeren Sippokrates, geboren 456, geft. 352 vor Chr., in beffen anerkannt echten Schriften weber Beweise enthalten find, baf biefer Bater ber practischen Medizin thatiger Unatom bes Menschen und ber Thiere gewesen. fei, noch bag er ausgebreitete und genaue Renntniffe vom Baue bes Deniden gehabt babe; ferner bie Berfaffer mancher unechten Schriften bes Sip = potrates, die anatomischen Inbaltes find: Aristoteles, Lebrer und Freund Alexanders des Großen, der in seiner Geschichte der Thiere fich als ein sorgfältiger Bergliederer gezeigt hat, indem er den Bau vieler Thiere, unter anberen aber sogar ben inneren Bau ber am schwersten zu zergliebernben Thiere, namlich ben mancher Mollusten, g. B. ber Sepien und bes Argonauta, fo genau unterfucte, bag feine Befchreibungen in mancher Rudficht, bis in ben neueften Beiten Poli und Cuvier biefer Thiertlaffe ibre Aufmertsamteit schenkten, die besten blieben 1). Bei ber Beschreibung bes Baues ber Sepien verweiset er auch auf seine anatomischen Abbildungen?). Er klagt, bag bie Gelegenheit bie inneren Theile bes Menschen zu betrachten, so felten fei, und bat also wahrscheinlich einigemal Gelegenheit baju gefunden. Sein Zeitgenoffe Praragoras wird auch von Galen als ein verbienter Unatem ermabnt. Nachbem vom Iften Ptolomaus bie Schule in Alexandria geffiftet worben war, erhielten berühmte Se= lehrte, wenigstens einige Zeit hindurch, gute Gelegenheit, dafelbft Menschen Berophilus, ber berühmtefte Anatom bes Menichen im Alterthume, und Erafiftratus follen fogar, nach ber Anführung bes Celfus, Berbrecher lebenbig geoffnet baben 5). Beibe Manner flifteten

2) Aristotel. Hist. Animalium l. IV. c. II. fol. 268 extr. edit. Erasmi. "Bie jeder dieser Theile liegt, sehe man aus der Beichnung in den Anatomien." Angerdem sehe man l. III. c. 1. und lib. V. c. 18.

<sup>2)</sup> Poli las in der königlichen Academie der Wissenschaften in Reapel eine Abhandlung über den Nautilus Argonauta vor, in der er bewieß, wie bewundernswürdig genan Aristoteles dieses Thier gefannt habe. Giehe Medicinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg, Jun. 1825. p. 479.

<sup>5)</sup> Celsus, De medicina l. I. praefat. sagt: "Necessarium ergo esse incidere corpora mertuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari: longeque optime secisse Herophilum et Erasistratum, qui nocentes homines, a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint, considerarintque, etiamnum spiritu remanente, ea quae natura ante clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laevorem, contactum; processus dein singulorum et recessus, sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit." Het in seiner Abhandlung über bie Bildung bes Racten bei ben Alten: (Abhandlungen ber Königl. Academie ber Bissenschaft. in Gerlin. Sahr 1820 — 1821) führt Stellen der Alten an, nach weichen es scheint. als ob es auch ver den durch dem heropphilms und Erasistratus gemachten Un-

Schulen, und was damals von ihnen und ihren Rachfolgern in ber Angiomie geleistet worben ift, findet man jum Theil in ben Schriften bes Celfus, vorzüglich aber in benen bes Gaten gesammelt und gepebnet. Ga= Ien, geb. 131 nach Chr., hatte unter anderen auch in Meranbria flubiert, ohne Zweisel auch Menschen zergliebert, benn giebt ben Rath, man folle die Gelegenheit, Menschen zu zergliehern, eifrig benuten, und damit man fich bei vorkommender Gelegenheit in den Bau des Menschen finden konne, fich burch fleißig wiederholte Bergliederung ber Abiere, die dem Men= schen am ahnlichsten find, bazu vorbereiten. Geine anatomischen Be= schreibungen gab er aber großentheils nach menschenahnlichen Thieren, & B. ungeschwänzten Affen mit minder vorspringenden Riefern. Geine Schriften geben und als eine fehr vollständige Sammlung eine Borffellung von ben Leistungen ber Anatomen vor Galen, und meil sie wie ein Cober fur die Aerzie in den barauf folgenden 14 Sahrhunderten galten, auch von den Ansichten, von welchen die Aerate in biefer langen Beit ausgingen. Gie wurden balb in bas Rurze gezogen, ober im Ginzelnen erlautert, von ben Arabern, 3. B. bem Uvice nna, in arabifder Sprache verarbeitet, u. f. w. Munbinus, Professor in Bologna, mar ber erfie, ber im Anfange bes 14ten Sahrhunderts wieder menschliche Leichen zergliederte; ihm folgten Achillini, Berengar und Andere; aber bas Ansehen Galen & stand fest, bis Befal die Fehler ber Galenischen, anatomischen Beschreibungen, unter einem heftigen Miderspruche feiner Beitgenpffen, barthat.

Mit Besal, der 1514 in Bruffel gehoren worden war, im 23sten Jahre seines Lebens Professor in Padua wurde, in seinem 29sten Jahre sein großes anatomisches Werk berausgab, dann als Leibarzt des Kaifers Carl des V- und des Königs Philipp des II. angestellt murde, und in seinem 50sten Jahre start, beginnt die 2te Periode der Geschichte der Unatomie, in welcher die häusigere Gelegenheit, Menschen zu zergliedern und eine vorurtheilsfreie und eifrige Forschung den Arbeiten vieler Anatomen einen Werth giebt, der noch dis auf unsere Zeiten dauert, so daß die Schristen der besseren Anatomen von dieser Zeit an zu Rathe gezogen wer-

tersuchungen Männer in Acgypten gegeben habe, welche nicht bloß jum Zwecke des Einbalsamirens auf die gekannte grobe Weise, sondern auch aus rein wissenschaftlichem Interesse todte Körper öffineten. So soll, nach Africanus und Eusebius Georgei Monachi Syncelli Chronographia, Venet. 1729. Fol. p. 43,) der Sohn des Weises, König Athoth, welcher Memphis erhauete, jugleich Artz gewesen senn und anatomische Werts geschrieben haben. Plinius Hist, nat. lib. XIX. c. 26. sagt auch. "Tradunt et praecordiis necessarium hunc succum" (raphani) "quando, phthisin cordi intus inhaerentem non alio potuisse depelli compertum sit in Aegypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insecantibus. Siehe F. S. Leufart, Andeutungen über den Gang, der bei Bearbeitung der Zoologie von ihren Beginnen bis auf unsere Zeit genommen worden ist. Heidelberg 1826, p. 22. Tertullian; opera Tom. II. Paris. 1638. p. 32. führt an, daß herophilus von Ehalcedon 600 Leichen zergliedert habe.

ben muffen, wo es auf eine Sammlung von anatomischen Beobachtungen ansfommt, aus benen gultige Schlüfte gezogen werden sollen. Die anatomischen Taseln des Italieners Eustachius, gest. 1574, die schon 1552 vollendet waren, und erst ein Jahrhundert später aufgesunden und von Lancischers ausgegeben wurden, sind so trefslich, daß sie der berühmte Albin von neuem berausgab, und sast Zahrhunderte nach ihrer Bertigung nach ihnen lehrte. In dem 16ten Jahrhunderte wirtten Fallopius aus Modena, geb. 1522, gest. 1562, Columbus aus Cremona, gest. 1559, der geistvolle Italiener Fabricius ab Aquapendente, geb. 1537, gest. 1619, dessen Schriften man auch in unserem Beitalter mit großem Nuten und Vergnüsgen studieren wird, und Andere.

Nachbem Michael Serveto schon gegen bie Mitte bes 16ten Jahrhunderts von einem Uebergange ber Lebensgeister aus ben Arterienenben in bie Benen, einem Kortgang berfelben mit bem Blute in ben Canalen ber Benen gu ben gungen, und einer Rudfehr burch bie gungenvenen gu ber linken Berghalfte gesprochen batte, nachbem ferner Columbus einige Sahre fpater einen kleinen Kreiflauf bes Bintes behauptet, Cafalpin denselben gelehrt und dunkte Borffellungen von einem allgemeinen Kreislaufe gehabt hatte, nachdem endlich Kabricius ab Aquapenbente bie Klappen in ben Benen 1574 entbedt, forgfaltig befchrieben, und burch Berfuche bie Wirkung berfelben, bas mit bem Finger nach ben Meften ge= ftrichene Blut in gewissem Grabe aufzuhalten, bewiesen hatte, faßte fein Shuler, ber Englander Billiam Sarven, geb. in Folfton in Rentsbire 1578, geft: 1657, bie Ibee gu einem: Areiblaufe bes Blutes, ben er durch die grundlichsten Berfuche bewies und non 1619 an lehrte. Diefe wichtige Entbedung leitete auf die Untersuchung ber mit blogen Augen nicht fichtbaren feinsten Gefäße. Die Anatomie erhielt nicht nur burch bieße Entbedung, fenbern auch baburch einen neuen Schwung, bag wenige Sabre, nachbem Sarven feine Entbedung bes Areislaufes burch Bortrage bekannt gemacht: hatte. Afelli aus Eremona, 1622 die Lumphgefässe bei Thieren auffand, eine wichtige Entbeffung, bie burch Decquet, ben Schweben Rudbed ;. Thomas Barthalin u. T. vervollftanbigt wurde. Der Italiener Dall buighig geb. 1628, geft. 1694, beffen Schriften von jedem grundlichen Unatomen ftubiert werden sollten; war der erfie, der bie nun entbedten Bergrößerungeglufer (Glaslinfedimit furzer Bremweite) jur Untersuchung bes feineren Baues best Menschen anwendete, und fo ben Unfang zur feinen Unatomie überhaupt, und namentlich auch zu ber mitrostopischen machte, bie von bem Englander Doote, von ben Nieberlandern Leeuwenhoek, geb. 1632, geft. 1723, u. Swammerdam, und von bem Englander Grew und Underen fehr weit geführt wurde.

Die feinere Anatomie erhielt burch bie von Smammerbam 1) entbedte. und 1666 bem Ban Sorne mitgetheilte, und von biefem vervolltomm= nete Methobe, Die Gefage burch eingesprittes, fluffiges Bachs amufallen, ein neues wichtiges Hulfsmittel, benn vorher hatten einige Anatomen, wie Splvius und Unbere, nur Luft und gefarbte Aluffigfeiten in bie Gefäße eingeblasen ober eingespritt, welche aus benfelben schnell wieder austraten. Friedr. Runfch, geb. ju Baag 1638, geft. 1731, ber be= ruhmte Bernhard Siegfried Albin aus Frankfurt an ber Dber, geb. 1696, geft. 1770, Liebertuhn aus Berlin, geb. 1711; aeft. 1756, Barth in Bien, und beffen Nachfolger Drochasca, geb. 1749, gest. 1820, und mehrere ber verbientesten, noch lebenden Unatomen, ba= ben biefe Kunft, bie Gefaße bis in ihre feinsten 3weige mit einer festwerbenden Maffe zu fullen, auf ihren bochften Gipfel gebracht. Die berühm= teften Anatomen feit ber Beit bes Malpighi find: Fried. Runfch, ber Italiener Balfalva, geb. 1666, geft. 1723, beffen Schuler, ber unvergefliche Morgagni, geb. zu Forli 1681, geft. 1771, beffen Berke einen großen Schat von Bemerkungen aus bem ganzen Gebiete ber Unas tomie enthalten, und der ein, einem jedem Arzte unentbehrliches, wahrhaft practisches Werk über die pathologische Anatomie berausgab, ber Staliener Santorini, geb. 1680, geft. 1737, Bernhard Giegfried Al= bin, besten sammtliche Werke in jeder hinsicht Kassisch find, Albert von Saller, geb. zu Bern 1708, geft. 1777, beffen Gelehrfamteit in der Kenntniß beffen, mas Andere geleistet hatten, und beffen Bielfeitig= keit und Grundlichkeit in seinen eignen Forschungen Epoche gemacht haben, ber Franzos d'Anbenton, geb. 1716, gest. 1799, ber viele Berglieberungen, die in der Buffonschen Naturgeschichte enthalten find, machte; Camper aus Lenden, geb. 1722, geft. 1789, der scharffunige englische Beobachter Sohn Sunter, geb. 1728, geft. 1793, ber in ber Chi= rurgie, Anatomie, Physiologie und vergleichenden Anatomie: gleich berühmt, und ber jungere Bruber bes Geburtshelfers und Anatomen William Hunter ift, Casp. Stieb. Wolf, geb. in Berlin 1733, geft. 1794, Brisberg, geb: 1789, geft. 1808, Dascagni, geb. 1752, geft. 1815, Reil, geb. 1759, geft. 1813, ber frangofische Anatom Bichat, geb. 1771, geft. 1802; ber burch bie geistvolle Berbindung anatomischer, chemischer, pathologischer und phosiologischer Beobachtungen und Bersuche zur Aufflarung ber Natur berverschiebenen Gewebe, schon in seinem 32sten Lebensjahre, in bem er ftarb, einen großen Rubm erlangt hatte. Biele

<sup>1)</sup> Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica, Laigd. Bat. 1672, p. 36-38. Ban horne icheint aber wohl jur Berbefferung biefer Erfindung viel beigetragen zu haben, benn Smammerbam fagt: huic viro, quod me iterum iterumque profiteri non piget, perfectionem conatuum meorum fere omnium debeo p. 37.

andere, bereits verstorbene, verbiente und beruhmte Anatomen gestattet bier ber Raum nicht zu nennen. Die gefeierten Namen ber berühmteften, noch jest lebenben Anatomen übergeben wir absichtlich. Gine genauere Renntniß bes Baues bes Gehirnes und Rudenmartes und ber Nerven, eine voll= ständigere Geschichte ber Entwickelung ber einzelnen Organe, eine umfassen= bere Bearbeitung ber pathologischen und ber vergleichenben Unatomie, biefes find die vorzüglichsten Fortschritte, die die Anatomie in der zulet vergangenen Beit gemacht bat. Der kommenden Beit ift es vorbehalten, die interessantesten und bewährtesten Thatsachen, welche in ber Anatomie, Phys siologie, Pathologie und Therapie gesammelt worben, in einen solchen Busammenhang ju bringen, bag jede biefer Wiffenschaften eine Quelle neuer Entbedungen für bie andere wird 1).

#### Literatur ber Anatomie.

Die Literatur wird hier in 11 verschiedene Abschnitte getheilt"):

Die Quellen ber Literatur und Geschichte ber Anatomie. S. 12.

If. Schriften über die Bergliederungsfunft. S. 12.

Anatomische Abbildungen, bei welchen ber etwa beigefügte Text ben Tafeln untergeordnet ift. S. 14. Sanbbucher ber spstematischen Anatomie. S. 18. III.

- V. Handbücher der topographischen Anatomie, (ber chirurgischen Anatomie ober der Anatomie ber Regionen). S. 31.
  VI. Handbücher der allgemeinen Anatomie. (Geweblehre, Histologie.) S. 32.
  VII. Anatomische Werke, vermischten Inhaltes. S. 32.
  VIII. Anatomische Wörterbücher. S. 38.
  Beschreibungen anatomischer Kabinette. S. 39.

IX.

X. XI. Schriften über die pathologische Unatomie. S. 39. Schrift en über die vergleichende Unatomie. G. 41.

<sup>1)</sup> Da mehrere berühmte Angtomen nur burch ble Bornamen ju unterscheiben find, einige fogar gleiche Ramen und Bornamen baben; fo find bie Unfanger ju erinnern, fich i. B. bei folgenden vor Irenngen ju bewahren: Easpar Bartholinus, ber Grogvater, ein Dane, geb. 1585, geft. 1629; Thomas Bartholin, ber Gohn, geb. 1616, geft. 1080, ber burch feine Entbedangen über bie Enmphgefafe berühmt ift; Caspar Bartholin, der Entel, geb. 1654, geft. 1704; alle 3 Bartholine waren Profefforen in Ropenhagen. Alexander Monro, der Grofvater, geb. 1696, geft. 1767, befannt burd feine Unatomie ber Anochen und Rerven; Alexander Monro, ber Sohn, befannt burch feine Untersuchungen über ben Bau bes Rervenfuftemes, burch bie über die Schleimbeutel und über ben Bau und die Physiologie der Gifche; Alexan. ber Monro, ber Entel, ber noch jest lebt; alle 3 maren Profefforen in Ebinburg. Sohann Griebrich Dedel, bet Grogvater, geb. 1713, geft. 1774, befannt burch feine Schrift über bas ste Rervenpaar; Philipp Friederich Theodor Medel, ber Gohn, Profesior in Salle, geb. 1756, geft. 1803; Joh. Fried. Medel, der Entel, noch jest Profesor in Salle; Albrecht Medel, ber Bruder beffelben, Profeffor in Bern.

<sup>2)</sup> Es find bei ber Busammenstellung diefer Literatur, nachft bem, was bie fruheren Ausgaben Diefes handbuches enthielten, auch mehrere Die Literatur betreffende Artitel aus Dierers anatomisch-physiologischem Realwörterbuche ju Rathe gezogen worden, jugleich aber wurden alle Quellen, welche juganglich waren, und alle anfgeführte Berte, mit Ausnahme berer, welche nicht mit einem \* bezeichnet find, felbft nachgeseben, und die Literatur bis auf die neuefte Beit fortgeführt.

#### I. Quellen der Literatur der Anatomie und ihrer Geschichte.

1. Phil. Jac. Hartmanni a) exercitationum anatomicarum, de originibus anatomiae. I—IV. Regiomonti 1681—1683. 4. b) de iis, quae contra peritiam veterum anatomicam asseruntur in genere, exercitatio I—IV. Regiom. 1684—1693. 4. Recus. c. J. H. Schulzii historia anat. sub titulo: E. G. Kurella fasciculus Dissertatt. rariorum, ad historiam medicinae, speciatim anatomes spectantium. Berol. 1754. 8.

2. Andr. Ottom. Goelicke, historia anatomiae nova aeque ac antiqua, seu conspectus plerorumque, si non omnium, tam veterum quam recentiorum scriptorum, qui a primis artis medicae originibus, usque ad praesentia nostra tempora anatomiam operibus suis illustrarunt. Halae 1713. 8. — Ejusd. introductio in historiam literariam anatomes, seu conspectus plerorumque etc. etc.

Frcf. ad Viadr. 1738. 4.

3. Jac. Douglass, bibliographiae anatomicae specimen, s. catalogus pene omnium auctorum, qui ab Hippocrate ad Harveyum rem anatomicam ex professo, vel obiter, scriptis illustrarunt. Lund. 1715. 8. auctior Lgd. Bat. 1734. 8.

4. Tarin, dictionnaire anatomique, suivi d'une bibliothèque anatomique et

physiologique, à Paris 1753. 4.
5. Laur. Heisteri oratio de incrementis anatomiae in hoc seculo XVIII.

Wolfenbuttelae 1720. 8.

6. Joh. Henr. Schulze, historiae anatomicae specimen I. et II. Altdorf. 1721 et 1723. 4. cum Hartmanni exercitatt. anatomicis. Halae 1759. 8.

7. Ant. Portal, histoire de l'anatomie et de la chirurgie. Vol. I - VI, à

Paris 1770—1773. 8.
8. • Will. Northcote, a concise history of anatomy, from the earnest ages.

London 1772. 8.

- 9. Alberti v. Haller, bibliotheca anatomica, qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. Vol. I. et II. Tiguri 1774 — 1777. 4.
- 10. Lassus, essai ou discours historique et critique sur les découvertes faites en anatomie par les anciens et par les modernes, à Paris 1783. 8. Deutsch: Siftorisch-kritische Abhol. der von den Alten sowohl als den Neuen in der Anatomie gemachten Entbeckungen. U. d. Franz. von J. S. Erevelt. 2 Theile.

Bonn 1787—1788. 8.

11. • J. D. Reuss, Repertorium commentationum a societatibus literariis editarum secundum disciplinarum ordinem. Scientia et ars medica et chi-

rurgica. Gottingae 1813. 4.

12. Thom. Lauth, histoire de l'anatomie. Tom I. et II. Strasbourg 1815.

- 1816. 4.

  13. J. Chr. Rosenmüller, Progr. I VII. de viris quibusdam, qui in analomes peritia inclaruerunt. Lips. 1815 1819. 4.
- 14. Kurt Sprengels Bersuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde. 4 Theile. Halle 1792—1799. 2te Aust. 1—5 Thl. 1801—1803. 8. 3te Aust. 1—4 Thl. Halle 1821—1827. Der 5te u. 6te Thl. erscheinen nächstens. 15. Jo. Jac. Mangeti bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentum.
- tiorum IV. Tomis comprehensa cum variis iconibus. Genevae 1731. Fol. 16. Karl Friedrich Burdach, die Literatur der Seilmissenschaft. 1-3 Bb. Gotha 1810-1821. 8.

28b. Gotha 1810—1821. 8.
17. Chr. Ludw. Schweickhard, tentamen catalogi rationalis dissertationum ab anno 1539 ad nostra usque ad anatomiam et physiologiam spectantium ab anno 1539 ad nostra usque

ad anatomiam et physiologiam speciantum ab anno 1339 ad nostra usque tempora. Tubingae 1798. 8.

18. • C. G. Kühnii bibliotheca medica continens scripta medicorum omnis aevi, ordine methodico disposita. Vol. I. Lips. 1794. 8.

19. • J. S. Ersch, Literatur der Medicin seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, die auf die neueste Zeit, sostematisch bearbeitet und mit den nöcktigen Registern versehen. Umsterd. und Leipz. 1812. 8. Neue sortges. Ausgabe von F. A. B. Puchest. 1822. 8.

II. Schriften über die Zergliederungekunft.

20. Nic. Habicot, la semaine ou pratique anatomique, par laquelle est

enseigne par leçons le moyen de desassembler les parties du corps humain les unes d'avec les autres, sans les intéresser, à Paris 1610. 8. revue et corrigee a Paris 1660. 8. Sollandisch von Casp. Sollens, Saag 1629. 8.

21. Hier. Capivaccei, methodus anotomica s. ars consecandi, cum praef. de anatomiae laudibus et editionis occasione Teucr. Ann. Privati. Frcf. 1594. 8.

22. Leon Tassin, les administrations anatomiques, à Sedan 1676. 8. 23. Mich. Lyseri culter anatomicus, h. e. methodus brevis facilis ac perspicua artificiose et compendiose humana incidendi cadavera, cum nonnullorum instrum. iconibus; access. huic tertiae edit. Casp. Bartholini administrationum anatomicarum specimen. Frcf. 1679. 8. (Andere Ausgaben sind: Hasn. recus. a Th. Bartholino, 1653. 8. 1665. 8. 1679. 8. Ultraj. 1706. 12. ed. Vta cum praes. Th. Bartholini. Lgd. Bat. 1726. 8. 1731. 8. Deutsch: von J. Timmio. Bremen 1735. 8. Englisch: von G. Thomson. 20nd. 1740. 8.

24. Jo. Timmii collectanea ad praxin anatomes spectantia, h. e. Sammlung einiger jur anatomischen Vorbereitung ber menschlichen Korper gehöriger Schrif-

ten. Bremen 1735. 8.

25. \* Casp. Bartholini administrationum anatomicarum specimen. Fcf. 1679. 8. 26. Barthold Krüger, Anatomicus curiosus Θεοδιδακτος h. e. methodus secandi cadavera Hippocratica Democritaea. Brunopoli 1700. 4.

27. Gttl. Polycarp. Schacher, Prgr. de anatomica praecipuarum partium

administratione. Lips. 1710. c. Fig. 4.

28. Phil. Conr. Fabricii idea anatomiae practicae, exhibens modum, cadavera humana secandi. Wezlar. 1741. 8.— Methodus, cadavera humana rite secandi. Hal. et Helmstad. 1774. 8. D. E. Fabricius, pon der Runst zu gers. gliebern. A. b. Lat. überl. und mit Stellen aus Epfers culter anatomicus vers mehrt von E. F. Schröber. Ropenh. 1776. 8.

29. Processus anatomicus, barin gewiesen wird, wie ein Medicus ober Chis rurgus die Section eines menschlichen Körpers, wenn er solchen, der Kunst nach,

gerlegen will, am beften erlernen tann; herausg. von DR. D. Leipz. 1710. 8.

30. Jo. Frid. Cassebohm, methodus succincta secandi et contemplandi viscera hominis, in usum medicinae et chirurgiae studiosorum. Hal. Mgd. 1740. 8.— Methodus secandi, ober deutliche Anweisung zur anatomischen Betrachtung und Bergliederung des menschlichen Körpers. Bertin 1746. 8. Berb. von E. G. Baldinger. Berl. und Strass. 1769. 8. — Methodus secandi et contemplandi corporis humani musculos. Hal. Mgd. 1740. 8.

31. • M. D., ber allerneueste und seichteste Beg zur Anatomie. Leipz. 1747. 8.

32. • Joh. Suë, Abrégé d'anatomie du corps de l'homme, avec une méthode courte et facile d'injecter et de préparer. 2 vol. à Paris 1748. 12. 1754. 12. Anthropotomie, ou l'art d'injecter, d'embaumer et de conserver les parties du corps humain, à Paris 1749. 8. augmentée 1765. 12.

33. • Thom. Loghi, de perficienda injectionum anatomicarum methodo. —

in Act. Acad. Bonon. Tom. IV. p. 120.

34. (Tarin) Anthropotomie, ou l'art de disséquer. 2 vol. à Paris 1750. 12. 35. Grg. Chstph. Detharding, de administratione anatomica. Rostochii 1752. 4. 36. Car. Aug. de Bergen, anatomiae experimentalis spec. L II. Frcf. ad Viadr. 1755. 4. Elementa anatomiae experimentalis. 1758. 8.

37. Ant. Scarpa, oratio de promovendis anatomicarum administrationum rationibus. Ticini 1783. 4. Lips. 1785. 8.
38. Th. Pole, the anatomical instructor, or an illustration of the most modern and most approved methods of preparing and preserving the different

parts of human body and quadrupedes. c. fig. London 1790. 8.

39. Alex. Monro, an essay on the art of injecting the vessels of animals.—
in medical essays of Edinburgh. Vol. I. Tentamina circa methodum partes animantium affabre insiciendi, easque bene conservandi. Latinitate douata et notis instructa a Jo. Chr. Fr. Bonegarde. Lgd. Bat. 1741. Deutsch: Abhande lungen von anatomischen Ginsprühungen und Ausbewahrung anatomischer Praparate. A. d. Engl. mit zweckmäßigen Anmerk. des Uebersepers begleitet. Frankfurt a. M. 1789. 8.

40. Soh. Leonh. Fifcher's Unweifung gur prattifchen Berglieberungefunft, nach Anleitung bes Thomas Dole anatomical instructor. Mit 13 Kupf. Leipz. 1791. 8. — Dessen: Anweisung zur praktischen Bergliederungskunst; die Bubereitung der Sinneswerkzeuge und der Eingeweide. Mit 6 Kupf. Leipz. 1793. 8.

41. Fr. Benj. Ofiander, Abhandlung über bas vortheilhaftefte Aufbemahren thierischer Rorper in Beingeift. Mit Bufaben von Gommerring

Göttingen 1793. 8.

42. Charl Bell, a system of dissections, explaining the anatomy of the human body, the manner of displaying the parts and their varieties in diseases, with plates. P. I — V. Edinb. 1799. Fol. (Die deutsche Bearbeitung ift unter ben anatomischen Sandbüchern erwähnt, Nro. 303.)
43. \* Jos. Ant. Dechy, Anweisung zur zweckmäßigen, zierlichen Leichen

Õrag 1802. 8.

öffnung. Drag 1802. 8.
44. Casp. Seffelbach, vollftändige Anleitung gur Berglieberungefunde bes menichlichen Körpers. 1r u. 2r Bo. 1 Seft. Mit Rupf. Arnftabt 1805—1810. 4.

45. Jean Nicol. Marjolin, manuel d'anatomie, contenant la méthode la plus avantageuse à suivre pour préparer, disséquer et conserver les parties du corps de l'homme, et procéder à l'ouverture et à l'examen des cadavres, à Paris 1810 — 1814. 8. 2 voll.

46. J. P. Maygrier, manuel de l'anatomiste, ou précis méthodique et rajsonné de la manière de préparer soi-même toutes les parties de l'anatomie, suivie d'une description succincte de ces mêmes parties, à Paris 1807. 8 (2. edit. revue, corrigée et considerablement augmentée, entre autres d'un traite des ligamens et de celui des vaisseaux lymphatiques, à Paris 1811. 8.
47. Gttfr. Fleischmann, Anweisung jur Bergliederung ber Musteln

bes Menschenkorpers. Erlangen 1810. 8.

48. Car. Hauff, de usu antliae pneumaticae in arte medica. Gaudae 1818. 4. Mit 3 Kupf.

49. E. Stanley, manuel of practical anatomy for the use of students engaged in dissections. London 1818. 12.

50. Concours pour la place et chef des traveaux anatomiques. — De la squeletopée, ou de la préparation des os, des articulations et de la construction des squeletes. Recherches sur les causes et l'anatomie des hernies abdominales. Thèses soutenues publiquement dans l'Amphithéatre de la Fac. de Méd. de Paris par J. Cloquet. 1819. 4.

51. J. A. Bogros, quelques considérations sur la squeletopée, des injections et leurs divers procédés. Thèses soutenues à la Fac. de Méd. de Paris, le Mercredi 28. April 1819. Paris 1819. 4.

52. Ulons Mich. Maner, praktische Anseitung zur Berglieberung bet menschischen Körpers. Ein Hilfsbuch bei anatomischen Uebungen, für seine Schüler entworfen. Wien 1822. 8.

53. Herbert Mayo, course of dissections for the use of students. With

plat. London 1825. 8.

54. 9 M. J. Beber, die Bergliederungefunft des menschlichen Korpers. Bum Gebrauche bei den Seciribungen. 1ste Abthl. Allgemeine Grundfate und Regeln beim Bergliebern, und die allgemeine Berglieberungskunft in Berbindung mit ben Elementen ber allgemeinen Anatomie. Mit einer Steintafel. Bonn 1826. 8.

(Noch gehört hierher Stanlen Ro. 324. Shaw No. 329.)

# III. Anatomische Abbildungen,

bei welchen der etwa beigefügte Tert den Tafeln untergeordnet ist.

55. Joh. Peiligk, compendium philosophiae naturalis. Acc. compendiosa capitis physici declaratio, principalium corp. humani partium figuras liquido ostendens. Lips. 1499. Fol. 1516. 1518. Fol.

56. Muslegung und Befchreibung der Anatomi, ober mahrhafte Abconter-

feiung eines inwendigen Körpers des Mannes und Beibes, mit Erklärung seiner innerlichen Glieber. Mit Kpf. Nürnberg 1541. Fol. Strasb. 1544. 4.

57. Gualth. Herm. Ryff, description anatomique de toutes les parties du corps humain expriment au vif tous les membres, redigée en tables, à Par. 1543. Fol.

58. Thom. Gemini totius anatomiae delineatio, aere exarata. Lond. 1545.

Fol. (1552. Fol. 1559 et 1685. Fol.)

59. Doh. Bummann, Anatomie, b. i. Purze und flare Befchreibung und Anzeigung Mannes und Beibes innerticher Glieder, in 12 Rupfer Figuren berfaßt und gezogen aus ber Anatomie A. Vesalii. 1559. Fol.

60. Jac. Grevini anatomiae totius aeri inscripta delineatio. Paris 1564. Fol.-

Les portraiets anatomiques de toutes les parties du corps humain, gravéz en taille-douce, à Paris 1569. 1575. 1578. Fol.

61. Vioce imagines partium corporis humani aeneis formis expressae. Antwerp. 1572. 4. 1579. 4. — Levende heelden van de deelen des menschelycken lichnames, met de verelaringe. Antwerp. 1568. Fol.

62. Jaques Guillemau, tables anatomiques, avec les pourtraits et déclaration d'icelles. à Paris 1686. 1598. Fol.

63. Casp. Bauhini vivae imagines partium corporis humani, aeneis formis expressae. Bas. 1610. 4. Frcf. 1640. 4.

64. Jul. Casserii Placentini tabulae anatomicae LXXVIII. cum supplemento XX. tabularum Dan. Bucretii, qui et omnium explicationes addidit. Venet. 1627. Fol. — Jul. Casserii und Dan. Bucretii anatomische Zaseln, que famt derofelben hochft nothigen Erflarung, und Adr. Spigelii nuplicher Unterricht von der Frucht im Mutterleibe, mit Bufaben und Unmerkungen von Joh. Jac. Ficter, Frants. a. M. 1707. 4.
65. Godofr. Bidloo, anatomia humani corporis cum 105 tabb. per G. de

Lairesse ad vivum delineatis, demonstrata, veterum, recentiorumque inventis explicata, plurimisque hactenus non detectis illustrata. Amst. 1685. Fol. max.

66. Anatomia per uso et intelligenza del disegno etc. per istudio della regia Academia di Francia pittura e scultura, sotto la direzzione di Carlo Errard, gia Direttore di essa in Roma, preparata su'i cadaveri, dal D. Bern Genga, con le spiegazioni et indice del S. Canon. Gio. Maria Lancisi. libro I.

Rom. 1691. Fol. max.
67. Φa) Steph. Mich. Spacher, κατοπτύον μικοοκοσμίκον, visio prima, secunda, tertia. 1613. Fol. (Pinax microcosmicus. 1615. 4. et Elucidarius tabulis synopticis microcosmi in laminis incisis, aeneis, literas et characteres expli-

cans. Amstel. 1634. Fol. 1645. Fol.)

b) J. Remmelini catoptrum microcosmicum, suis aeri incisis visionibus

splendens. Aug. Vindel. 1619. Fol.

c) A survey of the microcosm, or the anatomy of man and Woman by Mich. Spacher and Remmelinus, corrected by Clinton Havers. London, 1675 Fol. 1702. Fol. (Alles ein und dasselbe Bert.)

68. Will. Cowper, the anatomy of humanc bodies, with figures drawn after the life by some of the best Masters in Europe, in 114 copperplates illustrated, with large explications. Oxon. 1698. Fol. max. (revised and publish'd by C. B. Albinus. Leyden 1737. Fol. Utrecht cura Rad. Schomberg. 1750. Fol.) — Anatomia corporum humanorum, 114 tabulis, singulari artificio, nec minori elegantia ab excellentissimis, qui in Europa sunt, artificibus ad vivum expressis, atq. in aes incisis illustrata; amplius explicata, multisque novis anatomicis inventis, chirurgicisq. obss. aucta a Guil. Cowper; acc. ejus introductio in oeconomiam animalem et index in totum opus. Omnia primum latinitate donata cur. Guil. Dundass. Lgd. Bat. 1739. Fol. maj. Omnia nunc

69. Welschii tabulae anatomicae universam corporis humani fabricam per-

spicue atque succincte exhibentes. Lips. 1697. Fol.

70. Tabulae anatomicae a celeberrimo pictore Petr. Berretino, Cortonensi, delineatae et egregie aeri incisae nunc primum prodeunt et a Cajet. Petrioli Romano notis illustratae. Rom. 1741. Fol. — Petri Berretini — tabulae anatomicae ex archetypis egregii pictoris — expressae et in aes incisae. Opus chirurgis et pictoribus apprime necessarium, alteram hanc edit. recens. nothas iconas expunxit, perpetuas explicationes adjecit Franc. Petraglia. Rom. 1788. Fol.

71. • Barth. Eustachii tabulae anatomicae, quas e tenebris tandem vindicatas, praefatione notisque illustravit, ac ipso suae bibliothecae dedicationis die publici juris fecit Joh. Mar. Lancisius. Amstel. 1722. Fol. (Rom. 1714. Fol. maj. Colon. Allobrog. 1717. Fol. Rom. 1728. Fol.) ex recensione Cajetani Potrioli add. riflessione anatomiche sulle note di G. M. Lancisi fatte sopra le tavole del Bart. Eustachio. Rom. 1741. Fol. - Bernh. Siegfr. Albini explicatio anatomica tabularum Eustachii, acc. tabularum editio nova. Lgd. Bat. 1743. Fol. 1761. Fol. - novis explicationibus illustratae ab Andrea Maximino. Rom. 1783. Fol. - Georgii Martine in Eustachii tabulas anatomicas commentaria: ed. Alex. Monroo. Edimb. 1755. 8. — Unatomifche Rupfertafeln bes B. Eu . ft achius, nebft berfelben Erklarung, verfertigt unter ber Auflicht v. Undr. Bonn, aus bem Sollanbifchen v. Joh. Chrph. Rraus. Umfterd. 1800. 8. u. Bot.

72. Anatomie universelle de toutes les parties du corps humain, repré-

sentées en figures, à Paris 1731. Fol.

73. Arnauld Eloy Gautier d'Agoti. a) Essai d'anatomie, en tableaux imprimés, qui représentent au naturel tous les muscles etc., d'après les parties dissequées et préparées par Mr. Duverney, comprenant huit grandes planches dessinées, peintes, gravées et imprimées en couleur et grandeur naturelle par le Sieur Gautier, avec des tables qui expliquent les planches. à Paris 1745. Fol. max. - Suite de l'essai d'anatomie, en tableaux imprimés; jum Theil auch mit folgendem Titel: La Myologie du tronc et des extrémités, avec les tables de la description de tous les muscles du corps humain. 1745. Fol. max. Beibes jusammen auch unter dem Titel: Myologie complette, en couleur et grandeur naturelle, composée de l'essai et de suite de l'essai d'anatomie en tableaux imprimés, ouvrage unique, à Paris 1746. Fol. max.

b) Anatomie de la tête, en tableaux imprimées qui représentent au na-

turel le cerveau sous disserentes coupes, la distribution des vaisseaux dans toutes les parties de la tête, les organes des sens, et une partie de la nevrologie d'après les pièces dissequées et préparées par Mr. Duaerney en huit grandes planches, dessinées, peintes, gravées et imprimées en couleur et grandeur naturelle, par le Sieur Gautier, à Paris 1748. Fol. max.

c) Anatomie genérale de viscères en situation, de grandeur et couleur naturelle, avec l'angiologie et la nèvrologie de chaque partie du corps humain, à Paris 1751. Fol. max. - Exposition anatomique, pour servir de supplément, à Paris. Fol. max.

74. Albr. de Haller, icones anatomicae, quibus praecipuae aliquae partes corporis humani delineatae proponuntur, et arteriarum, potissimum historia continetur. Fasc. I - VIII. Gotting. 1743 - 1756. Fol. ed. nova. ib. 1780. Fol.

75. Carol. Nicol. Jenty, tentamen de demonstranda structura hominis, secundum demidiatam naturae ipsius proportionem, e quatuor tabulis conflatum, ab iconibus post veras dissectiones consulto factas; ita dispositae sunt partes, ut sensim partium omnium, quae audiunt capita aut principes, in situ naturali repraesententur, eo quo, cum primum dissecantur more apparent. Lond. 1757. 8. et Fol.

76. Franc. Mich. Disdier, (expositions anatomiques, ou tableaux anatomiques de différentes parties du corps humain, exécutées par Etienne Char-pentier, à Paris 1758. Fol.) — exposition exacte ou tableaux anatomiques en

tailles-douces des différentes parties du c. h. Par. 1778. Fol.

77. Domin. Santorini, septemdecim tabulae, quas nunc primum edit atque explicat, iisque alias addit de structura mammarum et de tunica testis vaginali Mich. Girardi. Parm. 1775. Fol.

78. 93. C. U. Maners anatomische Rupfertafeln, nebft ben dagu gehörigen

Erflärungen. 6 Sefte. Berlin 1783 — 1794. 4.
79. Vicq d'Azyr, traité d'anatomie et physiologie, avec des planches coloriées, représentant au naturel les diverses organes de l'homme et des animaux. Cah. I — V. à Paris 1786 — 1790. Fol.

maux. Cah. I — V. à Paris 1786 — 1790. Fol. 80. Just. Chr. Loderi tabulae anatomicae, quas ad illustrandam humani corporis fabricam collegit et cur. Fasc. I — VI. (Aud) beutsch: Just. Chr. Lobers anat. Tafeln gur Beforberung ber Kenntniffe bes menschlichen Korpers.) Vimar 1794 — 1802. Fol.

81. Gerard. Sandifort, tabulae anatomicae. Fasc. I - IV. Lgd. Bat. 1801 — 1804. Fol.

82. Leop. Marc. Antonii et Floriani Caldani icones anatomicae, quotquot sunt celebriores ex optimis operibus depromtae et collectae; icones selegerunt et nonnullas ex cadaveribus ad vivum delineatas addere curarunt. Venet. 1801. Fol.

83. . 3. C. Rofenmüller, dirurgifch anatomifche Abbildungen für Aerzte und Bundarzte. 3 Theile. Beimar 1805 - 1812. Fol. (Latein: Icones chi-

rurgico-anatomicae, in usum medicorum et chirurgorum.)
84. \*John Bell, engravings of the bones, muscles, and joints, illustrating the first volume of the anatomy of the human body, Lond. 1809. 4. - Engraving of the arteries, illustr. the second vol. of the hum. body and serving as an introduction to the surgery of the arteries, sec. edit. Lond. 1809. 8. — Charl. Bell the anatomy of the brain; explained in a series of engravings,

beautifully coloured, with a dissertation on the communication between the ventricles of the brain. Lond. 1809. 4. — A series of engravings explaining

the course of the nerves. Lond. 1809. 4.

85. Dart. Mung, Saubbuch ber Anatomie bes menschlichen Rorpers, mit Ubbito. 1rThl. Muskellehre, nach Albin. Landsh. 1815. 8. (m. 12 Taf. in gr. Fol.) 2r Thl. Gefäßlehre, 1821. (mit 23 Tafeln.) 3r Thl. Gingeweidelehre, 1827. (mit 9 Rupfertafeln.)

86. Paul Mascagni: Prodromo della grande anatomia, seconda opera postuma di Paolo Mascagni posta in ordine e pubblicata a spese di una società innominata da Francesco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. seconda edizione,

Milano 1824. 8. figg. 4 voll.

- Anatomia universa XLIV. tabulis aeneis juxta archetypum hominis adulti, accuratissime repraesentata, dehinc ab excessu auctoris, cura et studio Eq. Andreue Berlinghieri, Jac. Barsellotti et Joan. Rosini in Pisana universitate Professorum absoluta atq. edita Firmini Didot typis, in Fol. figures noires et figures peintes. Pisis 1823. sq.

— \*\*Antomarchi\*\* planches anatomiques du corps humain, exécutées d'a-

pres les dimensions naturelles, accompagnées d'un texte explicatif. Publié par M. le Comte Lasteyrie, Paris 1824. sq. Fol. (Nichte ale ein lithographirter Nachs

druck bes Mascaani.)

87. Jos. Eq. a Scherer tabulae anatomicae joriginales, juxta naturam delineatae, coloratae ac secundum praeparata cerea Academiae Caesareae regiae Josephinae systematice in ordinem redactae. Wien 1817. 1821. Fol. max. —

5 Bbe. Much mit beutschem Zert.

88. Planches anatomiques à l'usage de jeunes gens qui se destinent à l'etude de la Chirurgie, de la med., de la peinture et de la sculpture; dessinées par Dutertre, avec des notes et explications suivant la nomenclature méthodique de l'anatomie et des tables synonymiques par Chaussier. Deuxième édit. corrig. et augm. Paris 1823. Fol. 89. \*\* Jules Cloques, anatomie de l'homme, ou description et figures litho-

graphiées de toutes les parties du corps humain, à Paris 1821. Fol. max. 90. • Cloquet, Jul. manuel d'anatomie descriptive du corps humain, repré-

sentée en planches lithographiées. Livraison I - XX. à Paris 1825 - 1826.

91. • Wagenfeld, L. Icones anatomicae corporis humani magnitudine naturali secundum Cloquet. Fasc. L. Syndesmologia tabb. X. explicata. Berolini 1827. Fol.

92. John Lizers, a system of anatomical plates; accompanied with descriptions of the parts delineated, and physiological, pathological and surgical observations. London. Fol. (100 Pl. in 12 Seften, wovon 11 Sefte 1827 vollendet waren.)

93. Conradi Joannis Martini Langenbeck Icones anatomicae. Fol. Nevrologiae Fasc. I. c. tabb. aen. 34. Fasc. II. c. tabb. aen. 9. Angiologiae Fasc. I.

c. tabb. aen. 11. Gottingae, ohne Sahrjahl. (1827.)
94. Oesterreicher, Jo. Henr. Tabulae anatomicae ad optima clarissimorum virorum rei anatomicae studiorum exempla lapidi insculptae ac editae Sect. I. Myologia tabb. XXIII. explicata. Eichstadii 1827. Fol. Fasc. II. (Zafein aus verschiedenen Theilen der Unatomie enthaltend, mit 18 theils lineirten, theils ausgeführten Tafeln.)

95. • Neue anatomische Tafeln, mit auswählender Benupung ber vorzüglichsten und koftbarften ausländischen Werke von Cloquet, Ligars, Mascagni 2c.

1fte Lieferung. Beimar 1827. Fol.

1ste Lieferung. Weimar 1827. Fol.

96. Burc. Wilh. Seiler, Naturlehre des Menschen, mit Bemerkungen aus der vergleichenden Anatomie, sur Künstler und Kunstfreunde. 1 Heft mit 4 Rupf. in gr. R. Hol. und 4 Bog. Tert. 8. Oresden und Leipzig 1826.

97. L. J. v. Bierkowsky, anatomisch-chirurgische Abbisdungen, nebst Darstellung und Beschreibung der chirurgischen Operationen, nach den Methoden von Rust, Gräfe und Kluge. Mit einer Worrede von J. N. Russt. 1 Lieferung. 6 Bog. Tert und 6 Kpst. in Fol. (Steinbrucktasseln.) Berlin 1826.

98. a) Andrew Fyse, A System of the anatomy of the human body, illustrated by upwards of 250 tables taken partly from the most celebrated authors and partly from nature. 3 Vol. with coloured plates. (4te Aust.) London 1827.

98. b) Simsons anatomy for the use of artists. 2 Vols. 4to. 31 Plates. London 1827.

don 1827.

#### IV. Handbucher der spstematischen Anatomie.

Bon ben Sippotratifchen Schriften gehören hierher:

99. a) De locis in homine liber. gr. c. Albani. Torini. Basil. 1536. 8. lat. vert. A. Brentio. Par. 1524. 12. - cum comment. H. Cruserio interprete. Paris. 1531. 4. - ex edit. Rabelizesi. Lgd. 1543. 8. - c. explic. Hier. Massariae. Arg. 1564. 8. — commentariis illustratus a Franc. Perla Calviensi. Rom. 1638. 8. exstat in: Medicorum graecor. oper. cur. C. G. Kühn

Tom. XXII. Hipp. Opera Tom. II. p. 101. sq.
b) De resectione partium liber. gr. et lat. ed. D. W. Trilleri, Lgd. Bat. 1728. 4. lat. ex interpr. J. Reuchlini. Tubing. 1512. 4. edit. Kühnianae Tom. III. p. 379. sq.
100. a) Claud. Galeni de anatomicis administrationibus libri XV. gr. Par.

1531. Fol. Basil. 1531. Fol. lat. vert. Joh. Guinth. Andernacus Par. 1531. Fol. Lgd. 1551. 16. — in Medicor. Graecor. operib. ed. C. G. Kühn. Vol. II. b) De usu partium libri XVII. gr. cur. Cajo. Bas. 1544. 4. lat. interpr. Nicolao Regio Calabro. Par. 1528. 4. 1531. Fol. 1538. Fol. — cura J. Sylvii. 1543. Fol. in Medicor. graecor. operib. cura C. G. Kühn. Vol. III. et IV.

101. Eισαγωγη ανατομικη edid. Petr. Lauremberg. Lgd. Bat. 1613. 4. gr. et lat. sub tit. Anonymi introductio anatomica, item Hypatus de partibus

corporis gr. et lat. c. not. D. W. Trilleri et J. S. Berhard. Lgd. Bat. 1744. 8.

102. Theophili Protospatharii de corporis humani fabrica libri V. graece.
Par. 1540. 16. — 1554. 8. — gr. et lat. J. P. Crasso interpr. Par. 1576. 8.
lat. J. P. Crasso interpr. Ven. 1537. 8. Bas. 1539. 4. 1541. 4.

103. Meletii de natura structuraque hominis opus; ex graec. in Lat. vert. Nic. Petrejus Corcyraeus. Venet. 1552. 4.

104. Constantini Africani de humana natura et principalibus membris corporis humani. 3n fein. Berfen Basil. 1541. Fol. 105. Mundini anathomia. Papiae 1478. Fol. — (ab Andr. Morsiano emend. Bonon. 1482. Fol. cur. de Maffeis. Paduae 1484. 4. Venet. 1494. Fol. 1498. Fol. (c. tig.) 1500. Fol. 1507. Fol. —)

— Anathomia emend. per Doct. Mellerstat, acced. Mellerstat, speculum medicinae. Lips. 1505. 4. Argent. 1509. 1513. Pap. 1512. 4. Rostock 1514.

Lgd. 1525. 8. 1527. 24. 1528. 8. Venet. 1538. 12.

— Anathomia emend. per Vincentium Georgium. Venet. 1494. 4.
— Anathomia, de partibus humani corporis libellus, cum annot. in margine positis et locis utilioribus Aristotelis, Avicennae, Galeni etc. Gebenn. 1519. 4. - de omnibus humani corporis interioribus membris anathomia. Argent 1524. 4. et Lips. 1511. 4.

- Anatomia, ad vetustissimorum, eorundemque aliquot Mss. Cdd. fidem collata, justoque suo ordini restituta per Jo. Dryandrum Marpurgensem; adjectae sunt quarumcunque partium corporis ad vivum expressae figurae una cum scholiis. Marpurg. 1541. 4.

106. Jac. Berengarii Carpi commentaria cum amplissimis additionibus super Anatomia Mundini, una cum textu ejusdem in pristinum et recentiorem redacto. Bonon. 1521. 4.

107. Galeotti Martii de homine libri II. Bonon. 1476. 4. c. G. Merulae observationibus et Galeotti refutatione objectorum. Mediol. 1490. Fol. 1499. Fol. Basil. 1517. 4. Oppenheim 1610. 8.

108. Alex. Benedicti Anatomice, sive historia corporis humani, accedejusd. collectiones s. aphorismi. Paris. 1514. 4.

109. Magni Hundt Antropologium de hominis dignitate et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis, de juvamentis, nocumentis, accidentibus, vitiis, remediis et physionomia ipsorum; de excrementis et exeuntibus; de spiritu humano ejusque natura, partibus et operibus, de anima humana et ipsius appendiciis. Lips. 1501, 4.

110. Gabrielis de Zerbis anathomia corporis humani. Venet. 1502. Fol. rec. sub tit: liber anathomiae totius corporis humani et singulorum membrorum illius. Mediolani 1494. Fol. (Venet. 1533. Fol. Marpurgi 1537. 1545. 4) 111. \*\*Jac. Berengarii Carpi Isagoge breves perlucide ac uberrime in anatomiam corporis humani. c. fig. Bonon. (1514. 4.) 1522. 4. (1523. 4.) Colon.

1529. 8. Argentor. 1533. 8. - Venet. 1523. 4. English: A description of the body of man, being a practical anatomy. Lond. 1664. 8.

112. Alex. Achellini de humani corporis anatomia. Venet. 1521. 4.

Ejusd. in Mundini anatomiam annotationes. Venet, 1522. Fol. 113. Nicol. Massae Anatomiae liber introductorius, in quo quam plurimae partes, actiones et utilitates humani corporis nunc primum manifestantur. Venet. 1559. 4. (1536. 4. 1594. 4.)

114. Joh. Guintheri Andernac. anatomicarum institutionum, ex Galeni sententia libri IV. Paris 1536. 8. Basil. 1536. 8. — una cum Theophili Protospatarii: de corporis humani fabrica libri V. interpr. Paulo Crasso Patavino. Basil, 1539. 4. emend. A. Wesalio. Lgd, 1541. 8. Par. 1558. 8. Patav. 1550. 8. 1585. 8. Witteberg. c. fig. 1616. 8.

115. • Lud. Vassuei in anatomen corporis humani tabulae IV. Venet. 1544. (Paris. 1540. 4. 1553. 4. Venet. 1549. 8. Lgd. 1560. 8. Venet. 1644. 8. — Frang. : L'anatomie du corps humain réduite en tables, tr. de J. Canappe, Lyon

1552, 16. Paris 1555. 8.)

116. Jo. Dryandri (Gichmann) anatome humani capitis. Marp. 1536. 4.

Etiam sub titulo:

Anatomiae, h. e. corporis humani dissectionis pars prior, in qua singula, quae ad caput spectant, recensentur membra, atque singulae partes singulis suis ad vivum commodissime expressis figuris delineantur. Omnia recens nata.

Marpurgi 1537. 4.

117. Gualther Sermenius Ruff, bes Menschen wahrhaftige Beschreibung ober Anatomie, seines wunderbarlichen Ursprungs, Entpfangeniß, Schöpfung in Mutterleib und sorglicher Geburt, sampt kunftlicher und artlicher Contrasactur

aller eifferlicher und innerlicher Glieder. Strafburg 1541. 4.

118. Carol. Stephani de dissectione partium corporis humani libri tres. c. fig. et incisionum declarationibus a Stephano Riverio compositis, Paris. 1545. Fol. - La dissection des parties du corps humain, divisée en trois livres, av. les fig. et déclaration des incisions, composées par Estienne de la Reviere à Paris 1546. Fol.

119. \*Bassiani Landi, (anatomes corporis humani libri II. Basil. 1542. 8.) anatomiae c. h. s. de capitis, cerebri, cordis, pulmonis, ossium, nervorum, membranarum, venarum, arteriarum, musculorum, intestinorum, renum, caeterarumque omnium et singularum corp. hum. partium cognitione et constructione libri II. Francof. 1605. 8. (1652. 8.)

120. Andr. Vesalii de corporis humani fabrica libri VII, c. fig. Basil. 120. Andr. Vesalii de corporis humani fahrica libri VII, c. ilg, Easil. 1555. Fol. (Bas. 1543. Fol. Vepet. 1568. Fol. 1604. Fol. Lugd, 1552. 12.2 voll.)
121. — Opera omnia anatomica et chirurgica cur. Herm. Boerhaave et Bernh. Siegfr. Albino. 2 voll. c, sig. Lgd. Bat. 1725. Fol.
122. Steinrich Palmaz Leveling, anatomiche Erkläung der Originalstiguren von Undr. Befal, samt einer Unwendung der Windsom schon schollen 3ers gliederungslehre in 7 Büchern. c. sig. Ingolstadt 1783. Fol.
123. Epitome anatomica librorum de c, h, fabrica. Basil. 1542. Fol. — cum notis et commentariis P. Paaw. Lgd. Bat. 1596. 4. — Ein kurger Aust.

qua aus ben Buchern D. Undreae Befalii von Bruffel, von bem munber. barlichen Gepen und Susammensehung Menschlichen Lenbe, Bas. 1543. Fos.
124. Jod. Willichii commentarius anatomicus, in quo omnium partium corporis humani diligens enumeratio. Argentor. 1544. 8,
125. Ambroise Pare, brieve collection de l'administration anatomique,

avec la manière de conjoindre les os. Paris 1549. 8, 1550. 8. (vermehrt unter dem Titel: Anatomie universelle du corps humain, composé par A. Pare, revû et augmenté par l'auteur et J. Bostaing, à Paris 1561. 8.)

126. Leonhardi Fuchsii de corporis humani fabrica ex Galeno et Vesalio epitome. P. I. Tubing. 1551. 8. P. II. de instrumentis nutritionis, propagationis speciei, cordis, cerebri. Lgduni 1555. 8.
127. 9Joh. Lygaei de humani corporis harmonia libri IV. Lutet. 1555. 4.

128. Jac. Sylvii (de la Boe), in Hippocratis et Galeni physiologiae partem apatomicam isagoge, in libros III. distributa, Paris 1555. 8. 1561. 8. 1587. 8. Venet. 1556. 8. 1572. 8. — Bartholi Perdulcis Parisini in Jac, Sylvii anatomen et in lib. Hippocratis de nat. humana commentarii posthumi, Paris. 1630. 4. 1643. 4.

129. O. Valverde, historia de la composicion del cuerpo humano c. fig-1556. Fol. Er felbst übersente es ins Ital. unter bem Titel: Anatomia del corpore humano, composta per M. J. V. Rom. 1560. 1606. Fol. Lateinisch: J. Valverdi anatome corporis humani vert. Mich. Columbus. Venet. 1589. Fol. 1607. Fol.

130. Thom. Gemini the anatomy of the inward parts. London 1559. Fol.

— Compendiosa totius anatomiae delineatio aere exarata. Londini 1545. Fol.

131. Reald. Columbi de re anatomica libri XV. Venet. 1559. Fol. Paris.

1562. 8. 1572. 8. — Access. Jo. Posthii observationes anatomicae. Francof. 1593. 8. (Es eriftirt auch eine beutsche Uebersepung unter dem Titel: Anatomia, deutsch mit einer Bugabe, worin Sceleta bruta begriffen. Frankf. 1609. Fol. von J. A. Andr. Schenckio.

132. Prosper. Borgarucci: della contemplatione anatomica sopra tutte le parti del corpo umano, libri cinque. Con la sua tavola copiosissima: in Vi-

negia 1564. 8.

133. Gabr. Fallopii de corporis humani anatome compendium. Venet.

1571. 8. (Patav. 1585. 8.)

134. Jo. Bapt. Carcani anatomici libri II. in quorum altero de cordis vasorum in foetu unione pertractatur, ostenditurque, hac in re solum Galenum veritatis scopum attigisse, reliquos omnes anatomicos lapsos esse. In altero de musculis, palpebrarum atque oculorum motibus deservientibus accurate disseritur. Ticini 1574. 8.

135. Volcher. Coiter, externarum et internarum principalium corporis partium tabulae atque anatomicae exercitationes observationesque variae. Norim-

berg. 1573. Fol. (Lovan. 1653. Fol.)

136. Matth. Curtii anatome humani corporis absolutissima, secunda edit.

Venet. 1580. 8.

137. \*\* Archang. Piccolhomini anatomicae praelectiones, explicantes mirificam corporis humani fabricam. Romae 1586. Fol. — Anatome integra, revisa, tabulis explanata et iconibus mirificam humani corporis fabricam exprim. ex emend. Jo. Fantoni. Veronae 1754. Fol.

138. • Matth. Dresseri de partibus humani corporis et animae potentiis lib. II. VVitteb. 1581. 8. 1583. 8. 1586. 8. Lips. 1589. 8. (• 1597. 8. correcti et aucti denuo adj. sunt ad finem morborum et medicamentorum communissimorum appellationes.)

139. Felic. Plateri de corporis humani structura et usu libri III. tabb.

illustr. Basil. 1583. Fol. 1603. Fol.

140. \* Salom. Alberti historia plerarumque partium corporis humani, membratim scripta, et in usum tironum retractatius edita. c. fig. Viteberg. 1585. 8. (ed. auci. 1601. 8. 1602, 8. 1630. 8.)

141. Jo. Bockelii anatome, vel descriptio partium humani corporis, ut ea in Academia Julia, quae est Helmsteti, singulia annis publice praelegi et administrari solet. Helmstad. (1585. 8.) 1588. 8.

142. Constant. Varolii anatomia, sive de resolutione corporis humani ad Caesarem Mediovillanum libri V. acced. ejusd. de nervis opticis, multisque aliis praeter communem opinionem in humano capite observatis. Frcf. 1591. 8.

143. • Chrstph. Rumbaum, de partibus corporis humani exercitationes quaedam, quibus generatio, substantia, usus, sanitas, morbus etc. exponitur. Basil. 1586. 8.

144. Casp. Bauhini a) de partibus corporis humani externis, h. e. universalis methodi anatomiae, quam ad Vesalium accommodavit, liber unus. Basil. 1588. 8. — et lib. II. partium spermaticarum, similarium partium anatomen continens 1592. 8. (cum priori 1691. 1692. 8.)

145. • b) Ej. de corporis humani fabrica libri IV. Basil. 1590. 8.

146. °c) Ejusd. institutiones anatomicae, corporis virilis et muliebris historiam proponentes. Basil. 1592. 8. (Lgd. 1597. 8. Bernae 1604. 8.)

147. d) Ejusd. Theatrum anatomicum, novis figuris aeneis illustratum, et in lucem emissum opera Theod. de Bry. Frcf. ad Moen. 1605. 8. et appendix ad theatrum anatomicum Casp. Bauhini, s. explicatio characterum omnium, qui figuris totius operis additi fuere. Frcf. 1600. 8. (infinitis locis auctum Frcf.

148. Bartholom. Cabrol, alphabet anatomique, Turonibus 1594. 4. Genev. 1604. 4. 1614. 4. — [at. \* Αλφαβητον ανατομικον, h. e. anatomes elenchus accuratissimus, omnes humani corporis partes, ea qua solent secari methodo delineans; access. osteologia observationesque. Monspell. 1604. 4. (Hanov. 1654. 4. Frcf. 1668. 4.) Spoudnb. von Bopiscus Fortunatus Plempius, ontleedingh des menschelighen lighams c. fig. Amsterd. 1633. 1648. Fol. 149. Dav. Kynaloch, de hominis procreatione et anatome poëma. Paris. 1596. 4. Amst. 1637. 12.

150. Andr. Lourentii, historia anatomica humani corporis et singularum companyium multipropries et observationibus posici illustrata. Fref. 1600.

ejus partium, multis controversiis et observationibus novis illustrata. Frcf. 1600. Fol. (Frcf. 1600, 4, 1602, 8, 1615, Fol. et 8, 1627, 8, Lips. 1602, 8, Lgd. 1625, 8. (absq. fig.) Venet. 1606. 8.) — Französsich: L'anatomie universelle de toutes les parties du corps humain; représ. en fig. à Paris 1778. Fol. — Opera omnia anatomica et medica, ex postrema recognitione, accessione quorundam li-brorum, qui lucem antea non viderunt, locupletata. Frcf. 1627. Fol.

151. Hippol. Bosco de facultate anatomica lectiones VIII. cum quibusdam

observationibus. Ferrar. 1600. 4.

152. \*Joh. Jessenii a Jessen anatomiae, Pragae anno 1600 abs se solenniter administratae historia; access. ejusdem de ossibus tractatus. VViteberg. 1601, 8.
153. Lud. Mercati operum Tom. I. de constructione corporis humani.

Pintiae 1604. Fol.

154. Georg. Grasecci examen του μικροκοσμικού θεώτρου, in quo ceu viva imagine fabrica h. c. masculum repraesentantis, ejusque praecipuae partes affabre vij divrovių demonstrantur, cum cujusque partis, quo quaelibet praeter naturam affectum tentari potest, succincta notatione, methodo anatomica in unum quasi corpus congestum. Argentin. 1605. 8. (Deutsch: Summariche Extlarung ber anatomischen Contrasactur eines Mannsbildes. Straßburg 1608. 8.)
155. Menelai Winsemii compendium anatomicum, disputationibus tri-

ginta in illustri Franckerana propositum. Francker. 1605. 4.

156. Jo. Vincent. Gosii tabulae anatomicae, ex optimorum autorum sententia, quibus accesserunt chirurgicae aliquae operationes, quae inter secandum demonstrantur. Turin 1606. 4.

157. • Gregor. Horstie de corpore humano exercitationes. Giess. 1606. 12.

(in operibus Norimb. 1660. Fol. Goudae 1661. 4.)
158. Germain, leçons anatomiques et chirurgicales recueill. collig. et cor-

- rig. per Estienne Binet. à Paris 1612. Fol. (1656. Fol.)
  159. Petri Pavii (de Pauw) succenturiatus anatomicus, cum comment in Hippocratem de vulneribus capitis, et in IV. priora capita libri VIII. Celsi Hafn. 1616. 4.
- 160. Sleph. Michelapacher, pinax microcosmographicus: b. e. admirandae partium hominis fabricae historica brevis et perspicua enarratio: acced. ejusd. elucidarius, tabulis synopticis ex pinace microcosmographico. 1615. 4.

161. Joh. Riolani a) Schola anatomica, novis et raris observationibus

illustrata. Paris. 1608. 8. (Genev. 1624. 8. Paris. 1652. 8.)

162. — b) Anthropographia et Osteologia, recognita, triplo auctiora et emendatiora ex propriis ac novis cogitationibus et observationibus. Frcf. 1626. 4. (anthropographia, ex propriis et novis observationibus concinnata. Paris. 1618. 8.)

163. — °c) Opera anatomica, vetera recognita et auctiora quam plura nova. Lutet. Paris. 1649. Fol.

164. — • d) Encheiridium anatomicum et pathologicum, in quo ex naturali constitutione partium, recessus a naturali statu demonstratur; ad usum theatri anatomici adornatum c. fig. (Paris. 1688, 12.) Lgd. Bat. 1649. 8. (ed. auct. Paris. 1658. 8. Lips. 1674. 8. Francof. 1677. 8. Lgd. 1685. 8. Frang.: vert. Sauvin: manuel anatomique et pathologique demontré par l'usage. Par. 1661. 12. Lgd. 1672. 12. 1682. 12. 165. • Jul. Jasolini, Marc. Aurel. Severini, Barthol. Cabrolii collegium

anatomicum; collect. et promot. per Jo. Grg. Volcamer. Hanoviae 1654. 4.

166. Tob. Knoblochii disputationes anatomicae, explicantes mirificam corporis humani fabricam et usum. c. fig. Witeberg. 1608. 4. — Constitutiones anatomicae et psychologicae recens editae. Witeberg. 1661. 8. - Constitutiones

167. Vopisci Fortunati Plempii: ontleeding des menschelycken lighnams, beschreeven dor B. Cabrol, nu verduytschd en met byvoegzelen als och figuren verryckt. Amst. 1648. Fol. min.

168. Adrian. Spigelii de humani corporis fabrica libri X. Julii Casserii tabulis XCVIII. aeri incisis exornati, opus posthumum ex recens. et cum supplem. Dan. Bucretii. Venet. 1627. Fol. — Tabulis 98. aeri incis. elegantissimis nec antehac visis exornati ed. Dan. Bucretius. Frcf. 1632. 4. (1646. 4.) - Opera quae extant omnia, ex recens. Joh. Antonidae van der Linden. Amst. 1645. Fol. 2 voll.

169. Vidi Vidii ars medicinalis, per Vidum Vidium junior. recognita. Tom. III. anatomes corporis humani libros VII. continens. c. fig. Venet. 1611. Fol. — (de anatome corporis humani libri VII. Frcf. 1626. Fol. 1645. Fol. 1667. Fol.)

170. Hieron. Fabricii ab Aquapendente opera omnia anatomica et physiologica c. praesat. Joh. Bohnii. Lips. 1687. c. sig. Fol. — c. praes. Bernh.

Siegfr. Albini. Lgd. Bat. 1738. Fol.

171. Casp. Bartholini. \*a) Anatomicae institutiones, corporis humani utriusque sexus historiam et declarationem tradentes. Witteb. 1611. 8. (Rostock. 1622. 1626. 12. Argentor. 1626. 12.)

b) — Institutiones anatomicae, novis recentiorum opinionibus et observa-tionibus figurisque auctae a *Thom. Bartholino*. Lgd. Bat. 1641. 8. c) — Institutiones anatomicae secundum locupletatae. Lgd. 1645. 8. Deutsch übersest von S. Pauli. Kopenhagen 1648. 8. (Frang. von Abr. Prataeo, à Paris 1646. 8. in ital. Berse gebracht von Histilio Contalgeno. Flor. 1651. 12.)

d) — Specimen historiae anatomicae partium corporis humani, ad recentiorum mentem accommodatae, novisque observationibus illustratae. Hafniae 1701. 4.

172. Thom. Bartholini a) anatomia, ex parentis institutionibus, omniumque recentiorum et propriis observationibus tertium ad sanguinis circulationem reformata. Lgd. 1651. 8. (Haag 1655. 1660. 1663. 1666. 8. Lgd. Bat. et Roterod. 1669. 8. Solland. überf. von Stoffart. Lenden 1653. 8. 1668. 8. Sang 1658. 8.

Englisch: Conton 1668. Fol.)
b) - Anatome, ex omnium veterum recentiorumque observationibus, inprimis institutionibus Casp. Bartholini ad circulationem Harvejanam et vasa lymphatica quartum renovata. c. iconib. Lgd. Bat. 1673. 8. (1686. 8. Lgd. 1677. 8. 1684. 8. Deutsch unter bem Titel: neu verbefferte kinftliche Berlegung bes menschlichen Leibes, übers. burch Eli Balnern. Rurnb. 1677. 4.)

173. Hier. Capivaccii de methodo anatomica liber. (Venet. 1593) Frcf. 1591. 8. et in operibus. Francof. 1603. Fol.

174. Joh. Pincier otium Marburgense, in sex libros digestum, quibus fabrica corporis bumani, insertis passim disputationibus, historiis et fabulis ad rem pertinentibus, facili ac perspicuo carmine describuntur. Herborn. 1614. 8.

175. \* Helkiah Crooke microcosmographia, or a description of the body of man, collected and translated out of all the best autors of anatomy, especially out of Casp. Bauhinus and A. Laurentius c. fig. London 1615. Fol. 1618. Fol. 1621. Fol.

176. Francisc. Tidicaei microcosmus: h. e. descriptio hominis et mundi

parallelos. Lips. 1615. 4.

177. Mich. Poll, structura ανθοωπολογική sive σωματολογική, quam ex optimis quibusque Physiologicis et perilissimis Anatomicis apte constructam, in gratiam Med. Stud. publici juris facit. (Sint 7 Diss.) Frcf. ad Moen 1616. 4.

178. Fabricii Bartoletti anatomica microcosmi humani descriptio per theses disposita. Bonon. 1619. Fol.

179. Joann. Golle, Elucidarium anatomicum et chirurgicum, ex Graecis, Arabibus et Latinis selectum, una cum comment. in quarti lib. Avicennae Fen tertiam, et inserti sunt tractatus de vulneribus, ulceribus, tumoribus, fracturis, lue gallica, luxationibus. Venet. 1621. Fol.

180. Theoph. Gelee anatomie françoise, en forme d'abregé, revue, mentée d'un discours sur les valvules. à Rouen (1635, 8.) 1658. 8. (1664. 8.

augmentée 1683. 8. 1742. 8.)

181. Dav. Hermann, manuale anatomicum: d. i. kurze Beschreibung und Erzehlung aller und jeglicher Glieder und Theil deß gangen menschl. Corpers, auß den authoribus aufe fürnest, so müglich, außgezogen, und in dieses kleine Eractätlein gebracht. Mürnberg 1630. 8.

182. \*Petri Laurembergii a) Procestria anatomica, in quibus proponuntur pleraeque quae ad generalem Anatomiae et partium contemplationem atti-

nent, quaedam etiam infimi ventris membra explicantur, et Andr. Laurentii bistoria anatomica multis locis castigatur et corrigitur. Hamburgi 1619. 4.

b) — Collegium anatomicum XII. disputationibus in Rostochiensi Academia

propositum. R Frcf. 1665. 12.) Rostoch, 1636. 4. (etiam sub tit. Anatomia corporis humani.

183. Dan. Horstii anatome corporis humani tabulis comprehensa. Marb.

1639. 4. (beutsche Anatomie anno 1639 gehalten. Marb. 1679. 8.)

184. Jo. Veslingii syntagma anatomicum (publicis dissectionibus diligenter aptatum. Patav. 1641. 4. Frcf. 1641. 12. auct. et c. fig. Patav. 1647. 4.) commentario atque appendice ex veterum, recentiorum, propriisque observationibus illustratum et auctum a Gerard. Leonard. Blasio. Amstel. 1659. 4. (1666. 4. Ultraj. 1666. 4. Patav. 1677. 4. 1728. 4.) Deutsch: 3. 22 esling's funftliche Berlegung des menschlichen Leibes durch Gerard Blas. Lenden 1661. 8. Rurnberg 1676. 8. (1688. 8. Sollanbifch, Leiben 1661. 8. Englisch übersent v. Gulpeper. London 1653. Fol. Ital. Padua 1709. Fol.) — Fridr. Schraderi additamenta ad Veslingii syntagma anatomicum. Helmstad. 1689. 4.

185. Francisci Sanchez summa anatomica, in qua breviter omnium corporum partium situs, numerus, substantia, usus et figura continetur, ex Galeno et A. Vesalio collecta. Tolos. 1646. 4.

186. Albert. Kyperi anthropologia corporis humani contentorum et animae naturam et virtutes secundum circulatem sanguinis motum explicans. acc. responsio ad Pseudapologema Plempii. Lgd, Bat. (1647. 12. 1650. 4.) 1660. 4. Amst. 1665. 4.

187. Laurent. Eichstadii (Gichstädt) collegium anatomicum seu quaestiones de natura corporis humani, a qua medicina initium capit. (3116Diss.)

Gedani 1649. 8.

188. Nathan. Highmori corporis humani disquisitio anatomica, in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula etc. prosequutus est. Ha-

gae-Comitis 1651. Fol.

189. Dominici de Marchettis anatomia (compendium anatomicum) cui responsiones ad Riolanum anatomicum in ipsius animadversionibus contra Veslingium additae sunt. Patav. 1652. 4. (1654. 4.) edit. altera Patavina cor-rectior. Hardervici 1656. 12. (edit. 3. Lgd. Bat. 1688. 12.)

190. Georgii Gelmann's brenfache chirurgische Blumen, in welchen gu, finden: 1) anatomische Beschreibung des Haupts; 2) der Bruft; 3) der außern

Glieber, nebft 90 nuplichen Fragen aus der Unatomie. Frankf. 1652. 4.

191. Guerneri Rolfinkii dissertationes anatomicae synthetica methodo ex-Jenae 1656. 4.)

192. Paul: Barbette anatome practica. Amstelod. 1657. 8. 1659. 8.

193. Ant. Deusingii idea fabricae corporis humani s, institutiones anatomicae ad circulationem sanguinis aliaque recentiorum inventa accommodatae. Groning. 1659. 12.
194. Th. Winston anatomical lectures. London 1659. 8. The compleat

anatomist, being a compendious treatise of the anatomy, or dissection of the body of man. London 1664. 4.

195. \*\*Renat. des Cartes de homine, figuris et latinitate donatus a Florent.

Schuyl. Lgd. Bat. 1664 4.

196. Jo. van Horne μικροκοσμος s. brevis manuductio ad historiam corporis humani in gratiam discipulorum edita. Led. Bat. 1660. 12. (1661. 12. 1662. 12. 1665. 12. Lps. 1675. 12. Lgd. Bat. 1675. 8. cum notis Jo. Pauli. Lips. 1707. 8. Franz. Geneve 1675. 12. Deutsch, Halberstadt 1679. 12. Holding, Amsterd. 1684. 8.)

197. Jo. Maur. Hoffmann, Dissertationes anatomico-physiologicae ad J.

v. Horne, Microcosmum s. brevem manuductionem ad historiam corporis humani annotatae, et experimentis atque observationibus recentioribus illustra-

tae. Altorf. 1685. 4.

198. Robert Bayfield, exercitationes anatomicae in varias regiones bumani corporis, partium structuram atque usum ostendentes. Lond. (1660. 12.)

199. Laurent. Straussii: conatus anatomicus, aliquot disputationibus exhibitus. Giess. 1660. 4. - Ejusd. humani corporis fabrica, elegiaco carmine exhibita, et ad circulationem sanguinis et pleraque nova anatomicorum inventa

accommodata. Giess. 1679. 8.
200. Jo. Maur. Hofmanni a) synopsis institutionum anatomicarum, ex sanguinis animosi naturali activitate partium plerarumque vitam declarans disputat. XXIV. Altdorf. 1661. 8. aucta edit. 1681. 8.

- • b) Idea machinae humanae anatomico-physiologicae, ad observationes recentiores conformata, et ad methodum sectionum solennium accommodata.

Altorf. 1703. 4.

— • c) Disquisitio corporis humani anatomico-physiologica, rationibus et observationibus veterum et recentiorum singulari studio collectis confirmata. Altorf. 1713. 4.

201. Henr. Eyssonii collegium anatomicum, s. omnium humani corporis partium historia, examinibus triginta brevissime comprehensa. Groning. 1662. 12.

202. Joh. Theod. Schenkii schola partium humani corporis, usum earundem et actionem secundum situm, connexionem, quantitatem, qualitatem figuram atque substantiam continens. Jenae 1664. 4.

203. \*\*Gerard. Blassi anatome contracta, in gratiam discipulorum con-

scripta et edita. Amstel. 1666. 8.

204. Jo. Ferd. Hertod, opus mirificum sextae diei, h. e. homo physice, anatomice, et moraliter in potiores suas partes dissectus. Jenae 1670. 8. 205. Denis Fournier, l'anatomique pacifique. Paris 1671. 4.

206. Car. Drelincourtii praeludium anatomicum, quod Lugdinensium in amphitheatro suam ad primam anatomes εγχαιρησιν adhibuit. Lgd. Bat. 1672. 12.

207. Franc. Zypaei fundamenta medicinae reformatae physico-anatomica. edit. 2. Bruxell. 1687. 8. edit. 3. ibid. 1693. 8.

208. \* Isbrand de Diemerbroeck, anatome corporis humani plurimis novis inventis instructa, variisque observationibus et paradoxis, cum medicis tum physiologicis adornata. c. fig. Ultraj. 1672. 4. (Genev. 1679. 4. 1687. 4. Fransoniid überf. v. Proft. 2 voll. 1728. 4. Engl. überf. v. Salmon. Lond. 1689. Fol.)

209. Amé Bourdon, nouvelle description anatomique de toutes les parties du corps humain (sur le principe de la circulation etc. conformément aux nouvelles découvertes, avec sig., à Paris 1678. Fol. 1683. Fol. revue et augm. ohne Rps. à Paris 1687. 12. Paris et Cambray 1677. Fol. max.) et de leur usage: avec le cours de toutes les humeurs démontré suivant le principe de la circulation, et conformément aux nouvelles découvertes, trois. edit. à Paris 1687. 12.

210. Sieur de Saint Hilaire, l'auatomie du corps humain, avec ses maladies, et les remèdes pour les guérir. 2 voll. à Par. 1679. 8. 1684. 8. 1688. 8. 3 voll. 1698. 8. 1702. 8. 1725. 8.

211. Walter Charleton Enquiries into human nature in VI anatomic praelections in the new theatre of the royal Colledge of Physicians in London. London 1680. 4.

212. Francisci Stockhammeri microcosmographia, s. partium humani corporis omnium brevis et accurata descriptio novis inventis adornata. Viennae 1682. 12. — Recus. sub tit.: anatome integra, revisa, tabulis explanata, et iconibus, mirificam humani corporis fabricam exprim. exorn. Ulmae 1755. Fol.

213. • Thom. Gibson, the anatomy of humane bodies, epitomized; wherein all the parts of man's body, with their actions and uses, are succinctly described, according to the newest doctrine of the most accurate and learned

modern anatomists, with plat. London (1682. 8. 1684. 8. 1706. 8.) 1703. 8. 214. • a) Danielis le Clerc et Joh. Jac. Mangett bibliotheca anatomica, s. recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus, in quo integra atque absolutissima totius corporis humani descriptio, ejusdémque oeconomia, e praestantissimis quorumque anatomicorum tractatuum singularibus, tum editis, tum ineditis, concinnata exhibetur. Adjecta est partium omnium administratio anatomica, cum variis earundem praeparationibus, curiosissimis argumentis, notis et observationibus anatomico-practicis. 2 voll. c. fig. Genev. 1685. Fol. auct. Genev. 1699. Fol.

• b) Ejusd. Theatrum anatomicum c. tabb. Adjectae sunt Barth. Eustachii tabulae anatomicae a Jo. Maria Lancisio explanatae. 2 voll. Genev. 1717. Fol.

c) Ejusd. thesaurus anatomicus, quo corporis humani fabrica et quaestiones subtiliores continentur. c. fig. 2 voll. Genev. 1717. Fol.

215. Sebastiani Christiani a Zeidlern somatotomia anthropologica, s.

corporis humani fabrica methodice divisa et controversarum quarundam discussionihus illustrata c. fig. Pragae 1686, Fol. (Viennae 1692. Fol.)

216. (Beddevole) Essays d'anatomie par 600 Lgd. 1686. 12. 1695. 12. 1699. 12. a Paris 1721. 12. Engl. Lond. 1696. 8. Stal. Parma 1687. Milano 1690. 12. Padova 1713. 12.

217. \*\* Henric. Schaevii anatomischer Abris des ganzen menschlichen Körpers, sammt beren darauf und darin besindlichen Krankheiten, mit neuen anatomischen Ersindungen vermehrt und verbessert von Avicenna. Basel 1687. 8.
218. \*\* R. D. Octav. Scarlatini homo et eines partes figuratus et symbolicus,

anatomicus, rationalis, moralis, mysticus, politicus et legalis, collectus et explicatus c. fig. symbolis anatom. etc. ex ital. serm. in lat. transl. per Math. Honcamp. 2 voll. August. Vindel. 1695. Fol. 219. 930h. Muralt, anatomisches Collegium, in welchem alle und jede Zheile

bes menichtlichen Leibes, ausammt beren Krankheiten und Jufallen, welchen fle unterworfen, nach ihren aus ben neuesten Lehrsägen untersuchten Ursachen und bewährt barwiber befundenen Arzneimitteln beschrieben worben, mit einer Erklarung

der fürnehmsten in der Armei gebräuchlichen Kräuter. Mürnberg 1687. 8. 220. Steph. Blancardi anatomia reformata, s. concinna corporis humani dissectio, ad neotericorum mentem adornata; acced. ejusd. de balsamatione nova methodus. c. fig. Lgd. Bat. 1687. 8. 1688. 8. auct. 1695. Spolländ. nieuw hervormde anatomie, ofte ontleding des menschen lichaams. T'Amsterdam 1686. 8. Deutsch: Reformirte Unatomie oder Berlegung des menschlichen Leibes u. s. w., übersent burch Tob. Peucerum. Leipz. 1691. 4. 1705. 4. 221. Pierre Dionis, anatomie de l'homme suivant la circulation du sang, avec fig. 1690. 8. (1695. 8. 1698. 8. 1715. 8. 1723. 8. 1729. 8. avec notes de J. Deeaux. Genève 1696. 8. 1699. 8. Lat. anatomia corporis humani. Genev. 1696. 8. et 4. Graci Lond. 1702. 8. 1716. 8.)

1696. 8. et 4. Engl. Lond. 1702. 8. 1716. 8.)
222. Daniel Tauvry, nouvelle anatomie raisonnée, ou l'on explique les usages de la structure du corps de l'homme etc. c. fig. à Paris 1690. 12. 1694. 12. 1698. 12. révue, corrig. et augm. 1721. 12. — Enteinifd: nova anatomia ratiociniis illustrata, quibus usus structurae partium corporis humani, et quorundam aliorum animalium secundum leges mechanicae explicantur. Lat. do-

nata a Melch. Frid. Geudero. c. fig. Ulmae 1694. 8. (Englifd) 1701. 8. 1708. 8.)

223. Phil. Verheyen corporis humani anatomia. c. fig. Lovan. 1693. 4.

Lips. 1699. 8. 1705. 8. 1711. 8. corporis hum. anatomiae libri II. ed. 2. auct.

c. supplemento anatomico, 's. anatomiae c. h. libro II. acc. descriptio anatomica partium foetui et recenter nato propriarum. 2 voll. Bruxell. 1710. 4.

1726. 4. Genev. 1712. 4. Neap. 1717. 4. 1734. 8. Lips. 1731. 8. — Utor edit. c. h. anatomiae liber primus, in quo tam veterum quam recentiorum anatomicorum inventa methodo nova describuntur, ac tabulis repraesentantur. edit. nova. Lips. 1718. 8. — Deutsch. Anatomie, oder Zerlegung des menschlichen Leisbes, worin alles, was sowohl die alten als neuen Anatomici entdeckt und ersunden haben, leicht und dentlich beschrieben und in Kupser fürgebildet wird. Leipz. 1722. 8. (1704. 8. 1714. 8. Holland. Brüssel 1711. 8.)

224. Joh. Case, compendium anatomicum nova methodo institutum. sig. aen, illustr. (Lond. 1694. 12.) Amstel. 1696. 12.

225. Joh. Hartmanni anthropologia physico-medico-anatomica. Venet. 1696, 4.

226. Joh. Frid. Ortlob historia partium et oeconomiae hominis secundum naturam, s. dissertationes anatomico-physiologicae. Lips. 1697. 4.

227. Joh. Munnicks de re anatomica liber. Traj. ad Rhen. 1697. 8. (ana-

tomia nova. Lgd. Bat. 1699. 8.)

228. Jam. Keill, the anatomy of the human body abridg'd; or a short and full view of all the parts of the body. Together with their several uses drawn from their compositions and structures. (Lond. 1698, 12, 1710, 12, 1718, 12, 1723, 1731, 1738, 1742, 12.) Edimburgh (1747, 12.) 1760, 8. Speklänbifch: Amsterd. 1722, 8, 1745, 8.

229. • Pancrat. Wolff: physica Hippocratica, qua exponitur humanae naturae mechanismus geometrico-chymicus. Lips. 1713. 8.
230. • Agostino Saraceni l'Anatomia del corpo umano, tradotta dal franzese. in Padova 1715. 4.

231. Joann. Fantoni brevis manuductio ad historiam anatomicam corporis

humani. Turini 1699. 4.

232. Ejusd. anatomia corporis humani ad usum theatri accommodata. P. L. in qua infimi et medii ventris historia exponitur. Aug. Taurin. 1711. 4. Uud. 616: Dissertationes anatomicae septem priores renovatae. (Turin 1746. 4.) 1745. 8. 233. • Alex. Pascoli, il corpo umano, o breve storia dove con nuovo metodo si descriporo il corpo umano.

si descrivono in compendio tutti gli organi suoi, e i loro principali uffizi. in Venez. 1772. 4. (Perugia 1700. 4. Venet. 1712. 4. 1727. 4. 1735. 4.) Sateinisch: de homine, sive de corpore humano vitam habente ratione tum prosperae tum

afflictae valetudinis libri III. c. fig. Venet. 1735. 4. (Rom. 1728. 4.)

234. James Drake, anthropologia nova; or a new system of anatomy: describing the animal oeconomy and a short rationale of many distempers incident to human bodies. c. fig. 2 voll. London 1707. 8. (1727. 8. 1737. 8.)

235. Anatomephili tabulae anatomico-anthropographicae, oder fürzliche, das bei grundliche Beschreibung ber Theile bes menschlichen Korpers, nach ihrem Befen und Berrichtungen. Dreeben 1708. Fol.

236. Henr. Nicholson, ars anatomica, or the anatomy of humane hodies.

Lond. 1709. 8.

237. Paul. Hieron. Blumi scrutinio d'anatomia e di chirurgia. Milano 1712. 8.

238. Guil. Cheselden, the anatomy of the human body, the 8 ed. with forty copper-plates engrav. by Ger. Vandergucht. London (1713. 8. 1722. 8. 1726. 8. 1732. 8. 1741. 8.) 1763. 8. — Deutsch: Cheselben's Unatomie bes menschlichen Körpers, übers. von Aug. Ferd. Wolf. Götting. 1709. 8.
239. William Salmon, ars anatomica, or the anatomy of human bodies in 7 books. Lond. 1714. 8.

240. Ehriftoph Sellwig, nosce te ipsum, vel anatomicum vivum, ober furzgefastes, boch richtig gestelltes anatomisches Werf, worinnen bie gange Anatomie nebst ihrer Gintheilung deutlich zu finden. Erfurt 1716. Fol.

241. Man. de Porras anatomia Galenico-moderna. c. fig. Madrid. 1716.

4. (1733. 4.)
242. Laurent. Heister, compendium anatomicum, totam rem anatomicam brevissime complectens. Altorf. 1717. 4. Norimb. 1719. 8. 1727. 8. 1732. 8. 1741. 8. 1749. 1761. 8. Amst. 1725. 8. Venet. 1730. 8. 1770. 4. Viennae 1768. 8. 1770. 8. Englisch: London 1721. 8. 1752. 8. Deutsch von Lentner. Muruberg 1721. 4. 1722. 8. 1730. 8. 1736. 8. 1750. 8. 1770. 8. von Gabu. Fr. Glauber. 1749. 8. Breslau 1721. 33. 8. Frangosisch von D. de Vaux. 1723. 12. 1738. 8. — Avec des essais de physique, sur l'usage des parties du c. h. et sur le mécanisme de leurs mouvements. Tom I — III, à Paris 1753. 8. par

Senac, à Paris 1724. 8. Englisch nach der letten Bearb. 1734. 8. 243. O. Conesti Wreden vademecum anatomicum. Hanov. 1718. 8. 1722. 8. 244. Dob. Chrift. Sprogel, ber gange menschliche Korper nach feinen

Theilen. Samb. 1718, 8.

245. Christ. Heisteri succincta anatomia corporis humani ad usum medi-

cinae tyronum in tabulas redacta. Freiberg. 1726. 4.

246. • Joh. Palfyn (heelkonstige ontleeding vans menschen lichnam: Leid. 1718. 8. — Anatomie chirurgicale du corps humain. 2 voll. à Par. 1726. 8.) An. chir. ou description exacte des parties du corps humain, avec des remarques utiles aux chirurgiens dans la pratique de leur art; nouvell. édit. par B. Boudon. 2 voll. c. fig. à Paris 1734. 8. (Refondue et augmentée d'une ostéologie nouvelle par Petit. 2 voll. à Par. 1753. 8. Italientifis: anatomia chirurgica del J. Palfyn ed. J. Carber. Venek 1759. 4. • Deutsfi. 3. Palis fin. d'a dispraciéhe suntannie. 96 h. Granz. pan 68. 8. Suth. Deirah. 1766. fon's chirurgische Anatomie. A. d. Franz. von G. L. Suth. Murnb. 1766. 1790. 2 voll. 8.)

247: Herm. Frid. Teichmeyeri elementa anthropologiae, sive theoria corporis humani, in qua omnium partium actiones, ex recentissimis inventis

anatomicis et rationibus declarantur. Jenae 1719. 4. (1739. 4.)

248. J. M. Gluising anatomia rationalis c. tabulis. Hamb. 1720. Fol. 249. 5 o h. Aldam Rulmus, anatomifche Tabellen, daraus des gangen menfche lichen Körpers, und aller bazu gehörigen Theile, Beschaffenheit und Nuben deut-lich zu ersehen, wie solche den Anfängern der Anatomie zu bequemer Anleitung, nebst dazu gehörigen Kupfern gestellt hat. — Danzig 1722. 8. 1725. 8. Umsterdam 1732. 8. 1743. 8. Augeb. 1740. 8. 1745. 8. 1764. 8. Leipz. 1741. 1754. 1759. 8. Für Lehrlinge der Anatomie umgearbeitet und mit 27 neuen Rupfern verfeben von R. Stell. Rubn. Leipg. 1789. 4. Neue mohlfeile Musgabe. Leipg. 1814. 4. Tabulae anatomicae cum annotationibus. Amstel. 1732. 8. Franzossisch von

Massuet. Amsterd. 1734. 8.

250. • Petri Noguez, l'anatomie du corps de l'homme en abrégé: ou description courte de toutes ses parties, où l'on donne l'explication de leurs différents usages, tirée de leur structure et des observations les plus modernes, à Paris

(1723.) 1726. 8. 251. Ehrift. Seinr. Reil; anatomisches Sandbuchlein. Leipz. 1730. 8. (1736. 8. 1747. 8. 1756. 8.)

252. John Cook, an anatomical and mechanical essay on the whole ani-

mal oeconomy in one view. 2 voll. London 1730. 8.

253. Caesar Verdier, abrégé de l'anatomie du corps humain, où l'on donne une description courte et exacte des parties qui le composent, avec leurs usages, (à Paris 1732. 8. 2 voll. 1734. 8. 1739. 8.) 2 voll. quatr. édit. par M. Sabatier, à Paris 1768. 8. Englisch: abstract of the anatomy of human body transl. by Dale Ingram. Lond. 1753. 8. Deutsch: Berbier's Befdreibung des menfchlichen Korpers, überf. von G. Undr. Deifch. Hugeb. 1744.

8. 1756. 8. 254. • Franc. Jos. Linck, summarium anatomicum, ober furger Begriff fünste licher Bergliederung bes gangen menschlichen Leibes, in 18 praelectionibus. Bred-

lan 1732. 4. 255. • Willem Vink (beschryving des beenderen en spieren. Roterd, 1732. 8.) Korte en klare beschryving der beenderen, spieren en bloetvaten van't Monschen Lighaam; in drie deelen, met plaaten: tweede druck, te Rotterdam 1745. 8.

256. Abrégé d'Anatomie du corps humain, où l'on donne une description courte et exacte des parties qui le composent, avec leurs usages par M sec. édit. 2 voll. à Paris 1739. 8.

257. Jac. Winslow, exposition anatomique de la structure du corps humain. c. fig. à Paris 1732. 4. et 8. in IV voll. (corrigé et augm. par l'auteur, a laquelle on a joint des nouvelles figures et tables, et la vie de l'auteur. 5 vol. 1767. 8. 4 voll. Paris 1766. Lateinisch: expositio anatomica structurae corporis humani. 4 voll. Argent. 1753. 8. Frcf. 1753. 8. Venet. 1758. 4. et 8. Deutsch: Berlin 1733. 8. mit Albin's Tab. und Aups. 4 Thle. Basel 1754. 8. Englisch von Grg. Douglas. Lond. 1733. 4. Hollandisch: Rotterd. 1735. 1754. 8. Italienisch: 6 voll. 1764. 4.

258. Samuel Schaarichmibt, turger Begriff und Betrachtung bes menich.

lichen Körpers, bom Prof. Senrici in die Feber biftirt. Berbst 1736. 8. 259. Franc. Nicholls, compendium anatomico-oeconomicum, ea omnia complectens, quae ad cognitam humani corporis oeconomiam spectant. Londini 1738. 4.

260. Soh. Jac. Gramb, Unweisung in 12 Tabellen, wie die 1ste Parthie ber Anatomie, die Osteologie repetirt werden kann. Fres. a. M. 1740. — In 5 Tabellen die 2te Parthie, die Myologie. Ibid. 1741. — In 10 Tabellen die 3te Parthie, die Angiologie. Ibid. 1741. — In 3 Tabellen die 4te Parthie, die Nevrologie. Ibid. 1741. - In 8 Tabellen Die 5te Parthie, Die Splanchnologie. Ibid. 1741. 8.

261. Franc. Mich. Disdier: a) histoire exacte des os, ou description complette de l'ostéologie, à Lyon 1737. 12. 1745. 1750. 1751. 1759. 1767. Spoke

landisch: Roterd. 1770. 8.

— b) Sarcologie: ou traité des parties molles. 1. part. myologie, à Paris 1748. 12. — 2. part. splanchnologie. 2 voll. à Par. 1753. 12. — 3. part. description exacte des vaisseaux du corps humain, à Paris 1756. 12. — 4. part. des nerfs.— 5. part. des glandes.

- c) description succincte des viscères, des vaisseaux, des nerfs et des

glandes, à Paris 1753. 12.

(Sämmtliche Werke zusammen bilden einen zusammenhangenden Cursus, meift nach Binslow.)

262. George Thomson, the anatomy of human body with an account of muscular motion and the circulation of blood. London 1738. 8.

263. Nic. Rosen, compendium anatomicum edler beskrifning om de

delar af människans kropp; with medfogende forsock och anmerkningar. Stockholm 1738, 8,

264. Lor. Bellini, discorsi de anatomia colla praefatione di Ant. Cocchi, prima ed. Veneta. In Venezia 1742. 8.

265. Joseph Lieutaud, essays anatomiques contenans l'histoire exacte de toutes les parties qui composent le corps de l'homme, à Paris 1742. 8. 1766. 8. — Anatomie historique et pratique: nouvelle édit. augm. de diverses remarques historiques et critiques et de nouvelles planches par M. Portal. 2 voll. à Paris 1776. 8. - Bergliederungefunft, nach der neuesten, mit verschiedenen bifto-

rischen und kritischen Bemerkungen von H. Portal vermehrten Ausgabe übers. und mit einigen Anm. und Bus. versehen. 2 Bde. Mit Kpf. Leipz. 1782. 8.
266. Jo. Alex. Mischel, institutio anatomica, worin eine zwar kurze, aber deutliche Beschreibung aller den menschlichen Körper ausmachenden Theile gegeben, und der Nusen derselben angezeigt wird; woben gefügt ist der methodus secandi, oder gründliche Anweisung, welchergestalt alle Theile des menschlichen Körpers gehörig mässen disseit und präparirt werden. 2 Theile. Mit Kupf. Hamburg 1744. 8.

267. A. Deidier, anatomie raisonnée du corps humain où l'on donne la manière de la dissequer et où l'on explique les fonctions de l'oeconomie animale par les seules loix de la circulation, conformément aux instituts de Médecine, à Paris 1742: 8.

268. D. C. S. Rircheim, vademecum anatomicum, ober furge, boch beutliche Beschreibung bes menschlichen Leibes, ju sonderbarem Rugen benen Un-fangern ber Chirurgie ausgestellt. 5te Huft. Langenfalga 1746. 8

Angern der Spielungte ausgestent. Die Einst. Langenman 1.74. Berkin 1746. 8. — Applogische Tabellen. Berkin 1746. 8. — Myologische Tabellen. 1748. 8. — Aevrologische Tabellen. 1750. 8. — Abenologische Tabellen. 1751. 8. — Syndesmologische Tabellen. 1752. 8. — (Sämmtliche anatomische Tabellen. 1752. 8. — (Sämmtliche Anatomische Tabellen. 1752. 8. — (Sämmtliche T lin 1765. 8.; von Hartenkeit und Sommerring vermehrte Auslage. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1803. 8.) Lateinisch: Tabulae anatomicae. Moscov. 1767. 8. Vert. Fr. H. Wasserberg. Viennae 1777. 8,

270. Ehriftian Chrenfried Efchenbach, anatomifche Befchreibung bes menschlichen Rorpers. Roftoct 1750. 8.

271. A. Fr. Althalin, institutiones anatomicae, per placita et responsa digestae. Vesunt. 1753. 8.

272. Guichard Joh. Duverney, oeuvres anatomiques. éd. de T. L. Bertin.

2 voll. à Paris 1761. 4.

273. Charl Nichol. Jenty, a course of anatomico-phisiological lectures on the humane structure and animal oeconomy, with pathological observations deduced from the dissection of morbid bodies. 3 voll. London (1757) 1762. 8.

274. Charl. Collignon, tyrocinium anatomicum, or an introduction to anatomy. Cambridge 1763. 8.
275. Henr. Franc. le Dran, abrégé oeconomique de l'anatomie du corps humain, à Paris 1768. 8.

276. Will. Northcate, anatomy of human body. London 1772. 8.

277. Sabatier, traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain. (2 voll. à Par. 1772. 1775. Amstel. et Lips. 1778. 8.); 3 voll. à Paris 1781. 8.

278. Joh. Jac. Plenk, primae lineae anatomes. Vienn. 1775. 8. ed. 3. emend. 1780. 8. auct. 1794. 8. Deutsch: J. J. Plent's erster Umrif der Bergliederungskunft bes menschlichen Leibes, aus dem Lateinischen vom Berfasser. Wien 1780. 1788. 1796. **8**.

279. Ferd. Leber, Borlefungen über die Bergliederungefunft. Bien 1776. 1778. 1781. 8. — Praelectiones anatomicae, editio nova ex germanico traducta, correcta et aucta. Vindobon. 1778. 8.

280. Ehr. Gttl. Bub wig, Unweisung jur Erfenntniß ber Theile bes mensch-lichen Körpers. Rach beffen Tobe herausgegeben von Theod. Thom. Bein: hardt. Warschau 1778. 8.

281. Durand, la théorie du chirurgien, ou anatomie du corps humain, avec des observations chirurgicales sur chaque partie. 2 voll. à Paris 1776. 8.

282. Sam. Foart Simmons, the anatomy of the human body. vol. I. London 1780. 8. (1783. 8.) Deutsch: S. F. Simmon's anatomische Beschreibung bes menschlichen Rorpers, mit Unmertungen und Berbefferungen. 1 26.

Leipzig 1781. 8.

283. Jo. Wilh. Baumer, anthropologia anatomico-physica. Fref. 1784. 8. 284. 3. 2. A. Mayer, Befchreibung bes gangen menfchlichen Korpers, mit ben wichtigsten neuern anatomischen Entbedungen bereichert, nebst physiologischen Ersauterungen. 8 Ahle. Berlin und Leipzig 1783—1794. 8.
285. Jam. Mackittrick Adair, a philosophical and medical sketch of the natural history of the human body and mind. To which is subjoined an es-

say on the difficulties of attaining medical knowledge. Bath. 1787. 8.
286. Alons Mich. Manr, anatomische Beschreibung bes ganzen menschlichen Rörpers. Bum Gebrauche seiner öffentlichen Borlesungen. Wien 1799. 8. 3te Musg. s. t. anatomisses Sanbbuch. Bien 1812. 8.
287. Sue, Elemens d'anatomie à l'usage des peintres, des sculpteurs et des amateurs; ornée de quatorze planches. à Paris 1788. 4.

288. A system of anatomy from Monro, Winslow, Innes, and the latest authors, arranged as nearly as the nature of the work would admit in the order of the lectures delivered by the Prof. of Anatomy in the University of Edinburgh. 2 voll. c. fig. Edinburgh. 1784. 8.

289. John Aitkens principles of anatomy and physiology. 2 voll. Lon-

don 1786. 8.

290. • Busik Harwood, a synopsis of a course of lectures on anatomy and physiology. Cambridge 1787. 8.
291. • Lor. Nannont, trattato di anatomia, fisiologia e zootomia. 3 voll.
Siena 1788—1791. 8.

292. Just. Ehr. Lober, anatomisches Handbuch. 1r Bb. Jena 1788. 8. (1800. 8.) — Grundriß der Anatomie des menschlichen Körpers, zum Gebrauch bei Borsesungen und Sectrüdungen entworsen. Ister Theis. Jena 1806. 8. Elementa anatomiae humani corporis. vol. I. Mosquae, Rigae et Dorpati 1823. 8. 293. Alohs Rudolph Better, a) Auszug aus der neuern Anochensehre. Wien 1788. 8. b) Anatomische Grundbegriffe von den Eingeweiden des Menschen und ihren Verreichtungen. Wien 1788. 8. c) Auszgesafte Beschreibung aller Gestäße und Verven des menschlichen Körpers. Wien 1789. 8. d) Neu eingerichter Werken Ger Schüler der Arneiennde Mien 1789. 8. d.)

Gefäße und Nerven des menschlichen Körpers, Wien 1789, 8. d) Reu eingerichtete Muskellehre für Schüler der Arzneikunde. Wien 1791, 8.) — Lehrbuch der Anatomie des gesunden Menschenkörpers, in 3 Bdn. Mit 12 Kps. Wien 1802, 8. 294. \*\*L. M. A. Caldani institutiones anatomicae. 2 voll. (Venet. 1789. 8.) ed. secunda. 2 voll. c. sig. Lips. 1792, 8. 295. \*\*Fr. Hilbert and t. Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 4 Bde. Braunschweig 1789—1792, 8. 2te verb. Ausg. 1798—1800, 8. 3te verb. Ausg. 1803, 8. 296. \*\*E. Silbebrandt, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 4 Bde. Braunschweig 1789—1792, 8. 2te verb. Ausg. 1798—1800, 8. 3te verb. Ausg. 1803, 8. 296. \*\*E. S. S. S. E. Lehrbuch des menschlichen Körpers. 5 Thse. Krankf. a. M. 1791, 8. 2te Auss. 1800, 8. Lateinisch (von K. G. Klossius): de corporis humani fabrica; editio Latio donata et ab ipso auctore aucta. Tom I — VI. Fres. ad Moen. 1794—1800, 8. Lateinisch (von K. G. Klossius): de corporis humani fabrica; editio Latio donata et ab ipso auctore aucta. Tom I — VI. Fres. ad Moen. 1794—1800, 8. 297. \*\*Seinrich Maria von Leveling, Anatomie des Menschen. Bum Leitsaden sit angehende Aerzte und Bundarzte. Ir Theil (die Knochenschre ents haltend). Ersangen 1795, 8. — Introductio anatomica. Erlang. 1795, 4. 298. \*\*B. A. E. Wiede mann, Handbuch der Anatomie. Braunschweig 1796, 8. Göttingen 1802, 8. 3te Ausg. 1813, 8. 299. \*\*Cen. Hauchecorne, anatomie philosophique et raisonnée pour servir

299. • Cen. Hauchecorne, anatomie philosophique et raisonnée pour servir

d'introduction à l'histoire naturelle, à Paris an IV. 8.

300. A. Boyer, traité complet d'anatomie, ou description de toutes les

parties du corps humain. 2 voll. à Paris an V. et VI. 8.

301. John Bell, the anatomy of the human body. 5 voll. Edinb. and
Lond. 1797. 8. — John and Charles Bell, the anatomy of the human body.
the second edit. 4 voll. Edinb. 1809. 8. — Deutsch: 30 ft Bell's Serglies the second eait. 4 von. Land. 1809. 8. — Deutsch: John Bell's Berglieberung des menschlichen Körpers, nach dem Englischen durchaus umgearbeitet von J. E. Roinroth und J. E. Rosenmüller. Ir Thl. enth. den Isten und Teten Theit des Originals, oder die Knochen, Bander, Muskeln und Gesäße. 2r Thl. enth. den Isten — 5ten Theil, oder die Hindungen und Nervenlehre, die Sinneswertzeuge, die Eingeweide und das Saugaderspstem. Mit Kpf. Leipz. 1806. 1807. 8. 302. Karl Bell, Zergliederungen des menschlichen Körpers, zum Behuf der Kenntniß seiner Theile, ihrer Zergliederungsmethode und ihrer krankhaften West änderungen. Für angehende praktische Aerzte und Wundärzte. A. d. Engl. Mit

Rupf. 1r und 2r Bb. 1fte Ubth. Leipz. 1800. 8. Neue mobifeile Musg. Leipz. 1817. 8. 303. Azo. Bichat, traité d'anatomie descriptive. 5 voll. à Par. an XI. (1801.) 8.

303, \*\*Ado. Bienat, trane anatomie descriptive, 3 von a rar. an Ai. (1801.) 6.
304. \*\* Abolph. Friedr. Hempel, Anfangsgründe der Anatomie. Göttin 1.
1801. 8. 2te Lusg. 1812. 8. 3te Ausg. in 2 Bben. 1817 — 1818. 8. 4te Ausg. in 2 Bben. 1823. 5te Ausg. in 2 Bben. 1827.
305. \*\* Grg. Wilh. Consbruch und Joh. Chrisph. Ebermaier, anatomisches Taschenbuch für Aerzie und Bundarzte. Leipzig 1802. 8. 2te vermehrte

Auflage. 1806. 8.

306. Antoin Portal, cours d'anatomie médicale, ou élémens de l'anatomie de l'homme, avec des remarques physiologiques et pathologiques, et les résultats de l'observation sur le siège et la nature des maladies, d'après l'ouverture

des corps. Tom I - V, à Paris 1804. 8.

307. Burdin, vom Menfchen: Befchreibung feines organischen Baues, verglichen mit bem Baue der Thiere, Gefchichte feiner Rrantheiten, Erklarung feines organischen Lebens; ein encyclopabisches Bert für die Schuler ber Deilkunft, für Thierärzte, Gelehrte und jeden, der sich über die Physsologie des Menschen hintänglich unterrichten will. Aus dem Französsischen mit Ausagen und Ansmerkungen von Reuß. 1r Thi. der organische Bau. Tübingen 1803. 8.

308. Fos. Dechy, Bau des Menschenkörpers, nehst medicinisch-chirurgischen Bemerkungen, und der Bereitungsart der Muskeln. 1r Thi. Knochen, Bänder-

und Muskellehre. Drag 1805. 8.

309. Th. Luxmoore, a manual of Anatomy and Physiology, reduced, as much as possible, to a tabular form, for the purpose of facilitating to students the acquisition of those sciences. London 1805. 8.

310. Gonr. Joh. Mart. Cangenbed, anatomifches Sandbuch, tabellarifch entworfen. Göttingen 1806. 8.

311. Anatomical examinations complete, or series of anatomical questions with answers. 2 voll. London 1807. 8.

312. S. Fattori, guida allo studio della anatomia umana per servir d'indice alle sue lezioni. 3 voll. in Pavia 1807 — 1812.

313. Ooh. Christ. Rosenmüller, Sandbuch ber Anatomie, nach Lebers Umriß ber Zergliederungekunft, jum Gebrauch ber Vorlesungen ausgearbeitet. Leipzig 1808. 8. 2te Ausg. 1815. 8. 3te Ausg. 1819. 8, Lateinisch: Compendium anatomicum in usum praelectionum. Lips. 1816. 8. 4te Ausg., vermehrt herausgegeben von Ernft Seinr. Beber. Leipzig 1828. 8.

314. Jos. Schallgruber, Grundbegriffe vom Körperbau bes Menschen. 5 Thie. Wien 1808 — 1811. 8.
315. Joh. Ludw. Georg Meinecke, spnoptische Tabellen der Anatomie bes menschlichen Körpers, ein Leitsaden zur Erleichterung bes anthropologischen Stadiums für Studierende, angehende Chirurgen und für den Schulunkerricht. Mit Rupf. Halle 1810. Querfol.

316. \* Joh. Grg. Jig, Grundlinien der Bergliederungskunde des Menschenskörpers. 1r und 2r Bb. Prag 1811 und 1812. 8.

317. \* Joh. Friedr. Medel, Handburd der menschlichen Anatomie, 4 Bde. Salle und Berlin 1815—1820. 8. — Französsich: Manuel d'Anatomie générale descriptive et pathologique par J. F. Meckel, trad. de l'Allem. et augmenté des faits nouveaux, dont la science s'est enrichi jusqu'à ce jour, par A. J. L. Jourdan et G. Brechet. Paris 1825. 3 voll. 8.

318. B. T. Armiger, rudiments of the anatomy and physiology of the

human body. London 1816. 8.

319. Fyfe, anatomy of the human body. Lond. 1815. 4 voll. 8. 320. Casp. Wistar, a system of the anatomy for the use of students of medicine. Philadelphia 1811 — 1814. 2 voll. 8.

321. John Gordon, a system of human anatomy. Edinburgh 1815. 8.

322, James Birel Sharpe, elements of anatomy, designed for the use of the students in the fine arts. London 1818. 8.

323. E. Stanley, manual of practical anatomy, for the use of students engaged in dissections. London 1818. 12.

324. Lectures on the general structure of the human body, and on the anatomy and functions of the skin, delivred before the royal college of surgeons in London, during the course of 1823. with engrav. London 1823. 8.

325. Chaussier, recueil anatomique à l'usage de jeunes gens, qui se

destinent à l'étude de la chirurgie, de la médecine, de la peinture et de la sculpture, avec des explications suivant la nouvelle méthode, avec fig. à Paris

1820. Fol. av. 18 fig.

1820. Fol. av. 18 tig.

326. Rob. Hooper, the anatomists vademecum. 9 edit. London 1820. 12.

327. Mirat el abd fi techrih azail infane: Miroir des corps dans l'anatomie des membres de l'homme, par Chani-Zadeh Mehemmed-Ata-Oullah. In Fol. de 300 p. environ, avec 56 planch. gravées sur cuivre, imprimé en Turc à Scutari 1235. (1820). — Notice sur le premier ouvrage d'anatomie et de médecine, imprimé en Turc à Constantinople en 1820, intitulé etc. avec la préface du livre d'Chan-Zadeh, lithographiée en Turc en une planche: envoyé et offert par T. X. Bianchi. Paris 1821. 8.

328. John Shaw, manual for the student of anatomy: containing rules for displaying the structure of the body, so as to exhibit the elementary views

for displaying the structure of the body, so as to exhibit the elementary views of anatomy and their applications to Pathology and Surgery. Lond. 1821. 8. 329. 50f. Chr. Berres, Anthropotomie, oder Lehre von dem Baue des menschlichen Körpers, als Leitsaden zu seinen anatomischen Vorlesungen. Wien 1821. 8.

330. Hypolite Cloquet, traité d'anatomie descriptive, rédigé d'après l'ordre adopté à la faculté de médecine de Paris, (à Paris 1816. 8. 2 voll.) Second édit. revue et augment. à Paris 1822. 8. 2 voll.

331. John D. Godman, analytic anatomy. A lecture introductory to a course delivered in the Philadelphia anatomical Rooms. Philadelphia 1824. 8.

332. Alex. Monro, elements of the anatomy of the human body in its sound state; with occasional remarks on Physiology, Pathology and Surgery. 2 voll. with 12 engrav. Edinb. 1813. 3 voll. mit 46 Rupf. 1824. 8.

333. A. H. Flormann, anatomisk bandbok för lackare och soologer.

Tom I. Osteologie. Lund. 1824. 8.

334. Thom. Sandwith, an introduction to anatomy and physiology for the use of medical students and men of letters. London 1824. 8.

335. Brierre de Boismont, traité élémentaire d'anatomie, contenant 1) les préparations; 2) l'anatomie déscriptive; 3) les principales régions du corps humain, avec des notes extraites du cours de M. Blandin. Par. 1827. 8. (Auch gehört hierher Seffelbach No. 44, Mung No. 85.)

#### V. Handbücher der topographischen Anatomie (chirurgische Ana= tomie, Anatomie der Regionen).

336. Vinc. Malacarne, (ricordi d'anatomia traumatica. Venez. 1794. 4.) ricordi della anatomia chirurgica spettante al capo e al collo. Padova 1801. 8. 337. Burc. Guil. Seiler, commentatio primas lineas praelectionum anatomiae chirurgicae complectens. Viteberg. 1802. 4. 338. Allan Burns, observations on the surgical anatomy of the head and neck; illustr. by cases and engravings. Edinb. 1811. 8. — 9 Ullan Burns.

Bemerkungen über die chirurgische Anatomie des Kopfes und Halfes. Aus dem Englischen überset und mit Anmerkungen begleitet von Georg Ed. Dolfof, nebst einer Borrede von Joh. Fried. Meckel. Mit 10 Kupfertafeln. Hale 1821. 8, 339. Friedr. Rosenthal, Handbuch der chirurgischen Anatomie. Berlin und Stettin 1817. 8.

340. Qug. Rrl. Bod, Sandbuch ber praktischen Unatomie bes menschlichen Rörpers, oder vollständige Beschreibung deffelben nach der Lage seiner Theile.

Bonde. Meißen 1819—1822. 8. 341. Alf. A. L. M. Velpeau, traité d'anatomie chirurgicale, ou anatomie des régions, considérée dans ses rapports avec la chirurgie. Ouvrage orné de XIV planches, représentant les principales régions du corps. Tom. I., à Paris 1825. Tom. II. 1826.

342. a) Phil. Fréd. Blandin, traité d'anatomie topographique, on anatomie des régions du corps humain, considérée spécialement dans ses rapports avec la chirurgie et la médecine opératoire. I. vol. in 8. avec atlas de douze planches, dessinées sous les yeux de l'auteur par N. H. Jacob. Paris 1826. 8. 342. b) H. Milne Edwards, manuel d'anatomie chirurgicale. Paris 1827.

Dierher gehören ferner:

Rofenmüller's dirungifche Rupfertafeln, Do. 83. Biertowsty's Ta-

feln, No. 98. Pare, No. 125. Gelman's, No. 190. Palfnn, No. 247. Scarpa's dirurgifche Berte über bie Bruche und über die Aneurismen, und verschiedene chirurgische Schriften von Seffelbach, gangenbed, Seiler u. U., die bei den Theilen angeführt werden follen, die sie vorzäglich betreffen.

# VI. Handbucher der allgemeinen Anatomie.

(Geweblehre, Siftologie.)

343. \* Xavier Bichat, anatomie generale, appliquée à la physiologie et à la médecine. à Paris 1801. 4 vol. 8. Deutsch: Allgemeine Anatomie, angewandt auf die Physiologie und Arzneiwissenschaft. Aus dem Franz. übers. und mit Annierf. versehen von. E. H. Pasis 1802.—1803. 8. 2 vol. — Anatomie générale, précédée des recherches physiologiques sur la vie et la mort par Xav. Bichat, avec des notes de M. Maingault. à Paris 1818. 2 vol. 8. ed. par F. A. Beclard. à Paris 1821. 2 vol. 8.

344. F. A. Beclard, additions à l'anatomie générale de Xao. Bichat, pour servir de complément aux éditions en quatre volumes. Paris 1821.8. Uebersett r. Ludw. Cerutti, auch ale 3r Band von Bichate allgem. Unatomie. Leipzig

345. . C. Maner, über Siftologie und eine neue Gintheilung ber Gewebe des

menschlichen Körpere. Bonn 1819. 8.

346. Earl Fr. Heusinger, Spstem der Histologie. 1r Thl. Histographie.
Mit Kpf. Eisenach 1822. 4.

347. K. A. Rudolphi, Progr. de humani corporis partibus similaribus.

Gryph. 1809. 4.
348. Vinc. Malacarne, i sistemi e la reciproca influenza loro indagati.

Padua 1803. 4.

349. F. A. Beclard élémens d'anatomie générale, ou description de tous

les genres d'organes, qui composent le corps humain. à Paris 1825. 8. 350. \*A. L. J. Bayle et H. Hollard, manuel d'anatomie générale, ou description succincte des tissus primitifs et des systèmes qui composent les organes de l'homme. à Paris 1827. 12.

Ferner gehören hierher:
351. Gabrielis Fallopii lectiones de partibus similaribus humani corporis ex diversis exemplaribus a Volchero Coiter summa cum diligentia collectae.

Norimberg. 1775. Fol.

Malpighi und Runfch (in ihren Schriften), Saller (in f. Elementis Physiologiae), Sommerring (in feinem Berte vom Baue bes menschlichen Rövpers), Dinel, (in seiner nosographie philosophique), von Balther (Darsstellung bes Bichatschen Systems in Schellings und Marcus Jahrbüchern ber Medicin. Bb. 2 Sft. 1. p. 49 sq.), Hippol. Cloquet (in: traité d'anatomie descriptive), J. F. Meckel, (in: Handbuch ber menichlichen Anatomie 1r Bb.), Lenhossek, (in s. Physiologia medicinalis. Pestini 1816. 5 vol. 8.) Mascagni in den Prodromo No. 86. haben ebenfalls die allgemeine Anatomie bearbeitet.

# VII. Anatomische Werke vermischten Inhalts.

352. Alex. Achillini annotationes anatomicae. Bonon 1520. 4. 353. Franc. Michini d'Angelo, observationes anatomicae. Venet. 1554. 4. 1570. 4.

354. • Gabriel. Fallopii observationes anatomicae ad Petrum Mannam. Venet. (1561. 8.) 1562. 8. (1571. 8. Paris. 1562. 8.) Colon. 1562. 8. et in operibus 1584. Fol. Frcf. 1600. Fol. mit Vesalii operib. ed. Albin. Lgd. Bat. 1725. Fol.

— in systema redactae et in V libros distributae ab Joh. Siegfried. Helmstad 1588. 8.

355. Andr. Vesalii anatomicarum Gabrielis Fallopii observationum examen. (Venet. 1564. 4.) Magni humani corporis fabricae, operis appendix Jessenii cura in publicum reducta Hanoviae 1609. 8. (et in Vesalii operibus ed.

Albin, Lgd. Bat. 1725.) 356. Bartholom. Eustachii opuscula anatomica. c. fig. Venet. 1564. 4. (1574, 1653, ed. Boerhavio) opuse, anat. de renum structura officio et ad-

ministratione; de auditus organo: examen ossium: de motu capitis: de vens, ministratione; de auditus organo; examen ossium: de moia capitas: de venae, quae άζυγως graecis dicitur et de humerariae venae propagine, quae in flexu brachii venam communem profundam profudit, et de dentibus. Edit. 2 da. emendata et fig. aen. ab ipso auct. delineatis, priori vero editioni non adjunctis aucta. Acc. Leal Lealis περί τῶν σπερματιζοτών οργανών s. de partibus semen conficientibus in vivo. Lgd. Bat. 1707. 8. (Delph. 1736. 8.)

357. Leonardi Botalli commentarioli. (Lgd. 1565. 16.) et in operibus ed.

a J. o. Horne. Lgd. 1660. 8. 358. • Jul. Caes. Arantii observationes anatomicae. Venet. 1587. 4. (1595. 4. Basil. 1679. 8.)

- 359. Henning Arnisaei observationes anatomicae. Frcf. ad Viadr. 1610. 4. 360. Volcher Coiter, anatomicae exercitationes observationesque: ad calcem operis: tabul. extern. et intern. c. h. partium. Norimbrg. 1572. Fol.
  - 361. Fel. Plater, mantissa observationum Libri III. Basil. 1614. 8. 362. Casp. Bartholini controversiae anatomicae, et affines nobiliores et

rariores. Goslar. 1631. 8.

363. Grg. Francus, bona nova anatomica, h. e. noviter inventa per anato-

- micorum accuratam diligentiam Progr. Heidelbrg. 1650. 4.
  364. \*\*Joh. Riolani\* opuscula anatomica nova. Lond. 1649. 4. Opuscula anatomica varia et nova. Par. 1652. 12. — Opuscula nova anatomica. Paris.
- 365. Thom. Bartholini: a) historiarum anatomicarum rariorum centuria I. et II. 2 voll. c. fig. Hafniae 1654. 8. Amst. 1654. Hafniae 1663. 8. — Centuria III. IV. cum *Petri Pawi* observationibus anatomicis. Hafn. 1657. 8. — Centur. V. VI. cum *Joh. Rhodii* mantissa anatomica. c. fig. Hafn. 1665. 8.

b) Ejusdem epistolarum medicinalium a doctis vel ad doctos scriptarum centuria I. II. Hafniae 1663. 8. Haag. 1740. 8. centuria III. et IV. Hafniae

366. Joh. Theod. Schenkii exercitationes anatomicae ad usum medicum

accommodatac. Jenae 1662. 4.

- 367. Ludovici de Bils specimina anatomica cum clave, doctissimorumque virorum epistolis aliquot et testimoniis, interprete G. Buenio. c. sig. Roterod. 1661. 4. - Ejusd. inventa anatomica antiquinova, cum clarissimorum virorum epistolis et testimoniis conjuncta interprete Buenio. Amstel. 1682. 4. Norimb. 1684. 4.
- 368. Christph. Bernier, questions anatomiques, recueilles de divers autheurs, divisées en quatre parties. 2. edit. à Paris 1661. 8.
  369. Sim. F. Pauli, anatomiae Bilsianae anatome. Argentor. 1665. 8.
  370. Jo. Dan Horstii observationum anatomicarum decas; add. epistolae, quibus singularia scitu digna, lacteorum nempe thoracicorum et vasorum lymphaticorum natura embryonisq. per os nutritio atq. alia rariora exponuutur.

Frcf. 1666. 4.

371. Joh. Rhodii mantissa anatomica ad Th. Bartholinum. Hafn. 1661. 8. 372. Sibald. Hemsterhuis messis aurea, exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta: access. de vasis lymphaticis tabulae Rudbeckianae sig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8.

373. Joh. Veslingii observationes anatomicae et epistolae medicae, quas

ex schedis cl. viri a J. Rhodio servatis, B. Bartholinus edidit. Hasviae 1664.

8. Haag. 1740. 8. 374. • Robert Bayfield, exercitationes anatomicae in varias regiones humani corporis, partium structuram atque usum ostendentes. Edit. 2. Lond. 1668. 8. 375. Observationes anatomicae selectiores collegii medici privati Amstelodamiensis. Amstel. 1667. 12. 376. Laurent. Straussii conatus anatomicus, aliquot disputationibus exhi-

bitus. Gissae 1666. 4.

377. Gerard. Blasii miscellanea anatomica hominis, brutorumque variorum fabricam diversam magna parte exbibentia c. sig. Amstel. 1673. 8. — Ejusd. observata anatomico-practica in homine brutisque variis, et extraordina-

rio in homine reperta. praxin medicam aeque ac anatomiam illustrantia c. fig. Lgd. Bat. 1674. 8. Zoologia s. anatome hominis brutorumque rariorum. 1676. 8. 378. • Marc. Aurel. Severini quaestiones anatomicae IV. 1) de aqua pericardia, 2) de cordis adipe, 3) de poris choledochis, 4) osteologia pro Ga-Silbebrandt, Anatomie. I.

leno adversus argutatores, epidochae in totidem alias Jul. Jasolini. Frcf. 1668. 4. 379. J. Rud. Salzmanni observata anatomica hactenus inedita. Amstel. 1669. 4. edente Theod. Wynants. Amstel. 1669. 12.

380. Joh. Dan. Majoris memoriale anatomico-miscellaneum. Kil. 1669. 4.

381. N. Tulpii observationes medicae. Amstel. 1672. 8.

382. Casp. Bartholini exercitationes miscellaneae varii argumenti, in-primis anatomici. Lgd. Bat. 1675. 8. — Ejusd. de oeconomia corporis humani exercitatio anatomica. Hafn. 1678. 4. — Ejusd. exercitationum anatomicarum de partium structura et usu prima. Hafniae 1692. 8.

383. Walter Charleton, three anatomic lectures, concerning: 1) the motion of the blood through de veins and arteries; 2) the organic structure of the heart; 3) the efficient causes of the hearts pulsation; with plat. Lond. 1683. 4.

384. Carol. Drelincurtii experimenta anatomica ex vivorum sectionibus petita: ed. per Ernest. Gottfr. Heyseum. Lgd. Bat. 1682. 12. — (opuscula Lgd. 1680. 12. 2 vol. 1693. 12. — opuscula medica, quae reperiri potuere, omnia nunc simul edita. Hag. 1727. 4.

385. Theod. Kerckringii spicilegium anatomicum, continens observationum anatomicarum centuriam unam; acc. osteogenia foetuum. c. fig. 1670. 4.

— opera omnia anatomica, cont. spicilegium anatomicum, osteogeniam foetuum, nec non anthropogeniae ichnographiam. c. fig. edit. 3. Lgd. Bat. 1729. 4. 386. Joh. Conr. Peyeri parerga anatomica et medica, (praeter id quod de glandulis intestinorum ante aliquot annos evulgavit) reliqua sex. Ratione ac experientia parentibus concepta et edita. Amstelod. 1682. 8. c. fig. (Genev. 1687. 8. emend. Lgd. Bat. 1736. 8.)

387. Paeonis (J. Jac. Harderi) et Pythagorae (J. C. Peyeri) exercitationes anatomicae et medicae familiares bis quinquaginta, Hecatombé, non He-

catae, sed illustri Academiae naturae Curiosorum sacra. Basil. 1682. 8. 388. Antonii Molinetti Dissertationes anatomico-pathologicae, quibus humani corporis partes accuratissime describuntur, morbique singulas divexantes explicantur. Venet. 1675. 4.

389. Marcelli Malpighii opera omnia, figuris elegantissimis in aes incisis illustrata, Tomis II. comprehensa. Londini 1686. Fol. — opera omnia s. thesaurus locupletissimus botanico-medico-anatomicus, viginti quatuor tractatus complectens. 2 voll. c. fig. Lgd. Bat. 1687. 4. Amstel. 1687. 4. — (opera posthuma. c. fig. Lond. 1697. Fol. Lgd. Bat. 1698. 4. Venet. 1698. Fol. 1743. Fol.

stuma supplementis praefat. et emend. Petri Regis. Amstel. 1700. 4.)

390. Hieron. Fabr. ab Aquapendente, opera omnis anatomica et physiologica, c. praefat. Joh. Bohnii. Lips. 1687. Fol. cum B. S. Albini praefatione. Lgd. Bat. 1737. Fol.

391. Salpaart van der Wiel, observationes variae anatomicae, 2 voll.

Lgd. Bat. 1687. 8.

392. J. H. Pechlini observationum physico-medicarum Libri III. Hamb. 1691. 4.

393. Ant. v. Leeuwenhoek, arcana naturae detecta. Delph. 1695. 4. continuatio ibid. 1697. 4. — opera omnia s. arcana naturae ope exactiss. microscopiorum detecta, experimentis variis comprobata in IV. Tom. ed. noviss. Lgd. Bat. 1722. 4.

394. • Frid. Ruyschii observationum anatomico-chirurgicarum centuria; acced. catalogus rariorum, quae in Museo Ruyschiano asservantur. c. fig. Amstel. 1691. 4. (1721. 4. frang.: à Paris 1734. 4.) — adversariorum anatomico-medico-chirurgicarum Decas I. Amstel. 1717. 4. Decas II. 1720. 4. Decas III. 1723. 4. — epistolae problematicae 14. Amst. 1696 — 1701. 4. — responsiones ad XVI. epistolas problematicas. Amstel. 1696 — 1708. 4. — opera omnia anatomica medico-chirurgica hucusque edita. c. fig. 3 vol. Amstel. 1737. 4.

395. • Raymund Vieussens, epistola nova quaedam in corp. humano inventa exhibens, et ad D. Sylvestre scripta. Lips, 1704. 4, 396. • Vieussens, oeuvres françoises, dediées à nosseigneurs des états de la province de Languedoc. 2 voll. Toulouse 1715. 4.

397. \* Joh. Bapt. Morgagni: (adversaria anatomica I — VI. c. fig. Patav. 1706 — 1719. 4.) — advers. anat. omnia (Patav. 1719. 4. Lgd. Bat. 1733. 4. Venet. 1762. Fol.) novis pluribus aeneis tabulis, et universali accuratissimo indice ornata: acced. in hac ultima editione nova institutionum medicarum idea

medicum perfectissimum adumbrans, Lgd. Bat. 1741. 4. - adversaria anatomica, ab eo nuper in Bononia publice lecta, multis deinde accessionibus novisque iconismis adaucta, et viris praestantiss. ejusd. Academ. ad DD. exemplar Bononiense recusa. Lgd. Bat. 1714. 8. — epistolae anatomicae duae, novas observationes et animadversiones complectentes, quibus anatome augetur. anatomicorum inventorum historia evolvitur, utraque ab erroribus vindicatur curante Boerhavio. Lgd. Bat. 1728. 4. (cum XVIII. ep. ad Valsalvam. Venet. 1762. Patav. 1764. Fol.) — opuscula miscellanea, quorum non pauca nunc primum prodierunt. 3 voll. Venet. 1763. Fol.

398. \*\*Regner de Graaf, opera omnia. Novae huic editioni praefixa est brevis narratio de auctoris vita. c. fig. Amstel. 1705. 8.

399. \* Godofr. Bidloo, opera omnia anatomico-chirurgica edita et ine-dita; c. fig. Lgd. Bat. 1715. 4. — vindiciae quarundam delineationum anatomi-

carum, contra ineptas animadversiones Fred. Ruyschii; c. fig. Lgd. Bat. 1697. 4.

400. \*\*Günth. Chrstph. Schelhammer, analecta anatomico-physiologica, in breves theses congesta, quibus propriae observationes et sententiae potissimum publico eruditorum judicio exponuntur. Kiliae 1704. 4. — progr. anatomicum, quo philiatros suos postremum allocutus est. Jenae 1695. 4.

401. \*\*Joh. Jac. Peier, observationes quaedam anatomicae, in homine non minument montant quantita propriata del propriata

minus post mortem, quam in brutis avibusque viventibus ac mortuis contemplando notatae secando. Lgd. Bat. 1719. 8.

402. Jo. Bapt. Fantoni observationes anatomico-medicae ed. 3. recens. notis et observationibus illustravit et auxit Fantonus Johanni filius. 1713. 4.

403. Brethous, lettres sur différens points d'anatomie. à Lyon 1723. 8. 404. Anton. Pacchioni: dissertationes physico-anatomicae, novis experimentis et lucubrationibus auctae et illustratae. Romae 1721. 8. - opera edit.

quarta, novis accessionibus auctior. c. fig. Romae 1741. 4.
405. \*Joh. Timmii observationes aliquot anatomico-practicae rariores, pter einige von Eröffnungen verftorbner menichlicher Korper hergenommne, nur felten vorfallende Anmerkungen, in welchen fowohl bie in folden Korpern beschäbigt gefundenen inneren Theile, als auch bie baraus entsprungenen Urfachen bes Tr-bes grundlich erörtert werden. Bremen 1735. 8.

406. Laurent. Bellini, opuscula aliquot: in quibus agitur de motu cordis, in et extra uterum, ovo, ovi aere et respiratione — de motu bilis et liquidorum omnium per corpora animalia — de fermentis et glandulis — de natura et motu respirationis. c. fig. ed. eucts. Lgd. Bat. 1737. 4.

407. • Ern. Platner, observationes quaedam anat. Progr. Lps. 1736. 4. 408. • Jo. Domin. Santorini, observationes anatomicae. Venet. 1724. 4. Lgd. Bat. 1739. 4.

409. Balth. de Buchwald, Diss. anatomica, sistens observationum qua-

drigam. Hafniae 1740. 4.

410. Jo. Mariae Lancisii opera varia in unum congesta, et in duos To-\_ mos distributa. Venet. 1739. Fol.

411. Joh. Zach. Petsche, sylloge observationum anatomicarum. Halae 1736. 4. (in Hall. disp. anat. vol. VI. pag. 763. sq.)

412. Joh. Pozzi, orationes duae, quibus acced. epistolare anatomicum com-

mentariolum. Bonon. 1732. 4.

413. • Car. Aug. a Bergen, resp. J. S. Fr. Wydeburg: pentas observationum anatomico-physiologicarum. Frcf. ad Viadr. 1743. 4.
414. • Wil. Hunter medical commentaries. P. I. containing a plain answer to P. Monro jun. (London 1740. 4. Supplement to the first part of medical commentaries. Lond. 1764. 4.) interspersed with remarks on the structure functions and diseases of several parts of the human body. sec. edit. with a supplement to the first parts: et anatomy of the human gravid uterus; with figur. London 1777. 4.

415. Clifton Wintringham, an experimental inquiry on some points of

the animal structure. London 1740. 8.

416. Anton. Mariae Valsalvae opera, h. e. tractatus de aure humana et Dissertationes anatomicae tabb. illustratae. acced. Joh. Bapt. Morgagni epistolae anatomicae XX. ad scripta pertinentes A. M. Valsalvae; ed. Jo. B. Morgagni. Venet. 1740. 4. 2 voll.

417. Jo. Chrstph. Ramspeck, resp. Conr. Schindler: selectarium observationum anatomico-physiologicarum atque botanicarum specimen agonisticum.

I. II. Basil. 1751. 4.

418. Albertus de Haller: a) Disputationum anatomicarum vol. I — VII. c. fig. Gotting. 1746 — 1751. 4. et index septem voluminum disputationum anatomicarum selectarum quas collegit et edidit A. v. Haller. Gotting. 1752. 4.

b) Opuscula sua anatomica de respiratione, de monstris, aliaque minora recensuit, emendavit, auxit, aliqua inedita, novasque icones addidit. c. tabb. X. aen. Gotting. 1751. 8. - op. sua anat. prius edita recensuit, auxit, retractavit, conjuncta edidit. Gotting. 1749. 8.

c) Opera minora anatomici argumenti, emendata, aucta et renovata: acced.

opuscula pathologica et tabulae aeneae. 3 voll. Lausann. 1762 — 1768. 4.
d) Epistolae ad Levelingium scriptae, quas edidit, praefatus est, notisque illustravit H. M. de Leveling fil. Erlang. 1795. 8.

e) Strena anatomica, nuperrimarum nempe observationum ex Thestro Got-

tingensi fasciculus. Gotting. 1740. 4.

f) Elementa physiologiae corporis humani. Tom. I — VIII. c. fig. Lausann. 1757-1766. 4. — de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Bern. 1777. 8. 8 voll.

g) © Commentarii ad praelectiones H. Boerhavii in institutiones proprias. Gott. 1739 — 1744. 6 voll. 8.

419. Alex. Monro, observations anatomical and physiological, wherein D.

Hunters to some discoveries is examined, with figur. Edinb. 1758. 8.

420. Petri Tarin adversaria anatomica de omnibus corporis humani partibus, cum descriptionibus et picturis: prima de cerebri, nervorum et organorum functionibus animalibus inservientium descriptionibus et iconihus. Paris. **1750. 4.** 

421. Phil. Conrad. Fabricii observationes nonnullae anatomicaes Helmst. 1751. 4. — sylloge observationum anatomicarum ab anno 1754 ad 1759 in theatro anatomico Helmstadiensi factarum. Helmst. 1759. 4. — observationes aliquae anatomicae nuperis sectionibus collectae. Helmstad. 1757. 4. - Progr. quo singularia quaedam in 3 cadaveribus infantilibus nuper adnotata, succincte describit. Helmst. 1749. 4. -- propempticon, nonnullas observationes anatomicas sistens. Helmst. 1754. 4.

422. Phil. Adolph. Boehmeri observationum anatomicarum fasciculus I. et 11. Halae 1752 et 1756. Fol.

423. Pierre Barrere, observation sanatomiques, tirées des ouvertures d'un rand nombre de cadavres, propres à découvrir les causes des maladies et

leurs rémèdes. Nouvell. édit. augm. avec fig. à Perpignan 1753. 4.

424. Petri Tabarrani observationes anatomicae in Bononiensis Academiae instit. scient. philos. privato conventu jam habitae, modo vero ab auctore adauctae et variis annot. illustratae. c. fig. Lucae 1742. 8. — observationes anatomicae annotationibus variis, nonnullis observatis et novis iconibus ornatae. ed. IIda. Lucae 1753. 4.

425. 9 J. Ludw. Lebr. Löseke, observationes anatomico-chirurgico-medicae novae et rariores accurate descriptae iconibusq. illustratae. Berolini 1754. 4.

426. Achill. Mieg, specimen observationum anatomicarum atque botanicarum Diss. I. II. Basil. 1753 et 1776. 4.

427. Jo. Chr. Bruns, Diss. observationes quasdam anatomicas et chirur-

gico-medicas exhibens. Gotting. 1760. 4.

428. \* Bernh. Siegfr. Albini academicarum annotationum Liber I - VIII. cont. anatomica, physiologica, zoographica, phytographica. Leidae 1754-1768. 4. c. fig. 429. Jo. Jac. Huberi observationes aliquot anatomicae. Casselis 1760. 4.

animadversiones nonnullae anatomicae. Cass. 1763. 4. (2 Programme.)

430. Gualth. van Doeveren, specimen observationum academicarum ad monstrorum historiam, anatomen, pathologiam et artem obstetriciam praecipue spectantium c. fig. Groning. et Lgd. Bat. 1765. 4.

431. Ehristoph Gottl. Buttners in vielen Jahren gesammelte anato-mische Mahrnehmungen, mit Aupfern. Königsberg und Leipzig 1768. 4. 432. Raymondi Cocchi lezione sisiche anatomiche. Livorno 1775. 4.

433. • Petr. Camper, demonstrationum anatomico-pathologicarum liber 1.

cont. brachii humani fabricam et morbos. Lib. II. cont. pelvis humanae fabricam et morbos. Amstelod. 1760. Fol. max. — epistola ad anatomicorum prin-

cipem magnum Albinum, Groening. 1767. 4.

pressis. Berolini 1775. Fol. Deutsch: Joh. Gottl. Balter, anatomische Beobachtungen, aus bem Lat. übersest von J. G. D. Michaelis, mit Aupsern. Berlin 1782. 4.

435. • Ed. Sandifort: observationes anatomico-pathologicae Libri IV. c. fig.

Lgd. Bat. 1777. 4. - exercitationes academicae c. fig. Lgd. Bat. 1783. 4.

436. Grg. Prochasca, adnotationum academicarum Fasc. I — III. Pragae 1780 — 1784. 8. — operum minorum anatomici, physiologici et pathologici

- argum. P. I. II. c. fig. Vienn. 1800. 8.
  437. Jo. Nathan. Lieberkühn, Dissertat. quatuor: de valvula coli et usu processus vermicularis, — de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis, — sur les moyens propres à decouvrir la construction des viscéres, - description d'un microscope anatomique. cur. Joh. Sheldon. c. fig. Londini 1782. 4.
- 438. Anton. Scarpa, anatomicarum annotationum lib. I. de nervorum gangliis et plexibus. Mutinae 1779. lib. II. de organo olfactus praecipuo, deque
- gins et piexious. Muninae 1/19. no. 11. de organo onactus praecipuo, deque nervis nasalibus interioribus e pari quinto nervorum cerebri. Ticini 1785. 4. 439. Frid. Aug. Walteri annotationes academicae. Berol. 1786. 4. 440. Friedr. Lodder annotationes academicae. Berol. 1786. 4. 440. Friedr. Lodder annotationes academicae. Berol. 1786. 4. 440. Friedr. Lodder annotationes academicae. Berol. 1786. 4. Oresden vorangeschieft wird. Nebst 5 Rpftt. Dresden 1784. 8. 441. Joh. Ern. Neudoueri opera anatomica collecta; edit. cur. Conr. Hinderer. Frcs. et Lips. 1786. 4.

442. John Hunter, observations on certain parts on the animal oeconomy. London 1786. 4. — Bemerkungen über die thierifche Detonomie. Im Hud, überf.

und mit Unmerk, verl. von R. F. A. Sch eller. Braunschweig 1802. 8.
443. Jac. Reziae specimen observationum anatomicarum et pathologicarum: acc. Ant. Jos. Testae epistola pathologici argumenti. Ticini 1784. 8.

444. H. A. Wrisberg, sylloge commentationum anatomicarum, de membranis ac involucris, de nervis, arteriis venisque, et de nervis pharyngis. Gotting. 1786. 4.

445. Henr. Palmat. Leveling, observationes anatomicae rariores, iconibus

aeri incisis illustratae. Fasc. I. Norimb. 1787. 4.

446. Ant. Jac. van Doeveren, observationes pathologico-anatomicae. Lgd.

Bat. 1789. 4. c. fig.

447. Joh. Dan. Metzger, opuscula anatomica et physiologica contracta, aucta et revisa. Gothae 1790. 8. — exercitationes academicae, argumenti aut anatomici aut physiologici, quas ex Dissertationum Regiomontanarum penu in fasciculum collegit. Regiomonti 1792. 8.

448. Jac. Penada, saggio d'osservazioni, e memorie sopra alcuni casi sincolari riscontrati nell' esercizio della medicina, e della anatomia pratica: in

Padova 1793. 4. c. fig. 449. • Gaetani Petrioli, dubbi- anatomici, circa le riflessioni aggiunte da M. Winslow, alle noti di Mons. Gio. Mar. Lancisi sopra la tavola XXV. dell'

Eustachio, in Genova s. a. 4.

450. G. Azzoguidi, J. B. Palletta et J. Brugnoni opuscula anatomica selecta: edit. curavit E. Sandifort. Lgd. Bat. 1788. 8. — Deutsch: anatomische Schriften v. G. Azzoguidi, J. B. Passestatund Brugnoni, herausgegeben von E. Sandifort, aus dem Lat. übersest und mit Jusäsen vermehrt v. Heinrich Zabor. Heidelberg 1791. 8.

451. Bernh. Nath. Schreger, fragmenta anatomica et physiologica. Fasc. 1.

e. tabb. aen. Lps. 1781. 4.

452. Henr. Aug. Wrisbergii commentationum medici, physiologici, anatomici et obstetricii argumenti, Societati reg. scient. Goettingensi oblatarum et

editarum vol. I. c. iconib. Gotting. 1800. 8.
453. S.F. Jenflamm's und J.E. Rosenmüller's Beiträge für die Bergliederungskunft. 1rBb. 1—3 Hft. 2r Bb. 1 und 2 Hft., mit Kpf. Leipz. 1800. 8.
454. Jac. Conr. Flacksland, observationes pathologico-anatomicae. c. tabb.

aen. Rastad. 1800. 8.

455. Aarl Asm. Rudolphi, anatomischephystologische Abhandlungen, mit

Rpfrn. Berlin 1802. 8.
456. M. Ant. Caldani memorie lette nell' Academia di scienze, lettere

ed arti di Padova. Padov. 1804.

457. 30 h. Chr. Reil, Archiv für die Physiologie. 12Bde. mit Rpf. Salle 1796 — 1815. 8. 458. Gottfried Reinhold und Lubolf. Christ. Treviranus vermischte Schriften, anat. und physiologischen Inhalts 1 — 3 Bd. Göttingen und Bremen 1816 — 1820. 4. Mit Kupfern.

459. \*Phil. Fr. Medel, Journal für anatomische Barietäten, seinere und pathologische Anatomie. 1r Bd. 1 St., mit Kps. Halle 1805. 8.

460. \*Fr. Medel, Abhanblungen aus der menschlichen und vergleichenden

Anatomie und Physiologie. Salle 1806. 8, 461. 3. F. Medel, Beiträge zur vergleichenben Anatomie. 2 Bde. Leipzig

462. Burc. Guil. Seiler, observationum anatomicarum Fasc. I—III. Viteberg. 1809 — 12. 4.

463. • Grg. Prochaska, disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani, ejusque processus vitalis. c. tabb. aen. Viennae 1812. 4.

464. Garl Friedr. Burdach, anatomifche Untersuchungen, bezogen auf

Naturwiffenschaft und Kunst. 1 Sit. mit 4 Kpfen. Leipz. 1814. 4.
465. 3. F. Meckel, deutsches Archiv für die Physiologie. 1—10 Bb. Halle
1815—1827. 8. (Vom 9 Bde. an, als Archiv für Anatomie und Physiologie, wird fortgefest.)

466. 5. K. Jenflamm, anatomische Untersuchungen. Ersangen 1822. 467. F. Magendie, Journal de Physiologie experimentale. Tom. I — VI.

à Paris 1821. 1826. (wird fortgefest.)

468. Arch. Robertson, colloquia anatomico-physiologica. Pavia 1823. 12. 469. Beitschrift für Phosiologie. In Berbindung mit mehreren Gelehrten berausgegeben von Friedr. Tied em ann, Gottfried Reinhold und Lubolph Christian Treviranus. Darmstadt, 1r Bb. 1824. 2r Bb. 1826. (wird fortgesett.)

## VIII. Anatomische Wörterbucher.

470. Joach. Camerarii commentarii utriusque linguae, in quibus partes corporis humani appellari solent. Basil. 1551. Fol.

471. Ehristyh. v. Selwig's neu eingerichtetes Lexicon anatomico-chirurgicum. Leipzig 1711. 8.
472. J. G. H. M. P. Lexicon anatomicum latino-germanicum, artis salutaris tironum in usum conscriptum. Lips. et Langos. 1743. 8.

473. \* Petr. Tarin, dictionnaire anatomique, suivi d'une bibliothèque anato-

mique et physiologique. à Paris 1753. 4.

474. Dictionnaire anatomique latin-françois, à Paris 1753. 12.

475. Mnatomifchechirurgifches Lericon, darin alle gur Bergliederung und Bundarznei gehörige Sachen und Kunstwörter angezeigt und erklärt werden. Berlin 1753. 8. 476. \* Dictionnaire raisonné d'anatomie et de physiologie. 2 vol. à Paris

1766. 12

477. \*Vicq. d'Azyr, vocabulaire anatomique. à Paris 1769. Fol.
478. \*I. G. Bernstein, Handbuch nach alphabetischer Ordnung über die vorzüglichsten Gegenstände der Anatomie, Physiologie und gerichtlichen Arzueiges lahrheit. 2 Bde. Leipz. 1794. 95. 8.
479. Jo h. Fr. Piever, medicinisches Realwörterbuch, zum Handgebrauch practischer Aerze und Wundarte, und zu besehrender Nachweisung für gebildete Rersonen aller Stände Erste Abstehrung. Anatomie und Monstones 1.— 7 Bd.

Personen aller Stande. Erfte Abtheilung: Anatomie und Physiologie. 1 — 7 Bd. Leipzig und Altenburg 1816 - 1826. 8.

## Anatomische Spnonpmit.

480. \* Chrift. Seinr. Theod. 'Schreger, Smonnmit ber anat. Literatur, auch mit bem lat. Titel: Synonymia anatomica. Fürth 1803. 8.

## 1X. Beschreibungen anatomischer Cabinette und Praparaten= fammlungen.

481. Gerard. Blancken, catalogus antiquarum et novarum rerum ex longe dissitis terrarum oris, quarum visendarum copia Lugduni in Batavis in Anatomia publico monstrantur. Lgd. Bat. 1698. 4.

482. • Franc. Schuyl, catalogue dans la chambre de l'anatomie publique de l'université de la ville de Leide. à Leide 1731. 4.

483. Frid. Ruyschii thesaurus anatomicus I — X. Mit lat. und holland. Zert. c. fig. Amstel. 1701 — 1705. 4. — curae posteriores s. thesaurus omnium maximus. Amstel. 1724. 8. — curae renovatae s. thesaurus anatomicus post curas posteriores novus. Amstel. 1728. 4.
484. • Franc. Xav. Schwediauer, Diss. exhibens descriptionem praepara-

torum anatomicorum et instrumentorum chirurgicorum, quae possidet facultas medica Vindobonensis, omnium, aliorumque nonnullorum. Viennae 1772. 8.

485. \*\*B. Siegfr. Albin, index suppellectilis anatomicae, quam Academiae Batavae, quae Leidae est, legavit J. J. Rau, qui et Ravii vitam, et curationem quam calculosis adhibuit, instrumentorumque figuras continet. c. fig. Lgd. Bat. 1725. 4. — Suppellex anatomica Bernh. Siegfr. Albini. Lond. 1776. 8.

486. Catalogus van alle de principaelste rariteyten, die op de Anatomie-Kamer binnen de Stad Leyden vertoont worden. Gestelt in ordre volgens de

plactsen, daer deselve staen. tot Leyden s. a. 8.
487. Museum anatomicum academiae Lugduno-Batavae descriptum a E.

Sandifort, 2 voll. c. fig. Lgd. Bat. 1793. Fol. max. 488. • Abrah. Vateri regii in Academia ad Albim musei anatomici Augustei catalogus universalis, cum oratione de museis. Witteberg. 1736. 4. — appendix. Viteberg. 1740. 4. — museum anatomicum proprium, in quo omnis generis nitidissima praeparata anatomica, mira arte et stupenda industria magnoque labore ab auctore ejus confecta, ex omnibus partibus totius corporis hu-mani et ut perpetuo durent, balsamo condita atque nitide asservata sunt. Access. observationes quaedam auctoris anatomicae et chirurgicae, cum praes. Conr. Heisteri. c. sig. Helmst. 1750. 4.

489. Jo. Heinr. Zorn, musei imperialis Petropolitani P. I. qua conti-

nentur res naturales ex regno animali. Petrop. 1741. 8.
490. Mug. Schaarich mibt, Berzeichnig ber Merkwurdigkeiten, welche bei

bem anatomischen Theater zu Berlin befindlich sind. Berlin 1750. 8.
491. 9 Joh. Bal. Seinr. Röhler, Beschreibung der physiologischen u. pathologischen Praparate, die in der Sammlung des Herrn Hofr. Loder zu Jena enthalten find. 2 Abtheil. Leipzig 1794. 8.
492. Sul. Aug. Schvenijahn's gesammeltes Museum anatomicum.

Braunfchweig 1792. 8.

493. Museum anatomicum Boltenianum. Hamburg 1796. 8.

494. Auatomisches Museum, gesammelt von Joh. Gottl. Batter, beschrieben von Fr. Aug. Balter. 2. Theile mit Kupfen. Berlin 1796. 4. — museum anatomicum, maecenatibus augustis, studii anatomici curatoribus, omnibus, qui anatomen amant et excolunt, offert venale Jo. Gottl. Walter. Berol. 1802. 8. — museum anatomicum, per decem et quod excurrit, lustra perfectum. Berol. 1805. 4. - museum anatomicum per decem et quod excurrit, lustra maximo studio congestum, indefessoque labore perfectum. Berol. 1814. 4.

495. Frid. Benj. Osiander, epigrammata in complures musei anatomici res, quas versuum amore ductus fecit. Gotting 1807. 8. edit. altera aucta et emend. sub tit: epigrammata in diversas res musei sui anatomici et pinaco-

thecae. c. fig. Gotting. et Tubing. 1814. 8.
496. • Ad. With. Otto, Verzeichniss der anatomischen Präparatensammlung des königlichen Anatomie-Instituts zu Breslau. Breslau 1826. 8.

## X. Einige ausgewählte Schriften und Handbucher über die pathologische Anatomie.

497. Thom. Bartholin, de anatome practica ex cadaveribus morbosis adornanda consilium. Hafn. 1674. 4.

498. Theoph. Boneti sepulchretum s. anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis, proponens historias et observationes omnium humani corporis affectuum, ipsorumque causas reconditas revelans. Genev. 1679. Fol. 2 voll. edit. altera c. comment. et observation. Jo. Jac. Mangeti, tertia ad minimum parte aucta. Lugd. 1700. Fol. 3 voll.

499. Theoph. Boneti prodromus anatomiae practicae, sive de abditis morborum causis ex cadaverum dissectione revelatis, libri I. pars I. de doloribus

capitis ex illius apertione manifestis. Genevae 1675. 8.

500. Joc. Harderi apiarium observationibus medicis centum ac physicis experimentis plurimis refertum et scholiis atq. iconibus illustratum, cum responsion. ad invectivam Jo. Bapt. de Lambawerde cap. 24. hist. nat. mol. uteri. Basil. 1687. 4.

501. Steph. Blancardi anatomia practica rationalis s. rariorum cadave-

rum, morbis denatorum anatomica inspectio. Amstel. 1688. 8. 502. C. M. Hofmann, disquisitio corporis humani anatomico-pathologica

Altorf. 1713. 8.

503. 6 Chr. Gdfr. Stenzel anthropologia ad pathologiam applicata, prae-

judiciis liberata. Viteb. 1728. 4.

504. Albr. de Haller opuscula pathologica, partim recusa, partim incdita, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Lausann. 1755. 8. Venet. 1756. 4. ed. auct. et emend. Laus. 1768.

505. A. Cant impetus primi anatomici ex lustratis cadaveribus nati. Igd.

Bat. 1721. Fol c. tabb.

506. Jo. Bapt. Morgagni de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri V. Venet. 1762. Fol. 2 voll. Lgd. Bat. 1767. 4. 4 voll. cum praefatione Tissoti a mendis expurgata et aucta. Ebrod. 1779. 4. 3 voll. editionem reliquis emendatiorem et vita auctoris auctam cur. Justus Radius. Lips. 1826. 27. sq. 5 voll. 8. Bon dem Sise und den Ursachen der Krankheiten, welche duch die Anatomie ersunden werden. Ir Bd., übers. von Königsdörfer, 2—5r Bd. überseht v. Jo. Grg. Hermann. Altenburg 1771 — 1776. 8. 5 voll. 507. Grg. Christph. Conradi's Handbuch der pathologischen Anatomie. Handburg 1796. 8.

508. Jos. Baader, observationes medicae, incisionibus cadaverum anatomicis illustratae XXX. 1762. 8.

509. Sam. Clossy observations on some of the diseases of the parts of the human body chiefly taken from the dissections of morbid bodies. London **1763.** 8,

510. Observationum medicarum, quae anatomiae superstructae sunl, collectio I, quae morbor. historias complectitur dissectis cadaveribus illustralas

Recens. et proprias add. Jos. Benvenutus. Lucae 1764. 4.

511. Rich. Browne Chestons pathological inquiries and observations in surgery, from the dissections of morbid bodies. Glocester 1766. 4. c. tabbaen. Deutsch: pathologische Untersuchungen und Beobachtungen in der Wundarf nenkunst, übers. von J. E. F. Scherff. Gotha 1780. 8.

512. Matth. Baillie, the morbid human anatomy of some of the most important parts of the human body. London 1701. 8.

important parts of the human body. London 1791. 8. — An appendix to the first edition of the morbid anatomy. London 1798. 8. überset in d. Sammlauserlesener Abhauds. für practische Aerste. Bd. 20. — Anatomie des frant haften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen Körper. Aus b. Englischen mit Jufapen von S. Th. Sommerring. Berlin 1794. 8. — mit ihnem nach ber 5ten Orginalausgabe und mit neuen Anmerkungen des geh. Rath I. Sommerring vermehrten Anhange, übers. von Carl Hohnbaum. Berlin 1820. 8.

- PA series of engravings accompanied with explanations, which are 513. intended to illustrate the morbid anatomy of some of the most important parts

of the human body, Fasc. 1 - 4. London 1799. gr. 4.

514. Jos. Lieutaud historia anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum humanorum extispicia. Rec. et suas observationes adjecit et uberrimum ind. nosologico ordine concinnavit Ant. Portal. Paris 1767. 4. 2 voll. rec cur. correx. et supplementis locupletavit J. C. T. Schlegel. Langosaliss. 1786. 1787. 8. 2 voll. vol. 3. supplementa Schlegelii continens.

515. C. F. Ludwig, primae lineae anatomiae pathologicae. Lips. 1785. 8

516. Nic. Chambon de Montaux, observationes clinicae, curationes mororum periculosiorum et rariorum aut phaenomena ipsorum in cadaveribus inlagata referentes. Paris. 1789. 4. Deutsch: merkwürdige Rrankengeschichten und leichenöffnungen. Gine frepe Ueberfesung, nebst Ammert. bes Derausgebers. Leipz. 791. 8. [Wien 1803. 8.

517. • Al. Rb. Better's Aphorismen aus der pathologischen Anatomie, 518. • F. G. Boigtel, Sandbuch der pathologischen Anatomie, mit Zusten von P. F. Medel. 3 Bde. Halle 1804 — 1805. 8.

519. • Jo. Herold observata quaedam ad corporis humani partium structuram et conditionem abnormem. Marburg. 1812. 4.

520. So h. Fr. Medel, Handbuch ber pathologischen Anatomie. 2 Bde. Leipzig 1812 — 1818. 8.
521. — Tabulae anatomico-pathologicae, modos onnes, quibus partium corporis humani omnium forma externa alque interna a norma recedit exhibentes. Fascic. I — VI. Lips. 1817 — 1826. (wird fortgefest.) Fol.

522. Bilh. Gott I. Reld, Beitrage gur pathologifchen Anatomie. Berlin

1813. 8.
523. G. Fleischmann, Leichenöffnungen. Erlangen 1815. 8. Mit 1 Kpft.
524. St. J. Bugayski, Diss. de partium corporis humani solidarum similarium aberrationibus. Berol. 1813. 4

525. Molph Bilh. Otto, Sanbbuch ber pathologischen Anatomic bes Menschen und ber Thiere. Breslau 1814. 8.

526. Deffelb. feltene Beobachtungen jur Unatomie, Physiologie und Pathologie

- gehörig. 1 und 2. Steft, mit Apfrn. Breeslau 1816. und 1826. 4. 527. Laurent. Biermayer, museum anatomico-pathologicum nosocomii universalis Vindobonensis. Vindobonae 1816. 8.
- 528. Jan. Cruveilhier, essai sur l'anatomie pathologique en général, et sur les transformations et productions organiques en particulier. 2 voll. à Paris 1816. 8.

529. P. Rayer, sommaire d'une histoire abrégée de l'anatomie patholo-

gique. Paris 1818. 8.

gique. Paris 1818. 8.

530. Endw. Eerutti, Beschreibung ber pathologischen Praparate bes anatomischen Theaters zu Leipzig. Mit 1 Kpfrt. Leipzig 1819. 8. Dessen pathologisches Museum. Leipzig, erscheint hestweis von 1821 an. Mit Kupsern.

531. \*\*Avo. Bichat, anatomie pathologique. Dernier cours de Xvo. Bichat; d'après un manuscript autographe de P. A. Beclard, avec une notice sur la vie et les travaux de Bichat par F. G. Boisseau. à Paris 1825. 8. — Pathologische Anatomie. Lestes West. Aus dem Franz. übersest und mit Anmerkungen begleitet von A. W. Hestel. Leipzig 1827. 8.

532. \*\*A. N. Gendrin, bistoire anatomique des inflammations. Paris et Montpell. 1826. 2 voll. — Deutsch: Anatomische Beschreibung der Entzündungen und der durch sie in den perschiedenen Geweben des khierischen Körpers bedingten Vers

ber burch sie in ben verschiebenen Geweben bes thierischen Körpers bedingten Berantberungen. Ueberset, mit Nachträgen und einem Register versehen von J. Rabius. Leipzig 1827. 28. 2 voll. 8.

Dierher gehört auch:

Portal No. 306. Bartholin No. 365. Schent No. 366. Kerdring No. 385. Molinetti No. 388. Runfch No. 394. Timmius No. 405. Böhmer No. 422. v. Doeveren No. 430. Büttner No. 431. Camper No. 433. Sandifort No. 435. Prochasta No. 436. und Flachsland No. 454.

## XI. Einige ausgewählte Schriften über die vergleichende Anatomie.

#### A. Schriften über die gange vergleichenbe Anatomie ober mehrere Theile berfelben.

533. Bon ben Schriften bes Aristoteles gehören besonders hierher: de historia animalium libri X, de partibus animalium libri V, de generatione animalium libri V, und die sogenannten: parva naturalia Aristotelis, die kleineren Schriften: de sensu et sensili — de memoria et reminiscentia — de somno et vigilia — de animalium motione — de animalium incessu — de extensione

et brevitate vitae - de juventute, senectute, morte et vita - de spiratione und mehrere andere, die in vielsättigen Ausgaben theils allein erschienen, theils in den verschiedenen Ausgaben der Operum Aristotelis mit enthalten sind.

534. \*\*Chr. Fr. Ludwig, historiae anatomiae et physiologiae comparatae brevis expositio. Lips. 1787. 4. (in exercit. acad. Fasc. I. Lips. 1790. 4.)

535. • Marc. Aurel. Severinus, Zootomia Democritea, i. e. anatome generalia totius animantium opificii, cura Volcameri. Norimb. 1645. 4. c. fig. aen. 536. • Gerard. Blasii anatome animalium, terrestrium variorum, volatilium, aquatilium, serpentum, insectorum ovorumque, structuram naturalem, ex

veterum, recentiorum, propriisque observationibus proponens fig. var. illustr. Amstelod. 1681. 4. Auch gehören hierher die schon unter No. 378 erwähnten miscellanea anatomica.

537. Mich. Bern. Valentini, amphitheatrum zootomicum, tabulis quam plurimis exhibens historiam animalium anatomicam. Gissae 1720. Fol. (1742. Fol.) 538. Sam. Collins, a system of anatomy relating of the body of man, beasts, birds, insects and plants. 2 voll. c. fig. London 1685. Fol.

539. Alex. Monro, essai on comparative anatomy. London 1744. 8. 1775. 8. Deutsch: Bersuch einer Abhandl. über vergl. Anat. Göttingen 1790. 8.

540. An essay on comparative anatomy. London 1744. 8.

541. • B. H. Harwood, a system of comparative anatomy and physiology. Vol. I. No. 1. c. fig. Cambridge 1796. 4. — Deutsch: Sarwood's Spstem der vergl. Anatomie und Physiologie, mit Anmerk. und Jus. von E. R. B. Wiedemann. Mit Kups. 1r Bb. 18 Sest. Berlin 1799. 4.

542. J. Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, recueillies et publiées par C. Dumeril. 5 voll. Paris an. VIII — XIV. (1799 — 1805.) avec fig. — Deutsd. C. Dumeril. 5 voll. Paris an. VIII—XIV. (1799—1803.) avec ig. — Deutsch überseht und mit Zusähen vermehrt von Gotthelf Fischer. 1r und 2r Band. Braunschweig 1800—1804. 8. — Borlesungen über vergl. Anatomie. Gesammelt und unter seinen Augen herausgegeben von E. Dumertl. Ueberseht und mit Ansmerkungen und Zusähen vermehrt von J. H. Froriep und J. F. Meckel. 4 Bde. Leipzig 1809. 10. 8. Mit Kups. Ein vollständiges alphabetisches und sosse matisches Register lieserte F. D. Lieb au. Leipzig 1824. 8.
543. • J. F. Blumendah, Sandbuch der vergleichenden Anatomie. Göttingen 1805. 2te verm. Auss. das, Hals. 8. Mit Kups. Englisch unter dem Zitel: A short system of comparative anatomy, transl. from the German of J. F. Blumendach, with numerous additional notes and an introductory view of the classification of animals, by Will. Lawrence. Lond. 1809. 8.

544. Giuseppe Jacopi, elementi di fisiologia e notomia comparativa. Milano

1808 et 1809. 2 voll. 8.

545. E. Home, lectures on comparative anatomy, in which are explained the preparations in the Hunterian collection, illustred by engravings. II. voll. London 1814. 4.
546. J. A. Albers, Icones ad illustrandam anatomen comparatam. Lips.

1818. Mit 3 Rupf. Fol.
547. Cart Guft. Carus, Lehrbuch der Bootomie. Mit fleter Sinficht auf Physiologie ausgearbeitet und burch zwanzig Rupfertaf, erläutert. Leipzig 1818. 8.
— Deffen Erläuterungstafeln ber vergleichenden Anatomie. 18 Seft, enthal-

tend auf 8 Rupfertaf. die Erlauterung der Bewegungewertzeuge in den verschiebenen Thierklaffen. (Deutsch und frangofisch par E. Martini.) Leipzig 1826. 26 Deft, enthaltend auf 9 Rupfertaf. Die Erlauterung ber Stelettbildung in ben verschiebenen Thierklassen. (Deutsch und lateinisch.) Leipzig 1827. Fol. max. 548. M. H. Ducrotay de Blainville, de l'organisation des animaux, ou principes de l'anatomie comparée. Tom I. Paris 1822. c. tabb. 8.

()

549. 3. F. Medel, System ber vergleichenden Anatomie. 1r Theil, enthält die allgemeine Anatomie. 2r Theil, 1ste und 2te Abtheilung, die Ofteologie. 3 Bde. Halle 1821 — 1825. 8.

550. Filippo Uccelli, Compendio di anatomia-fisiologico comparata ad uso della scuola di medicina e chirurgia. Vol. I. Osteologia e Sindesmologia. Vol. II. Miologia. Firenze 1825. 8.

#### Sammlungen.

551. With. Unt. Meger, Magazin für Thiergeschichte, Thuranatomie und Thierarmeitunde. 1r Bb. Göttingen 1790 - 1794. 8.

\* Alb. Ant. Mener, goolog. Annalen. 1r Bb. Weimar 1794. 8.
\* — Deffen zoolog. Archiv. 2 Thle. Leipzig 1795. 8.
552. \* Petr. Camper, kleine Schriften.

553. Cl. Perrault, mémoire pour servir à l'histoire des animaux. c. fig. a Paris 1671. Fol. maj. augment. 1676. Fol. London 1687. Fol. — • El. Der. rault, zur naturlichen Siftorie ber Thiere bienliche Nachrichten. Aus bem Frangofischen von G. L. Suth. Rurnberg 1753. 4. 30h. Dan. Meyer, Betrachtungen curibfer Borftellungen allerhand

534. 308. Ban. Meyer, Betragtungen curtofer Zorfteuingen auergand friechender, fliegender und schwimmender Thiere, als auch ihrer Stelette. 3 Thle. Nürnberg 1748—1756. Fol.
555. E. R. W. Wiedemann, Archiv für Boologie und Bootomie. 5 Bde. Braunschweig 1800—1805. 8. Mit Rups.
— Dessen zoologisches Magazin. 1r Bd. Mit Rups. Kiel 1817. 8.
556. Gtths. Fischer, naturhistorische Fragmente. 1r Bd. Mit Kups. Frankfurt a. M. 1801. 4.
557. E. Fr. Froriep, Bibliothek für die vergleichende Anatomie. 1r Bd. Weimar 1802. 8.

Beimar 1802. 8.

Beimar 1802. 8.

558. Soh. Fr. Blumenbach, kleine Schriften, zur vergleichenden Physioslogie, Anatomie und Naturgeschichte gehörig. Uebersest von Joh. Gttfr. Grusber. Leipzig 1801. 8. Mit 1 Kupf.

559. J. A. Albers, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere.

16 Seft. Bremen 1802. 4.

560. Alex. de Humboldt, recueil d'observation de zoologie et d'anatomie comparée, faite dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau Continent et dans la mer du Sud, pendant les années 1799 — 1803, livrais. 1—6. av. fig. à Paris 1805 — 1809. 4. — Die erste — britte Lieferung beutsch: U. v. Sumbolbt's Beobachtungen aus der Boologie und vergleichenden Unatomie. Zübingen 1806 - 1810. 4

561. Der und Rieser, Beiträge jur vergleichenden Anatomie. 2 Hefte. Bamberg 1806 und 1807. 4.

562. Jons Beibel Neergard, Beiträge zur vergleichenden Anatomie, Thierarzneik. und Naturgeschichte. Göttingen 1806. 8. Mit Kups.

563. G. H. Dzondi, supplementa ad anatomiam et physiologiam, potissimum comparatam. Fasc. I — IV. c. sig. Lips. 1806. 4.

564. Dumeril, mémoires de zoologie et d'anatomie comparée, à Paris

565. Bernh. Unt. Greve, Bruchftude gur vergleichenden Unatomie und

Phyliologie, für Naturforscher, Aerste und Thierarate. Oldenburg 1818. 8. 566. Fr. Tiedemann, Boologie, ju seinen Borlesungen entworfen. 1r Bb. Mensch und Säugth. 2r und 3r Bb. Anat. und Naturgesch. b. Bögel. Landeh. 1808 — 1814. 8.

567. Seinrich Ruhl und von Saffelt, Beitrage jur Boologie und vergleichenden Anatomie. Frankfurt a. M. 1820. 4. Mit Kupf.

## B. Schriften über einzelne Thierclaffen.

#### Boophyten.

568. . M. F. Sch weigger, Beobachtungen auf naturhistorischen Reisen; anatomisch physiologische Untersuchungen über Corallen, nebst einem Anbange, Be-

tomisch sphynologische Untersuchungen über Grauen, neon einem Angunge, Semerkungen übet den Bernstein enthaltend. Berlin 1819. 4. Mit 8 Kupfertaf. 569. 9 H. Eavolini, Abhandlungen über Pstanzenthiere des Mittelmeeres. Aus dem Italien. von W. Sprengel und herausgegeben von K. Sprengel. Nürnberg 1813. 4. Mit 9 Kupfertaf. 570. 9 Aug. Fr. Schweigger, Handbuch der Naturgeschichte der stelettslosen ungegliederten Thiere. Leipzig 1820. 8.

#### Entozoa.

571. Car. Asm. Rudolphi Entozoorum seu vermium intestinalium historia naturalis. Amstelod. 1808 - 1810. 2 voll. in 3 Ubthl. 8. Mit Rupf. (Der Ifte Band handelt ausschließend die Anatomie und Physiologie ab.)

— Ejusd. Entozoorum synopsis, cui accedunt mantissa duplex et indices locupletissimi. Berol. 1819. 8. Mit 3 Rupf.

572. Jules Cloquet, anatomie des vers intestinaux Ascaride lombricoïde et Echinorhynque géant. Mémoire couronné par l'académie royale des sciences, pour l'année 1818, avec 8 planches, à Paris 1824. 4.

573. Aug. Henr. Lud. Westrumb, de helminthibus acanthocephalis, com-

mentatio historico-anatomica. c. III. tabb. aen. Hanoverae 1821. Fol. 574. • Eduard. Mehlis, observationes anatomicae de distomate hepatico et lanceolato. Acc. tab. aen. Gotting. 1825. Fol.

Mebufen.

575. . D. M. Gabe, Beitrage jur Anatomie und Physiologie der Medusen. Berlin 1816. 8. Mit 2 Rupfertaf.

Strahlthiere (radiata).

576. Fr. Tiebemann, Anatomie ber Röhren Solothurie, bes pomerangensarbigen Seesterns und Stein Seeigels. Eine im Jahr 1812 vom frangösischen Institut gekrönte Preisschrift. Landshut 1816. Fol. Mit Kupf.
577. Ge. Fr. Konrad, Dissert. de asteriarum fabrica. Hal. 1814. 4. c. tab. aen.

Unneliden.

578. Dtto Fr. Müller, von Würmern des füßen und salzigen Baffers.

Ropenhagen 1771. 4.

Vermium terrestrium et fluviatilium, s. animal. infusor. helminthic. et testaceor. non marinorum historia. Havn. et Lips. vol. I. p. I. 1773. p. II. 1774. vol. II. 1774. 4.

579. Jam. Rowlins Johnson, a treatise on the medicinal leech, including its medical and natural history, with a description of its anatomical structure etc. London 1816. 8. Mit 2 Rupf.

580. Tob. Heinr. Leber. Kunsmann, anatomisch physiologische Untersuchungen über ben Blutigel. Berlin 1817. 8. Mit 5 Kupf.
581. Jul. Leo, Diss. de structura lumbrici terrestris. Regiom. 1820. 4. Mit 2 Kupf.

Mollusten. 582. G. Cuoler, mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des mollusques. Paris 1817. 4. Mit 35 Rupfertaf.
583. Poli Testacea utriusque Siciliae, eorumque historia et anatome.
2 voll. Parmae 1791 — 1795. Fol. c. permult. tab. aeu.
584. Henr. Fr. Schalk, Diss. de Ascidiarum structura. Halae 1814. 4.

Mit 1 Rupfer.

585. Steph. Fr. Leue, Diss. de Pleurobranchaea, novo molluscorum genere.

586. Salom. Stiebel, Diss. sist. Limnei stagnalis anatomen. Gotting. 1815.
4. Mit 2 Rupf. Machtrage in Medels Archiv. I. 423. II. 557. V. 206.
587. Basil. Jo. Feider, Diss. de Halyotidum structura. Halae 1814. 4.

Mit 1 Rupf.

588. Eri. Guft. Carus, von den dußeren Lebensbedingungen ber weiße und faltblutigen Thiere. Rebft 2 Beilagen über Entwicklungegeschichte ber Teich. hornschnecke, und über Serzschlag und Blut der Weinbergeschnecke und des Fluße trebses. Leipzig 1824. 4. Mit 2 Kupfertaf.

Cruftaceen.

589. F. B. E. Suctow, anat. physifal. Untersuchung ber Insecten und Erustenthiere. 1r Bb. 1s Heft. Heidelberg 1818. 4. Mit 1 Rupfertas.
590. a. Andr. Herm. Geseke, Diss. de cancri astaci quibusdam partibus.

Gotting. 1817. 4.

590. b. V. Audouin und H. M. Edwards im Journ. des sciences naturelles par Audouin Brogniart et Dumas. Paris, Juillet 1827. (Ueber b. Gefäßinstem.)

Urachniden.

591. Gottfr. Reinhold Erevira nus, über ben innern Bau ber Arach-niben. Herausg. v. b. phyfifal. meb. Societat in Erlangen. Murnberg 1812. 4. Mit Rupf. Fortgesest in feinen vermischten Schriften 1r Bb. Gottingen 1816. 4. 592. Maur. Herold, exercitationes de animalium vertebris carentium in ovo formatione. P. I. de generatione aranearum in ovo. Marburgi 1824. Fol.

c. 4 tabb. aen.

#### Insecten.

593. Jo. Swanumerdam, Biblia naturae s. historia insectorum in certas classes redacta, nec non exemplis et anatomico variorum animalculorum examine aeneisque tabulis illustrata. Acced praef. in qua vitam auctoris descripsit Herm. Boerhave; latinam versionem adscripsit Hier. Dav. Gaubius. Lgd. Bat. 1737. 1738. Fol. 2 voll.

— Bibel ber Natur (überset von J. J. Reiste). Leipzig 1752. Fol. Versio gallica et anglica cum nous Hilli, ift herausgetommen Lond. 1758. Fol. 594. Rrl. Aug. Ramdohr, über die Verdauungewerkzeuge ber Infecten, mit 30 Kupfertaf. Salle 1811. 4.

595. 5. M. Gabe, Beitrage jur Anatomie ber Insecten. Mit einer Borrede von Pfaff. Altona 1815. 4. Mit Kupf.
596. E. F. Possellt, Beitrag jur Anatomie ber Insecten. Tubingen 1804.

4. Mit 3 Rupfertaf.
597. Ch. Ludw. Nitzsch, Commentatio de respiratione animalium. Vitebergae 1808. 4.
598. Ch. K. G. Loewe, Diss. de partibus, quibus insecta spiritus ducunt.

Halae 1814. 8.

599. \* C. Sprengel, de partibus, quibus insecta spiritum ducunt. Lips. 1815.

Mit Kupf.

600. Jo. Jac. Hegetschweiler, Diss. de insectorum genitalibus. Turici 1820. 4. c. tab. aen.

601. T. A. G. Herrich-Schaeffer, Diss. de generatione insectorum, par-

tibusq. ei inservientibus. Ratisbon. 1821. 8.

602. Marcel de Serres, mémoires sur les yeux composés et les yeux lisses des insectes, et sur la manière dont ces deux espèces d'yeux concourent à la vision. Montpell. 1813. 8. Mit Rupf. Deutsch: von J. F. Dieffenbach. Berlin 1826. 8. Mit Rupf.

603. Crl. Guft. Carus, Entbedung eines einfachen, vom Sergen aus be-Schleunigten Blutfreislaufs in ben garven nepflügliger Infecten. Leipzig 1827. 4.

Mit 3 Rupfertaf.
604. Derolb, Entwickelungsgeschichte ber Schmetterlinge, anatomisch und

physiologisch bearbeitet. Mit 33 Rupsertas. Cassel und Marburg 1815. 4. 605. Pierre Lyones, traite anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de saule; augmentée d'une explication abrégée des planches, et d'une description de l'instrument et des outils dont l'auteur s'est servi pour l'anatomiser à la loupe et au microscope, et pour déterminer la force de ses verres, suivant les règles de l'optique et méchaniquement. à la Haye 1762. 4. av. figur.

#### Fifde.

606. Alex. Monro, the structure and physiology of fishes, explained and compared with those of man and other animals. London 1785. Fol. Deutsch: compared with inose of man and other animals. London 1783. Fol. Deutsch: Bergleichung des Baues und der Physiologie der Fische mit dem Bau des Menschen und der übrigen Thiere. Aus dem Englischen von Joh. Gttl. Schneider. Leipzig 1787. 4. Mit Kups.
607. J. G. Schneider, Sammlung von anatomischen Ausschen und Bemerkungen zur Aufklärung der Fischkunde. Leipzig 1795. 8.
608. History Wersuch über die Schwimmblase der Fische. Leipz. 1795. 8.
609. Fr. Rosenthal, Ichthyotomische Taseln, 18—46 Heft. Berlin

1812 - 18

610. Eduard Arendt, Diss. de capitis ossei Esocis Lucii structura singulari. Regiom. 1822. 4. c. tabb. aen.

guiari. Regiom. 1042. 4. C. 1and. aen.
611. Gerbrand Bakker, osteographia piscium, Gadi praesertim anglesni, comparati cum Lampride guttato specie raciori. c. tabb. aen. Groning. 1822. 8.
612. Seinr. Rathfe, Bemersungen über den innern Bau der Pride.
Danjig 1823. 4. Mit Rupf. — Derselbe über den Darmkanal und die Zeugungsorgane der Fische. Mit Steindrucktaseln. Halle 1824. 4.

613. F. S. Mierendorff, Diss. de hepate piscium. Berol. 1817. 8.

Mit 1 Kupf.

614. T. Forchhammer, de blennii vivipari formatione et evolutione observationes. Kiliae 1819. 4. Mit 2 Rupf.
615. C. W. H. Fenner, de anatomia comparata et naturali philosophia,

comment. sist. descriptionem et significationem cranii, encephali et nervorum encephali in piscibus. Jenae 1820. 8. c. tabb. aen.

616. Apost. Arsaky, Diss. de piscium cerebro et medulla spinali. Halae 1813. 4. Mit 3 Rupf.

617. Joh. Chr. Aug. Wittzack, Diss. de piscium cerebro et systemate

nervoso. Berol. 1817. 8.

618. Andr. Adolph. Retzius, observationes in anatomiam chondropterygiorum, praecipue Squali et Rajae generum. Lundae 1819. 4. Mit 1 Runf.

#### Umphibien.

#### a. Ophibier.

619. . Hellmann, über ben Zaftfinn ber Schlangen. Göttingen 1817. 8. Mit 1 Rupf.

620. Huebner, Diss. de organis motoriis Boae caninae. Berol. 1815. 4.

Mit 2 Rupf.
621. Theobald. Fr. Fink, Diss. de amphibiorum systemate uropoetico.

Halae 1817. 8.

#### b. Batrachier.

622. I. J. Rösel von Rosenhof, Naturgeschichte ber Frösche und Kröten Deutschlands. 18 — 86 Seft. Mit illum. Rupf. Närnberg 1813 — 1815. Fol. 623. E. Steinheim, die Entwicklung der Frösche, ein Beitrag zur Lehre ber Epigenese. Samburg 1820. 8. Mit 3 Rupf. 624. J. C. van Hasselt, Diss. de metanorphosi quarundam partium ranae temporariae. Groning. 1820. 8. Mit 1 Rupf.

625. Fr. Guil. Breyer, observationes anatomicae in fabricam ranae Pipae. Berol. 1811. 4. Mit 2 Rupf.

626. Steffen, de ranis nonnullis observationes anatomicae. Berol. 1815.

4. Mit 1 Rupf.
627. Kloetze, Diss. de rana cornuta. Berol. 1816. 4. Mit 1 Rupf.
628. Car. Henr. Mertens, anatomiae batrachiorum prodremus; sistens observationes nonnullas in osteologiam batrachiorum nostratium. Hal. 1820. 8. 629. Jonath. Car. Zenker, Batrachomyologia, Diss. myologiam ranarum Thuringicarum exhibens comparatam. Jenae 1825. 4. c. II. tabb. aen.

630. • Henr. Rathke, de Salamandrarum corporibus adiposis, ovariis, et oviductibus, eorumque evolutione. Berol. 1818. 4. Mit 1 Rupf. 631. • J. Rusconi, descrizione anatomica degli organi della circolazione della larve delle Salamandre aquatiche. Pavia 1817. 4. c. tab.

Amours des Salamandres aquatiques, et dévéloppement du tétard de ces Salamandres, depuis l'oeuf, jusqu'à l'animal parfait. Milan. 1821, chez planch. 5 color. Fol.

- e Configliachi del Proteo anguino di Laurenti monografia. Pavia 1819. 4. c. VI. tabb. aen.

632. Adlph. Fr. Funk, de Salamandrae terrestris vita, evolutione, formatione tractatus. c. tabb. aen. III. Berol. 1827. Fol.

#### c. Saurier.

633. \* Fr. Tiedemann, Anatomie und Naturgeschichte bes Drachens. Rurnberg 1811. 4. Mit Rupf.

#### d. Chelonier.

634. Ehtstyh. Gottwaldt, physikal. anat. Bemerkungen über die Schilderoten. Aus dem Lateinischen. Mit 10 Aupfertas. Nürnberg 1791. 4.
635. Lud. Henr. Bojanus, anatome testudinis europaeae. Vilnae 1819

- 1821. c. tabb. aen. Fol.

#### Böael.

Sauptfachlich gehört hierher bas ichon oben ermahnte Berk von Tiebemann: Boologie, wovon der 2te und 3te Band ausschieflich von der Anatomie der Bogel handelt.

636. Fr. Bauer, disquisitiones circa nonnullarum avium systema arteriosum. Berol. 1825. 4. c. tab. aen.

637. Lehmann Fuld, Diss. de organis, quibus aves spiritum ducunt. VVirceb. 1816. 4. Mit 6 illumin. Rupf.

638. Fr. Frank, de avium encephali anatome. Berol. 1812. 8. Abges brudt in Reils Archiv. XI. p. 220.
639. E. L. Nisich, ofteographische Beiträge zur Naturgeschichte ber Bögel.

Leipzig 1811. 8.

2019. 30 J. O. G. Tannenberg, de partibus genitalibus masculis avium. Gotting. 1789. 4. Mit Rupf. Deutsch: mit Noten von J. J. A. Schönberg und G. Spangenberg. Göttingen 1810. 4. Mit Rupf. 641. C. Spangenberg, disquisitio circa partes genitales soemineas avium. Gotting. 1813. 4. Mit 5 Kupf. 642. Asp. Fr. Wolff, über bie Bildung des Darmkanals im bebrüteten Schunden überseht und mit einer einseitenden Ilhandlung und Anmerk nam

Suhnchen, überfest und mit einer einleitenden Abhandlung und Unmert. von

5. S. Medel. Salle 1812. 8. Mit Rupf.
643. Car. Pfeil, Diss. de evolutione pulli in ovo incubato. Berol. 1823. 8.
644. Theod. Guil. Imman. Nicolai, Diss. de medulla spinali avium ejusque generatione in ovo incubato. Halae 1811. 8.
645. Chr. Pander, Diss. sist. historiam metamorphoseos, quam ovum

incubatum prioribus quinque diebus subit. Wirceb. 1817. 8.
646. Danber, Dössinger und d'Alton, Beiträge zur Entwicklungssgeschichte des Hühnchens im Eie. Würzb. 1817. Fol.
647. J. Doellinger, Progr. cont. M. Malpighii iconum ad historiam ovi incubati spectantium censurae specimen. Wirceb. 1818. 4.

Saugthiere.

Sierher gehört auch die schon oben erwähnte Tiedem annsche Boologie, worden 1ste Band die Anatomie und Naturgeschichte der Sängthiere abhandelt.
648. Bilh. Josephi, Anatomie ber Sängthiere. 1r Bd. Mit 5 Aupsertas.

Göttingen 1787. 8., und Beitrage jur Anatomie ber Saugthiere. Mit 4 Rupf. Ibid. 1792. 8.

649. • G. Fischer, Anatomie ber Maki. Franks. a. M. 1804. 4. 650. • Fr. Tiedemann, icones gerebri simiarum, et quorundam mam-

malium rariorum. Heidelberg. 1821. Fol.

651. • Edm. Tysons, Orang-outang or the anatomy of the pygmie, compared with that of a monkey, an ape and a man; to which is added a philological essay, concerning the pygmies, the cynocephali, the satyrs and sphinges of the ancients. London 1699. 4.

652. Burgaetzy, Diss. de vespertilionibus quibusdam gravidis, eorumque foetuum velamentis, Tubing. 1817. Auch in Medels Archiv. IV. 1.

653. Petr. Camper, description anatomique d'un Elephant. Paris 1804. Fol. 654. C. G. E. Reimann, spicilegium observationum anatomicarum de byaena. Berol. 1812. 4. c. tab. aen.
655. Fr. Tiebemann, Abhandlung über bas vermeintliche barenartige Fausthier. Szeibelberg 1820. 4.
656. J. J. Wetter, Erinacei europaei anatome. Gotting. 1818. 8. Mit

4 Rupf. 657. Gust. Herm. Richter, analecta ad anatomen Cameli Dromedarii spectantia. Regiom. 1824. 8.
658. Fr. Guil. Jos. Jacobs, Talpae europaeae anatome. Jenae 1816. 8.

Mit 3 Rupf.

659. Ant. Magn. Ljunggren, de extremitate anteriore Talpae cum brachio humano comparata. Lundae 1819. 4.

660. J. J. Freuler, monographia Caviae porcelli. Gotting. 1820. 4.

Mit 5 Rupf.
661. Ehrstyb. Gottwaldt, physikalisch-anatomische Bemerkungen über ben Biber. Mit 7 Rupfertas. Nürnberg 1782. 4.
662. Nicol. Meyer, Diss. sist. prodromum anatomiae murium. c. tabb.

aen. Jenae 1800. 4. 663. Susemihl, descriptio anatomica musculorum in extremitatibus Brady-

podis tridactyli. Berol. 1815. 8.

664. • Jo. Fr. Meckel, Ornithorbynchi paradoxi descriptio anatomica. c. tabh. aen. VIII. Lips. 1826. Fol.

665. San. Beibel Neergard, vergleichenbe Unatomie und Phyfiologie ber

Berbauungewertzeuge ber Saugthiere und Bogel. Durchaus nach eigener Berglieberung und Beobachtung. Nebst einer Borrebe von Joh. Fr. Blumenbach. Mit 6 Aupfertaf. Berlin 1806. 8. 666. Lud. Wolff, Diss. de organo vocis mammalium. Berol. 1812. 4.

Mit 4 Rupf.
667. J. Samuel, Diss. de ovorum mammalium velamentis. VVirceb.

1816. 8. Mit Rupf.
668. C. E. de Baer, de ovi mammalium et hominis genesi. Epist. ad Acad. Caesar. Petropol. c. tabb. aen. Lips. 1827. 4.

669. Danber und D'Alton, Die Stelette ber Pachydermata. Bonn 1821.

Querfol. Mit Kupf.

Die Stelette ber Raubthiere. Bonn 1822. Querfol. Mit Kupf.

Das Riesensaulthier, Bradypus giganteus; enthält auch die Stelette bes Brad. tri- et didactylus. Bonn 1821. Querfol. Mit Kupf.

670. \* Bernh. Gttl. Schreger, pelvis animantium brutorum cum humana

comparatio. Lips. 1787. 4.
671. J. H. F. Autenrieth et J. Fischer, observationes de pelvi mammalium. Tubing. 1798. 8.

## C. Schriften über einzelne Spfteme und Organe.

672. • Ebel, observationes nevrologicae ex anatome comparata. Traj. ad Viadr. 1788. 4. Recept. in Ludwigii script. nevrol. min. Tom. III. p. 148-161.

673. Jos. Mangili epistola de systemate nerveo hirudinis, lumbrici alio-rumque vermium. Ticini 1795. 8. 674. E. M. Bailly, mémoire sur le traité d'anatomie et de physiologie comparées du système nerveux dans les quatre classes d'animaux verte bres lu à l'Acad. des sciences d. 22. Dec. 1823.

675. • C. L. Somme, recherches sur l'anatomie comparée du cerveau.

à Anvers 1824. 8.

676. Serres, anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertebres, appliquée à la physiologie et à la pathologie du système nerveux. Ouvrage qui a remporté le grand prix à l'instit. royal de France: Avec un Atlas de 16 planch. grand in 4to représentant 300 sujets dessinés et litograph. par Fertel, sous les yeux de l'auteur, et accompagnées d'une explication. à Paris 1824 — 1826. 8. 2 voll.

677. A. Desmoulins, anatomie des systèmes nerveux des animaux à vertèbres, appliquée à la Physiologie et à la Zoologie. Ouvrage dont la partie physiologique est faite conjointement par F. Magendie. avec sig. à Paris 1825. 2 voll.

678. Laurencet, anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertèbres, comparée et appliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme, avec planch. Paris 1825. 8.

679. Ern. Henr. Weber, anatomia comparata nervi sympathici. c. tabb. aen. Lips. 1817. 8.

680. Abb. Laz. Spallanzani, lettere sopra il sospetto di un nuovo senso nei Pipistrelli, con le risposte dell Abb. Ant. Mar. Vassalli. Turin. 1794. S.

681. Fra. Jos. Schelver, Bersuch einer Naturgeschichte ber Sinneswertzeuge bei ben Insecten und Murmern. Göttingen 1798. 8.

682. Mart. Chr. Gttl. Lehmann, de sensibus externis animalium exsanguium insectorum scilicet, et vermium, comment. in certam litterario civ. Acad. Georg. Aug. die IV. Jun. 1798 praemio ornata. Gotting. 4.
683. S. A. U. Blumenthal, Diss. de externis oculorum integumentis inprimis de membrana nictitante querundam animalium. Berol. 1812. 4. Mit Rupf.
684. Fr. Reinhold Dietz, Diss. de Talpae europaeae oculo. c. tab. aen.

Regiom. 1826. 8.
685. Diet. Geo. Kieser, Diss. de anamorphosi oculi. Gotting. 1804. 4.

Mit 2 Kupf. 686. D. W. Sömmerring, de oculorum human animaliumque sectione horizontali. Gotting. 1818. Fol. c. tab. aen.

687. Andr. Comparetti, observationes anatomiçae de aure interna comparata. Patav. 1789. 4.

688. © Ern. Henr. Weber, de aure et auditu hominis et animalium, P. I. de aure animalium aquatilium. c. X. tabb. aen. Lips. 1820. 4.

690. Bincenz Fohmann, das Saugaderspstem der Wirbelthiere. 16 Sft. bas Saugaderspstem der Fische, mit 18 Steindruckaf. Heibelberg 1827. Fol. 691. Ch. Ludw. Nitzsch., Commentatio de respiratione animalium. Vitebergae 1808. 4.

692. 30 f. Chr. Gttfr. Jörg, über bas Gebarorgan bes Menschen und ber Saugthiere im schwangern und nicht schwangern Bustande. Mit 4 Rupf. Leipzig 1808. Fol.

Derfelbe, die Zeugung des Menschen und der Thiere, nehst Abbildungen der weiblichen Zeugungsorgane und des Eies aus den sämmtlichen Thierklassen, auf 10 Kupfertas. Leipzig 1815. 8. (Die Kupf. in Fol.)
693. Guil. Ludw. Doering, Diss. de pelvi ejusque per animantium regnum metamorphosi. acc. tabb. litograph. VIII. Berol. 1824. 4.

Unter ben ichon angeführten Werten find auch für die Bootomie hierher gu beziehen: Volcher Coiter, No. 135 — Blasius, No. 373 — Malpighi, No. 390 — Leeuwenhoek, No. 394 — Albin, No. 429 — Me cel, No. 460 und 461. Außerdem enthalten die Zeitschriften für Naturwissenschaften viele hierher ge-

hörende Albhandlungen, j. B. Wiedemanns zoologisches Archiv — Reils Archiv die Physiologie — Meckels deutsches Archiv für die Physiologie und bessen neuere Fortsetung — bie Isis, von Oten — Tiedemann und Treviranus, Zeitschrist sür die Physiologie — Heusingers Zeitschrist sür die organische Physik — Annales des sciences naturelles, par Audouin Brogniard et Dumas. Endlich schließen die Schriften der Atademien der Wissenschaften und der gelehrten Gesellschaften einen Schap von wichtigen Abhandlungen aus und der gelehrten Gesellschaften einen Schat von wichtigen Abhandlungen aus dem ganzen Gebiete der Anatomie, und namentlich auch aus der vergleichenden Anatomie ein, wohin die Schriften der königlichen Gesellschaft in Loudon, Philosophical Transactions, die der Akademie der Wissenschaften in Paris, Memoires de lacademie de Paris, später de linstitut, die Annales et Memoires du musée Ahistoire naturelle de Paris, die der kaiserlich Leopols dinischen Gesellschaft, der Petersburger, Göttinger, Berliner und Rünchner Akademien und vieler andern gelehrten Gesellschaften zu rechnen sind. Ein wissenschaftlich geordnetes Verzeichnis dieser Abhandlungen giebt J. D. Reuss Repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum secundum disciplingum ordinem. T. I. Gottingae 1801. 4. Historia naturalis. T. X. Gottingaen 1801. plinarum ordinem, T. I. Gottingae 1801. 4. Historia naturalis, T. X. Gottingae 1813. 4. Anatomia et Physiologia.

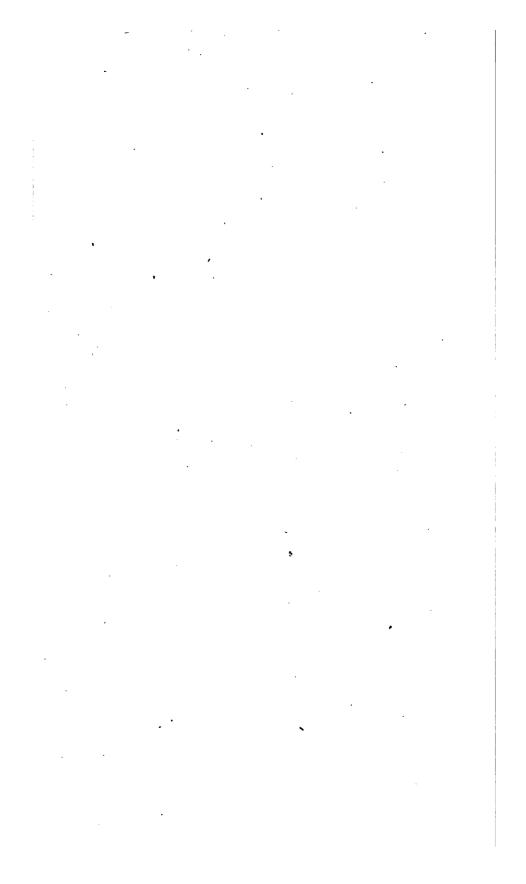

## Erstes Buch.

Bon ben

Substanzen und Geweben

menschlichen Körpers.

## Bon ben Sohlen im menschlichen Korper.

Der Raum, ben ber menschliche Körper einnimmt, wird nur dem kleinsten Theile nach von seiner sesten Masse erfüllt, zwischen welcher eine Menge größerer und kleinerer Gange und Höhlen befindlich sind, die von klussischen und seuchtem Dunste theils angefüllt, theils beneht sind. Diese höhlen und Gange kann man, wenn man darauf Achtung giebt, ob sie mit dem den Menschen äußerlich umgebenden Raume in einer mehr oder weniger offenen Gemeinschaft stehen, oder ganz abgeschlossen und von ihm getrennt sind, in 3 Klassen eintheilen: 1) in die offnen Höhlen, Höhlen der 2ten Klasse, die die Höhlen der Isten und der Iten Klasse, die die Hohlen der Isten Klasse mit einander verbinden; 3) in die geschlossenen Höhlen, Höhlen der Iten Klasse.

Die 1 fte Rlaffe, bie ber offnen Sohlen, umfaßt biejenigen Bohlen und Gange, welche sich burch bie großen Deffnungen bes Munbes, ber Nafe, ber Augenlibspalten, bes Afters, bes Gingangs ber Geschlechts- und Harnorgane, und durch die Mundungen aller mit der Haut in Verbindung ftebenden Drufen auf ber außern Oberfliche bes Korvers offnen. Sierher gehören also die zum Athmen nothwendigen Lustwege, die einen großen Theil ber Bruft einnehmen, Die Hohlen bes Speisekanals, ber burch ben Mund feinen Gingang, burch ben After feinen Ausgang bat, und beffen weitester und langster Theil sich burch ben Bauch windet; Die Bohlen ber Speichel, Galle und Schleim abführenden Gange, bie aus ben Speichelbrufen, aus ber Leber und aus ben andern in ber Nachbarschaft des Speisekanals gelegenen Drufen zu bem Darmkanale geben und in ibm fich offnen; die Boblen ober Gange ber Sarn= und Geschlechtsorgane, Die fich jum Theile im Beden, jum Theile im ober am Bauche befinden und fich an ben Schamtheilen offnen, und endlich bie Sohlen ber Salgund Schleimdrusen, so wie auch ber Bruftbruse, beren Gange fich auf verschiedenen Stellen ber Saut offnen. Alle biefe Sohlen und Gange find burch eine eigenthumliche Saut, Die Schleimhaut, ausgekleidet, Die burch ihren Schleim vor bem nachtheiligen Ginfluffe ber frembartigen Rorper gefcutt ift, welche in biefe Sohlen gelangen. Denn aue biefe Sohlen fchließen fefte, tropfbar fluffige ober luftformige Stoffe ein, bie ben lebenden Theilen bes

Körpers in gewissem Grabe frembartig find, und entweber von außen in biese Soblen aufgenommen werden, wie die Nahrungsmittel, oder aus dem Innern bes Rorpers in dieselben ausgeworfen werden, wie g. B. der icharfe Sarn, die bittere und icharfe Galle u. f. w. Die burch einen hornigen Ueberzug geschütte außere Haut nebst ber Schleimhaut, die also die nach außen geöffneten Sohlen überzieht, bilden den Plat, auf welchem allein während bes Lebens Stoffe in das Innere bes Korpers eintreten ober aus ihm austreten konnen, und auf dem ein beständiger Austausch von Stoffen zwischen dem Korper und ber uns umgebenden Natur stattfindet; indem wir durch die Luftwege an= bere Luft einathmen und andere ausathmen, burch ben Speiftangl fefte, fluffige und luftformige Stoffe aufnehmen und aus bem Innern unfers Rorpers quemerfen und auf eine abnliche Beise burch bie Saut ausbunften und einsaugen, und mancherlei Substanzen auch burch bie harnwertzeuge ausleeren. In gewiffer Sinficht kann man die Saut und die Schleimbaut als eine Dberflache bes Rorpers ansehen, weil die Stoffe, die sich baselbft befinden, nicht zu den lebenden Theilen bes Korpers geboren, nicht ernabrt werben, noch viel weniger irgend eine Urt von Empfindung ober Bewegung burch fich felbst besiten. Biele von diesen Sohlen und Gangen enthalten auffer festen und tropfbar fluffigen Stoffen auch luftformige, welche in ben 2 andern Klassen von Sohlen, im gesunden Bustande, in beträchtlicher Menge und ungebunden nicht vorkommen.

Bei der Betrachtung von den wesentlichen festen und flussigen Stoffen des Körpers werden ans diesem Grunde alle diesenigen Stoffe ausgeschlossen, welche sich auf der gedachten Oberstäche befinden, weil sie dem übrigen Körper sowohl sehr fremdartig, als auch hinsichtlich ihrer Beschaffenheit sehr veranderlich find, zugleich aber, so lange das Leben dauert, nach den Deffnungen der offnen Sohlen fort-

geschoben merden.

Die 2 te Klasse von Höhlen, die der Gefäßhöhlen, vermittelt die Verbindung der Höhlen der Isten und 3ten Klasse, der offinen und geschlossenen Höhlen. Sie haben die Gestalt von Kanalcu, und ihre röhrensförmigen Wendungen werden Gefäße genannt. Sie siehen in einer weit eingeschränkteren Verbindung mit dem den Menschen umgebenden Raume als die Iste Klasse, die offenen Höhlen. Alle Theile des Körpers, mit Ausnahme einiger wenigen, sind von einem Netz sehr enger Röhren durch und durch durchzogen, von denen die seinsten ungefähr 5 bis 6 Mal seiner als Kopshaare von mittlerer Dicke sind, und deswegen Haargefäße heißen. Sie bitden einen so großen Theil der Wasse mancher Theile, daß Runsch, der sie zuerst sehr vollkommen mit eingespritzten gefärbten Flüssseiten an flüste, glaubte, daß manche Theile, 3. B. die grane Gehirnsubstauz und das Fleisch des Herzens, ganz und gar ans solchen Röhrchen beständen, und keine Masse zweigenst, ganz und gar ans solchen Röhrchen beständen, und keine Masse zweigen den Röhrchen wäre, welche nicht selbst röhrig sei, und durch eingespritzte Flüssseiten angefüllt werden könne. Diese, wiewohl unrichtige, Behauptung, welche von B. S. Albin 1), Prochasta 2), S. Th. Sömmerring 3) und Anderen widerlegt worden ist, läßt wer

<sup>1)</sup> B. S. Albini Academicarum annotationum Lib. I. Leidae 1754. p. 3, und Lib. III. cap. I. p. 5.

Prochasca, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis cum tabb. aen. Viennae 1812. 4. pag. 92, 109.
 Sömmerring, in den Denkschriften der königlichen Academie der Wissen-

nigsbens jeben, ber bie feinen Gefäße noch nicht selbst gesehen hat, vermuthen, wie fein und dicht die Repe berselben wirklich sind. Ju manchen Organen machen biese seinen Gefäße einen geringern, in andern einen großen ober sogar sehr großen Theil ber Masse ber Organe aus.

Benn man die Gefäße bis in ihre kleinsten 3weige mit einer sehr bunnen Kluffigkeit, & B. mit Baffer ober Terpentinol anfaut, fo fleht man dieselbe wie einen Thau auf ber Schleimhaut ber offenen und auf ber Dberfläche ber geschloffe emen Shau auf der Schlemhaut der onenen und auf der Oberfläche der geichlosse nen Sohlen hervortreten, und zwar so, daß wenn die Flüssseit einen fein zertheilten, nicht aufgelösten, Färbestoff enthielt, dieser meistens nicht zugleich mit austritt, sondern die Flüssigkeit farblos durchschwist. Die Definungen in den Bänden der Gefäße, durch welche die Flüssigkeit austritt, kann man mit den Sinnen nicht wahrnehmen. Selbst Leeuwenhvek, der sehr deutlich mit dem Rikrostope den Uebergang des Bluts aus den Arterien in die Benen gesehen hat, hat doch eben so wenig als Albin 1) erkannt, wie sich Flüssigkeiten aus den Gesäßen in die Teile des Körpers ergießen; und daher vermutheten Proch as ta 2) und Son merring 3), daß dieses durch ungragnische, zwischen der Kasern und Nicktschen Somm erring b, bag biefes burch unorganische, zwischen ben Fasern und Blattchen ber Theile befindliche, unregelmäßige, fehr enge Zwischenraume oder Poren geschähe, was aber eben so wenig durch Beobachtungen bestätigt werden kann. Im Gegentheile scheint aus der Wahrnehmung Albinst, bag die insiciete Fluffigkeit leichter auf ben Oberflachen ber Saute ausschwist, welche die Function abzusondern haben, als fie in bas Beligewebe tritt, gu folgen, baß es eine besondere organische Einrichtung gur Absonderung gebe. Durch abnliche Deffnungen werden Substanzen, die mit den Wandungen ber Gefäße in Berührung kommen, eingefaugt und in die Gefäße gebracht.

Die Gefäßhöhlen enthalten Blut, ober dem Blute verwandte, ungefarbte Aluffigkeiten. Das Blut wird in ihnen in einem Kreise durch ben Körper berum bewegt, und erfährt dabei in den Gefäghöhlen, weil sie mit einer eigenthumlichen, sehr glatten, dichten, zugleich aber bunnen, und in ben enaften Robrchen nicht mehr unterscheibbaren Saut umgeben find, febr wenig Wiberstand. Babrend sich bas Blut in ben Gefäsichblen berum beweat, nimmt es durch eine Art von Poren fluffige Theile aus der Isten und 3ten Rlaffe von Sohlen auf, und giebt fluffige Theile burch abnliche Doren in die 1ste und 3te Rlaffe von Soblen ab. An einer Stelle des Rorpers, in ben Lungen namich, ift bas Eintreten ber Luft in die Gefaße, und bas Austreten von luftformigen Stoffen aus den Gefaßen in die Luft moglich. Damit nun nach und nach aues Blut an biefem Orte mit ber Luft in Gemein-Damit nun nach und nach alles Blut an diesem Orte mit der Luft in Gemeinschaft träte, ist eine aus weiteren Röhren bestehende Röhrenleitung da, durch die das Blut aus den seinen Röhrennegen, die die andern Theise des Körpers durchdeitungen, in das seine Röhrenneg, das großentheils die Substanz der Lungen bildet, übergeführt wird, und eine 2te ähnliche Röhrenleitung, durch welche das Blut, das in den Lungen in einer offneren Berührung mit der Lust gewesen und dadurch hellroth geworden ist, wieder aus dem Röhrennege der Lungen in das seinste Röhrennen des Körpers zurückgeleitet wird, um dann von neuem durch die erstere Röhrenleitung in die seinsten Gefäßnege der Lungen gebracht zu werden 2c. Bu diesem Zwecke treten Röhrchen aus dem, alle Theile des Körpers durchziehenden, Gefäßnege wurzelförmig zu weiteren und weiteren, aber minder zahlreichen, Röhrenstämmen zusammen, und führen das dunkelvothe Blut durch die rechte Heinere des Herzens hindurch zu einer einzigen Röhre, die sich baumförmig in kleinere des Serzens hindurch zu einer einzigen Robre, die fich baumförmig in kleinere und kleinere, in beiben Lungen gelegene, Robren theilt, welche fich endlich mit

schaften zu München für das Jahr 1818: Ueber das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel. pag. 15, 16.

<sup>1)</sup> Albini Acad. annott. Lib. III. c. 10. p. 47.

<sup>2)</sup> Prochaska a. a. O. pag. 88.

<sup>3)</sup> Sommerring a. a. O.

<sup>4)</sup> Albini Acad. annott. Lib. III. c. 10.

bem feinsten Röhrennete ber Lungen in Berbindung feben. Damit hingegen bie fes Blut, bas in den Lungen mit der Luft in einer offneren Gemeinfchaft gewefen ses Blut, das in den Lungen mit der Luft in einer offineren Gemeinschaft gewesen ist, wieder in die, alle Theile des Körpers durchdringenden, Gekaneze zuruckgeleitet werden könne, treten Röhrechen aus dem, die Lungen durchdringenden, Gekaneze wurzelförmig zu weiteren und weiteren, aber minder zahlreichen, Röhrenkammen zusammen, und führen das Blut durch die linke Halle des Herzens zu einer einzigen Röhre, die sich daumförmig in Keinere Röhren theilt, welche zu den andern Theilen des Körpers gehen, und sich endlich, nach vielsacher Bertheilung in kleinere Zweige, mit den seinsten Röhrennezen, die diese Theile durchdringen, in Verdindung sehen. Beide Röhrenleitungen gehen als durch das sleischige Pumpwerf des Herzens hindurch, die erster, die dunkelrothes Blut enthält, durch die rechte, die zweite, die hellrothes Blut einschließt, durch die linke Halle desselben. Die in ben Gefäghöhlen befindlichen Fluffigkeiten enthalten bei weitem nicht so viel robe, bem Korper fremdartige und nicht neutrale Substanzen, als die Rluffigkeiten, bie in ber Iften Klaffe ber Soblen befindlich find. Ihr Inhalt ift nicht fauer und nur fehr schwach alkalisch ober salzig. Sie enthalten im naturlichen Buftande mabrend bes Lebens feine merkliche Menge Luft im ungebundenen Buftande. Prochasta 1) fab, wenn er bie Arterien tobter Rorper unter Baffer offnete, teine Luftblasen aus ihnen aufsteigen. Saller bagegen und Undere bemerkten zwar burch bas Di: krostop kleine Blaschen in den durchfichtigen Gefäßen lebendig geöffneter Thiere, die aber vielleicht aus Luft, welche burch zerschnittene Gefäße einbrang, ober aus Dampf bestanden. Der Inhalt ber Gefäße ift aber von roben, bem Korper fremdartigen, Substanzen nicht gang frei, und bas Mischungsverhaltnig beffelben veranderlicher als bas ber Fluffigkeiten, die sich in der 3ten Rlaffe ber Boblen finden, und als bas der festen Masse bes Körpers, die alle Höhlen bilbet.

Die 3 te Klasse von Höhlen, die der geschlossenen Höhlen, umfaßt diejenigen, welche weder auf der außern Obersläche des Körpers, noch in der ersten Klasse von Höhlen Ausgange oder Eingange haben 2), und daher am alleradgeschlossensten Sienn, indem sie nur durch die schon erwähnten vielen kleinen unsichtbaren Deffnungen mit der 2 ten Klasse von Höhlen, mit den Gesäßen, in Verbindung stehen. Sie enthalten Flusserkeiten, die sich in ihnen nicht fortbewegen, in denen noch weit seltner rohe, fremdartige Substanzen vorkommen, als in den Flusseiten der Gesäße, die überhaupt weit weniger veränderlich in ihrer Mischung sind. Diese Höhlen sind zum Theile groß und mit einer eigenthümlichen dunnen Haut ausgekleidet, z. B. die Bauchhöhle, die 3 Höhlen, in denen in der Brust die beiden Lungen und das Gerz liegen, die Höhlen im Kopfe und im Rückgrate, in welchen das Gehirn und Rückenmark ausgehangen sind, die, in welschen die Hoden liegen, die Gelenkhöhlen, die Höhlen der Schleimscheiden und

Prochaska, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis. Viennae 1812. 4. p. 87.

<sup>2)</sup> Die einzige Ausnahme von biefer Regel, welche wir tennen, ift bie Dunbung ber Muttertrompeten in die Bauchhöhle, benn hier hangt bas Eude einer offenen Sohle mit einer geschlossenen jusammen.

ι

Schleimbeutel der Muskeln und der Haut, und endlich die im Auge und im innersten Ohre. Die Haute, die diese Hohlen auskleiden, sind sehr zart, aber dicht und glatt, und lassen die in ihnen enthaltenen Flüssischen nicht durch. Die kleinsten Hohlen der Iten klasse siedens klusse Zwischen der Alasse sind bloße Bwischenstume in der Substanz des Körpers, die von keiner eigenthümlichen Haut ausgekleidet werden; durch sie wird der Körper zu einer schwammigen, von Feuchtigkeit durchdrungenen, Masse. Die Füsssseiten, welche die dritte Klasse von Höhlen und Gängen ersüllen oder denehen, sind entweder wässerzig der reich an Eiweiß, oder fettig, oder färbe koffhaltig, und müssen, weil sie keinen unmittelbaren Ausweg auf die Oberstäche des Körpers haben, sondern nur einen Rückweg in die Gefäße, um vor Verderbniß geschützt zu sein, so lange der Mensch lebt, beständig von dem Blute aus erneuert werden, indem durch viele Neine unssichdurch und durch ähnliche Dessnungen aus ihnen zuräckglossenen Söhlen ausgehaucht und durch ähnliche Dessnungen aus ihnen zuräckglososmen werden. Weil diese Söhlen keinen numittelbaren Ausgang nach außen haben, so sind sie unter allen Söhlen am meisten einer dauernden, widernatürlichen Unhäussung der Flüssiseiten ausgeseht, wie dies bei der allgemeinen Wassersicht des Körpers, und der besondern des Bauchs, der Zöhlen der Brust, des Gehirns und Rüssenmarks, der Scheidenhaut des Hoden, der Eierstöcke, der Gelenkhöhten, der Schleimbentel und des Auges, der Fall ist, aber auch der der Aushäussung des Fettes an verschiedenen Theisen, u. des schwarzen Färdeltoffs in den Melauosen bedachtet wird. Durch die beschriebenen 3 Klassen von Kohlen wird die Raterie dins

Durch die beschriebenen 3 Klassen von Hohlen wird die Materie hins durchzeschiert, welche der Körper bei seiner Ernährung immersort ausnimmt, und von sich giebt. Die Substanz des Körpers ist nämlich sehr zur Beriesung geneigt, wie man daraus sieht, daß sie nach dem Tode selbst im lustleeren Raume und in einer gemäßigten Temperatur saust. Außerdem erleidet die Substanz vieler Theile während des Lebens dei gewissen Thätigkeiten und Processen vieler Abstigweränderung, z. B. die des Fleissens de des sollten Bewegung. Die Theile des Körpers werden während des Lebens dadurch bei ihren Sigenschaften erhalten, daß sie in einer beständigen Verwandlung begriffen sind. Undrauchdare Theilen Körpers werden und werden aus den geschlossenen Söhlen in die Gesähle ausgenommen und in das Blut gedracht, und katt derselben brauchdare Theilen ausgenommen und in das Blut gedracht, und katt derselben brauchdare Absilden aus dem in den Gesähen bestühlichen Aluste in die geschlossenen Höhlen absgeset, und von den zu ernährenden Abeilen angezogen. Durch diesen Umtaussch von Stossen, würde es nicht gleichfalls durch einen sortwährenden Umtaussch von Stossen zu uns umgebenden Natur erneuert, und auf diese Weise unverändert erhalten. Denn immersort werden überkälisse oder undrauchdare Stossen Buuch beichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Hann, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Kränen, dem Schleime, dem Speichel, der Galle, dem Bauchspeichel, dem Kränen, dem Theil zuvor erst in den offenen Hahr genommene kuftart, das Sauersschlänen Ratur ausückagegeben werden; thels katt ihrer branchdare, zum Theil zuvor erst in den offenen Sohlen bereitete, Eubstanzen in das in dem Gesähen beschliche Bult gebracht. Die au

So ift benn die Iste Rlaffe von Sohlen nebst der Oberfläche der Sant die Iste Borballe des Körpers, auf welcher mahrend des Lebens größtentheils brauchbare Stoffe gegen unbrauchbare eingetauscht, und in die 2te Klasse der Sohlen, in die Gefäße, gebracht werden. In die Gange der Harnorgane und in die der meisten Drusen werden Stoffe aus dem Innern des Körpers nur ausgestoßen, mittelst der

Sohlen ber Respirationsorgaue und bes Speisetangle findet bagegen sowohl eine Aufnahme als eine Ausstoßung bon Substangen statt. Der Speisetanal hat baher auch ben Namen ber Isten Wege erhalten; die Gefäße sind 2te Wege genannt worden, und die geichlossenen Dohlen könnten 3te Wege heißen.

Feste, tropfbarslussige und luftformige Stoffe im menschlichen Korper.

Die Substanzen, welche die Theile des menschlichen Körpers während ihres Lebens bilden, kommen in jener breifachen Form als feste, solida, feuchtende, (tropsbarstüssige) liezuida, und als luftsormige, aeriformia, in ihm vor. Ueberall sind alle diese 3 Klassen von Körpern mit einander verbunden vorhanden. Die sesten Substanzen sind wie ein Schwamm von Sästen, und diese wieder von gebundener Luft durchedrungen. Dem Gewichte nach machen die tropsbaren Flüssigkeiten den größten Theil des Körpers, die lustsörmigen den kleinsten Theil vesselben aus. 1).

Menge der luftformigen Stoffe in der Substanz des menschlichen Korpers.

In den geschlossenen Hohlen und in der Substanz des Korpers ift niemals Luft in dem ausgedehnten Zustande, in welchem wir sie in der Atmosphäre finden, vorhanden, sondern in einem verdichteten, dem ähnlichen,
in welchem Luftarten in Mineralwässen vorkommen. Daß aberdie Säste
bes Körpers der Thiere Luft in sich aufgelost enthalten, und daß diese
Luft sich aus ihnen ausziehen lasse, wenn man sie in einen, mittelst der
Luftpumpe ausgepumpten, luftverdunnten Raum bringe, hat zuerst Rob.
Boyle<sup>2</sup>) durch Versuche bewiesen. Diese Versuche wiederholte und vervielfältigte später der ausgezeichnete Physiker Musch enbroek<sup>3</sup>). Wenn
man in einem größeren, so eben getödteten Thiere die Brusthöhle öffnet, die mit
den Söhlen des Serzens zusammenhängenden Blutgesäse, ohne das Serz zu ver

<sup>1)</sup> Bu ben feuchtenden ober tropfbarfluffigen Gubstanzen rechnen wir auch die, welche an festen Gubstanzen haften, und dadurch ihre Eigenschaft, tropfbarfluffig zu sein, verloren haben, so wie auch die, welche durch Warme zu Dampf ausgedehnt werden. Sben so zählen wir zu den festen auch diezenigen, welche in tropfbaren Fliffigfeiten ausgelöst vorfommen, und auf gleiche Weise zu den lustförmigen die, welche im verdichteten Zustande an festen und tropfbarfluffigen Gubstanzen hasten, (ungefähr wie die kohlensaure Lust im Gelterserwasser), wenn sie nur teine chemische Berbindung im engern Sinne des Wortes eingegangen sind. Diezenigen Elemente dagegen, welche zu Lust werden können, die aber im Körper nicht als Lust, sondern als Elemente chemisch mit einander verbunden vorhanden sind, wie Sauerstoss. Wasserssoff und Sticksoff, rechnen wir nicht hierher.

<sup>2)</sup> Boyle, nova experimenta de vi aeris elastica p. 15. 16. (Opera varia, 4. Genev. 1680.) Siehe Sprengel, Berfuch einer pragmatischen Geschichte ber Arzneifunde. Th. IV. halle 1799. pag. 116.

<sup>8)</sup> Petrus van Muschenbroek, Disp. med. inaug. de aëris praesentia in humoribus animalibus. Lugd, Bat. 1715. recus. in Halleri Disput. anat. select. Vol. VI. pag. 561.

letten, unterbindet, das Derg berausnimmt und in ein Gefag mit lauwarmem Waffer taucht, Diefes hierauf unter eine luftbicht verichloffene Glasglocke fest, aus der man mittelst der Luftpumpe die Luft herauspumpt, so schwillt es außerordentlich auf, vorzäglich der Theil besselben, den man das rechte Herzahr neunt; die eigenthümlichen Blutgefäße und die Sangadern des Herzens füllen sich mit Luft, plagen, und sassen Strom von Luftblasen austreten. Sine noch viel größere Menge Luft geben die geöffneten Sohlen desselben her. Dasselbe sieht man, wenn man das Sperz nicht entblößt, sondern in seiner Lage läßt, und das ganze Thier unter die Glocke der Luftpumpe bringt. Auch die Leber, Milz, Nieren, Soden entwickeln auf diesetbe Weise Luft. Der Hode auf eine sehr auffallende Weise, wenn er frisch, von seinen Scheibenhäuten umschlossen, in den lustverdünnten Raum des Recipienten der Luftpumpe gebracht wird. Er schwillt auf, die verschledenen Sänte, die ihn einhüllen, trennen sich, weil Luft zwischen sie tritt, aber auch die Substanz des Soden und Neben hoden schwillt auf, und giebt, verlett, kleine Lustbläschen. Aus der Haut eines so eben ertränkten Kaninchen drangen zwischer dem Haufelhöhlen, in der Inguinalgegend und zwischen den Zehen. Auch ein Kan inchen embryo entwickelte aus seinen Abeilen im Recipienten der Luftpumpe eben sogt Luft als ein Kaninchen, das sichon lauge, geathmet hatte; und Thiere aller Urt: Säugethiere, Bögel, Amphibien, Fische, Mollusten und Wirmer, schwellen durch die in dem Barnkanale und in den Lungen bestollts wird diese Aussichen den der Urtschwellen durch die in dem Darmkanale und in den Lungen bestolltich Eust verursacht, theils größere Menge Luft geben die geöffneten Sohlen deffelben ber. Daffelbe fieht man, durch die in dem Darmkanale und in den Lungen befindliche Luft verurfacht, theils ourg die in dem Darmkanate und in den Lungen befindinge Luft beruftaat, theilb aber durch die, welche sich aus den Säften frei macht. Um meisten Luft enthalsten das Fett und die übrigen an gewissen Stellen in größerer Wenge vorhandenen Flüssseiten, z. B. die des Auges, das daher sehr ausschwiüt. Um die im Blute vorhandene Luft zu untersuchen, legte Musch vor est die Halse vene eines lebenden Hundes bloß, zog sie an 2 von einander etwas entsernten Seilen durch 2 darum gelegte Bänder zusammen, machte in die Vene in dem Iwisdernaume zwischen beiden Bändern einen Einschnitt, brachte ein Röhrchen einen Kinchen einen Großen die Kahrsten lufthicht ein, und band es feft, und befestigte das andere Ende diefes Rohrdens luftbicht in einer Glasebbre, die in eine ausgepumpte Glocke der Luftpumpe ging. Nachdem er die Luft aus der Glocke und den Röhren nochmals möglichst ausgepumpt hatte, nahm er das eine Band von der Bene weg, so daß das Blut durch die Glasebbre in ein unter der Luftpumpenglocke befindliches Gefäß strömte. Schon wahrend das Blut durch die Glasrohre fioß, tamen Luftblafen jum Borichein, aber im Gefäge wurde die Oberfläche des Blutes, durch die viele austretende Luft, febr schaumig. Huch wenn er die Bene eines lebenden, so eben erstigten Thieres an 2 Stellen fo unterband, daß in dem mifden den 2 Bandern eingeschloffenen Stude Blut enthalten mar, und diefes herausgenommene Stud der Bene unter den Re-cipienten der Luftpumpe brachte, und diefen auspumpte, schwoll die Bene auf, es trat Luft zwifchen ihre Saute, und wenn man fie unter lauem Waffer öffnete, fliegen Enfeblafen in Die Sohe. Bei einer Arterie war bas weniger beutlich. Aus icon geronnenem Blute entwickelte fich weit weniger Luft, und noch weniger aus dem Serum bes geronnenen Blutes. Aber ber Speifesaft, chylus, aus eis nem unterbumbenen Stud bes ductus thoracicus herausgenommen, entwickelte fehr viel Luft. Auch bas Schaafwaffer, von bem die im Mutterleibe befindlichen Jungen ber Saugethiere umgeben werben, und ber Mutterkuchen enthalt viel Luft. gen der Sangethiere umgeben werden, und der Mutterkuchen enthält viel Luft. Eten so verhält sich auch das Eiweiß der Bogeleier. Noch viel mehr Luft enthalten aber die, in den Höhlen der Isen Klasse besindlichen Flüssisseiten, der Speichel, der Schleim, die Galle, die Milch und der Urin, deren Betrachtung nicht hierber gehört. Der Speichel 3. B. nimmt bei den beschriebenen Versuchen, weil er schaumig wird, einen wenigstens 12 mal größeren Raum, die Galle einen fast 10 mal größeren Raum als vorher ein. So eben gemolkene Milch giebt mit großer Hetigkeit viel Luft von sich; wenn sie aber, nachdem diesuft herausgezogen ist, 6 Stunden an der Luft sieht, und dann wieder zur Blutwärme erwärmt und unter den Recipienten gebracht wird, giebt sie keine von sich.

Bon welcher Beschaffenheit nun aber diese Luft sei, ob sie in verschiesbenen Theilen, aus verschiebenen Luftarten bestehe, und in welcher Menge sie sich in verschiebenen Theilen sinde, barüber ist bis jest wenig bekannt.

5. Davy 1) bat einmal bei einer Temperatur von 330 7 bis 74.6 R. (108 ° bis 200 ° g.), ba er frifches, aus ber Salsarterie eines Ralbes abgelaffenes Blut in eine am einen Ende verschloffene Robre that, biefe Rohre mit ihrem offenen Epbe in Blut von berfelben Art tauchte, sie fo fperrte und bas Blut ber Sonne aussette, fich Cauerftoffgas entwideln und im oberften Theile ber Rohre ansammeln gesehen; aus Benenblute ba: gegen burch eine Barme von 350, 5 R. (1120 F.) Roblenfaure ausge: trieben. Bogel, Brande2), und Bauer5) in feinen Untersuchungen fur Everard Some, fo wie auch Scubamore4) fanben, bag Blut unter ber Luftpumpe, mabrent es gerinnt, Roblenfaure entwickelt. Scubamore bemerkte aber zugleich, bag es Umftande geben muffe, bie noch nicht gehörig gekannt find, unter welchen biese Entwickelung, bie auch John Davn und Duncan vergebens zu beobachten fuchten, nicht etfolgte. Scubamore fab aber auch eine Entwidelung von Roblensaure, wenn die Gerinnung nicht unter ber Luftpumpe, sondern in einer Glode por sich ging, die mit Kalkwasser gesperrt war. Das sich bilbende Kalkhäutchen war viel bicker, als wenn kein Blut unter ber Glocke fland. Brande fah frisches menschliches Blut, das warm aus der Armvent unter bie Glode ber Luftpumpe gebracht wurde, schaumen, und wie Muschen broet, bas Quedfilber ber Barometerprobe niederbruden. Er erkannte diese Luft als Rohlensaure, und fand sie in bem Bluteber Urterien und Benen in gleicher Menge. Bauer fah auch bie Luftblaschen, die sich im gerinnenden Blute ober in ber gerinnenden Emphe bes les benben Rorpers entwickeln, mittelft ber Loupe.

Menge des Waffers im menschlichen Korper.

Der menschliche Körper besteht, auch wenn man die Flussteiten, welsche sich in den offenen Höhlen besinden (Schleim, Galle, Harn ic.) nicht mit rechnet, seinem größten Theile nach, aus Wasser, und selbst alle kesten Theile desselben enthalten davon im frischen Zustande zusammengenommen mehr als  $\frac{9}{3}$  ihres Gewichts. Das Wasser kommt entweder frei vor, indem es in den Blutgesässen, als der stussiges Theil des Blutes, herum bewegt wird, und sich auch in geschlossenen großen oder kleinen Höhlen und Zwisschen der schwammigen Masse des Körpers besindet, z. B. in den von Hauten ausgekleideten Höhlen des Bauches, der Brust, des Schädels, der Gelenke, der Schleimbeutel, der Sehnenscheiden, der größeren und kleis

<sup>1)</sup> Beddoes, Contributions pag. 182. Gilberts Annalen der Physik XII. p. 593-2) Philos. Transact. 1818. P. I. pag. 181. Meckels Archiv B. V. 1819. p. 373.

Bauer, Philos. Transact. (@bendajeffeft.)
 An Essay on the Blood, comprehending etc. by Charles Scudamore. London 1824. G. Edinburgh medical and surgical Journ. Jan. 1825. p. 196.

neren Bellen des Bellgewebes; ober es kommt in ben festen Theilen bes Rorvers gebunden vor, so daß es fich nicht mehr flussig zeigen kann. Bon biefem gebundenen Baffer bangen viele phyfitalische Eigenschaften ber festen Theile, g. 23. ihr specisiches Gewicht, Harte und Weichheit, Elaflicitat, Durchfichtigfeit und Undurchfichtigfeit, Farbe 2c. mit ab. Go enthalt stieität, Durchsichtigkeit und Undurchichtigkeit, Karde 2c. mit ab. So enthält das geronnene Sweiß dieselbe Menge Wasser in gebundenem Justande, welches im frischen Eiweiß in ungedundenem vorkommt. Die milchweiße Farbe, die ihm tas gebundene Wasser ertheilt, verliert es wieder, wenn man ihm einen Theil diese Wassers durch satzenen Kalk, oder durch das Arocknen entzieht, wobei es wieder durch satzenen Kalk, oder durch sab Ansser in den Anorden, Sehnen und gelben Fasern der Arterien zu spielen, die in einem gewissen Grade trocken erscheinen, ungeachtet sie eine große Wenge Wasser enthalten. Wenn man ihnen ihr Wasser durch satzauren Kalk, den man mit ihnen in eine unmittelbare Berührung bringt, oder durch Trocknen entzieht, verlieren sie ihre eigenthümliche Farbe, werden halb durchsichtig wie Horn, büßen ihre Ausdehnbarteit großentheils ein, werden brüchig, nehmen ihre vorigen Eigenschaften aber wieder an, wenn man sie in Wasser, und sie sich wieder vollsaugen läßt.). Selbst die Rägel werden, indem sie trocknen, etwas durchsichtiger.

Das Berbaltniß ber Menge bes reinen Baffers und ber festen Maffe im menschlichen Korper, läßt fich sehr schwer ausmitteln, weil sowohl bei einer schnellen Austrocknung, wegen ber nothigen Warme, als auch bei einer langfameren, wegen ber Faulnig, leicht Baffer burch Berfetjung fester Substanz neu gebildet wird. Daber mag es kommen, daß einige die Menge des Baffers bedeutend überschätzen, 3.B. hippol. Cloquet'), der das Verhältenis des Baffers zu den sesten Theilen wie 9: 1 annimmt, so daß ein Leichnam, der frisch 70 — 80 Kilogramme wiegt, getrocknet nur noch 8 schwer sein und lelbst die Knochen nur 1/2 ihres Gewichts an fester Substanz enthielten, oder Chanssier, nach dem die festen Theile böchstens 1/10 der ganzen Masse des Körpers bisben. Um vollkommensten erfährt man die Menge desselben in einem Kochen des Germand den menterschaft werd den mittelst der nviperd vilven. Am vourommensen ersahrt man die Menge desselben in einem Theile des Körpers, den man frisch genau wägt, und dann in einer mittest der Lustpumpe ausgepumpten Glocke bei einer niedern Temperatur, von etwa 16° bis 20° K. trocknet, indem man unter die verschlossene Glocke Körper, z. B. consentrirte Schwesessene, sest, die die beim Trocknen verdunstende Feuchtigkeit schnell aussaugen und dadurch den Raum unter der Glocke immer trocken erhalten. Der Gewichtsversust, den die Theile beim Trocknen ersahren, ist dann der Menge des verdunsteten Wassers gleich. Beniger genau ist das Resultat, wenn man die Theile in der Lust kurch mäßige Wärme trocknet. Die sehr genau von Ehenreul angeskellten Versuche bewossen, das kestere Substanzen bis auf 1/ Chenreul angestellten Bersuche beweisen, bag festere Substanzen bis auf 1/2 ober 1/4 ihres Gemichtes, die weichsten noch zu den festen zu rechnenden Substanzen bis auf 1/2 austrocknen.

| 100 Theile thierischer Gubftang verminderten | im trodnen leeren | in der Barme an der |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| fich getroduct<br>Gehne vom Rinde 8)         | Raum bis auf      | Luft bis auf        |
| Gehne vom Rinde 8)                           | 49,61             | 50,56               |
| Elephanten 5)                                | 43,36             | 45,0.6              |
| Banber - Rinde 5)                            | 23,20             | 25,00               |
| Sehne - Menfchen +)                          | 37,98             | 43,13               |

<sup>1)</sup> Traité d'Anatomie descriptive par Hippol. Cloquet. Tom. I. Par. 1821. p. 5. 2) Ribes in Mem. de la soc. méd. d'émulation. Tom. VIII. 1817. und baraus in

Meckels Archiv f. d. Physiologie. B. V. 1819. pag. 452. 5) Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses applications par

M. E. Chevreul. a Paris 1824. 8. pag. 108. Die in Diefer neneren Schrift mitgetheilten Berfuche weichen etwas ab von ben etwas fruber an folgendem Orte befannt gemachten.

<sup>(\*</sup> Blainville, Journ. de Phys. 1823. Tom. XCVI. Jan. p. 65.

## 62 3mei Klaffen ber zusammengesetten Materien in org. Korpern.

| 100 Theile thierischer Subftang verminderten                     |       | in der Barme an der<br>Enft bis auf |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Ohrknorpel vom Menschen im 40. Sahre bes                         | 30,64 | 33,50                               |
| Anorpelbänder vom Aniegelente einer Frau im 30. Sahre bes Alters |       | 26.41                               |
| Faserstoff bes Arterienbluts einer Ruh                           | 19,35 | 21,10                               |
| Geronnener Ciweifftoff                                           | 13,65 |                                     |
| Ungeronnener Gimeifftoff                                         | 13,85 | 15,00                               |

Auch aus ben Angaben anderer Chemiter sieht man, in wie großer Menge bas Wasser in andern Substanzen bes menschlichen und thierischen Körpers vorhanden ist, bei denen aber zuweilen der, bei chemischen Untersuchungen unvermeibliche, Berlust von etwas Substanz mit als verdampstes Wasser angesehen worben ist.

| 100 Theile                                                                                      | enthalten | Wasser     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Sirnfubflang                                                                                    |           | 80 Theile. | Bauquelin2).              |
| - vom Ralbe                                                                                     |           | 75-80 -    | 30 hn 5).                 |
| Mustel                                                                                          | -         | 77,17      | Bergelins+).              |
| Leber, ber nach Berreiben im Mörfel ausgepreste<br>Theil nach bem Burudbleiben bes Gefäggewebei |           | 68,64      | Braconnot <sup>5</sup> ). |

Selbst die Anochen enthalten eine beträchtliche Wenge Flüssigkeit, theils in ihren Zellen, theils in ihrer Masie gebunden. Das von seiner Anochenhaut entblößte Schienbein eines Schwindsuchtigen, das 10102 Gran wog, versor nach Troja on in 20 Tagen des Wärz an der Luft 1629 Gran, d. h. sast das verlor nach Troja in 20 Tagen des Wärz an der Luft 1629 Gran, d. h. sast datte, beschlug das Glas in den ersten Tagen mit Basser, das auch in hellen Tropsen ausschwitzte und sid dauf dem Boden des Gesägei sammette, und in 20 Tagen nebst dem aus dem Anochen hervordringenden Blute 153 Gran betrug. Nach wiederholten Bersuchen verlor der zerkleinerte und an einem bedeckten Orte der Luft ausgesetzte Schienbeinknochen (tidia) in 5 Monaten ½ und in 1 Jahre über ½, seines Gewichtes, und zwar nahm sein Gewicht nicht sowohl bei größerer Wärme, als bei trockner Luft und trocknem Winde beträchtlich ab, da es hingegen in seuchten Nächten sowillen sogar etwas zunahm, woraus man zu schließen berechtigt ist, daß der Gewichtsversust versust wenigstens zum Theil vom verdunkteten Wasser bergerührt habe.

# Zusammengesette Materien ber organisirten Körper und beren Grundstoffe.

Man kann bie in ben organischen Rorpern vorhandenen zusammens gesetzten Materien in 2 Klassen theilen:

1. Busammengesetze Materien, welche mit den nämlichen Eigenschaften und Kräften auch in der unbelebten Natur, ohne ein Product der Thiere und Pflanzen zu sein, vorkommen, und auch von den Chemitern in ihren Laboratorien durch Vereinigung ihrer Bestandtheile zusammengesetzt werden können; wie das Wasser, das alle Theile der organissiren Körper beseuchtet, das Kochsalz, der phosphorsaure, kohlensaure Kalk, und andere Stoffe, die man häusig mineralische

<sup>1)</sup> Blainville Journ. de Phys. 1823. Tom. XCVI. Jan. p. 65.

<sup>2)</sup> Ann. de Chim. Tom. 81. p. 37. Schweiger, Journ. d. Phys. B. 8. p. 430.

<sup>5)</sup> Chemisches Lexicon.

<sup>4)</sup> Chr. Rudolphi Physiologie. Tom. I. p. 164.

<sup>6)</sup> Thenard, Traité de Chim. IV. p. 641. Ann. de Chim. T. X. p. 189.

<sup>6)</sup> Versuche über d. Anwachs neuer Knochen, übers, Strasburg 1780. p. 100. seq.

- Substanzen nennt. Sie sind verbrannte Korper, b. h. Materien, in welchen die verbrennlichen Elemente durch den Sauserstoff oder irgend einen andern, mit entgegengesetzten Eigenschaften versehenen, Körper neutralisirt worden sind. Man kam sie nach Engelharts Entdedung fast alle durch Chlor aus der eigentlichen organischen Substanz ausziehen, ohne daß diese ihren Zusammenhang zu verlieren scheint.
- 2. Zusammengesette Materien, welche in der undelebten Natur nicht entstehen, noch durch die Kunst der Chemiker, sondern nur in les benden Körpern gebildet werden können, deren Eigenschaften und Kräfte sehr von den der mineralischen Substanzen verschieden sind, und die man daher organische Substanzen nennt. Sie sind verdrennliche Körper, die specifisch leichter und aus viel mehr Grundstoffen zusammengesetzt sind, als die verdrennlichen Körper in der uns belebten Natur. Diese organischen Substanzen sind selbst wieder von doppelter Art:
  - n. solche, in welchen und durch welche die die lebenden Korsper auszeichnenden Thatigkeiten statt sinden, wie die organische Materie der Nerven, des Fleisches, des Bluts, der Blatter, des Holzes u. s. w., die man die wesentlichen orsganischen Substanzen nennen kann. Sie sind weder sauer, noch alkalisch, noch salzig, sähig und zum Theil äußerst geneigt zu faulen, unsähig dagegen zu krystallisiren, und nicht so hart und spröde, als Steine, Salze oder als manche von den organischen Substanzen der Art. Aus dieser Materie ist die Grundlage der Organe des Körpers gebildet, die noch in ihrem Zusammenhange übrig bleibt, wenn man die mineralischen Substanzen und die organischen Materien der Iten Art aus ihnen wegnimmt, z. B. aus den Knochen den phosphorsauren Kalk, das Fett und andere solche Stosse. In dieser Materie äußern sich die Lebensbewegungen und andere Lebensthätigkeiten.
  - hangende Grundlage der Organe des Körpers bilden, fondern in die wesentliche organische Substanz eins gestreuet und mit ihr gemengt oder gemischt sind, in welchen die die lebenden Körper auszeichnenden Thätigkeiten ihren Sig niemals haben, welche vielmehr als Substanzen anzusehen sind, die in den organisiteten Körpern bereitet werden, um entweder aus ihnen ausgestoßen, oder in ihnen irgendwo zu einem Zwede ausbewahret zu werden, die man also nicht als lebendige

c,

Theile der lebenden Körper ansieht, wohin mandie Fettarten, Dele, organischen Sauren und Malien, Harze, den Bucker und ans dere rechnet. Manche von diesen Materien, wie der Zucker, die Harnstäure, manche Fettarten find fähig zu krystallistren, viele haben eine viel geringere Neigung zu faulen, als jene wesentlichen organischen Substanzen, oder sind ganz unfähig dazu 1).

Betrachten wir die Materien aller organisirten Körper, ohne die in ihnen vorkommenden unorganischen (mineralischen) zusammengesetzten Substanzen auszuschließen, so machen wir die Bemerkung, daß von 40 Mestallen, die man jeht zählt, nur etwa 9 bis 10 (und auch die meisten von diesen in sehr geringer Menge) in ihnen gefunden werden, daß also 3/4 dersselben ganz aus den organisirten Körpern ausgeschlossen sind, während hinsgegen alle anderen Grundstosse, welche nicht Metalle sind, mit Ausnahme des Bor, Brom 2) und Selen, in ihnen vorkommen.

Betrachtet man vollends nur die organischen Materien, mit Ausschluß der mineralischen Substanzen, die ihnen beigemengt zu sein scheinen, so sieht man, daß in denselben vielleicht kein einziges Metall vorskommt, sondern daß sie aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und zum Theil auch aus Sticksoff, etwas Schwefel und Phosphor bestehen. Unsgeachtet indessen bei weiten die meisten Grundstoffe aus der organischen Substanz ausgeschlossen sind, so ist sie doch, wie schon gesagt, die zusammengesetztele verdrennliche Substanz, die mindestens nie 3) weniger als 3 Grundstoffe enthalt.

Auf der andern Seite enthält die organische Materie keinen einzigen Grundstoff, der nicht auch in der unbelebten Natur, ohne ein Product der Ehiere und Pflanzen zu sein, vorkäme. Der große Unterschied, welcher zwischen den organischen und nicht organischen Substanzen statt findet, berucht also nur darauf, wie und in welchem Verhältnisse die im Körper der Ehiere und Pflanzen vorhandenen Grundstosse unter einander verbunden sind.

Bei folgender Aufzählung der Grundstoffe des menschlichen Körpers bilden die 4 ersten fast allein die organische Substanz. Der 5te und 6te Grundstoff bildet einen vorzüglich großen Theil der unorganischen, im Körper vorkommenden Materie, namentlich in den starren Theilen. Die übrigen Grundstoffe sind nur in sehr geringer Menge vorhanden, und von den 5 lehten wird nur eine Spur gesunden.

<sup>1)</sup> hinsichtlich ber Fahigfeit ju frnftallisiren und ber minberen Geneigtheit jur Bersehung und Faulnis schließen fich manche von benjenigen Gubftaugen an bie bier erwähnten au. welche man burch eine Gahrung ober andere Zersehung ber organischen Gubstangen bereiten fann, wie der Zuder, ber Weingeist, manche Fettarten und Sauren. Sie sind immer einsacher, als die Gubstaugen, aus benen sie durch Bersehung entstehen.

<sup>2)</sup> Nach bermbftabt, in Poggendorfs Annalen ber Phufit, 1827. St. 8, findet fich Brom in Berbindung mit Sod auch im Geefchwamme.

<sup>3)</sup> Wenn nicht etwa bie Sauerfleefaure eine Ausnahme macht.

## Grundstoffe ber Substanz des menschlichen Korpers.

- 1. Cauerftoff, oxygenium, verherrichend in der Mildfaure.
- 2. Bafferfloff, hydrogenium, vorherrichend im Fette.
- 3. Stidftoff, azotum, vorherrichend im Bleifche und Faferftoffe.
- 4. Rohlenftoff, carbo, vorherrichend im fcmargen Diamente.
- 5. Ralfmetall, calcium, vorzüglich in Anochen und Bahnen.
- 6. Phosphor, phosphorus, porzäglich in Rnochen, Bahnen und Gehirn.
- 7. Schwefel, sulphur, vorzäglich in den haaren, im Gimeig und Gehirn.
- 8. Chlor, chlorina,
- als Rochfalj in vielen Gaften. 9. Natronmetall, natronium,
- 10. Gifen, ferrum, vorzuglich im rothen und fcwarzen Pigmente und in ber Rruftallinfe.
- 11. Ralimetall, kalium, vielleicht im Blute.
- 12. Talterbenmetall, magnium, in ben Anochen und Bahnen.
- 13. Fluor, fluorina, vorzüglich in Bahnen und Knochen.
- 14. Riefeferbenmetall, siliaium, } in ben Saaren.
- 15. Mangan, manganium,

## Eigenthumliche Art ber Berbindung ber Grundstoffe in der organischen Substanz.

Warum die organischen Substanzen nur in lebenden Körpern, und nicht in unsern Laboratorien, oder in ber unbelebten Natur gebildet merben fonnen; warum die meiften berfelben außerhalb ber lebenden Rorver, ohne Bersebungen zu erleiden, nicht lange besteben konnen, und sich überhaupt so wesentlich von ben zusammengesetten Korpern in ber unbelebten Natur unterscheiben: bavon giebt man folgende sehr wahrscheinliche Erklarung. Man fagt: In ber unbelebten Natur konnen fich von mehre= ren einfachen ober gufammengefetten Gubftangen auf ein= mal nur 2 mit einander verbinden. Dergleichen Berbindungen beißen binare Berbindungen. Co kann fich z. B. ber Sauerstoff mit bem Rohlenstoffe ju Rohlensaure, ber Bafferstoff mit bem Stidstoffe zu Ammoniak, sind die Kohlensaure mit dem Ammoniak zu einem Salze, bem kohtensauren Ammoniak, verbinden. laure und das Ammoniak find bie naberen, ber Sauerftoff, Roblenftoff, Bafferstoff und ber Stickfoff find die ent fernteren Bestandtheile biefes Salzes. Gine Berbindung von 3, 4 ober mehreren Stoffen unmittelbar unter einander, b. h. eine solche Berbindung berselben, durch bie jeber Bestandtheil unmittelbar und gleich nahe mit allen übrigen verbunden ift, scheint, wie querft Nourcroy 1) angedeutet, und Bergelius 2) ge= nauer auseinander gesetzt hat, nur in aufammengesetten Korpern vorzukommen, die fich unter bem Ginflusse bes Lebens gebildet haben. Biele Substanzen bes Korpers bestehen aus Sauerstoff, Roblenstoff, Bafferstoff und Stickftoff, die aber alle 4 untereinander gleich nabe und unmittelbar

<sup>1)</sup> Fourcroy, Philosophie chimique. à Paris l'an III. im Ausjuge in Reils Archiv B. I. Helt 2. p. 8.

<sup>2)</sup> Thomsons Annals of Philosophy IV. p. 323, 401. V. 93, 174, 260. Die Resultate in Schweiggers Journal XI. p. 381.

verbunden sind, und schon beswegen einen ganz andern Körper bilden, als bas kohlensaure Ammoniak ist, das dieselben Grundstoffe enthält. Man nennt eine solche Berbindung eine quaternäre, in welcher die verbundenen 4 Grundstoffe nicht zu näheren und entsernteren Bestandtheilen vereinigt sind. Um sich ein Bild von dieser doppelten Art der Berbindung der Grundstoffe zu machen, kann man sie mit der doppelten Beise vergleichen, wie man Schachteln von verschiedener Größe in einander einschließen kann, indem man entweder eine kleine Schachtel in eine größere, und diese in eine noch größere (diese Art der Einschließung ist mit der binären Berbindungsart zu vergleichen); oder indem man mehrere Schachteln von verschiedenen Größe unmittelbar neben einander in einer größeren Schachtel einschließt. (Diese Weise ist mit der ternären oder quaternären Berbindungsart der Grundskoffe zu vergleichen.)

Die Grunde biefer für bie ganze Anatomie und Physiologie sehr wichtigen Ansicht, find folgende:

1. Es gelingt nicht, die organischen Substanzen in binäre Beistandtheile zu zerlegen, ob sie gleich 3, 4 Grundstoffe und mehr enthalten. Bergebens wird man sich z. B. bemühen, die Substanz der Schnen in 2 nähere Bestandtheile zu scheiden, und jeden von diesen Weieber in 2 entserntere auszulösen. Man kann aus ihnen wohl durch seinen Weingest oder Aether etwas Fett ausziehen, aber was übrig bleibt, ist immer noch Sehne, die man auch durch andere Hüssentiel vergebens in 2 Bestandtheilt zu zerlegen suchen wird. Man kann die Sehnen wohl durch kochendes Wasser in Leim austösen, aber sie verwandeln sich mit Anskamme einiger beige mengter Fasern ganz in denselben, ohne daß ein Eter Stoff in verhältnisssigter Menge übrig bliebe, der durch seine Verdindung mit dem Leime die Sehnen als Eter dinärer Bestandtheil gebildet hätte. Uedrigens dürste der Leim nicht selbst wieder aus allen entsernten Bestandtheilen bestehen, die man in der Rasse der Sehnen sinder, wenn man berechtigt sein sollte, ihn sie einen binären Bestandtheil der Sehnen anzusehen, oder es müßte wenigstens gelingen, nähere binäre Bestandtheile des Leines nachzuweisen, was aber nicht der Fall ist.

der Fall ist.

2. Die organischen Substanzen sind auße geneigt, sich bis auf ihre Grundstoffe zu zersen, ohne sich Ther in nähere Beistandtheile aufgelöst zu haben, selbst unter denselben Umständen, unter denen sie, so lange sie lebten, bestanden. Diese Berseung ersolgt sogar bei einer mittleren Temperatur, und wenn die Lust und andere Sinstille, die als die Ursache der Zerseyung angesehen werden könnten, abgehalten werden. Bei der Fäulniß treten ihre Grundssoffen einer andern Ordnung zusammen, und dichen neue Körper, die vorher in der Substanz noch gar nicht vorhanden waren. Die große Neigung der organischen Substanzen, sich zu zersen, hat zwar mehrere Ursachen, die haupt sächlichste aber scheint in der ternären und quaternären Werdindung der Etemente zu liegen. Die bindr gemischten, aus 3 oder 4 Grundstoffen zusamengesetzen Körper in der unbelebten Natur können nämlich nur succession der wiederholte chemische Processe, bis auf ihre Grundstoffe zerlegt werden die organischen Substanzen dagegen schon durch einen einzigen, ungefähr aus

<sup>1)</sup> Die schnelle Zersetzung bes Schiefpulvers beim Berpuffen, welche fich bis auf die Ciemente erftreckt, ift kein Sinwurf gegen diesen Sat; benn wo die bei der Zersetung eines Körpers jum Borichein tommenden Vroducte die Ursache einer neuen Zerfetung gewisser Producte werden, können mehrere chemische Processe so schnell auf einader folgen, daß man fie nicht einzeln unterscheiden kann. Wit größerem Rechte könnte vielteicht die Zersetung der tollensanren Salze durch Ralium als ein Sinwurf betrachti werden, weil dabei augenblicklich Kohle jum Borschein kommt.

bemselben Grunde, aus welchem man da, wo piele Schachteln eine in die andere eingeschlossen worden sind, durch Deffnung einer Schachtel immer nur die nächste, da aber, wo viele kleine Schachteln in einer, größeren eingeschlossen nicht das Deffnen dieser einzigen Schachtel alle eingeschlossenen auf einmal sichtbar machen kann. Wo viele Grundstoffe, alle gleich nahe und unmittelbar unter einander verbunden sind, scheint es oft, das Geichgewicht der demischen Anziehungen aller Grundstoffe gegen einander aufgehoben, und das Band, das sie in einer bestimmten Ordnung unter einander aufgehoben, und das Band, das sie in einer anderen Ordnung unter einander verbinden, und das Bieses Körper entstehen, die zuvor in der organischen Substanz nicht vorhanden waren. Busammengesete Körper dagegen, die ans bindren Werbindungen bestehen, müssen sich erst in ihre näheren Bestandtheite trennen, und dann erst können ihre entsernteren Bestandtheite zum Borschein kommen.

Jene Substanzen der organischen Körper können durch keine

3. Jene Subftangen ber organischen Korper fonnen burch feine Runft in unsern Laboratorien gebilbet werben.

4. Die zusammengesehten Moleculen ber organischen Rorper bestehen aus Glementen, bie nicht in bestimmten und febr einfachen Bahlenverhaltniffen unter einander verbunden find, ein fachen Zahlenverhaltnissen unter ein ander verbunden sind, noch verbinden sie sich mit andern zusammen gesehren Molecusten in bestimmten und sehr einsachen Zahlenverhältnissen. In der unbelebten Natur sindet bieses aber überalt statt, wo sich sehr verschiesden denartige Körper chemisch verbinden, und einen neuen Körper mit andern Signschaften hervordringen. Unter solchen Umständen verbindet sich 3. 3. 1 Molecule des einen mit 1 Molecule des andern, oder mit 2 Moleculen des andern, oder mit 3 Moleculen des andern, oder mit 3½ Moleculen des andern, oder mit 3½ Moleculen des andern. Sine Folge hiervon ist, daß sich in der unbesehben Natur Zörper nur so vereinigen, daß gewisse Berbindungsstusen entstehen, zwischen welchen keine Uebergänge sind; mährend es von organischen Körpern eine unbestimmbare Menge von Modiscationen giebt, 3. B. von Fettarten, die nach Chevreuszum Theil nur durch Bruchtheile in dem Jahlenverhältsnisse der Moleculen von einander verschieden sind.

5. Benn die zusammengesesten Moleculen der ersten Ordnung in organischen Körpern nur binär und in bestimmten Proportionen verbunden wären, so würde

Rorpern nur binar und in beflimmten Proportionen verbunden maren, fo murbe es ich wer begreiflich fein, wie burch bie Berbindung von fo wenigen Clementen, als die ber organischen Rörper, eine fo große Menge verfchiedener Naturproducte hatte gebilbet wer. ben tonnen. Denn bas Gefes ber bindren Berbindungen fchrantt bie Bahl ber möglichen Berbindungen fehr ein 1).

## Einwurfe gegen die vorgetragene Lehre.

Mehrere Chemifer, Thenarb, Chevreul, Dobereiner erflaren fich fur bie entgegengesette Unficht, ober bafur, baf auch bie organischen Subftangen aus binaren Beftanbtheilen beftanben. Sie halten 2 andere Umftanbe, welche allerdings auch mit Urfache find, bag bie organischen Substangen fo febr gur Berfetung geneigt find, fur allein hinreichend gur Erklarung ber Faulnig, namlich :

- 1. baß in ben organischen Subftangen viele Grundftoffe enthalten feien, welche ein großes Bestreben batten, in ber Barme luftformig ju werben, fich babei in einen großen Raum auszubehnen, und von ben andern Grundstoffen baburch loszureißen;
- 2. daß die organischen Substanzen viele verbrennliche Elemente entbielten, welche noch nicht burch ben Sauerstoff ober ein anberes

<sup>1)</sup> Berzelius Jahresbericht 1824. p. 161.

verbrennendes Ctement neutralisirt worben waren; baber sie ben Sauerstoff und andere solche Stoffe leicht aus ber Luft und bem Baffer an fich gogen. Beibe Umftanbe machten auch, bag bie Anglipraparate, ber Phosphor, bas Bafferstoffgas und die Schmefelalkalien fehr geneigt zur Berfetzung maren.

Einige Chemiker behaupten auch Fett gemacht zu haben: Döbereiner'), indem er Wasseudumpf durch Rohlen trieb, die sich in einem glühenden Flintentaufe befanden; Berard'), dem der Döbereinersche Versuch nicht gelang, in dem er ein Gemeng von 1 Maaß kohlenfauren Gas, 10 Maaß Delgas und Waaß Wasserkoffgas durch eine glühende Porzellanröhre leitete, wobei er im Ansang des Versuchs etwas krystallinisches Fett erhielt, das dem Fette der Gallensteine sehr ähnlich war, und, wenn die Röhre sehr kark erhist wurde, einige Tropsen eines bräunlich, gelblichen Dels erzeugte. L. Gmelin's demerkt aber mit Recht, daß die Rahlen und das Delgas Uederbleibsel zersetzer organischer Substaur mehr beigemant enthielten: wie dem auch das Nelags nach Seurry's Substang mehr heigemengt enthielten; wie benn auch das Delgas nach Senry') fehr geneigt ift, verdampftes Del in fich aufgetoft zu erhalten und es an Chlor

abzusehen. Dober einer 5) sucht zu beweisen, bag bie Grundstoffe in einigen einfache ren organischen Substanzen in folden Berhaltniffen vorhanden seien, daß bie Mengen der durch die Chemie gefundenen Grundftoffe auch durch eine Berech

Berbindung von Kohlenstoff und Wasser in verschiedenen, aber bestimmten Berhältnissen an. Eitronensauer, Schleimsauer, Weinsteinsauer betrachtet er als eine, aus Kohle und Wasser bestehende Berbindung, welche wieder mit Sauerstoff binär vereinigt sei; Milchzucker, Mannasubstanz, Gliveerine, als eine aus Kohlenstoff und Wasser bestehende Verdindung, welche wieder mit Wasserssoff binär verdunden sei. Den Altbohol, den Aether und die Fettart, die er Aethal nennt, als eine binäre Verdindung von Wasser und Kohlenwasserssoff. Aber die chemische Analyse, die in der Bestimmung der Wenge der Grundstosse noch sehr unssicher ist, lehrt nur, wie auch Then ard zugiedt, so viel: daß die Grundstosse ziemlich in solchen Mengen vorhauden sind, daß sie auch auf die angegebene Weise verb un den sein könnten, nicht aber, daß sie wirklich so verb unden sind. Um diese zu beweisen, müßte man die angegebenen Körper wirklich durch die Verwandstschaft an derer Substanzen in ihre binären Bestandtheite auf die beschriebene Weise zer an berer Substangen in ihre binaren Bestandtheile auf die beschriebene Beife gerlegen Fonnen.

Das einzige Beispiel eines binargemischten, organischen Körpers scheint bie Sauerkleefaure ju fein, bie nach Dulong?), Dobereiner\*) und Bergelius'), aus Roblenftoff und Sauerftoff ju bestehen scheint, ohne Bafferftoff

5) Döbereiner, zur pneumatischen Chemie. Theil III.

<sup>1)</sup> Döbereiner, in Diens Bis 1817. heft V. p. 576.

<sup>2)</sup> Berard, in Ann. de Chimie et de Phys. Jul. 1817. p. 290. Meckels Archiv III. p. 477.

<sup>5)</sup> L. Gmelin, Handbuch der theoretischen Chemie. Ausg. 1822. B. II. p. 910. 4) Tilloch, Philos. Magaz. Vol. 58. p. 90. Siehe Berzelius Jahresbericht 1823. p. 69.

<sup>6)</sup> Chevreul, Considérations générales, sur l'analyse organique et sur ses applications. à Paris 1824. p. 191.

<sup>7)</sup> Dulong, Mém. de la classe des sciences math. et phys. de l'institut. Années 1813 - 1815. p. CXCIX.

<sup>8)</sup> Döbereiner, in Schweiggers Journ. XVI. p. 107.

<sup>9)</sup> Berzelius, Jahresbericht 1823. p. 69.

ju euthalten. Aber hier scheint noch etwas im Dunkeln ju liegen, ba es uach ben Gefeben ber bindren Berbindung nicht wohl begreiffich ift, wie eine Saure, die aus 2 Moleculen Rohlenstoff und 3 Moleculen Sauerstoff besteht, eine viel starkere Saure sein könne, als die Rohlenstaure, die aus 1 Molecule Rohlenstoff und 2 Moleculen Sauerstoff besteht.

Die Faulnif und andere Berfegungen bes Rorpers.

Die Fäulniß entsteht badurch, daß die Grundstosse, welche in lebenden Körpern durch den Sinstuß der Lebenskraft zu organischen Verbindungen wereinigt worden waren, sich nach dem Tode durch ihra Verwandtschaften unter einander zu binären Verbindungen zu verdinden streben. Dieses gesichieht auch, wiewohl langsamer, wenn die äußeren Umstände zu der Zerssehung der organischen Substanzen keinen Anstoß geben und dieselbe nicht besordern. Die atmosphärische Lust besordert die Fäulniß unter allen Lustraten am meisten, selbst noch mehr als das reine Sauerstossaus; sie ist aber keine nothwendige Bedingung der Fäulniß. Fleisch, das von so eben gestödeten Thieren genommen, und, während es noch warm ist, unser Queckssilder gebracht wird 1), sault auch. Desyleichen tritt die Fäulniß des Knisches in reinem Wasserssoffgase oder Stickgase 2) ein. Ein gewisser Irad von Bärme, und die Sagenwart von Wasser in der organischen Substanz, sind aber Bedingungen, ohne welche keine Käulnissstat sindet.

Ranners in Philadelphia befestigte auf dem Boden einer 8 Ungen halteuden Ruice, 6 Ungen warmes, von so eben getödteten Thieren genommenes, Fleisch, sinkt die Flasche. wilkdummen mit Quecksilber, so daß teine Luit mit dem Retiche in Berührung blied, und verschloß sie mit einem genau eingekitteten Stöpfel, der einen Schenkel eines zweischenklichen, mit Quecksiber gesüllten hebers in die Rusche einerse, mittelst wesen er die Producte der Fauluss. in eine mit Quecksiber gefüllte und gesperrte Glocke überführen konnte. Es erzeugten sich aus dem Fleische 100 Kuditzoll Kohlensaure; (d. h. 164 Decimetercubus auf 186 Gramme Fleisch); Sauerschligas, Schweselwasserstofigas, Annwoniak; voher andere Gadarten entwickelten sich dadei nicht. Die Fäulniß trat bei einer Temperatur von höchens 169,8 R. schon nach dem Berlanse von 3 Tagen ein. Hierduch widerse zu sich die Schlüsse, die man aus Gap-Lussen sich die Schlüsse, die man aus Gap-Lussen siehen foll, wen es weuige Stundes sich 3 Monate lang vollkommen erhalten haben soll, wenn es weuige Stunden sich der Thiere in kochendes Wasser, getancht, und in Flaschen werden worden war, die mit warmem Wasser erfüllt und vollkommen dicht versichlissen wurden, da es hingegen der Lust ausgesest, sehr schnell in Fäulniß überzing.

Die die Faulniß hindernden (antiseptischen) Mittel wirken theils dadurch, daß sie die Bebingungen, oder daß sie die Beforderungsmittel der Faulniß ausschließen; theils dadurch, daß sie sich als Substanzen, welche nicht zur Faulniß geneigt sind, mit den organischen, zur Faulniß geneigten Substanzen demisch verbinden, und sie dadurch in Korper verwandeln, die weniger

Manners in Nicholson Journ. Jan. 1813. Darait in Ann. de Chimie. Tom. XCII. p. 160. und in Trommsdorf neuem Journ. der Pharmacie. I. p. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Hildebrandt in Gohlons Journal, 1808. B. VII. p. 283. 1809. B. VIII. p. 182. Schweiggers Journal B. I. 1811. p. 358.

<sup>5)</sup> Ann. de chim. Tom. LXXVI. p. 245.

zur Faulniß geneigt find. Manche antiseptische Mittel mirten zugleich auf mehrfache Beise.

Im Gife der Polargegenden eingefrorene thierische Theile erhalten fich Jahrbunderte hindurch und langer ohne Faulniß; vollsommen ausgetrofinete Körper faulen nicht. Stoffe, welche sich wie Weingeist, Aether, atherische Dele, Chlorealt, Rochsalz, Eisenvirriol und viele andere Salze oder Sauren in dem Waster ausstellen, welches die Zwischenaume der organischen Substanz befeuchtet, oder sie außerlich umgiedt; welche das Wasser dannet weniger leicht gersehder machen, die Luft aus der gegebar machen, die Luft aus der gegebar machen, die Luft aus der gegebar wachen wen auch den Aufreite der Luft zu der progesischen änßertich umgiebt; welche das Wasser dadurch weniger leicht zerseihar machen, die Luft aus ihm austreiben und auch den Jutritt der Luft zu der organischen Masse hindern, verzögern die Fäulnik. Schon in Wasser, aus welchem durch Rochen die Luft ausgetrieden worden ist, sanlen dryganische, vornehmlich vegetabilische Substanzen nach Upperts Versuchen weniger leicht, wenn sie in lust dicht verschlossen Upperts Versuchen weniger leicht, wenn sie in lust dicht verschlossen nach Offander in lustbewahrt werden. Roblensäure und warme Kohlen verzögern nach Offander in lustbewahrt werden. Kohlensäure und warme Kohlen verzögern nach Offander in lustbicht geschlossenen Gesäßen die Fäulniß, indem sie sonst als Gährungsmittel die haussis begünstigen. Der Gerbestoff, der das rothgegerdte Leder bilden bilft, hindert die Fäulniß dadurch, daß sie sich mit der Haul einem neuen Körper, dem Leder, verbinden. Vielleicht wirft auch das Schor und der Chlorkalt so.

Bei der Käulnig verändert sich die Farbe der thierischen Substanz. Zwar vermehrt oder vermindert sich die atmosphärische Luft, in der die Fäulniß geschieht, ansangs nicht; spater aber vermehrt sie fich nach Prieftlen und Manners; und auch aus Rleisch, bas unter Quedfilber fault, entwidelt fich guft. Immer enthalt bie entftanbene Buft tohlen faures Gas, bas meiftens aus bem Roblenfloffe und Sauerfloffe ber thierischen Substanz entsteht; zuweilen kommt auch Stickgas, Basserstoffgas 1), Schwefelmafferstoffgas, Phosphormafferstoffgas und Ammoniat zum Borschein. Daburch wird ber Korper aufgetrieben und fabig auf bem Waffer ju fcmimmen. Immer erzeugt fich Baffer aus bem Bafferftoffe und Sauerstoffe ber thierischen Substanz. Daber werden viele Theile weicher, schmieriger, ober fie zerfließen zum Theil in Jauche. Es entstehen stinkende Ausfluffe noch nicht gehörig gekannter Stoffe, vielleicht ftinkenber fluchtiger Dele'2). Es bilbet fich Effigsaure, und unter manchen Umftanben Salpeterfaure: und zulet, wenn die fluchtigen Theile verdunstet find, bleiben fire Bestandtheile, als Erden, Orpbe, Salze und Kohle an dem Orte wo der Theil verfaulte, zurud, und bilben humus.

Bei bem Faulen und bei ber Zerftorung thierischer Theile burch Warme in einem verschlossenen Raume, so wie bei vielen andern Gelegenheiten, kommen eine Menge Korper jum Borfchein, bie vorher in ber Substanz gar nicht eriftirten, sonbern fich erft baburch erzeugten, baß sich viele Grundftoffe bin ar vereinigten, und bag gewiffe quaternar gemischte Sub-

<sup>1)</sup> Aus der Erde, in der menschliche Theile verfault find, fteigen unter Baffer Luft. blafen auf, die fich anbrennen laffen, und eine dem brennenden Bafferftoffgas abnliche Flamme haben.

<sup>2)</sup> Eduard Bilbelm Guns, der Leichnam des Rengebornen in feinen phyfichen Bermandlungen. Leipzig, 1827. 8.

Bei d. Faulniß entstehen Producte d. vorher nicht vorh. waren. 71

stanzen verändert übrig blieben, nachdem fie einen Theil ihrer Grundstoffe verloren hatten.

Folgende Darftellung gewährt eine Uebersicht barüber. Mehrere der wichtigesten Grundstoffe des Körpers stehen großgedruckt in der Mitte, unter jedem seine chemische Acquivalentzahl (Atomengewicht). Die durch die binäre Vereinigung der Grundstoffe entstehenden Producte stehen keingedruckt hinter Klammern, welche auf die Grundstoffe zeigen, aus denen dieselben zusammengeset sind. Unter edem derselben steht die Jahl der mit A bezeichneten Atome des höher und tiefer stehenden Grundstoffe; und unter den lustförmigen Grundstoffen auch die Jahlen der mit M. bezeichneten Maaße (volumina) der sich verbindenden Grundstoffe.

Benn man kleine Studchen, 3. B. 2½ Boll lange, 1 Boll breite und 3¼ Boll bide Burfel von Fleisch faulen läßt 1), so bemerkt man sehr beutslich eine Berschiedenheit des Worgangs, je nachdem man die Fäulniß in verschiedenen Gabarten geschehen läßt. Wenn man aber, wie Manners, 12 Loth faulen läßt, so ist kein Unterschied wahrnehmbar.

Reines, aus Quecksteroryd bereitetes Sauerstoffgas verzögert in ersterem Falle die Fäulniß. Ist sie aber eingetreten, so entsteht ein ärgerer Gestank, als in atmosphärischer Luft, und viel Wasser, das in getrennten Tropfen auf der Oberstäche des saulenden Körpers erscheint. Reines Wasserssisch ist dagegen der Bildung von Wasser aus den saulenden Elementen hinderlich. Kleine Mengen Fleisch erhalten zwar in ihm bei einer, zwischen 80 — 260 K. schwankenden Temperatur, selbst 54 Tage lang ihr frisches Ansehn die Kestigkeit wird Derbheit, verbreiten aber dann einen eigenthümlichen, sehr widerlichen Gestank, der von dem verschieden ist, welchen sie verursachen, wenn sie in der atmosphärischen Luft saulen. Endlich entwickelt sich auch dabei Kohlensaure, mährend ein gleiches Volumen Wassertoffgas verschluckt wird. In Sauerstoffgas wird das Fleisch erst hellroth, dann mitsarbig; im Wasserstoffgas wird erst bunkler und kaller, dann wieder röther 1). Nach Brug natellie und dem Verfasser diese Handbuchs ist das Wasserstoffgas der Fäulniß kleiner Mengen Fleisch aufangs hinderlich, indem es die Cobasion des Fleisches verwehrt; selbst wenn die Glocke, worin das Faulen geschieht, mit Wasser gesperrt, und die Luft demnach seucht ist, und wenn das Kaulen geschieht, mit Wasser gesperrt, und die Luft demnach seucht ist, und wenn das Wasserlosses feine Schweselsaure beigemengt enthält, da sie durch deberkreiben von Wasserdompf über glühendes Eisen bereitet wurde. Denn nachdem Keisch 41 Tage lang darun gestanden hatte, war es dunkelroth und vielmehr

<sup>1)</sup> hilbebraubt a. a. D.

<sup>2)</sup> Crells chemische Ann. 1787. B. II. pag. 483.

fester geworden, zeigte nicht den mindesten Geruch, und hatte auch keine Kohlen- fäure entwickelt. Saure Luftarten, Salpetergas, nach Priestlen und dem Berfasser dieses Handbuchs salpetrigsaures, schwestigsaures, stüffigsaures, tohlensaures Gas und Ammoniak, verzögern nach dem Verkasser die Fäusnis, und werden in beträchtlicher Menge verschluckt. In Rohlensaure entwickelte sich, nach Priestlen, Wasserstoffgas. Diese Sauren vermehren die Cohässon des Fleisches eine Zeitlang, Ammoniak macht es weicher und erzeugt vielleicht eine Ammoniakseise. Daß Manners die fäulniswidrige Kraft des Salpetergases und kohlensauren Gases nicht wahrnahm, lag vielleicht darin, daß er verhältnismäßig zu große Fleischlücken, und eine zu geringe Menge von Gas anwandte.

Wenn ber menschliche Körper im Wasser, vorzüglich im fliegenden, ober in Grabern, in welche zuweilen Baffer tritt, ober auch, unter gewiffen, noch nicht gehörig gekannten Umftanben, in manchen Grabern ohne Butritt bes Wassers verfault, so verwandeln sich viele Theile desselben in eine settige Masse, die Fourcron Fettwachs (frangosisch, adipocire) nannte, und fur eine Ummoniakfeife mit Ueberschuß von Fett, nebst phosphorsaurem Natron und Kalf hielt, und bie nach Chevreul aus ein wenig Ummo: niat, Rali, Ralt, vieler Perlfaure und ein wenig Delfaure besteht :. Sauren, welche fich aus Fett zu bilden pflegen, wenn Alkalien auf daffelbe zersebend einwirkten.

In den ehemals für Arme bestimmten Grabern auf dem Kirchhofe des innocens in Paris, von denen jedes 30 Fuß tief und 20 Fuß breit war, und mit 1000 — 1500 unmittelbar übereinandergesehten Särgen innerhalb 3 Jahren gefüllt wurde (während welcher Zeit es offen blieb), verwandelten sich die Leichna war mit Illeganden der Franchen und Staden in innerhalb Welchenden füllt wurde (während welcher Zeit es offen blieb), verwandelten sich die Leichname, mit Ausnahme der Knochen und Haare, in jenes Fettwachs. Vorzäglich ge neigt zu dieser Umwandlung waren die Theile, in welchen sich viel Fett besindet: die Saut, die Brüste, die Muskeln, die daher, so wie das Gehirn, einen ansehnlichen Umsang behielten. Dagegen schwanden andere so sehren, der michts von ihnen übrig blieb; z. B. die Lungen, Gedärme, Milz, Nieren, Gedärmutter. An der Stelle der Leber kand man zuweisen nur so viel Fettwachs, als der Umsang einer Nuß beträgt. Auch die Nasenkonverl schienen in Fettwachs verwandelt zu sein. Die Bänder waren zerstört, die Knochen brüchig; die Haare aber schienen dieser Veränderung am meisten zu widerstehen. Das Fettwachs war weich, behnbar, grauweis, wie gewöhnlicher weicher Käse, ohne stinkenden Geruch, leicht, porös, und bestand auf den ersten Anblick wie Zellgewebe aus Zelsen 1). Auf demselben Kirchhose waren in denigen Gräbern, in denen die Leich, name einzeln begraben worden waren, die Theile, z. B. Haut, Muskeln, Sehnen 2c., nur ausgetrocknet und nicht in Fettwachs verwandelt.

Dieses Leichenfett soll nach Gan= Luffac2) und Chevreul3) nur dasjenige Fett enthalten, das icon im frischen Bustande, theils sichtbar in ben Zwischenraumen ber organischen Substanz, theils unsichtbar mit ihr innig verbunden, vorhanden war, und welches übrig bleibt, wenn bie übrige thierische Substanz, mit ber es gemengt ober gemischt war, burch

<sup>1)</sup> Fourcroy, sur les différens états des cadavres trouvés dans les fouilles du cimetière des Innocens à Paris en 1786 et 87. - Ann. de chim. T. V. p. 8. Undere Beispiele dieser Art siehe in Johnson History of the progress and present state of animal chemistry vol. III. London 1803. p. 52. und Ure, Sandwörterbuch ber practischen Chemie, übersest. Weimar 1825. Artifel: Fettwachs.

<sup>2)</sup> Ann. de chim. 1817. T. IV. pag. 71. 5) Cuvier analyse des travaux 1824. pag. 10. Chevreul considérations sur l'analyse organique, pag. 84., wo er aber nur feine Berfuche mit Alfohol , Aethet, Salpeterfaure und Salgfaure, nicht aber die über bas Faulen im Baffer und unter ber Erbe angestellten Berfuche, bie Cuvier ermannt, anführt.

vie Fäulniß zerffort worden ist; keineswegs solches, welches sich burch eine Bermanblung ber organischen Subftang neu erzeugt hatte. Denn Ga p = & u f = fac konnte burch fehr concentrirten Beingeift aus bem Raferftoffe bes Bluts, ber lange im Baffer gefault hatte, nicht mehr Feft ausziehen, als aus foldem, ber gang frifc mar. Benn Chevreul organische Subftangen, welche Stickftoff enthalten, wie Dusteln, Faferftoff bes Bluts, Gehnen, ein Sahrlang in feuchte Erbe ober unter Baffer brachte; erhielt er aus ihnen diefelbe Menge, einer fettigen Subflaue, als wenn er jebes biefer Gewebe frisch mit Salpeterfaure, Salzsaure ober Beingeift behandelte. Durch Bergleichung ber gewöhnlichen fichtbaren Fettmenge bes Denfchen mit ber bes Rettwachses in Leichen, lagt fich Chevroul's, Anficht nicht widerlegen, weil er in bem Gehirn, in ben Mudteln, im Raferftoff u. f. w. eine Menge unfichtbares, demisch verbundenes Rett annimmt, und bas Leichenfett auch einen größeren Umfang als reines Fett einnimmt, weil es Ammoniat und Ralkfalze enthatt. Allein man ffeht leicht ein, bag fein Beweis noch nicht gang ausreicht. Denn es lagt fich benten, bag bie organischen Subftangen auf febr verschiebene Weise einen Anfiog zu einer Entmischung betommen konnen, bei ber fie wegen bes Berbaltnisses ihrer Grundstoffe, eine gewisse Menge Kett bilben, fei es burch die Einwirfung von Faulniß ober von Weingeift, Aether, Salpeterfaure ic. Bergelius ift baber ber Meinung, baß ftarter Beingeift und Mether bas Giweiß, ben Faferftoff und Farbeftoff bes Bluts zum Theil in ein ftinkendes Fettwachs verwandeln, und D. B. Ruhn konnte in Gehirnmaterie, aus ber Affohol fein Fett mehr'ausziehen fonnte, durch die Einwirfung von agendem Ammoniat Fett erzeugen.

Genauere Bestimmung bes Berhaltnisses ber Grundstoffe burch eine vollkommene Berbrennung ber thierischen Substanzen ohne Zutritt von Luft.

Durch bie von Gay= Eussac entbeckte und von mehreren Chemikern verbesserte Methode, vollkommen trockne, gepulverte, organische Körper in engen erhitzten Glassohren ohne Zutritt der Luft dadurch vollständig zu verbrennen, daß man ihnen einen Körper beimengt, der ihnen in der Hige Sauerstoff abtreten kann, (chlorsaures Kali, oder schwarzes Kupseroryd), und die Producte dieses Berbrennens (Wasser, Kohlensläure und Stickgas) unter Quecksilber, oder auf andere Weise aufzusangen, ist man im Stande, die Mengen zu berechnen, in welchen die verschiedenen Grundstoffe in verschiedenen Substanzen vorhanden sind. Da es aber sehr schwer ist, die organischen Substanzen, ohne daß sie eine Zersehung erleiden, vollkommen trocken zu machen und zu verhüten, daß sie nicht sogleich wieder Feuchtigkeit aus der Luft an sich ziehen, und es sich schwer vermeiben läßt, daß nicht etwas Kohlenstoff unvollständig

74

verbrannt bleibe, ober etwas Sticktoff falpeterfaure Dampfe bilbe, und folde Umftande große Rebler in ben auf bie Berfuche gegrundeten Berechnungen veranlaffen; fo find bie bis jest gemachten Bersuche, zumal bi aufammengesetten thierischen Substanzen, nach Bergelius Behauptung noch nicht zuverläffig genug, um bie Mengen ber Grundstoffe genau zu bestimmen 1). Inbessen kann man folgendes mit Sicherheit baraus schließen:

Der menschliche Korper besteht seinem größten Theile nach aus verbrennlicher Substanz. Alle verbrennliche Substanzen ber Thiere und Pflan: gen, mit Ausnahme ber Sauren enthalten ben Sauerstoff und Bafferfloff nach Pfaff und Chevreul in einem folden Berhaltniffe, bag, wenn man beibe Stoffe vereinigt bachte, ber Sauerftoff nicht zureichen wurde, ben sammtlichen Bafferftoff in Wasser zu verwandeln.

In bem Körper ber Thiere und namentlich auch bes Menschen besiehen bie meisten Substanzen aus Sauerstoff, Bafferstoff, Roblenstoff und Stid: ftoff, und nur wenige, namentlich bas gett, enthalten keinen Stickfoff. Dagegen enthalten viele Pflanzensubstanzen jene 3 ersteren Stoffe, und keinen Stickfoff, Schwefel und Phosphor; aber mehr Roble und Kali, und weniger Natron und Erbe, als die thierischen Substanzen.

Einige Pstanzenstoffe, welche, wie das Gummi und der Flache, nach Sausart und Ure<sup>2</sup>), ein wenig, oder das Indigo nach Ure, oder der Kleber des Mehle, nach F. Marcet<sup>5</sup>), in beträchtlicher Menge Sticksoff einschließen, enthalten ihn deunoch in geringerer Menge, als die meisten thierischen Substanzen. Der Phosphor und Schwesel kommt selten in Pstanzen vor. Indessen haben Fourcrop und Vauguelin den Phosphor meistens als Phosphorsauren Kalk in der Zwiedel, im Taback, im Samenstaud von phoenix dactylisers, Bracconnot benselben im Neis, Döbereiner denselben als phosphorsauren Magnessa in beträchtlicher Menge im hydosyamus und in der cicula, Fourcrop und Vauguelin denselben mit Del verbunden in der Swiedel, und den Schwesel als schweselssaues Kali in der belladonna gesunden den Swiedel, und den Ochwesel als schweselssaues Kali in der belladonna gesunden den Swiedel, und den Ochwesel als schweselssaues Kali in der belladonna gesunden den Swiedel, und den Ochweselssaus hierischen Substanzen, welche auch den Sticksoff enthalten

Diejenigen thierischen Substanzen, welche auch ben Stickstoff enthalten und also zusammengesetzter find, faulen leichter und ftinken hierbei, oder bei andern Zersetzungen, die sie erleiden, mehr als Substanzen, die den Stickstoff nicht enthalten, und als die Pflanzenstoffe. Ihre beim Berbren: nen übrig bleibende Kohle enthalt nach Thomfon Stickstoff, und ift deswegen schwer verbrennlich und metallisch schillernd. Der eigenthumlich brenzliche Geruch, ber fich beim Berbrennen ber Stidfloffe enthaltenben thierischen Substanzen entwickelt, ist ein vorzüglich sicheres Mittel, sie von ben Pflanzensubstanzen zu unterscheiben.

Ueber die Berhaltniffe ber Grundstoffe in vielen Substanzen bes Korpers, wie man fie bis jetzt gefunden bat, giebt folgende Zabelle eine Ueberficht.

<sup>1)</sup> E. S. Pfaff, Sandbuch der analytischen Chemie. Altona 1825. Theil II. 763. -Ure, handwörterbuch der practischen Chemie. Uebers. Beimar 1825. p. 1015. Berzelius Jahresbericht. Uebers, von Wöhler. Jahrgang IV. Tübingen 1825. P.

<sup>[184, 186.</sup> 2) Ure, handwörterbuch ic. p. 1015.

<sup>5)</sup> Biblioth, univers. Tome XXXVII. à Genève 1827. p. 36. 4) Thénard, Traité de chimie 1824. Tom. IV.

llebersicht über die Sewichtsmengen bes Sauerftoffs, Wasserstoffs, Stidsstoffs und Rohlenstoffs, in 100 Theiten thierischer Substanzen, welche Sticksoff enthalten.

| Name ber Substang Gauerte | : Eiweiß      | Safer Roff | Räfe     | Mustelfubft. | hirnfubft.            |
|---------------------------|---------------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| Squerftoff27,207          | 23,872        | 19,685     | 11,409   | 17,64        | 18,49                 |
| Bafferstoff 7,914         |               | 7,021      | 7,429    | 10,64        | 16,89                 |
| Stickfloff16,998          |               | 19,934     | 21,381   | 15,92        | 6,70                  |
| Rohlenftoff47,881         | 52,883        | 53,360.    | 59,781   | 48,30        | 53,48                 |
| Fire Salze —              | _             |            | <u>-</u> | 7, 5         | 3,36                  |
| Phosphor                  | <del></del> · |            | •        | <u> </u>     | 1,08                  |
| Rame bes Chemifers Go     | in . Luffac . | et Thens   | 10.1).   | Sak und      | Pfaff <sup>2</sup> ). |

| Rame der Substanz<br>Sauerstoff<br>Bafferstoff<br>Stickstoff | 26,40<br>10,80<br><b>43,40</b> | Harnfäure<br>18,89<br>8,34<br>39,16<br>33,61 | 26,66<br>6,66<br>46,66 | Sarnfänre<br>22,85<br>2,85<br>40,00<br>34,28 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Fire Salze                                                   | =<br>Ber                       | <br>Ard <sup>5</sup> ).                      | Prout <sup>4</sup> ).  | Prout 4).                                    |

Ueberficht über bie Gewichtsmengen biefer Clemente in 100 Theilen thierischer Substanzen, welche keinen Stickftoff enthalten:

| Name ber Substanz    | Stearine   | Claine    | Cholefterine | Mildzucker | Sarnjuder |
|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Sauerstoff           | 9,454      | 9,548     | 3,025        | 53,834     | 53,33     |
| Baffer ftoff         | 11,770     | 11,422    | 11,880       | 7,341      | 6.66      |
| Roblenstoff          |            | 79,030    | 85,095       | 38,825     | 39,99     |
| Name bes Chemifers C | hepreul5). | Chevreul. | Chevreul.    | Gan Luffac | Prout ).  |
| •                    | •          | •         |              | et Then.   | •         |

# Ueber die sogenannten näheren Bestandtheile des Körpers.

Durch kaltes und heißes Baffer, talten und heißen Weingeist ober Aether, ferner durch Sauren, Chlor u. f. m., kann man gewisse thierische Materien, wie Eiweiß, Leim, Fettarten, Ofmazom, aus den verschiedenen Substanzen des Korpers, z. B. aus Fleischfasern, Sehnensasern und Nerwensubstanz, Bellgewebe u. s. w. ausziehen. Gewisse Materien, z. B. der Faserstoff, bleiben unausgelost zurud, und lassen sich badurch von den ans

<sup>1)</sup> Gay-Lussac et Thénard, recherches phys. chimiques. T. II. p. 292 — 336. Thénard, traité de chimie. T. IV. 4ème. éd. Paris 1824.

<sup>2)</sup> C. Christ. Sass, de proportionibus quatuor elementorum corporum organicorum in cerebro et musculis. Kiel. 1818. Sass und Pfaff in Meckels Archiv V. pag. 332.

<sup>5)</sup> Berard, Thèse présentée à la Faculté de Med. de Montpellier 1817. Thénard, traité de chimie. Tom: IV.

<sup>†)</sup> Chevreul, Recherches sur les corps gras. Paris 1825. Thénard, traité de chimie. Tom. IV.

<sup>5)</sup> Med. chir. Transactions Vol. VIII. 1817. p. 526. Annal. dc Chimie et de Physique. Tom. X. p. 369. Meckels Archiv B. VI. p. 143.

Diese Materien find theils, wie bie genannten, organisch gebern frennen. mischt, indem fie aus 3, 4 ober mehr Grundstoffen besteben, welche nicht binar vereinigt find; theils, wie der phosphorfaure Kalk, kohlenfaure Kalk, bas Rochsalz u. f. w. unorganisch gemischt, indem fie aus Grundstoffen befteben, welche binar verbunden find. Diefe letteren haben baber keine fabigkeit zu faulen, wie die ersteren, und schuten sogar in gewissem Grate bie thierische Substanz, mit ber sie in großer Menge verbunden sind, vor ber Fäulniß z. B. die Knochen und Babne.

Man nennt biese organischen und unorganischen Materien nabere Beftanbtheile, ohne bag es indeffen entschieden ist, ob fie ben Reifd: fasern, Sehnenfasern, ber Nervensubstanz, bem Zellgewebe, ben Knochen u. f. w. nur beigemengt find, ober ob fie baburch, daß fie unter einander chemisch verbunden sind, die genannten Fasern und anderen Substangen erst hervorbringen. Einige biefer Materien werben, weil sie in bem Blute aufgeloft find, und mit diefem ju den meiften Theilen bes Korpers gebracht werben, fast in allen Theilen bes Korpers angetroffen, ohne mit ihnen chemisch verbunden zu sein. Pfaff1) betrachtet alle diese fogenannten naberen Bestandtheile als Gemengtheile.

Bwischen ber festesten chemifchen Bereinigung von Materien, die bann flatt findet, wenn fich 2 in ihren Gigenschaften entgegengesete Stoffe nur in bestimm ten Proportionen vereinigen, und einen, mit neuen Gigenschaften versehenen Ror

sinbet, wenn sich 2 in ihren Eigenschaften entgegengesette Stoffe nur in bestimmten Proportionen vereinigen, und einen, mit neuen Eigenschaften versehenen Körper bervorbringen, und zwischen der mehr lockern Berbindung durch physisalische Räste, die dann statt sindet, wenn sich die kleinen Theilchen zweier Körper, die dienem gewissen und an einander hängen und an einander hästen, ohne hierbei an gewisse Proportionen gedunden zu sein, wobei keiner dieser Körper die chemischen Eigenschaften des andern aushebt, und beibe school durch physisalische Kräste, z. B. durch Berdunstung, getreunt werden können: giedt es viele Mittelstussen, so die man nicht wohl bestimmen kam, wo eine Werdindung aushört, Mengung zu sein, und ansängt, Mischung zu sein. Mit Wasser seuchtes Papier, von Del durchdrungenes Papier, in Wasser ausgesofter Inger sund Salze, zusammengeschmolzenes Fett und Waachs, und in Wasser gebundene Luft, geben Beispiest zu dieser Bemerkung.

Zeine sogenannten näheren Bestandtheile des thierischen Körpers, scheinen in der That mehr auf die letztere Weise, d. h. wie Gemengebeise, mit einander und mit den oben genannten Substanzen verbunden zu sein. Denn selbst die verschiedenen, von Ehevreul sehr rein dargestellten Fettaxten vereinigen sich nicht nach bestimmten, sondern under nach allen Aroportionen unter einander. Ferner kann man dem Knorpel, der mit mehreren Kalksazen verbunden die Knochenlubskanz bildet, sene Kalksazen erhalben, wenn man ihn in Salzsaue der ihn das der Linkspeliesen der Substanzen in der unbelebten Natur ihren Zusammenhalt und ihre Gestalt zu verlieren, wenn kiner von den Westandtheilen, der das Salz oder den zusammengesetze Substanzen in der unbelebten Natur ihren Zusammenhalt und ihre Gestalt zu verlieren, wenn kiner von den Westandtheilen der den Zusammenhalt und her Gestalt zu verlieren, wenn kiner von den Westandtheiles und andern thierschen Substanzen, nach Engelhart, durch Ehlorwasser oder Ehlorgas alles Eisen, Calcium, Magnium und Phoshhor entzitehen, und dies einen einzigen der ihren so daß der Farbestoff nachher, wenn er verbrannt wird, keine Afche übrig laft; da man doch and einer chemischen Berbindung durch einen einzigen chemischen Pro-

<sup>1)</sup> Pfaff Sandbuch ber analutischen Chemie B. II. p. 261.

cef nur einen von ben beiben naberen Bestandtheilen ausziehen fann, welche bie nar verbunden find, nicht mehrere gu gleicher Beit 1).

Eintheilung und Aufgahlung der naheren Bestandtheile des Rorpers.

Wir wollen bie 2 Klaffen von zusammengesetten Materien im mensche lichen Körper, welche wir S. 62. u. S. 63. festseten, die ber unpragnisch und organisch gemischten Substanzen, hier so abanbern, baf wir in bie tfle Rlaffe nicht nur biejenigen feten, beren nabere und ent= ferntere Bestandtheile binar und in bestimmten Propor= tionen verbunden find, sondern auch diejenigen, in benen organisch gemischte nabere Bestandtheile mit mineras lifch zusammengesetten Materien binar verbunden find. hierher geboren bie animalischen und vegetabilischen, 3. B. bie effig= fauren, bengoesauren und harnsauren Salze, in welchen bie Saure amar organisch gemischt zu sein scheint, aber zugleich binar mit einer minerali= ichen Bafis verbunden ift, fo daß die Berbindung beiber fehr viele Gi= genschaften mit einem mineralischen Korper gemein bat. Die 2te Rlaffe. Die ber organischen naberen Bestandtheile, werben wir aber in 2 Unterabtheilungen theilen, von benen a) biejenigen organischen, na= beren Bestandtheile enthalt, welche nur in ben nach außen offen fiebenben Sohlen, nicht im Blute und nicht in der Gub= fant ber Organe bes Rorpers, angetroffen werben, unb bie aus ausgeschiebenen Stoffen befteben, welche fich nur auf ber nach innen ober nach außen gekehrten Dberfläche bes Korpers befinden: b) biejenigen organischen naberen Bestandtheile umfaßt, welche in ben Befägen und gefchloffenen Bwifchenraumen und Soblen bes Rorpers, fo wie auch in ber Subftang ber Organe felbft vorfommen.

1. Materien bie entweber nur nahere Bestanbtheile von mis neralifder Befchaffenheit haben, ober beren naberen Bes . ftanbtheile, wenigstens theils von mineralifcher, theils von organischer Beschaffenheit find, und eine binare Berbindung bilden2).

a) binar jufammengefeste Materien ans mineralifchen Bestandtheilen.

1. Phosphorfaure,

2. Phosphorfaures Matron,

3. Phosphorfaures Ratron = Ummeniat,

4. Phosphorfaurer Ralf, 5. Phosphorfaure Magneffa,

6. Roblenfaure,

7. Rohlenfaures Rali

8. Rohlenfaures Natron.

9. Rohlenfaures Ummoniat

10. Rohlenfaurer Ralf,

11. Salzsaures Rali,

12. Salafaures Matron.

<sup>1)</sup> Db ber Maun von dieser Regel eine Musnahme mache, ober man ihm durch einen eingigen Proceg nur einen Rorper (Maunerde - Rali) entgiehen tonne, verdiente unterfucht ju werben.

<sup>2)</sup> Die größer gebruckten Stoffe tommen nicht bloß in ben ansgeschiebenen Materien, fonbern auch im Blute, ober in ber Subftang ber Organe, vor.

#### Eintheilung ber naheren Bestandtheile. Dragnisches . 78

- 18. Fluorkalium, 19. Kiefelerde, 13. Galjfaures Ammoniat, .14. Galifaurer Ralt, 15. Schwefelfaures Rali, 20. Manganornb, 16. Schwefelfaures Ratron, 21. Natron.
- 17. Schwefelfaurer Ralf, b) binar zusammengeseste Materien aus zum Theil minera. lifden Bestandtheilen.
- 22. Milchfaures Rali, 26. Bengoefaures Ratron, 23. Milchfaures Ratron, 27. Sarnfaures Ratron, 24. Milchfaures Ummoniat, 28. Sarnfaures Ammoniat, 25. Benjoefaures Rali, 29. Rleefaurer Ralf.
- 2. Materien, beren Beftanbtheile nicht binar verbunben find a) Ausgeschiedene Materien, Die fich nicht in den geschloffenen und Gefag. Sohlen, fondern nur auf ber nach außen, ober nach innen gefehrten Dberfläche bes Rorpers in einer in Betracht tommenden Menge finden:
  - 1. Thränenstoff, materia lacrimalis, 2. Speichelstoff, materia salivalis, in den Thranen, in bem Gpeichel, in ber Galle. 3. Gallenhars, resina bilis, 4. Picromel , picromel, in ber Galle, 5. harnstoff, uricum, in bem Sarne, 6. Sarnfaure, acidum uricum, in bem Sarne, 7. Samenmaterie, spermatina, in bem Camen, 8. Rafeftoff, caseus, in ber Dilch, 9. Bieger, in ber Milch, 10. Mildhauder, saccharum lactis, in ber Milch,
- 11. Umniosfaure, acidum amnioticum, in ber innerften Gihaut ber Frucht. Mue diefe Gubftangen und einige andere, erft in der neueften Beit entbedte, werben, weil fie feinen Theil ber Materie ber Organe bes Rorpers ausmachen, erft bei ber Beschreibung ber Organe betrachtet werden, in deren Canalen fie ausgeschieden worden find.
  - b) Befentliche Materien des Körpers, welche in den Gefäßen und gefchloffenen Bwifdenraumen und Sohlen bes Rorpers, so wie auch in der Substanz der Organe selbst vorkommen follen1).
  - 1. Fettigfeiten, pinguedines,
  - 2. Demajom, osmazoma,
  - 3. Faferftoff. fibrina,
- 5. Blutroth, pigmentum rubrum,
- 6. Augenschwarz, pigmentum nigrum,
- 7. Schleim , mucus,
- 8. Leim, gluten,
- 4. Ciweißstoff, albumen, 9. Mildfäure, acidum galacticum.

Da wahricheinlich biefe Materien ber organischen Gubftang, theils nur beigemengt, theils aus ihr burch eine Entmischung erzeugt find, und man ben Rnorpel, Die Gehnensubstau. den Sornftoff u. f. w. feineswegs als entftanden durch die Bereinigung mehrerer ber bier aufgegahlten naheren Bestandtheile anfeben barf, fo fonnten eigentlich auch ber von jenen Materien gereinigte Sornstoff, die Knorpelmaterie, die Gehnensubstang u. f. w. , als nabere Bestandtheile des Rörpers angesehen werden; was aber nicht gebräuchlich ift. Die Gigen thumlichteiten diefer Thierftoffe follen alfo weiter unten , wo von den Geweben des Rorpers die Rebe ift, aus einander gefett werden.

Befentliche Materien des Korpers, welche in den Gefägen und geschlossenen Hohlen, so wie auch in der Substanz der Dr gane felbst vorkommen.

Um die naheren Bestandtheile von den Theilen, mit benen sie verbunben find, zu trennen, barf man nicht jene machtigen Auflosungsmittel, bie Alkalien und Sauren, welche bei ber chemischen Untersuchung ber Dis neralien fo große Wirkung thun, gebrauchen. Diese murben, indem fie bie

<sup>1)</sup> Manche biefer Materien finden fich auch in den ausgeschiedenen Materien.

oraanischen Bestandtheile auflosten , jugleich bie Art bes Gleichgewichtes aufheben, in dem sich die Elemente vor der Auflosung in den organischen Substanzen befanden, und fie also in neue Korper verwandeln.

Man bedient fich baber vorzüglich nur ber auflosenben Rraft bes marmen und falten Beingeiftes und Methers, und bes beifen und falten Baffers, und einiger Salze, die als neutrale Rorper burch ihre febr fcmachen Bermandtschaften nicht leicht Bermanblungen ber thierischen Substanzen veranlassen; und bennoch ist man selbst hierbei burch eine unvorsichtige Anwendung ber Barme in Gefahr, ju manchen Brrthumern verleitet ju mer-Die anaeführten naheren Bestandtheile verhalten sich auf folgende Beife an diefen neutralen Auflösungemitteln.

Berhalten gegen faltes und heißes Baffer, falten und heißen Beingeift.

- 1. Fettarten, lofen fich weder in Baffer noch in taltem Beingeiste und Nether, wohl aber in heißem Beingeifte und Mether ; einige bleiben auch im falten Beingeifte und
- 2. Dimazom, auflöslich im heißen und talten Baffer, fo wie auch im beigen und talten Beingeifte, gerfließt fogar in feuchter Buft.
- 3. Milchfaure und milchfaure Salze, verhalten fich gegen Waffer und Beingeift, wie
- 4. Faferstoff, in tattem und heißem Weingeifte, in tattem und heißem Waffer unauflöslich. 5. Schwarzes Pigment, in tattem und beißem Waffer, in tattem und heißem Weine
- geifte unauflöslich. 6. Frifcher Giweißstoff, unanflöslich im Beingeifte, auflöslich in taltem Baffer, in
- beifem gerinnend, und bann unguflöslich in Beingeift und Baffer. 7. Blutroth,' verhalt fich wie Gimeiß; gerinnt aber felbft, wenn es 10 fach mit Baf-
- fer verdunnt ift , bei 520 R., wo fo verdunntes Eiweiß noch nicht gerinnt. . 8. Leim , im Weingeifte unauflöslich, in taltem fich gar nicht, wohl aber in heißem Baffer
- in betrachtlicher Menge auflösend, in vielem Baffer bei bem Ertalten aufgeloft bleibend, und noch in der 150 fachen Menge Baffer bei dem Ertalten gelatinifirend.

9. Schleim , im Beingeifte unauflöslich , in beißem und faltem Baffer gertheilbar, obne ju gerinnen ober ju gelatinifiren.

Man sieht leicht ein, daß dieses verschiedene Verhalten der näheren Bestandstheile gegen kaltes und heißes Wasser, und kalten und heißen Weingeist ein Mitstel ist, sie von einander zu trennen. Man weicht z. B. eine feste Masse in kale tes Wasser ein, um den ungeronnenen Siweistoss, den Schleim 2c. auszuziehen; trochet die übrig bleibende, nicht ausgezogene seste Substanz bei gelinder Warme; und bigerirt sie hierauf in heißem Weingeiste Vertre, um die Fettigkeien und und digerirt sie hieraur in heißem Weingeiste voor Aeryer, um die verrigreiten und das Osmazom-auszuziehen. Den hierzu gebrauchten Weingeist läßt man erkalten, um die nur im heißen Weingeiste aussölichen Fettigkeiten von denen zu trennen, die auch im kalten aussölich sind. Den Weingeist dampft man ab, zieht aus dem sornverdien Rückstande durch Wasser das Osmazom aus, und trennt es dadurch von den, im kalten Weingeiste aussölichen Fettigkeiten. Den von dem heißen Weingeiste nicht ausgelösten Theil der sesten Masse kocht man in Wasser, das den Lein auszieht, den Faserstoff aber und geronnenen Gweistloss zurückstellen der näheren Westandtheileu verrathen sich noch durch gewisse von dem näheren wir hier nur die michtiscken ansöhren mollen.

Reagentien, von benen wir hier nur die wichtigften anführen wollen :

#### Berhalten gegen gewiffe Reagentien.

Rettigfeiten, find fchmelgbar in einer niederen Temperatur, verbrennlich mit flamme : Die fpecififch leichteften Thierftoffe machen Papier burchfichtig. Dimagom, wird vom Gerbestoffe pulverig, aus feiner Auflöfung in Baffer niebergeschlagen. Faferftoff, wird burch Effigfaure, die mit dem 3 fachen Gewichte Baffer verdunnt ift,

<sup>1)</sup> Lassaigne, Journal gen. de Med. 1826. Mürz p. 299.

#### 80 Reagentien zur Unterscheidung d. naher. Bestandth. Fett.

schnell durchfichtig und aufgefoft 1), zersett das Deutoryd bes Bafferftoffs (bas origenirte Wasser) 1), und wird im feuchten Bustande von einer concentrirten Auftosung von Salmiat in Wasser (nach Arnold), sehr reichlich aufgeloft 2).

Eimeifftoff (geronnener), wird in Effigiqure, die mit dem 3 fachen Gewichte Baffer verbunnt ift, nicht durchsichtig, und bei einer mittleren Temperatur nicht aufgeloft.

Eimeißstoff (ungeronnener), wird selbst bei einer 5000 fachen Berdunnung mit Baffer von äpendem salzsauren Quecksiber (Gublimat) niedergeschlagen, gerinnt auch durch bir Boltaische Säule, durch Weingeist und Säuren.

Leim, wird vom Gerbestoffe nicht pulverig, sondern als zusammenhangende oder faseigt Masse, von schwefelsaurem Platin dunkelbraun, und von Chlor fadenförmig auf seiner Auflösung in Wasser niedergeschlagen 3). Er gerinnt nicht durch die Einwirfung der Boltaischen Saule, durch welche das Eiweiß gerinnt.

Schleim wird vom bafifch effigfauren Blei aus feiner Bertheilung in Maffer niedergeschlagen: eine Einwirtung, die indeffen nicht allein beim Schleime eintritt. Mancher Schleim wird auch durch Effigfaure niedergeschlagen, und nicht wieder aufgeloft. (Berz gelius. Gmelin.) Der Schleim ist auch fällbar durch ichwachen Weingesft, burd welchen Eiweiß in der Ratte, bei einer gewissen Berdunnung des Eiweises durch Bafer, nicht niedergeschlagen wird.

## Die Fettarten, pinguedines.

Das Fett kommt im Korper theils frei vor, und kann burch mechanische Gulfsmittel von den Substanzen gesondert werden, in deren 3mi schenraumen es sich befindet; theils gebunden, und kann, weil es de misch mit ber Materie bes Korpers vereinigt ift, auch nur burch chemische Bulfsmittel von ihr getrennt und bargeftellt werden. Das freie Fett fin bet sich vorzüglich im Bellgewebe, in geringer Menge in ber Synovia und im Blute 4). Das gebundene kommt in größter Menge in ben Baa: ren, Rageln, in der Dberhaut und im Gebirn, in geringerer im Faserfloffe bes Blutes, in den Sehnen u. f. w. vor. Indessen ist es zweifelhaft, ob bas gebundene nicht in manchen biefer Theile erst burch eine Zersetzung et zeugt werde, welche die Mittel veranlassen, die man, um seine Abscheis bung zu bewirken, anwendet. Alle frei vorkommenden Kettarten konnen burch Alkalien in Seise verwandelt werben; mehrere ber gebunden vor kommenden Fettarten bagegen find zu biefer Verwandlung in Seife un fahig, und einige ber letteren enthalten auch Stickstoff, ber in allen ans bern Fettarten fehlt. Alle Fettarten endlich enthalten wenig Sauerfioff.

<sup>1)</sup> Thénard, Traité de chimie. Tom. IV. 359.

<sup>2)</sup> Arnold. Siehe Tiedemann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. B.L. 1826. p. 333.

<sup>5)</sup> Tiedemann und Gmelin, die Verdauung B. I. p. 343., halten bas Chlor fit ein vorzüglich wichtiges Reagens auf Leim.

<sup>4)</sup> Schon Runsch glaubte aus dem Blute eines Schweines, durch Rühren und Schlegen bestelben, Vett ausgeschieden ju haben. Thesaurus anat. I. p. 14. Er hat der die Kennzeichen anzugeben unterlassen, durch welche er sich überzeugte, daß die gewonnene Materie wirslich Zett war. Marcet fand, daß daß Blut solcher Menschen welche an Diabetes litten, Zett enthielt. Traill sand Zett im Blutwasser bei Menschen, die an hepatitis litten. (Annals of philosophy. N. S. Mart. 1823. p. 197. und Berzelius Jahresbericht. Tübingen 1825. p. 225.) Clarus theiste dem her ausgeber die von ihm gemachte Beobachtung mit, daß Blut bei allen und zwar sehr verschiedenartigen Kranken, deren Blut er durch Fliespapier sitrirte, das Papier durch sichtig und settig machte, so das sich das Fett auch darstellen lies.

1. Frei vorkommende Fettarten,

a. Die Stearine, Stearina, ein festes, weißes, im leeren Raume sich verflüchtigendes Fett, wovon sledender Alkohol etwas weniger als 1/6 seines Gewichts auflöst und davon beim Erkalten einen Theil in Gestalt von nabelförmigen Arnstallen wieder absest, einen 2ten Theil bagegen aufgelost behalt.

b. Die Claine, Oleina, ein Del, wovon, bem Gewichte nach, fast 1/51 in fochendem Alfohol aufgeloft wird, und auch im kalten Alfohol aufgeloft bleibt, indem die Glaine erft bei einer Froftfalte von — 4° bis 6° C. in nabefformigen Arnftallen abgefest wird, die fich im leeren Raume verfluchs tigen. Ralter Beingeift und Mether loft weber die Stearine, noch die Claine,

mohl aber Ofmazom auf.

Die Stearine und Claine tommen im freien Fette immer vereinigt vor. nehr Stearine in bemselben vorhanden ift, besto fester, je mehr Glaine, besto luffiger ift es. Benn Fett mit kochendem Alkohol digerirt worden ift, so fest er Alkohol beim Erkalten einen Theil der Stearine ab; ein anderer Theil berelben bleibt aber auch in der Kälte in ihm aufgelöft, und mit der Elaine verbunden. Dunftet man nun den Weingeist ab, und digerirt die übrig bleibende, verbundene Stearine und Elaine von neuem in einer geringeren Menge kochenden Alfohole, ast man dann wieder einen Theil der Stearine sich absesen und wiederholt diesen Proces mehrmals, so bleibt zulest eine saft reine Claine übrig.

2. Die gebunden vortommenden Fettarten laffen fich aus der Substang rieler Theile des Rorpers durch tochenden Altohol oder Mether ausgiehen, 3. B. aus dem Fasersoffe des Blutes und aus dem Gehirn. Sie zeichnen sich dadurch vor den freien Fetkarten aus, daß einige, namentlich die angesührten, dei dem Erkalten jener Flüssigkeiten blättrig krystallissiren, mit Wasser zusammengerührt eine Emulsion bilden, und durch die zerkörende trockene Destillation Ammoniak<sup>2</sup>), deim Verbrennen aber Phosphorsaure, erzeugen; woraus man auf die Gegenwart von Sticksoff und Phosphor in ihnen schließen kann. Auch and den Sehnen läßt sich ein gebundenes Fett ausziehen, und in dem Gehirne findet man nach L. Gmelin 2 Dele, außer den schon von Bausquelin und Chevreul entdeckten Fettarten.

Liebrigens ist S. 73. schon gesagt worden, daß sich die gebundenen, durch

reißen Beingeift oder Acther ausgezogenen, Fettarten nach Berzelius vielleicht urch eine Berfegung ber thierischen Substanz erzeugen, die der heiße Weingeist ind Aether veranlaßt, und daß sie nach ihm daher nicht als Bestandtheile des törpers, sondern als Erzeugnisse der chemischen Bersehung anzusehen sind.

#### Ofmazom. Osmazoma.

Ift ein in kaltem und beißem Baffer und in kaltem und beißem Beingeiste auflöslicher Stoff, ber burch Gallapfeltinctur und viele andere Rittel niebergeschlagen werben kann2), und ber in ber Barme schmilzt. Es jurde zuerft von Thouvenel aus Baffer gezogen, in bem er zerhadtes leisch eingeweicht hatte. Dieß dunftete er jur Sprupsbide ab, wobei ber limeififtoff gerinnt und entfernt werben fann. Concentrirter Beingeift immt bann bas Dimazom aus ber fprupsbiden Fluffigkeit ichon bei eis er mittleren Temperatur auf, und läßt ce, wenn er abgedampft woren, als eine braunlich gelbe Substanz, ziemlich rein zuruck. Berge= ius fieht bas Dimazom als eine Berbindung einer geringen Menge im Baffer und Beingeift auflöslicher thierischer Substanz, mit milchsauren ffigfauren) Salzen an, welche er auch im Blute und in vielen baraus

<sup>1)</sup> Mach Chevreul. Siebe Thenard, traite de chimie. Tom. V. à Paris 1824. p. 325. 2) Die Verdauung nach Versuchen von F. Tiedemann und L. Gmelin. Heidelberg 1826. B. I. p. 32.

abgeschiedenen Flusseiten sand. Er nennt die thierische Substanz Fleischertract, und halt sie noch jetzt nicht für eine eigene thierische Materie, sondern für ein Gemenge von Substanzen 1). Gmelin hat das Osmazom zum Theil in Berbindung mit essiglauren Salzen, im Speichel, pancreatischen Saste und Magensaste gefunden. Diese Schriftsteller erwährnen aber den aromatischen Geruch, wie von Fleischbeübe, nicht, den es nach Thouvenel hat, wenn es aus dem Fleische gezogen wird.

Der untrüglichste Unterschied bes Dimazom von bem Eiweiß, Schleime und Leime ist seine Auslöslichkeit in Weingeist. Bom Gerbestoff und von vielen andern Mitteln, die auch den Leim oder den Schleim niederschlagen, wird es auch aus seiner Auslösung in Wasser niedergeschlagen; so daß man es durch sein Verhalten gegen diese Mittel nicht so sicher von dem Leim und Schleim unterscheiden kann, als durch sein Verhalten gegen den Weingeist und Aether. Durch Gallapfelauszug kann es von den milchsauren Salzen, die dadurch nicht niedergeschlagen werden, getrennt werden. An feuchter Luft zersließt es.

## Faserstoff, muteria sibrosa. Fibrine.

Diefe, in Baffer und Beingeift unauflosliche, weiche, faferige, weiß liche, geruch = und geschmacklose Materie, ist in ben Musteln, in ber Substanz bes uterus, im Blute und chylus gefunden worben. Zus biefen Fluffigfeiten trennt fie fich burch bas Gerinnen. Denn man braucht nur den geronnenen Theil durch Auswaschen vom rothen Rarbestoffe und von Serum zu reinigen, um ben Kaserstoff rein zu bekommen. Mus bem Blute scheibet er sich auch im lebenben Korper, bei Entzundungen, als gerinnbare Lymphe ab; wenigstens fand Laffaigne2) ben feften Stoff ber an bem Bruftfelle-gebildeten falfchen Membranen gang aus Fafet ftoff, nicht aus Giweiß, bestebend. Da er im falten und beißen Baffer unaufloslich ift, fo kann er im frischen Blute entweder nicht aufgeloft vorhanden fein, sondern muß darin in fester Form fein zertheilt berum: schweben; ober er muß burch seine Berbindung mit irgend einer andem Substanz barin aufloslich gemacht sein. Das Lettere ift noch nicht bewiesen, und die erftere Unnahme wird burch die Behauptung Baus er's und homes, Prevoft und Dumas, fo wie auch Ebwarbs wahrscheinlich gemacht, daß die Blut = und Chyluskugelchen zum Theil aus Faserstoff beständen, ber baburch sichtbar werbe, bag fich ber Farbeftoff ber Blutkugelchen trenne, und die aus Faserstoff bestehenden Rerne berfelben fich an einander bingen, und die Kafern bes Kaferstoffs

<sup>1)</sup> Berzelius Jahresbericht, 7ter Jahrgang. 1828. p. 299.
2) Lassaigne, im Journal gen. de méd. Mars 1826. p. 291.

Faferstoff, Berschiedenheit beffelben v. Gimeiß, Sorn u. Rafe. 83

bildeten. Diefer Faferstoff ist nicht überalt berselbe, sonbern im chylus bem Siweißstoffe und Käsestoffe so ähnlich, daß er daselbst nach Bau-quelin<sup>1</sup>) zwischen dem eigentlichen Faserstoffe und Siweißstoffe in der Mitte sieht, nach Brande<sup>2</sup>) dem Käsestoffe zu vergleichen ist. Nach Em-mert<sup>3</sup>) soll er im Arterienblute sester als im Benenblute, nach Par-mentier und Deneur<sup>4</sup>) im Blute alter Thiere zäher, als im Blute jüngerer sein, und John sieht auch den Hornstoff als einen verhärteten Faserstoff an.

Der Kaserstoff unterscheidet fich burch seine Unfahigkeit, sich im kalten und kochenden Wasser aufzulosen ober zu zertheilen, hinreichend vom Leim, Schleim und ungeronnenen Gimeifftoffe. Schwerer ift er bom Hornftoffe, Rafe und geronnenen Eiweiß zu unterscheiben. Aber ber Sornftoff ift unaufloblich in Effigfaure, in ber bie 3 andern Substanzen aufloslich find; ber geronnene Giweißstoff ift in Gifigiaure, bie mit bem 3 fachen Gewicht Waffer verbunnt ift, bei einer mittleren Temperatur, felbst wenn er lange bamit flebt, fast unaufloslich, und wird in ihr nicht durchfichtig 5), wohl aber ber Kaferstoff. Die neutrale Berbinbung ber Effigfaure und bes Rafe scheint unaufloblich im Baffer gu fein, ba bie bes Faser = und Gimeifftoffs darin aufloslich ift; auch vermanbelt sich ber Rase burch Fäulniß in alten Kase (Raseorph), was bei bem Kaferstoffe und Giweiß nicht ber Fall ift. Der Kaserstoff hat auch bie Sigenschaft voraus, burch seine bloge Berührung bas Deutornd bes Bafferftoffs (bas orngenirte Baffer) ju zerfeben, und bas Orngen baraus ploplich zu entbinden 6). Der Kasestoff bagegen zeichnet sich burch seine große Aufloslichkeit in Ummoniak (felbst bei einer mittleren Temperatur) aus. Darin jedoch ftimmen ber Faserstoff, bas geronnene Gi= weiß, ber Kase und das Blutroth überein, daß aus ihnen burch Rochen im Baffer tein Leim (Gallerte) ausgezogen werben fann, baß fie ferner mit verbunnter Schwefelfaure, Salpeterfaure, Salzfaure und concentrirter Effiafaure eine Berbindung in einem doppelten Berbaltniffe eingeben konnen, indem sie sich nämlich mit einer geringeren Menge der Sauren zu einer neutralen Berbindung, und mit einer größeren Menge ber Sauren zu einer fauren Berbindung vereinigen. Die faure Berbindung mit ben Mineralfauren ift im Baffer unaufloslich, die neutrale aufloslich; nur ist die neutrale Berbindung des Rafe etwas weniger auf-

<sup>1)</sup> Meckels deutsches Archiv f. d. Physiologie. B. II. p. 262.

<sup>2)</sup> Meckels deutsches Archiv f. d. Physiologie. B. II. p. 280.
5) Emmert in Reils Archiv f. d. Physiol. B. XI. p. 124.

<sup>4)</sup> Journal de Physique etc. T. I. part. 1. und Reils Archiv f. d. Physiol. B. I.

<sup>5)</sup> Lassaigne, im Journ. gen. de med. Mars 1826. p. 294. [St. 3. p. 30.

<sup>6)</sup> Thénard, traité de chimie, 4ème édit. B. IV. p. 359.

ldslich, als die des Eiweißstoffs und Kaserstoffs. Die saure und neutrale Berbindung dieser Korper mit der Estigsäure ist auslöslich im Basser, mit Ausnahme der neutralen Berbindung der Essigsäure mit dem Kase, welche im Basser unauslöslich zu sein scheint. Bei ihrer Auslösung in Salzsäure bei einer Temperatur von  $12^{\circ}$  R. nehmen Faserstoff, Käse und Eiweiß (geronnener und ungeronnener) eine schöne blaue Farbe an.2).

Ferner stimmen die genannten Substanzen darin überein, daß sie im ähenden Kali und Natron zu einem gallertartigen Körper aufgelöst werben, ohne sich in eine seisenartige Substanz zu verwandeln, wie es

ber Sornftoff, nach Bergelius, thut.

Endlich zieht sehr concentrirter Weingeist und Aether aus ihnen alten, vorzüglich in der Wärme, ein in Blättchen kryfiallistrendes Fett, das, nach Berzelius, stinkend ist, aus, und zwar aus dem Faserstoffe des Bluts, nach Chevreul, 4 bis 4,5 Procent. Nach Bourdois und Caventou<sup>2</sup>) losen sich Faserstoff, Eiweißstoff, Käse und Schleim in kalter concentrirter Salzsäure auf, und nehmen bei einer Temperatur von  $+18^{\circ}$  bis 20°, nach Berlauf von 24 Stunden, nach und nach eine schnen nicht der Fall ist. Aus dieser großen Gleichheit des Verhaltens darf man schließen, daß diese Substanzen nur geringe Modificationen eines und besselben Thierstoffs sind. Nach W. Arnolbs<sup>3</sup>) Versuchen ist der Faserstoff sehr reichlich in einer wäßrigen Auslösung des Salmiaks auslöslich.

#### Eiweißstoff. Albumen.

Der ungeronnene Eiweißstoff ist jedem als Bestandtheil der Gier, als eine durchsichtige, zähe, halbstüssige, im kalten Basser auslösliche Raterie bekannt. Im menschlichen Körper kommt er im Blutserum, im Inshalte der Graasschen Bläschen, in dem von den serden Häuten, Synovial-Häuten und im Bellgewebe abgesonderten Serum, im humor aqueus des Auges, und im Glaskörper des Auges vor. Man nimmt ziemlich allgemein an, daß er im geronnenen oder halbgeronnenen Bustande auch einen Bestandtheil mehrerer sesten Theile des Körpers ausmache, z. B. des Gehirns, des Bellgewebes, der Sehnen, in welchen letzteren Geweben er, nach Thomson und Thenard, mit dem Leime verbunden sein soll. Allein die Substanz der Arpstalllinse und des Gehirns ist dem Ci-

<sup>1)</sup> Berzelius, Ueberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten. Nürnberg 1814. 8. p. 78. 79.

Nach Bourdois und Caventou, Archives gén. de méd. Tom. X. Févr. 1826.
 und Berzelius Jahresbericht 7ter Jahrgang. Tübingen 1828. p. 296.
 Die Verdauung von F. Tiedemann und L. Gmelin. B. I. 4. p. 333.

weißstoffe nur verwandt, und in der der Sehnen und des Bellgewebes ift er noch durch kein Experiment nachgewiesen. Der Eiweißkoff des Blutserum unterscheidet sich übrigens, nach Tiedemann und Ime = lin1), vom Sweiß der Sier dadurch, daß Aether, welcher frei von Alstohol ist, zwar das Siweiß der Sier, aber nicht das des Blutserum oder des Chylusserum gerinnen macht. Auch die Milch macht dieser reine Aether nicht gerinnen; enthält er aber Alkohol beigemengt, so gerinnen durch ihn alle jene genannten Flüssisseiten.

Bon bem Ofmazom, bem Leime und bem Schleime unterscheibet sich ber ungeronnene Siweißstoff baburch, daß seine Ausldsung in kaltem Basser bei einer Erwärmung bis zu 57°, 60° ober 80° R. gerinnt, selbst wenn er, nach Bostock, mit dem Jsachen Gewicht Basser verzuhnnt wird. Wenn er dagegen, wie Chevreul that, mit dem 20sachen Gewicht Basser verdunt wird, verliert er die Sigenschaft, durch die Siebehise zu gerinnen. Man sieht daraus, daß in einer gekochten Flüssigkit noch etwas Siweiß ungeronnen zurückbleiben könne, und man daher einen eiweißartigen Stoff, der beim Abdampsen einer vorder gekochten Flüssigkeit übrig bleibt, nicht ohne einen weiteren Beweis für Osmazom, Schleim oder Leim balten dürse.

Der Eiweißtoff gerinnt auch burch ben Einfluß ber galvanischen Säule, serner burch Weingeist, Mineralsäuren und Sublimat. Der Sublimat (das ätende salzsaure Quecksüber) wirkt so stark, daß eine Kussisseit, selbst wenn sie nur 1/5000 Eiweiß enthält, nach Bostock, durch ihn milchicht wird. Die Säuren und der Sublimat machen nämslich das Eiweiß dadurch gerinnen, daß sie sich mit ihm verbinden und dadurch einen in Wasser unaustöslichen Körper hervordringen. Auch stisch bereitete Phosphorsäure bringt, nach Engelhart<sup>2</sup>), die Gerinnung hervor, selbst wenn der Eiweißstoss in der tausendsältigen Renge Wasser ausgelöst ist. Phosphorsäure, die lange gestanden hat, bringt dagegen, nach Engelharts und Berzelius<sup>5</sup>) gemeinschaftlichen Verzessuchen, keinen Riederschlag hervor.

Der Grund, warum bas Eiweiß burch Hite, burch bie Wirkung ber galvanischen Saule und burch Weingeist gerinnt, ist noch nicht hinlanglich bekannt.

<sup>1)</sup> Tiedemann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. B. I. 1826. Vorwort p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Engelhart, Commentatio de vera materiae sanguini purpureum colorem impertientis natura. Gottingae 1825. p. 41.

<sup>5)</sup> Berzeliue, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften, aus dem Schwedischen übersetzt von Wöhler. Siebenter Jahrgang, 1828. 8. p. 117.

#### 86 Eiweißftoff. Bedingungen und Urfachen feiner Gerinnung.

In der Barme gerinnt das Eiweiß auch ohne Butritt der Lust.). Getocht riecht es etwas nach Schwefelwasserstoff, und hat also wohl eine geringe Bersehung erlitten. Es enthält dann noch eben so viel Basser, als ungeronnenes Eiweiß zu enthalten psiegt, und ist sast unauflöslich in Basser geworden, in welchem sich, nach Chevreul, nur 0,007 Theile auslösen.

Die Beranderung, Die bas Eiweiß bei bem Gerinnen erfahrt, fann also meber in einer Auffaugung von Sauerftoff aus ber Luft liegen, noch in einer Berfetung, bei ber fich ber Sauerstoff und Bafferftoff bes Eiweißes etwa zu Baffer vereinigten, noch barin, bag einige Clemente bes Eiweißes als Luft entwichen; benn es findet bei der Gerinnung, ben Geruch nach Schwefelwafferstoff abgerechnet, tein Beichen einer Luft: entwickelung ftatt2). Thenard glaubt baber, daß die Theilchen bes Gi weißes burch irgend einen, von ber Barme veranlagten, unbekannten Umstand so nabe an einander geruckt wurden, daß fie fester an einander haf teten, und daburch in Baffer unauflöblich murben; ungefahr fo, wie auch einige mineralische Substanzen zu gerinnen scheinen. Allein die minera lischen Substanzen, Die in ber Barme gerinnen, 3. B. Kaltzuder, ef figfaure Thonerbe (aus bem Maun, mittelft bes effigfauren Blei bereis tet), Beinfteinfaurer Ralt in Ueberfchuß in Rali = ober Natronlauge gekocht ic., nehmen in der Kalte ihre vorige fluffige Form, ohne eine Ber: anderung beim Gerinnen erlitten zu haben, wieder an 3). Gimeiß hinge gen, das einmal geronnen ift, kann nie wieder in ungeronnenes verwanbelt werben. Denn geronnenes Eiweiß, burch eine fcwache Rali = ober Ras tronlauge allmablig aufgeloft, nimmt zwar, nach Thenard, einige Gi genschaften bes ungeronnenen Gimeißes an; allein bag es alle Gigenfchaf: ten besselben wiederbekomme, lagt sich wohl nicht behaupten. Auch burch Weingeist gerinnt bas Eiweiß. Der Grund biervon kann nicht bann liegen, daß sich der Weingeist mit bem Baffer verbindet, und badurch bas Eiweiß von seiner Berbindung mit bem Baffer abscheibet; benn bann mußte ber ausgewaschene, geronnene Giweißstoff in Baffer wieber aufloslich fein, wie bas in ber That bei bem burch Weingeift nieber: geschlagenen Schleime ber Fall ift, ber in Baffer gertheilbar bleibt. Aber biefer Eiweißstoff ift, nach Chevreul4), nur in eben fo geringer Menge in Wasser auflöslich, als bas burch Barme geronnene Giweiß, und soll

.4

<sup>1)</sup> Die G. R. Treviranus, Biologie B. IV. p. 559. bewiesen hat.

<sup>2)</sup> Thénard Nouv. Bulletin des Sc. de la Soc. philomat. Août 1808. p. 169. B. Güberts Annalen der Physik. 1809. St. 1. pag. 106.

<sup>5)</sup> Dfann in Jena hat hieruber eine interessante Abhandlung geschrieben. G. Göttinger gel. Anzeigen 1821 St. 11. p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Chevreul Ann. de Chimie et de Physique. T. XIX. p. 32. Berzelius Jahresbericht. 1824. p. 197.

Eiweißstoff. Deffen Gerinnung burch bie Boltaische Saule. 87

sich, nach Prevost und Dumas, in dieser hinsicht vielmehr ganz wie Kaserstoff verhalten.

Mau wußte schon längst, das Eiweiß, auf welches die beiden Pole einer Voltaischen Säule wirkten, am + Pole gerinne. Brande') behauptete neuerlich das Gegentheil: das Gerinnen erfolge am — Pole, am + Pole sesten sich höchstens nur einige Flocken ab. Darauf gründete er seine Erklärung des Gerinnens des Eiweißtoffs, auf die ihn Davy geleitet hatte: geronnener Eiweißtoff seiner Siweißtoff. Ungeronnener Eiweißtoff sie Eiweißtoff mit äsendem Natron verbunden, welches den Eiweißtoff in Wasser auslöslich mache. Der — Pol entziehe nach den bekannten Gesesen dem Eiweißtoffe das äsende Natron; darum gerinne es daselbst. Die Auslösung des Eiweißes in Wasser reagire durch das mit ihm verdundenen Natron etwas alkalisch, indem es blaue Pstanzensarden grün mache. Weingeist bewirke das Gerinnen, indem er eine größere Verwandsschaftsgum äsenden Natron habe, als das Eiweiß. Prevost und Dumas') nahmen diese Erklärung an, und sahen den Eiweißsoff als eine Substanz an, die sich zu der Woltaischen Säule und zu den Alfalien wie ein saurer Körper verhalte, sanden aber auch wie andere Chemiser, daß das Gerinnen des Eiweißsoffs vorzüglich am + Pole vor sich gehe, und daß sich dasserinnen des Eiweißsoffs vorzüglich am nehmen mit den unveränderten Eiweiße vereinige, und eine durchsichtige, gelee-artige, Substanz erzeuge, die die eigenthümlichen Eigenschaften bes mucus bestige.

Das ber Ansicht von Brande jum Grunde liegende Factum hat Chr. Gmelin bereichtigt. Durch eine Voltaische Säule von geringer Intensität gerint der Eiweißstoff nur am + Pole, mahrscheinlich, weil das Kochsalz des Siweißes zersest wird, und sich am + Pole die freiwerdende Salzsäure mit dem Siweißstoffe zu einem unanstöslichen Körper vereinigt. Durch eine Woltaische Säule von derkächtlicher Intensität gerinnt dagegen der Eiweißstoff an beiden Polen, und zwar wahrscheinlich durch die freiwerdende Wärme. Lassa gie ohn machte folgenden Wersuch: er brachte Eiweiß durch Weingeist zum Gerinnen, nud wusch den geronnenen Theil so lange mit Weingeist zum Gerinnen, nud wusch den geronnenen Theil so lange mit Weingeist zu, die salvetersaures Silber zeigte, daß kein Kochsalz mehr darin sei. Von dem Geronnenen löst sich ein klein wenig, 0007 Theile, in Wasser auf. Dieses wenige Ausgelöste gerinnt nicht durch die Woltaische Säule, und zwar nach Lassa gen weil kein Kochsalz darin vorhanden ist; denn es gerann wohl, wenn etwas Kochsalz hinzugesest wurde.

Da fich aber auch von dem, durch Barme geronnenen Eiweiß et= was in Baffer auflöst, so fragt es sich, ob biese Auflösung, auch wenn ihr das Kochsalz nicht entzogen wird, gleichfalls unfähig sei, durch die Boltaische Saule zum Gerinnen gebracht zu werden.

Db sich beim Gerinnen bes Eiweißstoffs Barme entwidele ober nicht, ift noch zweiselhaft.

Der geronnene Eiweißstoff besteht nach ben mitrostopischen Untersuchungen von G. R. Treviranuss), von Prevost und Dumass), und von Ebwarbs?) aus Rügelchen, bie, nach ben letteren, gerabe so wie bie bes Faserstoffs, an einander hangen. Diese Rügelchen erzeus

<sup>1)</sup> W. Brande Phil. Transact. 1809. Meckels Archiv f. d. Physiologie B. II. 1816. p. 299.

<sup>2)</sup> Prevost et Dumas, Bibliothèque universelle. Août 1821. pag. 220, 221.

<sup>5)</sup> Schweiggers Journal f. Chemie und Physik. N. R. B. 6. Berzelius Jahresbericht 1824, p. 196.

Lassaigne, Ann. de Chimie et de Physique. T. XX. p. 97. Trommsdorfs Journal B. VII. St. 2. Berzelius, Jahresbericht 1824. p. 196.

<sup>5)</sup> Treviranus, Vermischte Schriften, B. I. 1816. p. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Prevost et Dumas, ebendaselbst, p. 121.

<sup>7)</sup> H. Milne Edwards in Annales des se, naturelles par Audouin Brogniart et Dumas, Paris 1826. Dec. pag. 392.

gen sich, bas Gerinnen mag nun, wie Treviranus that, burch Hite, burch Alfohol, ober burch Sauren, ober, wie von Prevost und Dusmas, und von Ebwards geschah, burch bie Galvanische Saule bewirkt werden. Im ungeronnenen Eiweiß sind, nach biesen Schriftsellern, teine Kügelchen und überhaupt keine organischen Theile vorhanden.

Der bei gelinder Barme getrocknete Eiweißstoff ift durchsichtig und loft sich in Basser wieder auf, und verhalt sich bann wie frischer Eiweißstoff. Im diesem trocknen Bustande kann er, nach Chevreul, der Warme von 80° R. sehr lange ausgesett werden, ohne die Eigenschaft, im Wasser ausloslich zu sein, zu verlieren.

Sehr viele Metallsalze endlich machen ben Eiweißitoff gerinnen. Läst man eine Boltaische Säule auf Eiweiß burch orybirbare Metall-brähte wirken, so verbindet sich das Metalloryd mit dem Eiweißstoffe zu einem farbigen Körper, der bei Anwendung von Kupferdraht grün, von Eisendraht blaugrun ist. Dieser blaugrune Niederschlag ändert sich, an der Luft, in einen rothgelben um 1).

#### Blutroth. Pigmentum rubrum.

Das Blutroth scheint die rothe Schaale der Blutkornchen zu bilben, und kommt, in so sern die meisten Theile des Korpers rothes Blut erhalten, in diesen Theilen vor. Nur in das Gewebe der Muskeln scheint dieses Pigment auch so abgesetzt zu werden, daß es auch außerhalb der Gefäge berselben vorhanden ist, und das Fleisch unmittelbar farbt.

Es zeichnet sich vor ben ihm sonst abnlichen Stoffen burch seine rothe Farbe, burch sein großes specisisches Gewicht, burch bie Eigenschaft, beim Arodnen, weniger am Umfange und Gewichte, als andere weiche thierische Substanzen abzunehmen, und burch bie beträchtliche Menge Eisen, die es enthält, und die sich in keiner andern Substanz in so großer Menge sindet, aus. Außerdem unterscheidet sich das Blutroth von dem Faserstoffe durch die Eigenschaft, sich im frischen Zustande, oder auch wenn es vorher bei gelinder Wärme getrocknet worden, im Wasser aufzuldsen. Prevost und Dumas? behaupten zwar mit Recht, im Blute sei das Blutroth nicht aufgelöst, sondern bilde die Schaale der Blutkörnchen, oder schwebe nach der Gerinnung des Bluts sein zertheilt herum, und das Blutwasser in den Abern lebender Thiere sei ungefärbt; aber sie läugneten auch, daß es sich im reinen Wasser aussiche ungeachtet schon Moscati³) bewiesen hatte, daß sich das Blutroth

Prevost und Dumas, Bibliothèque universelle. Août. 1821. p. 298.
 Bibliothèque universelle 1821. Tom. XVII. p. 295. Ann. de Chimie et de

Physique. Tom. XVIII. p. 280. Tom. XXIII. p. 50.

5) Moscati, Reue Beobachtungen und Bersuche über bas Blut. Uebersest Stuttgart
1780, p. 42.

awar nicht im Blutferum, wohl aber im Baffer auflofe, und awar fo vollkommen, dag man auch felbst mit bem Mitrostope keine berumschwebende Theilchen sieht, und das Baffer bennoch gleichmäßig roth ge= farbt ift. Bergelius1) giebt gleichfalls an, bag bas Blutroth fich vollig auflose, wenn man es von allem anklebenben Gerum moglichft befreie und bann in Baffer bringe, bag es aber nur wie in einer Emuls sion zertheilt werbe, und sich nur zum Theil auflose, wenn in bem Basfer fcon Gimeiß aufgeloft ift. Auch nach Engelhart2) bitbet bas Blutroth mit Baffer eine klare und burchfichtige Auflosung. Der in bem Serum bes Bluts aufgelofte Eiweißftoff scheint also mit zu bewirfen, baß fich ber garbeftoff mabrend bes Lebens nicht von ben Blutforn= den trennt, und fich nicht im Blutwaffer aufloft. Bom Gimeiß un= terfcheibet fich bas Blutroth, nach Engelhart 5), und ben beftatigen= ben Bersuchen von B. Rose, baburch, bag bas Eiweiß, wenn man bas Blutferum, ober eine maffrige Auflosung beffelben von gleichem Eineifigehalte mit bem 10 fachen Gewichte Baffer verbunnt, bei einer Barme von 60° R. noch nicht gerinnt, beigemischtes Blutroth bagegen icon bei 520 R. zu gerinnen anfängt, so gar wenn es mit bem Zausendfachen seines Gewichts Wasser verbunnt ift. Auf biese Beise kann man bas Blutroth vom Eiweiße bes Serum trennen. Bom Schleime unterscheibet fich bas Blutroth burch feine Fahigkeit ju gerinnen.

Im Berhalten gegen Essigaure, Schwefel =, Salz =, Salpeter = und Phosphorfaure, gegen agende Alkalien, gegen ftarken Beingeist und Aesther sieht es dem Eiweißstoffe ganz zur Seite. Namentlich wird es von der frisch bereiteten Phosphorsaure, auch wo es 100 mal mit Wasser verdunt ist, niedergeschlagen ...

Aber durch ben Einfluß dieser Substanzen, so wie auch durch Gerinnen, Trocknen, und eine langere Berührung mit der Luft, während es seucht ist, verändert es seine Farbe, und wird braun oder schwärzlich. Dunn aufgestrichen, trocknet das Blut und behält seine Farbe mehrere Tage unverändert. Rur die Phosphorsäure verbindet sich so mit dem Blutrothe, daß, wenn es von ihr durch Zusat von Ammoniak wieder getrennt wird, es seine lebhafte Rothe wieder erhält.

Rur das Orpgengas, das vom Blutrothe begierig angezogen wird, macht die Rothe besselben lebhaster, alle andere Gasarten machen sie bunkler.

<sup>1)</sup> Berzelius, Jahresbericht 1825. p. 221.

<sup>2)</sup> Engelhart, Commentatio de vera materiae sanguini purpureum colorem impertientis natura. Gottingae 1825. p. 35.

<sup>5)</sup> Ibidem pag. 41.

<sup>7)</sup> Engelhart, ibidem pag. 41.

Das Chlorgas, so wie auch die Austofung bestelben in Wasser, bessitt die sehr merkwürdige, von Engelhart entbeckte, von Rose und Marr bestätigte Eigenschaft, die Ausschung des Blutroths in Wasser zu coaguliren und zu entfärben, und aus ihm zugleich alles Eisen, allen Kalk, alles Natron und den Phosphor in orphirter Form ausziehen und vollständig abzuscheiden. Das Blutroth wird erst schmuzig grün, dann grau, zuleht weiß. Bis es weiß geworden ist, absorbirt es das Chlor, wenn es weiß ist, fällt es, mit ihm verbunden, in geronnenem Zustande zu Boden. Berzelius hatte schon zezeigt, daß 100 Theile getrocknetes Blutroth 15 Theile Asser und daß diese etwas weniges mehr als 7½ Theile Eisenoryd enthält, oder mit andern Worten. zur Hälfte aus Eisenoryd besteht. Er hatte auch den Irrthum von Brande und Lauquelin dargethan, die nicht sinden kom ben Irrthum von Brande und Lauquelin dargethan, die

nicht finden konnten, daß das Essen dem Blutrothe in viel beträchtlicherer Menge, als dem Serum zukomme.

Diese wichtige Thatsache wird durch Engelhart') von neuem bestätigt. Die Flüssigkeit, in der das Blutroth ausgelöst war, enthält, nachdem die organische Substanz des Blutroth durch Chior geronnen niedergeschlagen worden ist, saas Gisen und den Kalk als salzaure Salze. Ummoniak schlägt das Sisenoryd daraus nieder, wenn die organische Substanz des Blutrothes vorcher durch Filtriren abgesondert worden ist, nicht aber wenn man diese Absonderung unterlassen hat; denn in diesem Falle löst sich die organische Substanz des Blutrothes des Ammoniaks auf, und das Sisen wird nicht niedergeschlagen, sondern giedt der Flüssigkeit, nach Rose, eine dunkte braunrothe Farde. Ferner zog das Chior, nach den von Engelhart angestellten Bersuchen, aus dem frischen Blutrothe die nämliche Menge Sisenoryd aus, welche Berzelt us aus der Asche bestehen dargestellt hatte; aus dem Falersosse dagegen, wenn er volkkommen rein und weiß gewaschen worden, so wie auch aus dem Blutserum, wenn es nicht gelvsöchlich war, nahm das Chior keine Spur von Sisen aus, bas diesen Ausstschlich vollkommen aus, daß die verbrannte Kohle des Blutrothe, Faserskoffe und Siweißlosse, gar keine Asche verkannte Kohle des Blutrothe, Faserschoffe und Siweißlosse, gar keine Alsche verkannte Kohle des Blutrothe, Faserschoffe und Siweißlosse, auch kann ausgezogen werden könne, wenn das Blutroth zuvor zu Alsche vollkommen verbrannt worden sei, erseidet hierdurch eine Einschränkung. Berzelius Ansicht aber, daß dieses Eisen zur Herdurch eine Einschränkung. Berzelius Ansicht aber, daß dieses Eisen zur Herdurch eine Einschränkung. Berzelius Ansicht aber, daß dieses Eisen zur Herdurch eine Einschränkung. Berzelius Ansicht so, daß es als ein rother Körper das Eiweiß roth färde, sondern sie einseißartiges rothes Pigment erzeuge (ungesähr wie der Sauerstoff und das Luckssilber das rothe Quektilkeroryd bilden, ungeachtet keiner von beiden Stoffen och haut der Utwoshe Farde eins

Da nur das Blutroth (nicht das Blutserum oder der Faserstoff), Sauerstoff aus der Atmosphäre mit Begierde einsaugt, und dadurch eine hochrothe Farbe ethält; da serner nur das Blutroth in beträchtlicher Menge Eisen enthält, und das Eisen bekanntlich eine große Verwandtschaft zum Sauerstoffe besitz: so ist es nicht unwahrscheinlich, daß das Blutroth mehrere seiner ausgezeichneten Eigewschaften vorzüglich dem Eisen verdankt. Doch darf man deswegen nicht mit Presvost und Dumas glanben, daß das Blutroth aus Eiweißstoff bestehe, welches Eisenoryd ausgelöse enthalte. Denn wäre dieses der Fall, so würde die Röthe des Bluts von anderer Art sein; und es würden Schwefel. Salz oder Salpetersäure das Eisen aus unverdranntem Blutrothe ausziehen können, was aber nicht der

<sup>1)</sup> Engelhart a. a. D. p. 49. 53. Die Bestätigung der von Engelhart angestelten, hier erwähnten Bersuche durch Heinr. Rose, siehe Poggendorfs Annalen der Physik, 1826. St. 5. p. 81. und von dem Professor Warr in Braunschweig: siehe in Schweiggers Journal für Chemie und Physik. 1826. B. 47. p. 483. und in Berzelius Jahresbericht 7ter Jahrgang. Tübingen 1828. p. 291, 295.

Fall ist. Das Berhalten biefer Sauren widerlegt auch die Meinung des Fourcrop, daß Blutroth Siweiß sei, in welchen bassisches phosphorsaures Eisen aufgelöst sei. Iwar ift nach Thenard vielleicht das Eisen mit Rohle verbunden,
und dadurch dessen Berwandeschaft zu jenen Sauren aufgehoben. Nach Rose
hat Ammoniat, welches in Ueberschuß zu einer schon bereiteten Austösung von
Eisenoryd in Siweiß zugesett wird, die Sigenschaft, zu verhindern, daß SchweselAmmoniat oder Galläpselaufguß das Sisen als ein schwarzes Pulver niederschlagen. Indessen scheint es doch sicherer, nach Berzelius anzunehmen, daß das
Eisen im Blute regulinisch und nicht als Oryd vorhanden sei. Denn es wird von
Ehlor ausgezogen, welches keine Werwandtschaft zu Oryden, wohl aber eine sehr
karte zu regulinischen Metallen hat; ferner wird es von Mineralsauren nicht aus
den Blute ausgezogen, da biese doch eine große Verwandtschaft zu Metalloryden,
aber keine zu regulinischen Metallen haben.

#### Schwarzes Pigment. Pigmentum nigrum.

Das schwarze Pigment kommt frei im Auge, zwischen ber Oberhaut und ber Haut ber Reger, ferner in ben Lymphbrusen ber Luftrohre vor; gebunden findet es sich in ben schwarzen Haaren, und in der Oberhaut der Neger.

Es ift ein thierischer, mit Horngeruch verbrennenber Stoff, ber bem Blutrothe und folglich auch bem Eiweiße abnlich ift, sich aber theils burch seine schwarze Karbe, theils burch seine Unaufloslichkeit im Baffer, und burch seine mindere Auflöslichkeit in Salzsaure vom Blutrothe unterscheibet. Mit ziemlich concentrirter Schwefelsaure verbindet es sich, wobei fich schweflige Saure entwickelt. Es enthalt, wie bas Blutroth, eine beträchtliche Menge Eisen, und eine so große Menge Roble, als kine andere Substanz des Körpers; denn es scheint, nach Smelin, nach Abzug seiner Asche, zu 3/2 aus Kohle zu bestehen. Dennoch scheint seine Karbe nicht von der schwarzen Karbe der Roble berzurühren, son= bern erst burch eine Berbindung bes Eisens mit bem Roblenftoff, und vielleicht auch noch mit andern Elementen zu entstehen; benn fie wird durch die Einwirkung der Salpeterfaure und bes Chlor heller. Wenn eis nige Grane bes gereinigten schwarzen Pigmentes bes Auges in Chlorwasser, bas mit etwas Salzsaure geschwängert ist, gethan werden: so verliert die Fluffigkeit, nach Huhnefeld1), während sie in der Sonne fieht, in kurzem ihre Karbe, und das Diament fällt in gelblichweißen bautigen Floden nieber. Auch ber Weingeist macht sie, wenn sie lange Zeit damit in Berührung ift, blaffer.

Der Fuß eines Regers wurde in einem, von Bebboes angestellten, von Kourcrop in seinem Handbuche ber Chemie erzählten, Bersuche in furzem fast weiß, nachdem ihn der Neger in Basser, das mit Chlor gesichwängert war, gesetzt hatte. Der Fuß erhielt indessen in einem Beits

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Friedr. Ludw. Hühnefeld, Physiologische Chemie des menschlichen Organismus. Th. II. 1827. 8. p. 88.

raume von wenigen Tagen seine schwarze Farbe wieder. Rührte die schwarze Farbe des Pigments von der Schwarze der darin enthaltenen Rohle her, so würde sie wohl unveränderlich sein. Hierdurch scheint sich das schwarze Pigment des Auges von der Tinte der Sepia zu unterscheiden, die zwar auch sehr reich an Kohle ist, aber nach Gmelin?) und Bizio bein eigen enthält, und beren Farbe, durch die stärklen Säuren, durch Shor und durch die Lust nicht verändert wird i; in welcher nur Prout eine beträchtliche Menge Eisenornd gefunden haben will.

#### Schleim. Mucus.

de chimie élémentaire 4ème édition, Paris 1824. Tom. IV. 8. p. 651.

Fourcroy, Système de connoissances chimiques. 8. IX. p. 259. Beddoes on factitious airs, p. 45.

L. Gmelin, Handbuch der theoretischen Chemie. B. II. Frankfurt a. M. 1822.
 p. 1526.

<sup>8)</sup> Siehe Bigio's Untersuchung über bie Linte der Sepia im Brugnatelli Giora, di fisica 1825. p. 88. und im Ausjuge in Ferussae Bullet. des ac. mathem. phys. et chimiques Juillet. 1826. pag. 75.

Annales de Chimie. Tom. LXVII. No. 199. Jul. 1808. and Annales du Museum. Tom. XII. p. 61. Gehlens Journal d. Chemie 1808. B. VII. p. 513.
 Chevreul, Bulletin de la Société philomatique, 1811. p. 318. Thénard traité

<sup>6)</sup> L. Gmelin, Dissertatio inaug. chemico-physiologica sistens indagationem chemicam pigmenti nigri oculorum taurinorum et vitulinorum. Gottingae 1812.

eim Kochen nur langsam und durch hinzugesete Sauren niemals gerann. Joran, Boftoct'), Halbat und hattchet') glanbten den Schleim auch im Slute und in mehreren, in verschloffenen Soblen des Körpers besindlichen Flüfigkeiten anzutreffen. Allein Berzelius') hat ihn weber im Blute noch in die en Flüffigkeiten gefunden, und gezeigt, daß eine thierische, in Basser und Beinzeist austösliche Substanz (Osmazom), die mit milchsauren Salzen verdunden sei, vegen ihres schleimigen Ausehns und ihrer Unsähigkeit zu gerinnen, falschlich für Schleim angesehen worden sei, da doch der Schleim in Beingeist unaustöslich sei.

Der Schleim fteht bem ungeronnenen Gimeifftoffe junachft, und ift nach Ziedemann und Smelin ein modificirter Ciweifftoff. Er unterscheibet sich von ihm baburch, bag er in ber Barme von 600 bis 80° R. nicht' gerinnt, weniger auflöslich, und nach Bergelius nur zertheilbar in Baffer ift, und bag ihn Beingeift aus bem Baffer nieberschlägt, ber Nieberschlag aber, wenn er ausgewaschen worben, seine vorige Bertheilbarteit in Baffer wieder erhalt, fatt ber burch Beingeist niebergeschlagene geronnene Gimeisfioff auch nach ber Entfernung bes Beingeiftes unaufloblich im Baffer bleibt. Nach Bofto & foll ber Schleim vom abenden salzsauren Quedfilber nicht niedergeschlagen werden. Bon bem Leime unterscheibet er fich burch bie Unfabigfeit, fich beim Erfals ten bes Baffers, in bem er reichlich zertheilt ift, in eine zitternbe Gallerte zu verwandeln, und burch seine geringe Auflöslichkeit in warmem ober taltem Baffer. Boftod balt bas effiasaure Blei (sous acetate de plomb), das ihn aus bem Wasser reichlich nieberschlägt, für ein Mittel, ihn vom Giweiß zu unterscheiben; aber biefes schlägt auch ben Eiweißstoff nieber. Chemals fab man ben Gerbestoff fur ein Mittel, die Gallerte von Schleim und Siweiß zu unterscheiben, an; allein ber Gerbestoff verbichtet, nach Treviranust), auch bas Giweiß, und schlägt, nach Prevoft und Berover 5), ben Schleim reichlich aus seiner Auflos fung in Baffer nieber. Fourcrop und Bauquelin6) irrten fich, wenn fie glaubten, bag ber Schleim burch feine Berbindung mit Gauren febr aufidelich in Baffer murbe, und daß ihn biese Eigenschaft vor andern ähnlichen Substanzen auszeichne. Bielmehr verhalt es fich umgekehrt. Der Schleim ift weniger in Sauren aufloslich als ber Gimeififtoff, ber Raferfloff und ber Leim. Bergelius?) bat gezeigt, bag ber Rafenfchleim gwar auflotlich in verdunnter Schwefel = und Salpeterfaure fei, fich aber felbft in der Siedehige nicht in Effigfaure auflost, sondern barin erhartet. Ebenberfelbe fand, daß Effigfaure ben Schleim ber Galle nieberschlage. Tiebemann und Smelin8) fanben ben Schleim bes Dunnbarms

<sup>1)</sup> Gehlens Journal der Chemie. B. IV. p. 554.

<sup>2)</sup> Scherers Journal. B. VI. p. 289.

<sup>5)</sup> Berzelius, Uebersicht der Fortschritte etc. p. 45.

<sup>4)</sup> G. R. Treviranus, Biologie. B. IV. p. 555.

<sup>5)</sup> Prevost et Leroyer, in Ferrussac's Bulletin des sciences médic. 1826. Jan. fp. 27.

<sup>6)</sup> Gehlens Journal d. Chemie. 1808. B. VII. p. 513.

<sup>7)</sup> Berzelius, ebendas. p. 52 - 54.

<sup>8)</sup> Tiedemann und Gmelin, die Verdauung. B. I. p. 44. 232. 333.

04 Leim kommt nicht im Blute und in ben festen Theilen vor.

bes Hundes in verdünnter und zugleich kalter Schwesel = Salz = Salpeter, und Essigläure nur sehr wenig löslich; den Schleim der Gallenblase in verbünnter Salpetersäure ganz unauslöslich, in Schwesel = und Salzsäun, selbst nach einer mehrere Tage zuvor gemachten Vermengung, sehr wenig auslöslich. Essigläure löste noch am meisten davon auf. Berzelius hat gezeigt, daß der Schleim, wie er in der Nase vorsommt, nicht ganz pein, sondern mit Eiweiß, Osmazom und Salzen vermengt ist, und das auch an andern Orten der Fall sein mag; so darf man daszenige, was Weingeist und manche Sauren aus ihm ausziehen, nicht für aufgelösten Schleim halten.

#### Leim. Gluten.

Der Leim läßt sich aus einer großen Anzahl von menschlichen Theilen duch kochendes Wasser darstellen. Sehnensalern verwandeln sich sast ganz in Leim; auch Knorpel, Knochen, Bellgewebe und die Theile, die aus Bellzgewebe bestehen, wie viele Häute. Die zellige Haut der Gefäße, die serdsen und Synovial Shate, das Bellgewebe des Fleisches, geben in Wasser gekocht, viel Leim. Dagegen kann man aus dem Faserstoffe, Eiweißstoffe, Käse, Gehirn, dem gelben elastischen Gewebe und Hornstoffe keinen Leim durch Rochen ausziehen. De Haen und einige nach ihm irzten sich, indem sie glaubten, den Leim auch aus dem Blute und andern Flüssigkeiten des Körpers abgeschieden zu haben. Sie verwechselten entweder das, mit essigsauren Salzen verbundene, Osmazom (das auch nicht gerinnbar, aber in Weingeist auslöstlich ist) damit, oder den geringen Antheil Eiweißstoff, der etwa durch Rochen nicht vollständig gerinnt.

Die Unaufloslichkeit bes Leims in Beingeift und in taltem Baffer unterscheibet ihn vom Osmazom, mit bem er im Tischlerleime verunreis nigt ift. Seine große Aufloblichkeit in tochenbem Waffer unterscheibet ibn vom Eiweiß und Schleim. Er fann nicht, wie bas bei bem Eiweiß, in ber Hipe ober burch ben Galvanismus ber Boltaischen Saule gerinnen, wird auch nicht burch Sauren aus seiner wäßrigen Auflosung niedergefclagen, und ift in Effigfaure nicht aufloslich. Geine Auflosung erftarrt in der Kalte zu zitternder Gallerte, selbst wenn nur 21/2 Gewichtstheile Leim in 100 Theilen Baffer aufgeloft find. Bei noch größerer Berbunnung bleibt bagegen ber Leim auch in ber Ralte aufgeloft. Gallerte ift Leim mit gebundenem Baffer. Der Gerbeftoff ichlagt ben Leim aus feiner maßrigen Auflosung, als eine gabe zusammenbangende, unauflosliche, nicht pulvrige, fondern faserige Maffe nieder, selbst wenn nur 1 Theil Beim in 100 Theilen Wasser aufgelost ist : eine Masse, welche eine Berbindung bes Gerbestoffs und Leims ift, und getrodnet, wie bas gegerbte Leber, ber Faulnif wi= berfteht. Diesen Niederschlag wird man also nicht mit bem pulvrigen Rieberschlage verwechseln, ben ber Gerbestoff im Wasser hervordringt, in welchem Osmazom ausgelost ist, oder mit dem reichlichen Riederschlage bes in Wasser zertheilten Schleims. Andere Methoden den Leim zu entbecken sind solgende. Edmund Daun hat gesunden, daß eine Auslösung von schweselsaurem Platin den Leim braun niederschlagt, und ein weit empsindlicheres Reagens auf Leim ist, als der Gerbestoss. Beim Trocknen wird dieser Riederschlag schwarz. Die dem ann und Smell n sinden das Chlor sehr brauchdar zur Erkennung und Absonderung des in Wasser ausgelösten Leims, das denselben sabensetziglägt.

In Beingeift ist ber menschliche Leim unauslöslich, und ber ber Haussenblase ist nur in so fern in bemselben auslöslich, als ber Weingeist Basser enthält.

Cohen ausgezogene Leim auch schon in dem lebenden Körper frei enthalten ist, sondern daß er sich erst durch eine, durch das Kochen verursachte Zersetzung aus den thierischen Theilen erzeugt; soust wurden Sehnen, Zellgewebe, Anorpel 2c. schon, wenn man sie einige Zeit in mäßig
warmem Wasser einweichte, zersießen und sich zu Leim ausübsen. Da
nun auch das Wlut keinen Leim enthält, so war es wahrscheinlich, daß
warmes Wasser auch aus zerstoßenem Fleische, z. W. Kalbsteische, keinen
Leim ausziehen könne. In der That saud Ficinus), daß wenn er 1 Pfand
Rabskeisch seinzerhaden, und im Wörsel zu Brei stoßen ließ, ler and der ausge
preßten Filisseit nur Eiweiß, keinen Leim niederschlagen konnte. Es muß also
der Leim daselbst entweder mit einem andern Stosse, z. B. Fasersos, Eiweiß,
hett, Salzen, chemisch verdunden sein, und dadurch sein Ausdellichkeit in warmem Wasser verlieren; oder er muß eine Substanz sein, die erst dadurch entsteht,
hab die zersegende Krost des sedendenen Wassers die Sehnen, Knorpel, das Zellgewebe 2c. bestimmt, sich so zu entmischen, daß sich Leim neu bildet. Gegen die erkere und sit die sehrer Meinung spricht der Umstand, daß nande Theile, z. B.
Schnen, sich ganz und gar in Leim verwandeln lassen, dohne das eine beträchtliche
Renge einer andern Schnta. Ferner spricht für sie die Bedachtung Berkhollerts zu, nach der Fleisch, welches so lange ausgerocht worden, die gar
keinen Leim mehr hergad, durch kochen in Wasser Leim berzügeben. Es zerkossen hausen die Lust, zog Sauerstoss an und verwandelte ihn in Kobsen,
sauer und änderte sich dadet so in seiner eignen Michung, daß es wieder Gallerte liesern koulen die Lust, zog Sauerstoss an und verwandelte ihn in Kobsen,
sauer und dieder erlangte, durch Kochen in Wasser Leim herzügeben. Es zerkossen keinen Faulen die Lust, zog Sauerstoss an und verwandelte ich, in Robsen,
sauer und dieder erlangte, durch Kochen in Wasser Leim herzügeben. Se zeieinst einer konnte. Pro chasca<sup>3</sup>, Berzelloss aun berwendelte ich in Robsen
dare sich unter ge

<sup>1)</sup> Ficinus in der Zeitschrift für Natur u. Heilkunde. Dresden 1820. 8. II. p. 1.
2) Berthollet in Gehlens Journal für die Chemie und Physik. V. p. 518.

<sup>5)</sup> Prodasca, Bemertungen über ben Drganismus bes menichlichen Rorpers. Bier 1810. p. 20:

<sup>1)</sup> Bergelins, Ueberblid aber bie Bufammenfegung ber thierifchen Fluffigleiten p. 31.

96 Milchfaure die einzige Saure in ber Substanz lebender Theile.

Lebers, und haben baher in biefer hinficht eine Gigenschaft wenigstens mit bem Leime gemein.

#### Mildfaure. Acidum galacticum.

Es ist die Milchfaure die einzige freie Saure, welche man auch in der Substanz derjenigen Theile des Körpers findet, welche die die benden Körper auszeichnenden Verrichtungen volldringen, und welche durch eine fortwährende Aushauchung und Aussaugung erneuert (ernährt) werden.

Sie findet sich, nach Bergelius1), im Fleische und in ber Amstallinse. Milchsaure Salze trifft man auch im Blute an, und überdem kommen die Milchsaure und bie milchsauren Salze in vielen abgeschiedes

Saften vor. Sie sind beibe immer mit Osmazom verbunden, werden schon durch schwachen Weingeist gemeinschaftlich mit ihm ausgezogen, und lassen sich von ihm durch Gallapselauszug scheiden, der das Osmazom allein niederschlägt.

Diese von Scheele entbeckte Saure wird auch noch gegenwärtig von Berzelius<sup>2</sup>) für eine eigenthümliche Saure gehalten. Sie bringt mit Basen Salze von eigenthümlicher Form hervor. Fourcroy, Bausquelin und Imelin sehen sie bagegen nur als eine mit einer thierisschen Substanz verunreinigte Essigläure an. Berzelius fand es zwar selbst einmal wahrscheinlich, daß sie nichts anders sei, als eine Berbindung von Essigläure mit einem eigenthümlichen thierischen Stosse, der in ihre Salze eingehe, und bei ihnen Abweichungen in der Gestalt von den essigsauren Salzen hervordringe. Er sand auch, daß Milchsäure mit kaustischem Ammoniak gesättigt und dann erhist, deutliche Dämpse von essigsaurem Ammoniak entwickelt<sup>3</sup>). Ganz neuerlich hat er aber diese Meinung wieder zurückgenommen <sup>4</sup>).

Ueber die zusammengesetten, durch Ernahrung bestehenden flussigen und festen Substanzen des Körpers.

1. Die fluffigen Substanzen.

A. Die in ben Gefäßen enthaltenen Gafte.

Die Fluffigkeit, welche die Gefäße bes lebenben Korpers enthalten, ift entweder ich on im Kreislause begriffen, oder fie befindet sich auf dem Bege zum Kreislause. Die 1ste Art der Fluffigkeit erhalt den Namen Blut (sanguis), wenn sie roth, oder Serum (serum),

<sup>1)</sup> Gehlens Journal f. d. Chemie, Physik und Mineralogie. B. VII. p. 583.

<sup>2)</sup> Berzelius, Úeberblick über die Zusammensetzung der thier. Flüssigkeiten. p. 27-

<sup>5)</sup> Berzelius, Jahresbericht. 1823. p. 72.

<sup>4)</sup> Berzelius, Jahresbericht, 7ter Jahrg. 1828. p. 299.

wenn sie farblos und durchsichtig ist. Davon erhalten auch die Gesäße, die diese beiden Flussieiten sühren, den Namen vasa sanguisera, Blut = gefäße, und serdse Gesäße, vasa serosa: welche letzteren aber nicht als eine besondere Klasse von Gesäßen, sondern als die seinsten und engesten Zweige der Blutgesäße betrachtet werden mussen. Diejenigen rothes Blut enthaltenden Gesäße, welche im zedornen Menschen das Blut aus den Lungen, durch die 2 Höhlen der linken Herzhälste hindurch, zu ale len Theilen des Körpers leiten, enthalten während des Lebens ein helzleres rothes Blut; die hingegen, welche es aus allen Theilen des Körpers, durch die Höhlen der rechten Herzhälste hindurch, in die Lungen zurücksühren, schließen ein dunkleres rothes Blut ein.

Die andere in eigenthumlichen Gefäßen enthaltene Art von Aufstigsteit besindet sich auf dem Wege in den Kreislauf gebracht zu werden, nachdem sie aus den Höhlen der Isten oder 3ten Klasse (aus den offnen oder geschlossenen Höhlen) ausgenommen worden ist. Diese erhält, wenn sie aus den Höhlen des Darmkanals ausgenommen worden, und eine milchweiße Farbe hat, den Namen Speisesaft, chylus; und die Gesäße, welche sie sühren, nennt man Speisesaft gesäße, vasa lactea, vasa chylisera. Oder sie heißt, wenn sie aus den Höhlen der Isten Klasse und der Alasse und ber Alasse und ihre Gesäße führen den Ramen Lymphgesäße, vasa lympha: und ihre Gesäße führen den Ramen Lymphgesäße, vasa lymphatica: mit welchem Worte man aber auch häusig die ganze Klasse berjenigen Gesäße bezeichnet, welche Säste enthalten, die aus andern Höhlen, außer den Gesäßböhlen, außegenommen werden; so daß man nach diesem Sprachgebrauche also auch die Milchaesäße darunter versteht.

#### Das Blut. Sanguis 1).

Diese rothe Flufsigkeit besteht in lebenden Thieren aus 2 Theilen: aus einer vollkommen durch sichtigen Flufsigkeit, und den darin schwebenden, durch start vergrößernde Mikrostope sichtbaren, Blutkorn = den ober Blutkugelchen. Die Blutkornchen, granula oder glo-

<sup>1)</sup> Parmentier und Déyeux in Reils Archiv f. d. Physiologie. B. I. Heft 2. pag. 76. — Fourroy und Vauquelin in Scherers augem. Journal der Ehemit. B. VIII. p. 37. — Bostock in Schweiggers Journal. B. XXIII. pag. 407. — Marcet, ebendaselbst. B. X. 149. — Berzelius in Schweiggers Journ. B. X. u. XII. und besonders abgebrudt unter dem Litel: Ueberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten. Nürnberg 1814. pag 1. und Uebersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der thierischen Chemie. Nürnberg 1815. p. 11. — Prevöst et Dumas, Examen du sang et de son action dans les diverses phénomènes de la vie. Bibliothèque universelle, à Genève 1821. Tom. XVII. p. 294. — Ch. Scudamore, An essay on the Blood etc. London 1824.

buli sanguinis, follen nach Bew fon, Young, Bauer und Some, Prevoft und Dumas, Edwards u. A. einen burchfichtigen, meis chen, aus Kaserstoff bestehenden Rern, und eine bide, burchsichtige, rothe, weiche, aus Blutroth, pigmentum rubrum, cruor, bestehende Schale haben. In ber That trennt sich bas Blut nach bem- Tobe eines Menichen ober Thieres, ober auch wenn es aus ben Abern gelaffen worben ift, fo wohl im luftleeren als im lufterfüllten Raume, in ber Rube und menn es bewegt wird, in ber Kalte in ber Barme, und bei einer gemagigten Temperatur, von felbst in einen festen Theil, ben Bluttu: chen, crassamentum, spissamentum, placenta sanguinis; und in einen fluffigen, in das Blutserum, serum sanguinis: so baf es scheint, bag ber Blutkuchen burch eine Bereinigung berjenigen festen Theilchen entstehe, welche auch mabrent des Lebens im Blute nicht aufgeloft maren, fondern darin schwebten. Ferner besteht der Blutkuchen felbst aus burchsichtigen, an einander gereiheten Rugelchen, welche weiche, weiße Kasern bilben; und aus einem bereits getrennten, jum Theil bie Bwifchenraume zwischen jenen Fafern erfullenden , rothen Rarbeftoffe: fo bag Bauer und Some, fo wie Prevoft und Dumas, vermuthen, baß jene burchfichtigen Rugelchen ber Fasern bes geronnenen Bluts bie Rerne ber Blutkornchen maren, die von dem fie umgebenden Karbestoffe befreiet maren, eine Unnahme, Die jeboch noch nicht bewiesen ift. Das Blutserum bes geronnenen Bluts ift nicht so vollkommen burchsichtig, als bas bes in ben Abern lebenber Thiere circulirenben Blutes; vielleicht weil sich in ihm ein wenig Blutroth aufgeloft hat, bas aber in großerer Menge im Serum unaufloslich ift.

größerer Menge im Serum unausioslich ist.

Um den Blutkuchen vom Serum zu trennen, gießt man das Serum vorsichtig ab, und entzieht dem Blutkuchen den etwa noch anhängenden Theil des Serum dadurch, daß man ihn auf Fließpapier legt. Thut man nun den Blutkuchen auf ein Filtrum, und wäscht ihn so lange mit reinem Wasser aus, die die durchlausende Flüssigkeit nicht mehr roth ist: so dehält man auf dem Filtrum den reinen Faserloff als eine weiche, weiße, aus Blättern und Fasern bestehende, leicht zerreißende Nasse. (S. 83.) In dem durch das Filtrum durchgelausenen Wasser sich das Blutroth, wegen seines größeren specifischen Gewichtes, großentheils zu Boden; nur ein Theil löst sich in diesem Wasser auf, und auch diesen aufgelösten Theil kann durch Ersigung des Wassers geronnen niederschlagen. (S. 85.)

Aas Ulutserum, welches man vom Blutkuchen durch Albgießen und Durchseihen durch Albgießen und Durchseihen durch Kließpapier gerennt hat, enthält hauntschlich Simeischafe

Das Blutserum, welches man vom Blutkuchen durch Albgießen und Durchseihen durch Kließpapier getrennt hat, enthält hauptlächlich Eineißstoff, Osmazom, einige in Weingeist auflösliche Salze und etwas weniger gleichfalls in Weingeist auflösliches Natron. Da nun der Eiweißstoff die einzige von diesen Subkanzen ift, die sich nicht in Weingeiste auflöst, so besitzt man in dem Weingeiste ein Mittel, den Eiweißstoff von dem Osmazom, von einigen Salzen und von den Natron zu trennen. Man dampft nämlich das Serum die gelinder Wärme (damit der Eiweißstoff dabei nicht gerinne) ab, bis nur ein trockenes Pulver ihrig bleibt, und weicht dieses Pulver in kaltem Wasser ein. Die Salze und das Osmazom lösen sich schneller auf, als der größte Theil des Eiweißstosses. Man sondert daher den unaufgelösten, gallertartig aussehenden Sweißtos badurch ab, daß man die Küssiseit durch ein Filtrum gießt, und nun dem Siweißstoff noch mit kochendem Wasser wiederholt auswäscht. Sowohl das kalte Wasser, das zum Einweichen, als das heiße, welches zum Auswaschen gedient

hatte, wird nun, bis der Rücksand gallertartig wird, abgedampft, und biefer Rücks fand mit Aleohol digerirt, der das Ofmazom, effigfaure Ratron, falgfaure Rali, falfaure Natron und etwas mit Natron verbundenes Giweiß auffoft, den darin vorhaubenen Siweißstoff dagegen gerinnen macht, so daß man diese Stoffe durch Abgießen des Weingeists vom geronnenen Eiweiß absondern kann. Wäscht man nun diesen auf solche Weise zum Gerinnen gebrachten Siweißstoff aus, und dunstet das dazu gebrauchte. Wasser ab: so erhält man keinen Leim oder Schleim, sondern einige, nur in Wasser ausstelliche oder ganz unauflösliche erdige Salze und Natron.

Eiweißstoff...... 80.0. In Alfohol auflösliche Materie, nämlich: Salzsaures Rali und Natron Milchfaures Natron vereinigt mit thierischer Materie (Ofmagom)

Blos im Baffer auflösliche Stoffe, nämlich Natron, phosphorsaures Natron und ein wenig thierische Materie.....

Bringt man Blutwaffer jum Gerinnen, fo bleibt eine Fluffigfeit übrig, och. de aus bem geronnenen Theile hervordringt, abgedunftet einen bem Unfeben nach gallertartigen Rudftand übrig laßt, und auch durch Gerbestoff einen Niederschlag gatet. Dadurch wurden De Haen und Fourcrop bestimmt, Gallerte, und Bos stock, Colleim im Blute anzunehmen. Brande?) behauptet, daß diese Masse tein Lein sein sei, weil sie durch die Boltaische Säule am negativen Pole gerinne, was der Lein nicht thut. Er halt sie für Eiweiß. Aber Berzelius bewies, daß sie mit milchsauren Salzen verdundenes Osmazom sei, und daß kein Leim

und fein Schleim im Blute porhanden ift. Benn die Soppothese richtig ift, daß der Blutkuchen bloß aus den in bem Blute ichwebenden, nun aber niedergeschlagenen Blutfornden befteht, und feine Gub. samen enthält, die sich beim Gerinnen aus dem Serum niedergeschlagen hatten: in besitzt man in der Gerinnung ein Mittel, die Menge der Substanz der Blutztügelchen, und der, vorher in Serum aufgelösten Substanz im trocknen Zustande, in wie des im Blute vorhandenen Wassers zu bestimmen. Prevost und Dumas laffen abgelaffen es Blut gerinnen, trennen bann ben Bluttuchen vom Gerum, und trochen hierauf den Blutkuchen und das Serum, jedes besonders, bis eine Masse übrig bleibt, die gepulvert werden kann. Das so von beiden abgedunstete Wasser ist das gesammte in dem Blute vorhandene Wasser. Die von dem Blutkuchen ibrig gebliebene feste Substanz ist aber nicht bloß feste Substanz der Blutkügel. den: benn ber Blutkuchen mar eine fcmammige, von Serum burchbrungene Masse, und dieses Serum enthielt auch seste Cosse. Prevost und Dumas nahmen daher an, daß das Wasser, welches der Blutkuchen durch Abdampsen verlor, Serum von derselben Beschassenheit gewesen sei, als das übrige Serum, und also ebensoviel feste Bestandtheile enthalten habe, als eine gleiche Menge des übrigen Serum. Diese Menge sester Substanz ziehen sie dann von der gestwöneten Masse des Blutkuchens ab, und rechnen sie zur sesten Masse des Blutkuchens ferum hingu.

Rady ihnen enthalten 1000 Theile Blut bes Menschen 783,9 Baffer, 129,2

getrochete feste Substanz ber Blutkörnchen (Faserstoff und cruor), und 86,9 getrochete feste Substanz bes Serum (Siweiß, Osmazom, Salze, Natron) also
mehr als 1/4 feste, trochne Substanz.

Außerdem verliert das Blut, so wie es warm aus den Abern kommt, einen
eigenthümlichen, mit dem verdampsenden Wasser verbundenen Riechstoff, halitus sanguinis, ber aufgefangen in der Kalte fliffig wird, und dann faulen kann; fere ner zieht fich in das Papier, das zum Filtriren des Bluts dient, nach den neue ften Beobachtungen, etwas Fett, das immer im Blute vorhanden zu fein scheint, (පි. 80.)

<sup>1)</sup> Berzelius, Ueberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkei ten. Nürnberg 1814. pag. 33.

<sup>2)</sup> Brande in Meckels Archiv. B. II. pag. 285.

#### 100 Fluffigkeiten in ben Gefagen bes Rreislaufs. Serum.

Endlich kommen eine Menge Substanzen im Blute zufällig vor, indem sie mit den Nahrungsstoffen in dasselbe gelangen. So fanden Tiedemann und Smelin Chylusstreisen im Blute der Pfortader, Rusdolphi Milch im Blute bei Säuglingen. Auch rohe Stoffe, namentlich Arzneisubstanzen, kamen nach Tiedemanns und Smelins Bersuchen im Blute bei Thieren vor, denen diese Substanzen beigebracht worden waren; sogar Quecksilber, das Thieren eingerieden worden, sand sich nach Autenrieth und Zeller) und Schubarths? bestätigenden Versuchen in dem Blute wieder.

Bergelius hatte längst vermuthet, daß die phosphorsauren Salze, die milchsauren (effigsauren) Salze, und der Kalk, wenn sie in geringer Menge und locker gebunden im Blute vorkommen, als Stoffe anzusehen sind, welche, als dem Körper strendartig gewordene Substanzen, aus den ernährten Drganen in das Blut übergegangen sind; und daß sie sich nur deswegen nicht in größerer Menge in demselben anhäusen, weil sie immersort an andern Orten aus dem Blute ausgeschieden werden. Diese wichtige Ansicht ist nun durch Prevost und Dumas Versuche bestätigt worden, indem sie zeigten, daß auch der Harn, fonst nicht im Blute entdecken kann, sich in beträchtlicher Menge in demselben anhäust, wenn man Thieren diesenigen Organe ausgeschnitten hat, welche zur Entsernung des Harnstoffs aus dem Blute dienen, nämlich beide Nieren.

ampautt, wenn man Thieren biejenigen Organe ausgeschnitten hat, welche jur Entfernung bes Harnstoffs aus dem Blute dienen, nämilch beibe Nieren. Daß durch das Mikroskop im circulirenden Blute zuweilen Luftbläschen gesehen werden, weiß man aus Malpighi's, Redi's, Ealdesi's und Hers'. Beobachtungen, die auch nachher bestätigt worden sind. Damit muß man aber die Luft nicht verwechseln, welche zuweilen nach dem Tode in die Wemkommt; z. B. wenn sie durch verlegte Gesäße eindringt, oder sich durch eine Zerfebung des Bluts in denselben entwickelt.

#### Gerum, Serum.

Das Serum, welches fich in den nicht roth erscheinenden Gefäßen befindet, hat man keine Gelegenheit zu untersuchen. Bielleicht kommt es mit dem Blutserum überein.

Fluffigkeiten auf bem Bege gum Rreislaufe.

Lymphe, lympha, im weitern Sinne bes Wortes, nennt man alle die Flussigeiten, welche sich auf dem Wege besinden, um durch Gesähe dem Kreislause zugeführt zu werden. Im engern Sinne des Worts unterscheidet man Lymphe und Chylus. Chylus ist der aus den verdaueten Speisen im Speisecanal bereitete milchweiße Saft, der dem Blute durch die Chylusgesäße oder Speisesfaftgesäße, vasa chylisera seu lactea, zugesührt wird. Alle andern durchsichtigen, fardlosen oder gesärbten Säste, welche entweder aus den geschlossen Höhlen, oder auf der Oberstäche des Körpers, oder aus den offnen Höhlen besselben von Gesäßen ausgenommen werden, heißen Lymphe im engern Sinne des Wortes.

<sup>1)</sup> Siehe Rhades in Mcckels Archiv. B. VI. pag. 128.
2) Schubarth in Horns Archiv. 1823. November. pag. 417.

<sup>5)</sup> Haller, de sanguinis motu in Commentar. soc. reg. Gotting. IV. 1754.

### Speifefaft. Chylus 1).

Diefe Fluffigkeit, welche, nach Marcet, bei pflanzenfreffenben Thieren burchsichtiger, bei fleischfreffenben mildmeißer ift; beren Farbe, nach Emmert, in ben Saugabern ber Darme weißer, in bem untern Theile des ductus thoracicus gelblicher, in dem obern Theile desselben Gangs graugelblich ober fogar etwas rothlich ift, kommt in folgenden Punkten mit bem Blute überein.

Sie besteht aus einer Fluffigkeit und barin fcmebenben, burch ftarte mitroftopische Bergrößerung sichtbaren Rügelchen. Sie gerinnt außer= halb bes Korpers von felbst, und trennt fich in einen festen Theil, ben Ruchen, ber fich an ber guft rothet und in einen fluffigen, bas Gerum. Der Ruchen besteht aus einem weichen, nicht beutlich faserigen Theile und aus Farbestoff, ber sich an ber Luft rothet, und zum Theil ausmaschen lift. Der Kuchen enthält auch, wie ber bes Blutes, Gisen. Das Serum enthält Eiweiß und Salze, und gerinnt baber in ber Barme und burch Beingeift, wie Blutferum, reagirt, nach Emmert, Bauquelin und Branbe, etwas alkalifch, nach Tiebemann und Smelin jedoch schwächer als Blut 2), und zuweilen gar nicht.

Es unterscheidet fich aber ber chylus vom Blute, außer seiner wei-Ben Farbe, die von seinen sehr kleinen durchsichtigen Rügelchen herrührt, 1) baburch, bağ beim Trodnen beffelben weniger feste Substanz übrig bleibt, und mehr Baffer verdampft wird, als beim Blute. Denn es bleiben, nach Bauquelin, von 1000 Theilen chylus nur 50 bis 90 Theile fefte Substanz übrig; mahrend, nach Prevost und Dumas, von 1000 Theilen Blut 216 Theile feste Substanz übrig bleiben: b. h. ber Chylus enthalt nur 1/25 bis 1/11 feste trodne Substang, und 10/11 bis 24/25 Basser, während das Blut etwas mehr als 1/4 feste Substanz und 3/4 Basser einschließt; 2) daß der Ruchen viel weniger cruor enthält, als ber bes Bluts; 3) daß ber Faserstoff bes chylus, nach Bauque= lin, zwischen bem Eiweiße und bem Kaserstoffe in ber Mitte fteht, ober,

2) Tiedemann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. Heidelberg, 1826. B. I. pag. 353.

<sup>1)</sup> J. L. Werner, de modo quo chymus in chylum mutatur. Tubingae 1800. im Auszuge in Horkels Archiv für die thierische Chemie. B. I. Hest 2. Emmert und Reuss über den Pferdechylus in Seherers allgem. Journal der Chemie, B. V. pag. 164. und 691. Emmert in Reils Archiv. B. 8. pag. 145. Vauquelin chemische Untersuchung des Pferdechylus in Annales du muséum d'hist, nat. Tom. XVIII. 1811. p. 240 - 250. u. in Meckels Archiv. B. II. p. 262. Marcet, Medico-chirurgical transactions 1815. Vol. VI. p. 618 - 632. und in Meckels Archiv B. II. p. 268. W. Th. Brande in Philos. Transact. 1812. und in Meckels Archiv B. II. p. 278. Prout, Annals of philosophy. Vol. XIII. p. 12. und 263. Anton Müller, Diss. experimenta circa chylum sistens. Heidelbergae 1819. Tiedemann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. B. II. Heidelberg 1827. p. 66.

nach Marcet, bem geronnenen Eiweiß fogar abnlicher ift, als bem Faferstoffe. Denn Effigsaure, mit bem Chylustuchen gefocht, loft, nach Brande, (fo wie von Eiweiß) nur einen kleinen Theil auf; ba bingegen ber Kaferftoff febr aufloblich in Effigfaure ift. Branbe bielt bie Substanz des Ruchens fur Rasestoff; jedoch ohne hinlanglichen Beweis. Denn er zeigte nicht, daß sie sich durch Räulnig in Rafeoryd (alten Rak) verwandle. Nach Emmert wurde sie auch nicht vom Ummoniak ausgeloft, mas boch beim Rafe fatt zu finden pflegt; eine Bemerkung, bie mit ber von Brande streitet, indem biefer ben Ruchen bes Cholus burch Ummoniak in eine rothliche Substanz verwandelt haben will. Auf: loslichkeit in Rali, in Natron, und in Gauren, kommt inbeffen bem Rafe, wie bem Faserstoffe und Eiweiß, zu; 4) bag in bem Chylus: serum eine betrachtlichere Menge freies Fett vorhanden ift, welches, nach Marcet, als eine Art Rahm an die Oberflache steigt, und nach Bau: quelin auch abgeschieben werben fann. Dieser Rahm fann, nach Mar cet, fauer werben und lagt bann ein gett gurud, bas er mit Butter wegleicht. Dieses freie Kett barf nicht mit bem gebundenen Kette verwechselt werben, welches fich als eine wallrathahnliche Maffe aus bem Chylusku: chen, eben so wie aus bem Blutkuchen, durch Alkohol ausziehen läßt. 5) Das Gifen fcheint im Chylustuchen lockerer gebunden zu fein, als Denn ichon Salpeterfaure konnte, nach Emmert, Gifen ausziehen und mit Gallapfeltinctur einen schwarzen, mit blaufaurem Rali einen blauen Niederschlag geben; was beim Blute nur die Chlorine vermag. Da ber Farbestoff sich fehr schwer vom Serum trennen lagt, ist es nicht zu verwundern, daß Salpetersaure auch aus ihm etwas Gifen auszog.

Roofe hielt zwar chylus und Milch für einerlei Flüssteit; allein mit Unrecht. Der Eiweißstoff sehlt ber Milch; und ber Kase und Milch; zuder ist beim chylus noch nicht sicher nachgewiesen. Brande sabe zwar im Serum des chylus verbrennliche Arystalle entstehen, die er sur Milchzuder hielt; aber er konnte ihre Gestalt nicht deutlich genug erkennen und ihre Süßigkeit nicht nachweisen. Der chylus ist desto gerinnbarer, und sein Auchen wird desto merklicher roth, je naher er an der Stelle weggenommen worden ist, wo er in die Blutgesäße übergeht. Es mussen ihm daher auf seinem Wege Safte beigemischt werden, die ihm diese Sizgenschaft verleihen.

Auch ziemlich robe Stoffe, Arzneikorper und Gifte, konnen mit ben Nahrungsstoffen in ihn übergeben, und in ihm entbedt werben.

#### Enmphe. Lympha.

Benn ein Thier lange genug gefastet hat, so enthalten auch bie

größern Stamme, und felbft ber hauptftamm ber Lymphgefaffe, teinen Speisesaft, chylus, sondern Lymphe, welche meiftens aus ben Organen bes Rorpers aufgesogen worden ift. Branbe1) fand fie bei Thieren, bie 24 Stunden lang gefastet hatten, vollig burchsichtig und farblos; nicht gerinnbar; weber alkalisch noch fauer reagirend; tein Gifen enthal= Die Lymphe wurde aber boch durch Alfohol, Saure und andere Reagentien, schwach getrubt. Much schlug die Boltaische Saule am — Pole geronnenen Ciweifftoff nieber. Commerring 2) fach bie varicos ausgebehnten Saugabern auf bem Ruden bes Fußes einer Frau an einer erweiterten Stelle auf, und fing bie anfangs hervorsprigende, bann am Bufe herabrinnende Lymphe auf. Sie war burchsichtig, etwas blaggelblich, falzig schmedent, und trubte fich burch Beingeift und Mineralfauren, fo bag fich nach einigen Stunden ein Niederschlag zeigte. Much machte fie Sublimat opalartig trube; und bei gelinder Barme abgebun= ftet, blieb ein burchfichtiger, gummiartiger, gelber, gerfpringenber Rudstand, auf dem man einige kleine Salzkroftalle bemerkte.

# B. Ueber bie in geschloffenen Sohlen befindlichen Gafte.

Ihrer find 5 Arten; 1) Fettige Fluffigfeiten, in ben Sohlen bes Bellgewebes und ber Knochenhohlen. 2) Bafferige, bie nur eine Spur von Giweiß enthalten, und die Mischung eines solchen Blutferum haben, bem ber größte Theil seines Eiweißes entzogen worden ift. Hierher gehoren die Fluffigkeiten in ben Sohlen des Bellgewebes, ber ferofen Gade, ber Augenkammern, bes Labyrinthes, welche jum Theil ben Namen Serum fuhren, und welche von ferofen Gefagen ausgehaucht zu werben scheinen. 3) Eiweißhaltige in ben Sohlen ber Synovialsace und Scheiben, in ben Bellen bes Glaskorpers, in ben Graafichen Bloschen. 4) Faserstoffhaltige Fluffigkeiten, welche aber mehr in Rrankbeiten, als im gefunden Buftande, in fo beträchtlicher Menge gefunden werben, daß man fie genauer untersuchen tann, wohin die gerinn bare Enmphe, lympha eoagulabilis, gerechnet werden muß, die manche entzundete Theile absondern. 5) Eisenhaltige Digmente; rothes Digment bes Blute, ber Musteln; ichwarzes bes Muges, ber Haare, der Haut.

Weil biese Safte keinen Ausweg aus ben Zellen, die sie erfüllen, auf die Oberstäche des Körpers haben, sind sie fahig sich unter gewissen Umständen anzuhäusen, und dadurch Fettsucht und Fettgeschwülste, Wassersuchten und Melanosen zu bilden.

<sup>1)</sup> a. a. D. und in Meckels Archiv für die Physiologie. B. II. 283.

<sup>2)</sup> Sommerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Gefässlehre, Frankfurt am M. 1801. 8. S. 535 und 541.

Ueber die wesentlichen organischen Substanzen, die die zusammenhängende Grundlage der Organe bilden.

Diefe Substanzen lassen sich in demischer Hinsicht in 2 Klassen einstheilen:

in Substanzen, welche großentheils aus einer Materie bestehen, aus welcher burch Rochen im Baffer Leim ausgezogen werben kann; und in solche, bei benen bas nicht ber Rall ift.

Obgleich es wahrscheinlich ist, daß der durch kochendes Wasser aus verschiedenen Theilen ausgezogene Leim erst durch eine Zersetung entstehe, die das kochende Wasser in der Materie der Theile hervordringt, und daß also der Leim nicht schon während des Lebens in jenen Theilen vorhanden gewesen sei (S. 95.): so setzt doch die Fähigkeit der Materie zu einer solchen Berwandlung eine eigenthümliche chemische Weschaffenbeit derselben voraus. In der That hat die Materie, welche durch Kochen Leim hergeben kann, auch schon im frischen ungekochten Zustande eine Eigenschaft mit dem Leime, gemein, nämlich die sich gern mit dem Gerbestoff zu einer der Fäulniß widersiehenden unter dem Namen des gegerbten Leders bekannten Substanz zu vereinigen. Der Materie, welche bei dem Kochen im Wasser keinen Leim hergiebt, sehlt auch diese letztere Eigenschaft.

Die wesentlichen organischen Substanzen bestehen meistens nicht ganz ausschließlich aus der einen oder der andern von diesen Materien; sondern eine von beiden ist oft nur die vorherrschende, von der andern aber auch eine Spur vorhanden.

- 1. Subftanzen, welche großentheils aus einer Materie bestehen, aus welcher burch Rochen im Baffer Leim ausgezogen werden kann:
- Das Bellgewebe und biejenigen Saute und übrigen Theile bes Korpers, bie Bellgewebe enthalten, z.B. die ferofen Saute, die Synovialhaute, die zelligen Scheiden ber Rerven, ber Fleischundel und Kleischfasern, und andere.
- Die Sehnensubstang ber Sehnen, ber Banber, ber sehnigen
- Die Substang ber Leberhaut, b. h. ber ihrer Dberhaut beraubten aufferen Saut.
- Die Gubftang ber Anorpel, bie in ben Anochen verborgen ift.
- Die Substanz ber Anorpel, welche, bevor die Anochen vers knöchern, die knorpliche Grundlage dieser Theile bilben; und ber Anorpel, welche niemals verknöchern.

Die Bornbaut bes Muges.

2. Subftangen, welche großentheils aus einer Materie bestehen, aus welcher burch Rochen tein Leim ausge= jogen werben tann:

Die Gehirnsubstang, bas Rudenmark und Mark ber Nerven.

Die Fleischfasern, wenn ihre aus Bellgewebe bestehenden Scheiben binweg gerechnet werben.

Die gelben elaftischen Fafern ber mittleren Saut ber Arterien und ber gelben Banber ber Wirbelfaule.

Die Substanz bes uterus.

Die Substanz ber Regenbogenhaut bes Auges.

Die Substanz ber Arpstallinse bes Auges.

Die Substanz ber membrana humoris aquei bes Auges.

Die innerfte Saut ber Gefage.

Die vom Bellgewebe befreieten Schleimhaute (nach Bergelius).

Der Faserstoff bes Bluts, ber Eiweißstoff, und die aus Faserstoff bestehende, bei Entzündung ausgeschwichte, gerinnbare Lymphe geben auch beim Rochen keinen Leim her; so daß man also in dieser hinsicht die Materien, welche keinen Leim geben, als dem Eiweißstoffe und dem Fasestsoffe ahnlich ansehen und sie als eine Klasse betrachten kann, da man sich hingegen die Materien, welche beim Kochen viel Leim hergeben, nicht als dem Eiweißstoffe und Faserstoffe verwandt vorstellen darf.

In manchen von diesen Substanzen sind alle beide Arten von Materie in beträchtlicher Menge vorhanden, z. B. im Knorpel, ber die Grundlage ber Knochen vor ihrer Verknöcherung bilbet, und in ber Knorpelschiftanz ber bleibenden Knorpel.

# Von der Gestalt des Körpers und seiner Theile im allgemeinen.

Unterschied zwischen organisirten und frystallisirten Korpern.

Alle Materien, die in der unbekebten Natur, ohne ein Produkt der Thiere und Pflanzen zu sein, vorkommen, und welche stüssig gemacht werden und dann allmählig eine feste Gestalt annehmen können, kry= stallisieren, d. h. sie bilden Körper, welche sich durch glatte und unter bestimmten unveränderlichen Winkeln vereinigte Flächen auszeichnen, und so durchsichtig sind, als nur mit ihren übrigen Eigenschaften versträglich ist.

Biele von den zusammengesetzen nicht binaren Materien dagegen, welche in Thieren und Pflanzen erzeugt worden sind, und namentlich alle diejenigen, welche die zusammenhangende Grundlage der Organe der

Thiere und Pflanzen bilben, ber Git ber eigenthumlichen Lebensthatigfeiten berfelben find, und baber mefentliche organische Gubftan: gen heißen konnen, ermangeln ber Fahigkeit zu Ernstallifiren. Dur alle binar gemischten Substanzen, welche ben organischen Materien beigemengt find, g. B: bie erdigen und anderen Galge, bie in ben Knochen, bem Fleische, Blute, Sarn u. f. w enthalten find, und ferner einige von benjenigen organisch gemischten Substanzen, welche entweder von ben Thieren und Pflanzen ausgestoßen werben, z. B. ber Sarnftoff, Barnfaure, ober in 3wischenraumen ber wefentlichen : organischen Gubstanz zu gewissen Bweden aufbewahrt werben, wie einige Kettarten und ber Buder, find fabig zu Ernstallifiren, sommen aber in ber Materie ber lebenden Theile nie frostallisirt vor. Daffelbe gibt auch von mehreren Substanzen, die burch eine Gahrung ober andere Berfetzung organisch gemischter Substanzen, außerhalb bes lebenben Rorpers entstehen konnen, 3. B. von ber Effigsaure und bem Bucker. 3mar nehmen auch jene mefentlichen organischen Substanzen, wenn fich aus ihnen Drgane querft bilben, ober burch Ernahrung erneuern, indem fie allmahlig aus dem fluffigen in den festen Zustand übergeben, eine bestimmte Geftalt und Lage an, und scheinen in dieser Sinficht ben Arnstallen abnlich zu sein; aber die Organe unterscheiben sich im übrigen so fehr von Arnstallen, bag man bie bilbende Thatigkeit in lebenden Rorvern für sehr verschieden von der bei der Kryftallisation wirksamen Kraft halten muß.

1. Bei bem Krystallisiren legen sich nur die Theilchen einer und derselben einfachen oder chemisch zusammenges setzen Substanz an einander, um Körper von einer bestimmten Gestalt zu bilden. Fremdartige Theile, die nicht chemisch verbunden, sondern nur mechanisch beigemengt sind, werden dabei ausgeschieden, oder höchstens nur mechanisch zwischen den Krystallistischen eingeschlossen. Denn das Krystallisten ist ein Mittel, verschiedenartige gemengte Körper von einander zu trennen.

In organisitten Theilen find bagegen auch Theile, die aus einer verschiedenen, nicht chemisch verbundenen Matezterie bestehen, mit einander auf eine gesetmäßige Beise vereinigt, und bilden Organe, die im Ganzen und in ihzen einzelnen Theilen eine bestimmte Gestalt und Lage haben. So haben die Oberhaut, die Hatt, die Fetthaut, die Musteln und Knochen eines Gliedes eine bestimmte Lage gegen einander und die größeren Arterien und Nerven liegen auf eine bestimmte Weise zwischen ihnen.

2. Sebe frystallissirende Materie bildet, wenn sie biesels ben chemischen Eigenschaften besitzt, auch immer kleine Theilchen von der nämlichen Gestalt; ferner aus biesen

Theilden beffebenbe Blattden, melde immer unter benselben Winkeln durch einander durchgeben; und endlich gange Arnftalle, beren Geffalt, obgleich mehrere Formen moglich find, boch ju einer bestimmten Rlaffe von For= men gehort. Organe bagegen, welche aus einer Da= terie befteben, bie in demifder Sinfict biefelbe ift, g. 28. verschiedene Anochen, haben haufig ein gang verschiede= nes, und niemals genau baffelbe Gefuge, und fehr hau= fig eine ganz verschiebene Gestalt. Umgekehrt besiehen in ber unbelebten Ratur chemisch verschiedene Rorper nur felten bieselbe Krystallform, ba hingegen Organe im Aeußeren ihre Form haufig behalten, mahrend ihre Materie andere che= mifche Eigenschaften angenommen hat. Diefes fieht man bei bem Knorpel, ber bie Grundlage ber Knochen ift und beren Gestalt bestimmt. Dieser Knorpel hat anfangs, mo er bei Embryonen die noch nicht verknocherten Theile bilbet, andere chemische Gigenschaften als fpater nach ber Berknocherung; auch ift er anfangs gleichformig und ohne Bellen, und nimmt fpater ein zelliges ober netformiges Gefüge an, und doch bleibt die außere Gestalt der gangen Theile, die er bilbet, im Be= fentlichen biefelbe.

Nun barf zwar aus biefen beiben Saten nicht gefolgert werben, daß bie chemische Zusammensetung ber Materie in organisirten Körpern gar keinen Einfluß auf die Gestalt berselben habe. Bielmehr kann eine regelwidrige chemische Beschaffenheit die Organe verhindern, ihre regelmässige Form anzunehmen. Aber so viel sieht man doch daraus mit Geswisheit ein, daß, weil nur chemisch gleich artige Theile sich zu Krystallen verbinden können, und babei eine bestimm = te Krystallsorm annehmen muffen, das Krystallistren weit mehr von der chemischen Beschaffenheit der Materie abshänge, als die Gestaltung der organischen Substanz.

Die Krystalle lassen sich bekanntlich durch eine chemische Gewalt nach gewissen Richtungen leichter spalten, als nach andern; und da die sichtbar gemachten Oberstächen immer gerade, glatt und glängend sind, so darf man schließen, daß die Krystalle aus mehreren durch einander durchgehenden Lagen paralleler gerader Bättchen bestehen. welche bei Körpern von derselben chemischen Beschaffenheit jeder Zeit demselben Wirkel bilden. Dieser Bau der Krystalle wird auch durch die chemische Kraft maucher aussösenden Flüssigkeiten sichtbar, weil von ihnen die glatten Oberstächen der größeren Blätter weniger, als die Ränder derselben, angegrissen und die formlose, den Krystall etwa bedeckende Masse am leichstellen ausgelöst wird. Es giebt aber an Krystalle nicht nur solche Lagen von Blättern, welche einer von den Oberstächen eines unzerschnittenen Krystalls parallel liegen; sondern auch solche, welche keiner parallel sind. Denkt man sich nun einen Krystall in alsen jenen Richtungen getheilt, in welchen sich von ihm Blätter ablösen tassen: so gelangt man zu der Vorstellung, daß er aus kleinen Keichen bestehe, die eine Gestalt haben, welche zwar von der des gauzen unzerschnittenen Krystalls verschieden sein Krystalls verschieden seine Krystalls verschieden seine Krystalls verschieden seine Krystalls verschieden seine Krystalls verschieden sein keichen welche zwar von der des gauzen unzerschnittenen Krystalls verschieden sein keichen bei eine Heilichen

die nämliche ift. Man kann diese kleinen Theilchen Arpftall moleculen nennen, ohne damit als gewiß behaupten zu wollen, daß der Arpstall dadurch entskehe, daß sied krystallmoleculen nach bestimmten Regeln an einander legten; denn bis jest hat wenigstens noch niemand durch das Mikroskop gesehen, daß sich zuerst Arpstallmoleculen, und dann aus ihnen zusammengesete Arpstalle bisdeten; oder man hat vielmehr die Arpstallmoleculen überhaupt noch nicht einzeln gebildet gefehen.

3. Obaleich die kleinen Theilchen, aus denen die Blätter eines Krystalles bestehen, alle bieselbe Form haben, bie Blatter selbst unter bestimmten Winkeln burch einander durchgeben, und die Gestalt und Lage ber kleinen Theilchen eines Krostalls also eine bestimmte und bei allen Arnstallen einer und berselben Materie unveränderlich dieselbe ist: kon: nen bennoch bie außeren Formen ganzer Arnstalle, bie aus berfelben Materie bestehen, fo verschieben fein, bag man von außen kaum erkennt, baß fie zu einer Rlaffe gehoren. Das Rochsalz taun g. B. die Gestalt eines Burfels, ferner die eines von 8 regularen Dreiecken begrenzten Körpers, (b. h. eines Körpers, der aus 2 an ihrer Grundfläche vereinigten 4 seitigen Pyramiden besteht), oder sogar die einer 3 seitigen Pyramide mit abgestumpften Ecken erhalten; und deßungeachtet bestehen die Blättchen der Krystalle in allen diesen Fällen aus Theilchen, die dieselbe Gestalt haben, und die Blättchen gehen unter den nämlichen Winkeln durch ein ander durch. hieraus folgt, bag bei Arnstallen die Geftalt und Lage ber kleinen Theile eine bestimmte und unveran: berliche ift, während sich bie Gestalt eines ganzen Krystalls burd manderlei zufällige, noch nicht geborig gefannte Umftande, betrachtlich abanbern fann. Bei ben organisirten Rorpern verhalt es fich bagegen umgekehrt. Denn bei ihnen haben ber gange Rorper und feine großeren Organe eine fehr bestimmte Geftalt und Lage; aber bie kleineren Organe, z. B. bie Benenzweige in ber Saut am Urm, ober bie noch fleineren Theilden, welche bas Gefüge biefer kleinen Organe bilben, haben eine fehr verånderliche Form und Lage. Man sieht hierqus, daß die bildende Kraft in organisirten Körpern den größeren Theilen auch dann ihre bestimmte Gestalt und Lage zu geben vermag, wenu die kleinen Theilschen, aus denen sie bestehen, eine verschiedene Gestalt und Lage haben: und daß demnach in organisirten Körpern die Gestalt ganzer Organe nicht von der Anziehung, die ihre kleinen Theischen vermöge gewisser ihnen zukommenden Sigenschaften auf ein ander ausüben, oder, was dasselbe ist, von dem Bestreben der kleinen Theilchen, wegen geswisser ihnen beiwohnender Sigenschaften, eine bestimmte Lage gez gen ein ander anzunehmen, abhänge, was doch bei den Krostallen der Falzuse sinnen keint; sondern daß die bistende Thätigkeit durch solche Regeln bestimmt wird, die sich auf das Verhältniß beziehen, in welchem größere Theile eines organisirten Körpers, in Hinsicht aus ihre Form, Größe, Lage 2c., d. h. unabhängig von den Verhältznisser Vorm, Größe, Lage 2c., d. h. unabhängig von den Verhältznisser der kleinsten Körpers, in Kaste, durch welche sich materielse Krystalle werden also aus dem Einzelnen, Organismen dagegen aus dem Ganzen gebildet. Denn jene entstehen durch Kräste, durch welche sich materielse Theischen nach gewissen Regeln an einander legen, wenn sie daran durch störende Einstüsse nicht verhindert werden, und die wesentliche Geveranderliche Form und Lage. Man fieht hieraus, daß die bil

stalt des Arpftalls ist daher das Produkt der hierdurch bestimmten Lage der einzelnen Theile; so daß, wo die Theilchen sich in einer andern Ordnung vereinigen, auch die Gestalt des Ganzen eine andere werden muß. Organismen werden aus dem Ganzen gebildet, weil die bildende Thätigkeit in ihnen auch dann Organe von der nämlichen Gestalt hervorbringt, wenn die kleineren Theilchen, die die Organe einschließen, eine sehr mannichkaltige Lage und Gestalt haben. Eine solche bildende Thätigkeit aber kann man sich nicht vorstellen, als entstände sie erst durch das Zusammenwirken der Kräfte jener materiellen Theilchen selbst.

4. Die außere Form und Große der Arnstalle wird burd manderlei außere Ginfluffe leicht abgeanbert. Go andert fich g. B. die Große ber jusammengesetzten Arpftalle, wenn bie Aluffiateit, in ber bie Arnftallisation geschieht, und bie fie umgebenbe Luft marmer ober talter, die Auflosung bes froftallistrenden Stoffs mehr ober weniger verdunnt, und die Menge berfelben großer ober fleiner ift 1). Bekanntlich hat auch die Bewegung ber Fluffigkeit einen fehr fidrenben Einfluß auf die Arpstallisation; und selbst ber mechanische Einfluß eines ber Fluffigkeit beigemengten Pulvers, ober ber chemische Ginfluß einer geringen Menge eines fremben in ber Muffigfeit aufgeloften Stoffes vermantelt zuweilen die Form ber Arnstalle. Dagegen widerfteben bie fich bilbenben Organismen Ginfluffen biefer Art. wenn fie nicht mit ju großer Gewalt einwirken, j. 23. bas Rind in Mutterleibe ift unabhangig von bem ftorenden Ginflusse, ben bie Bewegung ber Mutter haben konnte; bie Gier find unabhangig von einer fleinen Temperaturverschiebenheit, ber fie, wenn sie in verschiebenen Rlimaten und Sahreszeiten bebrutet werben, ober wenn die brutenben Bogel bas Meft auf einige Beit verlaffen, ausgesett find; moburch inbeffen nicht geläugnet ift, bag ber nachtheilige Ginflug ber Barme auch fo betrachtlich fein konne, bag felbft große Difbildungen badurch veranlagt werben, g. B. burch eine ungleiche Erwarmung ber bebruteten Gier an ihren verschiedenen Seiten, nach ben Erfahrungen von Geofs fron St. Silaire. Much die Embryonen ber Gaugethiere merben bei einer geringfügigen Berschiebenheit bes Nahrungeftoffe, ber von ber Mutter fur ben fich bilbenben Organismus bereitet wird, wie es scheint nicht fo leicht in ihrer Bilbung geftort. Denn bag biefer Rahrungoftoff nicht selten verschieden sei, wenn die Nahrungsmittel ber Mutter verschieden find, wird baburch mahrscheinlich, baß felbst sehr frembartige und robe Stoffe, 3. B. Rhabarber, aus bem Blute ber Mutter in bie Gafte übergeben konnen, aus benen fich bas Rind bilbet.

Bei vielen Einfluffen also, die auf eine Arystallisation vielleicht ficrend einwirken wurden, nehmen die Organismen ihre regelmäßige Gesstalt an, und beweisen dadurch, daß die Kraft, die die organischen Mas

<sup>1)</sup> Beudant, Annales de Chimie et de Phys. VIII. St. 5. Cithe L. Gmelins Handbuch der theoretischen Chemie, B. I. Frankfurt a. M. 1827, p. 16.

terien gestaltet, von der, die die Arnstallisation bewirkt, verschieden sei. Dhaleich nun aber bie Bilbung ber organischen Rorper bei manchen au-Beren Umffanden, die burch eine mechanische ober chemische Rraft hinderlich sein konnten, nicht geftort wird, mahrend bie Arnstallisation burch folche Umftande verandert zu werden scheint: so giebt es boch auch umgekehrt andere Umftande, von benen fich nicht einsehen lagt, wie fie eine ftorende Kraft haben konnen, und die bennoch auf die Abanderung ber Gestalt ber sich bilbenden ober ernahrenden organischen Theile einen großen Ginfluß haben, mahrend fie ihn nicht beim Arnstallifiren außern. Wenn &. B. Die wesentlichsten Organe des mannlichen Geschlechte, Die ben Ca-Wenn z. B. die wesentlichsten Organe des männlichen Geschlechts, die den Samen absondernden Hoden, ausgeschnitten werden, entwickelt sich bei dem Menschen der Bart nicht, und wächst der Kehlkopf nicht bis zu der Größe, die die tiesere Männerstimme möglich macht; und verkümmert bei den Hoen Hicken das Geweih: es bilden sich also dann gewisse Verschneidenheiten nicht aus, die den männlichen Körper vor dem weiblichen auszeichnen. Wenn ferner irgend ein Umstand die Ausbildung des Herzens bei einem menschlichen oder thierischen Embryo hindert, und das Leben dennoch sortdauert, so entstehen eine Menge von größeren Gefäßen, welche andere in regelmäßig gestalteten Thieren unverbundene Gefäße unter einander in Berbindung bringen. Die Verstürung eines Organes ist also ein Umstand, durch welchen die bildende Kraft veranlaßt wird, an einer andern Stelle des Körpers nach gewissen Regeln eine Thätigkeit zu beginnen, die ohne diesen Umstand nicht einaetreten märe. So schließen also zuweilen Missen Diefen Umftand nicht eingetreten ware. Go schließen also zuweilen Difigeburten manche nach Regeln gebildete neue Organe ein, burch bie es moglich wird, daß sie ohne gewisse Werkzeuge eine Beitlang fortleben tonnen . welche man fonft zur Fortsetzung bes Lebens fur unentbehrlich ju balten geneigt ift. Bei einem Arnstalle bemerkt man dagegen nichts der Art; es andert fich 3. B. eine entfernte Spipe oder Rante beffelben nicht beshalb in ihrer es ändert sich 3. B. eine entfernte spise oder Kante desielben nicht deshalb in ihrer Form, weis an einer andern Stelle eine Spise oder Kante künslich abgestumpt worden ist. Die Bildung organisirter Theile wird folgsich durch manche Einstüsse, welche die Krystallisation auf eine chemische oder mechanische Bewegung stören können, nicht gestört; umgekehrt aber durch andere Umstände abgeändert, die keinen solchen Einstüß auf die sich bildenden Krystalle äußern: und vielleicht darf man annehmen, daß jene mechanisch oder chemisch störenden Sinstüsse deswegen keine sehr merkliche Abanderung in der Gestalt organisirter Körper hervorbringen, weil die Gestalt der ganzen Keile in gewissen Grade unabhängig von der Gestalt und Lage ihrer kleineren Theile ausgebildet wird; daß aber Umstände, welche meanwäsiese Ausammenstimmen der Abeile stören, vermöge dessen der Körner ein planmäßiges Busammenstimmen ber Theile ftoren, vermöge bessen der Körper ein Ganges ift, die bilbenbe Thatigkeit bestimmen, nach einem abgeanderten Plane wirksam ju fein.

5. Bei Kryfiallen wird ber in ber Mitte bes Kryffalls gelegene Theil zuerft gebildet, und an feine Oberlfachen legen fich Schichten von außen nach und nach an und vergrößern benfelben baburch. Much haben Arnftalltheile, welche fich gleichzeitig neben einander bilben nur eine gu= fallige Lage, und vereinigen fich unter einander auf eine großentheils unbestimmte Beife.

Die ichon vorhandenen Flachen des Kryftalls bestimmen dabei die fich anfebenben Theilichen, fich in einer gemiffen Ordnung anzuseten. Daher, wenn man einen Kryftall nach Richtungen fpaltet, Die keiner der Oberflächen bes ungespaltenen Arpstalls parallel sind, sich zuweilen beim begonnenen Arpstallisiren parallele Blatte chen an jene kunftlichen Flächen ansepen.

Aber felbst aus einiger Entfernung bestimmt ein Arnstall die kroftallistrende Materie, in parallelen Arpstallen anzuschießen. Denn nach Badernagel schießt der Alaun so um einen Alaunkrostall an, der mit einer 1 Millimeter dicen Lage Bache oder mit Firniß umgeben ist.

Dagegen bilben fich in organisirten Rorpern haufig bie neben einander liegenden, ober in einander einge-schlossenen Theile gleichzeitig, und so, daß fie noch ehe sie sich berühren, eine gant bestimmte Lage gegen einander baben.

Auch dieser Unterschied zwischen Arnstallen und organisirten Körpern beutet barauf hin, daß die Gestalt der Arnstalle in Folge der Anziehung, die die einzelnen Theilchen in der Berührung auf einander ausüben, entstehe, daß dagegen die Gestalt der Organe und organisirten Körper, von einer solchen Anziehung des Einzelnen unabhängig gebildet werde.

6. In ben Arnstallen giebt es feine folche Rlaffen von Soblen, als bie in ben organisirten Rorvern S. 53, beidriebenen, auch teine Soblen, bie burch bie Begnahme von fefter Subftang, aus ben bereits geftalteten Theilen. und burch eine fo bemirkte Aushohlung berfelben gebilbet wurden. Eben fo wenig beobachtet man in den Rryftallen bestimmte Berhaltniffe jener Sohlen unter einanber, bie fich gleich bleiben, welche immer bie Befchaffenheit, Bahl und Geftalt ber einzelnen Theilchen fein mag, bie gu= sammen die Sohle begrenzen. Die bilbende Thatigfeit in organisirten Rorpern fcheint bagegen auch auf bie Bils bung von Sohlen, bie auf eine gefetmäßige Beife unter einanber zusammenhängen, gerichtet zu sein. Denn die Röhrenknochen bestehen anfangs, bei dem Embrpo, aus soliden knorplichen Eptindern,
rie feine Markhöbse einschließen. Erst später bildet sich die colindrische Markhöhle durch eine Aufsaugung und Begsührung der knorpligen Substanz, welche
zwor den mittelsten Theil jener knorpligen Organe ausmachte. Dasselbe findet hinsichtlich der kleineren Zwischenen erst durch eine Aushöhlung der einsörmigen,
nicht mit Zelsen versehenen knorpligen Substanz, aus der die Knochen dei dem
Embryo bestanden. Wahrscheinlich entstehen auch manche andere Hohlen dei dem
Embryo bestanden. Wahrscheinlich entstehen auch manche andere Hohlen, z. B.
Gesäße in einer vorher soliden Substanz. Die 3 Hanptklassen der Hohlen des
menschlichen Körpers, von denen S. 53. st. die Rede gewesen ist, hängen auf eine
geschnäßige Weise unter einander zusammen, wie unbestimmt auch die Lage,
kröße und Gestalt der kleinsten Theilchen, aus denen die Organe zusammengeset
sind, ist. Die Höhlen der Arterien und Benen hängen in Organen, von verschiedener Bestimmung, und in Thieren von verschiedener Art bald durch weitere,
bald durch engere Verbindungskanäle zusammen, und die Höhlen der Arterien und Benen zusammen, als diese unter sich; die Lymphbrüsen ausgenommen, in welchen
sie mit den Benen in einer, wie es scheint, sehr ossenen Verbindung stehen. Auf der Verbindungsart der Höhlen der Blutgesäße mit den der Ausführungsgänge
in verschiedenen Orüsen, scheint zum Theil die Geschiektheit der letzteren, gewisse
Sassen der Erheile, die die Hohn dasse der Mehren. Die wechselseitige Werdundung
der wichtigeren Höhlen ist demnach geseymäßig, ohne daß die Gestalt und Lage
ber siehung und Bereinigung der Höhlen, dass die
Form überhaupt, und also auch die der Höhlen, in Krystallen einander zusammenhangen, gerichtet zu fein. Denn bie Robs

112 Unterschied zwischen organisirten u. Ernstallisirten Korpern.

mehr durch die Gesete der Berbindung des Einzelnen, in den Organismen aber mehr durch das Bildungsgeset des Ganzen bestimmt ist.

7. Die kleinen Theilden ber Krystalle (bie Krystalls moleculen) haben niemals gekrummte Oberflachen, und auch die aus diesen Theilchen bestehenden Blattchen sind nicht gekrummt, sondern gerade und eben. Die Krystalle können baher auch nicht die kugelformige Gestalt erhalten, die sie außerbem annehmen wurden, wenn ihre Theile der allgemeinen Anziehung solgen könnten.

Die Organismen werben bagegen von gebogenen Obersflachen begrengt, und schließen haufig kleine Rugelchen ein.

8. Die Symmetrie ber Arpstalle ist viel vollkommes ner, als die ber organisirten Körper. Arystalle sind um eine ober um mehrere Linien, die man durch sie hindurchgehend benken kann (die Aren der Arystalle), symmetrisch gebildet. In der Fläche liegt eine entsprechende Fläche, jedem Winkel ein entsprechender Winkel gegensüber. Die Symmetrie der organisirten Körper ist weit unvollkommener. Der menschliche Körper und der der meisten Thiere ist nicht in Beziebung zu einer Linie, sondern in Beziehung zu einer Fläche symmetrisch, welche ihn, seiner Länge nach, in 2 gleiche Hälften, eine rechte und eine linke, theilt; aber seine Rückenseite entspricht nicht der Bauchseite, und das Becken ist nicht mit dem Kopse übereinstimmend gebildet.

Die meisten Kräfte in der unbeleden Natur, welche von einem Puncte aus wirken, beingen in alen Richtungen auf dieselbe Weise, und also symmetrische Bewegungen hervor; und auch die von mehreren Seiten ausgehenden, oder zurüchrallenden Bewegungen können sich sowohl zu symmetrischen Bewegungen können sich sowohl zu symmetrischen Bewegungen vereinigen, auch durch gegenseitige Ausbedung symmetrisch siegende Ruhepuncte die den. Jede Welle, z. B. die ein in Wasser sallender Stein erregt, umgiedt, wenn sie nicht gestört wird, die vom Steine getrossene Stelle concentrisch und folglich in allen Kichtungen symmetrisch. Jede Schallwelle umgiedt, wenn sie in ihrem Fortschreiten nicht gehindert wird, den könnenen Körper auf dieselbe Weise som metrisch, und behält auch die symmetrische Gestalt, wenn sie in einem eingeschlossenen, nicht uuregelmäßigen Raume wiederholt zurückgeworsen wird. Sehen so liegen die schwingenden Abtheilungen tönender Scheiben oder Gocken symmetrisch, und wersen den ausgestreueten Sand auf ruhende Grenzen, die zwischen ihnen liegen, und bitden die sehr somdertschen Eksannischen Kaungsguren. Der Nagnet endlich, dessen entgegengesetzte magnetische Kräfte, nach dem Nord- und Südvol aus einander gewichen sind, nöthigt Sisenseilspäne, sich in einer symmetrischen Figur zu ordnen.

Die Symmetrie der organisirten Korper muß aber einen andern Grund haben, als die der Krystalle, oder als die genannten symmetrischen Bewegungen in der Natur. Denn sie ist bei den meisten Thieren auf die beiden Seitenhälften beschränkt, ohne daß äußere Umstände die Entstehung der Symmetrie in den übrigen Richtungen gehindert haben. Diese den Seitenhälften eigenthümliche Symmetrie begünstigt, wie Rudolphi<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. II. 1823. p. 338.

bemerkt, die Bewegung, bei der keine von beiden Seiten vorausgeht, ober vor bemerkt, die Bewegung, dei der keine von beiden Seiten vorausgeht, oder vor der andern einen Vorzug hat, hinschtlich ihrer Richtung gegen das Medium, in welchem die Bewegung geschieht. Daher sind die 2 Seitendässen ber plattges formten Schollensliche, pleuronectes, weniger symmetrisch. Denn diese Fische schwimmen so, daß die eine platte Seitenhälste dem Grunde des Gewässers, die andere dem Himmel zugekehrt ist, der Rücken und der Bauch aber seitwarts stes. den. Bei ihnen ist auch das eine Auge aus seiner nach unten gekehrten Augenböhle in die Schlässengrube der oberen Seite versetz. Die Symmetrie der orgas vissers Könner hat aber, wie wir in der Volge sehen merken nicht nur binskate. nistren Körper hat aber, wie wir in der Folge seben werden, nicht nur hinfichte lich der 2 Seitenhälften des menschlichen Körpers beträchtliche Ausnahmen; son dern sie mangelt auch gänzlich den meisten doppelt vorhandenen größeren Theilen bes Körpers, insofern man jeden einzeln betrachtet. Die Symmetrie ber gus sammengesetten Arnstalle kann eine Folge ber symmetrischen Gestalt ber Keinen Krostalltheile, bis zu welchen die Ratur die Materie der Krostalle getheilt bat, fein; die symmetrische Gestalt bieser Arpstalltheile aber ents fieht nach einer Naturregel, nach welcher bie kleinsten Theilchen bei jeber Raterie eine bestimmte fehr einfache Gestalt erhalten, ohne bag man bavon einen weiteren Grund angeben kann. Da nun bei organisirten Körvern die oben ermahnte Symmetrie ftatt findet, ohne daß alle kleineren Theile eine symmetrische Geftalt und Lage, ja fogar ohne bag fie überhaupt eine ganz bestimmte Gestalt und Lage haben : fo gilt von ben ganzen organisirten Korpern, ob sie gleich aus so sehr verschiebenen Das terien und Organen jusammengesett find, basselbe, mas von jedem eins gelnen kleinen Arnftalltheilchen behauptet werben muß, baß fie nam= lich ihre fymmetrische Geftalt nach Raturregeln annehmen, bie fic auf bie Korm ber gangen Theile unmittelbar beziehen, obne bag ein weiterer Grund berfelben in gemiffen Gigen= idaften fleinerer materieller Theilden gefucht merben barf. Rur beruhigt fich ber Verstand leichter babei, bag bie bilbende Ras turfraft ben kleinsten materiellen Theilchen einer gleichartigen Materie nach einer gewißen Regel eine bestimmte Gestalt verleibe, ohne bag ibm ein weiterer Grund bavon einleuchtet. Denn es wird bem Berftande leichter zu begreifen, baß Korper burch bie Natur eine bestimmte Ges ftalt erhalten haben, beren Grund nicht weiter in ben Eigenschaften fleinerer Theilchen zu suchen ift, wenn biefe Rorper felbst die fleinsten Theil= den find, in welche bie Materie von ber Natur getheilt worben ift, und wenn die Materie ber Korper eine gleichartige ift; schwerer aber fich bafe felbe von Korpern vorzustellen, welche aus kleineren und febr verschies benartigen Theilen bestehen. Manche Physiologen erleichtern sich baber biefe Borftellung burch die Spoothefe, daß die bilbende Kraft organisir= ter Korper nach einem ihr eingeprägten Plane bilbe, indem fie bie Runfts triebe mancher Thiere hiermit in Bergleichung bringen, welche ohne Ueberlegung und zum Theil wohl ohne Bewußtsein nach einem ihnen von ber Natur eingeprägten Plane Kunstwerke hervorbringen, beren 3mede

114 Unterschied zwischen organisitten u. troftallifirten Korpern.

fie noch nicht tennen, und welche bei biefer Thatigteit bie tauglichsten Mittel mit ursprunglicher Fertigkeit anwenden.

Manche andere Unterschiebe zwischen krystallisteren und organisirten Theilen, z. B. daß die Krystalle durch Anlegung von außen wachsen, die organisirten Theile aber, indem sie von dem ernährenden Stoffe durchdrungen werden, und sich bei dem Wachsthume innerlich verwandeln, gelten nur von den zusammengesetzten organischen Theilen, nicht auch von den einzelnen Theilchen der verschiedenen organischen Substanzen.

Den meiften von ben Schwierigkeiten, bie uns entgegen fleben, wenn mir uns die organisirten Rorper burch eine Art Arystallisation entstanben porftellen, entgeben wir keineswegs, wenn wir und benken: bag bie organischen Materien, aus benen ein organisirter Korper gebildet werden foll, Theile enthielten, welche wie ein Magnet ober eine Boltaische Saule mit polarisch entgegengesetten Rraften begabt waren, und welche ihr Polarität andern kleineren Theilen (wie der Magnet ben Gisenseilspale nen) mittheilen und fie baburch nothigen konnten, eine bestimmte Lage gegen einander anzunehmen, namlich biejenige, bei welcher fich immer entgegengesette Pole ber Theilchen berühren. Man wurde baburch nichts geminnen; benn auch hier murbe bie Gestalt ber ganzen gebilbeten Theile von ber Gestalt, ber Große und bem zufälligen Nebeneinanberliegen jener kleineren Theilchen abhangen, und nicht eine bestimmte sein, mabrend die Lage ber kleinen Theilchen in gewissem Grabe unbestimmt mare, mas boch bei ben Organismen wefentlich ift. Bollte man nun aber bas Wort polarischer Gegensatz auch auf die Entstehung ganzer Organe an gemiffen einander entgegengesetten Stellen ausbehnen, ohne biefe von einer polarischen Wirkung ber kleinsten Theilchen auf einander abzuleiten, so murbe bieses Bilden aus bem Ganzen von ben eigentlich sogenannten polarischen Wirkungen so verschieden fein, bag man es nicht mit bemselben Ramen zu bezeichnen berechtigt ware.

Symmetrie des Körpers 1).

Ein Schnitt, ber vorn burch die Mitte ber Stirn, bes Masenrudens,

<sup>2)</sup> Bordeu, recherches sur le tissu muqueux ou l'organe cellulaire, 1769. p. 63.

— Courmette, im Journal de Médecine. Paris 1790. Oct. et Nov. S. Söm: merring vom Baue des mensolitien Rörpets. Frantsut 1800. 8. 24. I. p. 14.

— Fried. Henr. Loschge, de sceleto hominis symmetrico. Praemittuntur quaedam de totius humani corporis symmetria. Sect. I et II. Erlangae 1793.

8. — Heinr. Fried. Isenstamm, über die Verschiedenheit der rechten und linken Seite, in Isenstamms und Rosenmüllers Beiträgen zur Zergliederungskunst, I. p. 7. 1800. — Bichat, recherches physiologiques sur la vie et la mort. 4ème éd. par Magendie p. 15. Bichat, Untersuchung über Leben und Lod. Tübingen 1802. 8. p. 16. — Franz Moritz Heiland, Darstellung des Verhältnisses zwischen der rechten und linken Hälfte des menschlichen Körpers u. ihrer Verschiedenheiten im gesunden u. kranken Zustande. Nürnberg 1807. 8.

bes Mundes, bes Rinns, bes Salfes, ber Bruft, ber mittleren vertieften Linie bes Bauchs, in der ber Rabel liegt, geführt wird, und ferner burch die Mitte bes Gliebes und ber vertieften Linie bes Hobensaces, und bei ben Frauen burch bie weiblichen Gefchlechtstheile geht, hinten burch bie Mitte bes Hinterhaupts, burch bie vertiefte Rache bes Nackens und Rudens, und burch bie Mitte bes Aftere lauft, theilt ben menschlichen Rorper in 2 ziemlich gleiche Balften. Die meiften Theile bes menfch= lichen Korpers liegen alfo in Beziehung zu einer gebachten ebenen Flade, welche ihn feiner gange nach in 2 ziemlich gleiche Balften, in eine rechte und eine linke theilt, symmetrisch, b. b. Theile von absticher Ge= falt und Berrichtung liegen ju beiben Seiten biefer Rlache in einem gleichen Abstande von berselben, und in einer geraden Linie, welche biese Flade unter einem rechten Binkel burchschneibet. Es entsprechen einander ber rechte und ber linke Urm, ber rechte und ber linke Auß; und ber Ropf, ber Hals, bie Bruft, ber Bauch und bas Becken laffen fich, wenn man auf einige in ihren Sohlen verborgene Theile nicht Rucksicht nimmt, in 2 ziemlich gleiche Salften theilen. Die symmetrischen Theile jeber Halfte haben Knochen, Muskeln, Knorpel, Cehnen, größere Ge= fage und Nerven von ziemlich berfelben Geftalt, Bahl und Lage. Alle größeren Organe und Sohlen find entweder doppelt vorhanden, partes pares, und haben bann in beiben Seiten eine entsprechenbe Lage, und find, wenn fie gewunden find, entgegengesett gewunden; ober fie find nur einmal vorhanden, partes impares, und werden burch jene Rlache in 2 gleiche Hälften getheilt.

Tene mittlere Flache, die den Körper in 2 gleiche Halfiren theilt, mußte, weil es mehr doppelt vorhandene und wenig große einmal vorshandene Organe und Höhlen giebt, schon wegen der im Körper herrsichenden Symmetrie, durch senkrechte Spalten, Scheidewande, Einschnitte und Vorsprünge, die in jener mittleren Flache liegen, bemerklich werden. Denn wo doppelt vorhandene Höhlen an jene Flache stoßen, muß dieselben eine Scheidewand trennen; wo doppelt vorhandene sesse an jene Flachen grenzen, mussen siene Flachen grenzen, mußsen siene Flachen genzen, mußsen werschiedenem Gesuge geschieden sein. Wenn Organe, die von jener mittleren Flache selbst halbirt werden, nicht ganz

F. L. H. Ardieu, Considérations sur la ligne médiane. Strassburg 1812. 4. — J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. I. 1815. 8. p. 24. — K. A. Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. Berlin 1821. 8. p. 110. — M. S. du Pui, de affectionibus morbosis hominis dextri et sinistri. Amstelod. et Lipsiae 1780. 8. — J. Papt. Monteggia, Fasciculi pathologici. Mediolani 1789. wieber abgebrucht in Römer Sylloge Opusç. Turici 1790. — Car. Fried. Ed. Mehlis, Commentatio de morbis hominis dextri et sinistri. Gottingae 1813. 4.

eben find : fo muffen fie entweber ein gurudtretenbes ober bervorfpringenbes Mittelftud haben, fo bag es, wenn man alle biefe fentrechten Scheibemanbe, Spalten, Borfprunge und Einschnitte, bie langs ber erwahnten Rlache fich finden, mit einem Blide überfieht, allerdings ben Unschein hat, als sei jene Flache in unserem Rorper überall burch besonden Gebilbe bemerklich gemacht, mabrend biese Merkmale boch nur eine nothwendige Folge ber bekannten Symmetrie und ber vielfachen Eintheilung ber Organe des Körpers in kleinere und vorzüglich in boppelt vorhandene Theile find. Nur große Sohlen, die mehrere unsymmetrisch liegende Draane einschließen, z. B. die Bauchhohle; nur sehr ausgebehnte Organe, bie nicht boppelt vorhanden sind, wie die Haut, bieten weniger Mertmale von jener mittleren Flache bar. In jener Flache, die wir uns mitten male von jener mittleren Flache dar. In jener Fläche, die wir uns mitten burch den Körper hindurch gehend benken, liegen die Spalten des Rückenmarts, die Spalte zwischen den 2 Hälften des Gehirns, welche wieder von vorspringenden Falten der harten Hirnhaut, der weichen Rückenmarkshaut, und des Septum pellucidum des Gehirns unterbrochen werden. In ihr liegt die Scheidewand der Stirnhöhlen und der Nasenhöhlen; in ihr besinden sich die vorspringenden Lippenbändchen, das Jungenbändchen, das ligamentum glosso-epiglotticum, die uvulz, die angebeutete Spalte an der Nasenspise und am Kinne, das filtrum über der Obertippe, der Einschnitt des Schild- und Ringknorpels, die Spalte zwischen dem Gießkannenknorpeln; die mittlere Verlängerung der Schildvüse und ihr unterer Einschnitt. Ferner die Trennungsstäche der Thymussappen, die vorspringenden Stachessorie, die Wirbel, die vorspringenden Wirbelkörter in der Bruskböhle, der (obwohl etwas schief nach rechts gebogene) Zwischennum zwischen der Vorsprung des Schwerdtknorpels, das ligamentum teres der Leber, der ura-

höhle, der (obwohl etwas schief nach rechts gebogene) Zwischenraum zwischen den 2 Lungenfellsäcken nehst den in ihm liegenden einmal vorhandenen Organen, der Borsprung des Schwerdkknorpels, das ligamentum teres der Leber, der urzchus, die (obwohl schief liegende) Burgel des Gekröses, die im Unterseibe vorspringenden Wirbelkörper, die Scheidewand der männlichen und weiblichen Ruthe und ihr ligamentum suspensorium, die Scheidewand des Hodensäck, und die Tennungssäche zwischen der paaren Anochen des Beckend und des Kopse, so wie die Spuren der Tennung der vielen einmal vorhandenen Kuochen in dem Ledensalter, in welchem sie von ihren Seitenhälften aus verknöcherten.

Allerdings ist es demerkenswerth, daß die meisten von den Organen, welche der Empsindung und Willensbewegung dienen, doppelt vorhanden sind, und daß die Seitenhälften der wenigen einmal vorhandenen nur durch kleine quere Verdindungskheile vereinigt werden. Denn das kleine Gehirn ist der größte unpaare Theil des Nervenspstems; außer ihm giebt es nur kleinere unpaare Theile, nämslich auer lausende vorher mittelmäßige dunnere Lagen von Nervensubstanz, welche die beiden durch Spalten geschiedenen Seitenhälften des Gehirns und Rückenmarks vereinigen. Der Ringmuskel des Mundes, der Ringmuskel des Asserben der Angel, sind die einzigen unpaaren, dem Wisseln, des mylodyoideus, des azygos uvulae, des Iwergsells, des levator ami und des duldocavernosus der Harnoshre, stoßen in der Mittellinie unter einem Winkeln, des mylodyoideus, des azygos uvulae, des Iwergsells, des levator ami und des duldocavernosus der Karnöhre, stoßen in der Mittellinie unter einem Winkeln, des mylodyoideus, des azygos uvulae, des Iwergsells, des levator ami und des duldocavernosus der Karnöhre, stoßen in der Mittellinie unter einem Winkeln, des mylodyoideus, des azygos uvulae, des Iwergsells, des levator ami und des duldocavernosus der Karnöhre, stoßen in der Mittellinie unter einem Winkeln, des Geitenhälsten des Gehirns und Rückenmarks vereinigen, so keine Seiten Seiten fich nicht unter

Der Grund nun, b. h. ber 3weck, - benn bie mechanischen Ursachen sind noch völlig unbekannt — warum nur die rechte und die linke, nicht auch die obere und die untere, die vorbere und die bintere Seite bes Körpers beutlich symmetrisch gebildet sind, und warum viele niebere Thiere vielseitiger symmetrisch und genauer symmetrisch gebauet sind, als ber Mensch, scheint sich aus solgender Betrachtung zu ergeben.

Die Symmetrie ist zwar häusig für ben 3wed ber Schönheit da; häusig aber auch zur Erreichung anderer 3wede. Denn sie befördert das Sleichgewicht beider Hälsten des Körpers und die Uebereinstimmung der Empsindungen doppelt vorhandener Sinnorgane; daher wir durch 2 vollstommen gleiche Augäpsel, die auf gleiche Weise bewegt werden, und durch 2 vollsommen gleiche Ohren, das Licht und den Schall auf der einen Seite wie auf der andern wahrnehmen. Sie ist aber hier nicht, wie dei der Krystallisation, eine nothwendige Folge der Ordnung, in welcher sich die kleinen materiellen Theilchen an einander zu legen streben. Sie sieht vielmehr mit den Iweden, welche die Abeile des Körpers haben, in einer genauen Uebereinstimmung, und ist da nicht vorhanden, wo sie mit wichtigeren Iweden des Körpers nicht vereindar wäre. Dieses ist an der oberen und unteren, und an der vorderen und hinteren Seite des Körpers des Menschen und der weisten Ehiere der Fall.

Damit sich bieselben nämlich möglichst schnell und fraftvoll fortbewegen könnten, ist diese Fortbewegung nach der Richtung der übrigen Seiten des Körpers weniger begünstigt, so daß sie nun desto volltommener in einer vorzugsweise begünstigten Richtung des Körpers gesschehen kann; weil unter solchen Umständen die Wirtung der Bewesgungsorgane, statt sich in Bewegungen des Körpers nach mehreren Seizten zu zerstreuen, zu der Bewegung nach einer Richtung vereinigt wird. Die in dieser hinsicht begünstigte Seite heißt die vordere, und die ihr entgegengesetzte die hintere Seite des Körpers.

Daffelbe findet bei dem Menschen und vielen Thieren, hinsichtlich der Fähigkeit ihren Körper zu beugen, oder überhaupt die Theile des Körpers gegen einander zu bewegen, statt. Diejenige Seite, an welscher bei dem Menschen und den ihm verwandten Wirbelthieren die Wirbelsaule liegt, der der Rumps seine Festigkeit verdankt, und die wesniger beugsam ist, als die entgegengesete Seite, heißt die Rücken seite. Die ihr gegen über liegende Seite dagegen, in welcher die sesse Grundslage nicht liegt, an welcher der Rumps mehr zusammengedogen werden kann, und an der sich Jöhlen besinden, in denen die Athmungss, Berdauungss und Seschlechtsorgane eingeschlossen sind, heißt die Bauchseite. Nahe an der Rückenseite, in den Jöhlen des Kopfs und der Wirbelsaule, hängt das wichtigste und am leichtesten verlehliche aller Organe, das Sehirn und Rückenmark, das Centrum des Nervenspstems. Da nämlich durch die Wirbelsaule die Are der Drehung und Bewegung des Rumpses gebt, und daher alle Bewegungen desselben in der Wir-

belsaule in geringerem Grabe statt finden, als an den von der Wirbelssaule entfernteren Stellen der mit ihr, verhundenen Knochen: so ist dieser wichtigste Theil des Körpers in dem noch außerdem sehr wohl verwahrten Canale der Wirbelsaule sehr gut vor Gesahren gesichert, die aus der Beugung und Drehung des Rumpses entspringen könnten. Nur im uneigentlichen Sinne braucht man das Wort Ruckenseite von der harten converen Obersläche der Nase, der Hand und des Fußes.

Endlich befinden fich einige Seiten ober Enden bes Korpers in einem entgegengefetten Berhaltniffe zu ber Richtung ber allgemeinen Unziehung; so baß bas eine Ende ober bie eine Seite in ber naturlichen Stellung nach unten, bas andere Ende ober bie andere Seite nach oben gerichtet ift. Nahe an bem Ende, welches vorzüglich leicht erhoben werben kann, liegen die meiften Sinnorgane, die zugleich nach vorn gekehrt find; an ber unteren die Organe, die bie Erhebung bes Korpers bewirken. In Dieser letteren Beziehung ist ber aufrecht gebenbe Mensch von vielen Thieren barin verschieben, bag bei ibm bas Steiß = ober Schwanzenbe nach ber Erbe gekehrt, und das sehr erhobene Konfende von ihr abgewendet ift; während bei vielen Thieren bas Ropfende nach vorn, bas Schwanzende nach hinten, bagegen die Rudenseite nach oben und die Bauchseite nach unten gewendet ist. Indessen findet man zwischen ihnen doch einige Uebereinstimmung, wenn man bedenkt, daß auch der Mensch beim Geben nach vorwarts geneigt ift, und feinen Ropf etwas nach vorn, fo wie feinen Bauch etwas nach unten fehrt, und daß auch viele Thiere ben Ropf nach aufwarts wenden, und bie untere Seite ihres Rorpers schief nach unten und vormarts kehren.

Wenn nun hieraus folgt, daß die Symmetrie des Kopf= und des Steiß= oder Schwanzendes, so wie auch der Bauch und die Ruckenseite des Korpers, mit den entgegengeseten Zwecken, welche diese verschiedenen Seiten bei der Fortbewegung des ganzen Körpers, bei seiner eigenen Krummung und bei seiner Unterstützung gegen die Schwere haben, nicht wohl verseindar ist: so sieht man auf der andern Seite ein, daß sich die rechte und linke Seite in allen diesen Beziehungen in gleichen Verhältnissen besindet, und also symmetrisch sein konnte.

Man begreift zugleich, wenn man biese Sabe auf die Thiere anwendet, warum bei den Schollensischen, pleuronectes, die so gedauet sind, daß manche von ihnen auf der rechten, manche auf der linken platten Seite schwimmen, und dabei den Bauch auf der einen, und den Rücken auf der andern Seite haben, auch felbst die rechte und linke Seite nicht völlig symmetrisch sind. Denn diese beiden Seiten besinden sich dei die andere dem Grunde zugekehrt zu werden bestimmt ist. Die nach dem Grunde gekehrte Augenhöhle schließt daher kein Auge ein, das vielmehr in eine Grube des Backens der nach den Himmet gewendeten Seite versetzt ist, so daß bei diesem Fische beide Augen und beide Nasenscher nur auf einer Seite liegen. Dagegen ist bei ihnen die Rückenseite der Bauchseite viel chnelicher, als bei andern Fischen, indem die Bauchhöhle sehr klein ist, die Wirbel-

saule fast in der Mitte zwischen Racken und Bauchseite liegt, und beibe mit sehr großen Flosen besets sind. Ferner sieht man aus dem Worgetragenen ein, warum die Muscheln, die sich nicht fortbewegen, wie die Austern, die Auspenmusscheln, u. a. eine unsymmetriche rechte und inke Seite haben. Denn wenn man bei den Muscheln überhaupt die eine schmale Seite, an welcher beide Schalen duch ein Band dereinigt sind, die Rückenseite, an welcher deide Schalen duch ein Band der Sauch stellen und mit einem keischigen, ander sind die ben Ruchscheln, die seite sonnten bei den Ruchscheln, die seite sonnten bei den Ruchscheln, die seite, die nucht seine keischen Berkschieben, die Seiten symmetrisch sein, den sie das Gleichgewicht der fortkriechen, die keiten spinmetrisch sein, dehe Keiten spinmetrisch sein, dehe Aus Aleichgewicht der fortkriechen den Muschel forderte, dei den andern aber, die den keichstem Wanchel sond der gekehrte Schale zum Deckel, der keiner ist, als die untere Schale. Auch erkennt man, warum man bei den Pklanzen von keiner hintern und vordern, rechten und linken Seite sprechen kann, wall sie nämlich ihren Stamm weder sortzubewegen, noch zu beugen bestimmt sind, und daß sie daher vielseitiger symmetrisch sie der wähnten Thiere gebauet sein konnten, und es auch zum Teil wirklich sie er wähnten Thiere gebauet sein konnten, und es auch zum Teil wirklich sie er wähnten Thiere gebauet sein konnten, und es auch zum Teil wirklich sie er wähnten Thiere gebauet sein sonnten, und es auch zum Teil wirklich sie er wähnten Abiere gebauet sein konnten, und es auch zum Teil wirklich sie er wähnten Keite sehen, welche gebauet sein sonnten, und er welche, wie die Seessen, nach allen Richtungen in gleichem Grade fortzubewegen, noch zu der eine kentigen sehen wollen, keine bestimmte vordere und hintere, und keine Grade keine gehörte und inke Seite haben, wohl aber, weil sie sich nach der Krieker zuglaus den Wilklausselbewegen wie Wilklausselbewegen kein gekent is. Bei den Seiten bes Untere Rundere kein gesehn den gekent is. D

Am vollsommensten symmetrisch sind die Theile des Korpers, welche bessen außere in die Augen fallende Form vorzüglich bestimmen, und seine, nach einem gewissen Sebenmaße geschehenden Bewegungen, bewirzten, und die einander auf beiden Seiten in gewissem Grade das Gleichzgewicht halten. Hierher sind zu rechnen die knöcherne Grundlage des Körpers mit ihren Knorpeln und Bandern; die dem Willen gehorchenzben Muskeln; die Haut nebst ihrer Fettlage; die übrigen Sinnorgane, und viele Gesäße und alle Nerven, die zu diesen Theilen gehen; nebst dem Rückenmarke und bemjenigen Theile des Gehirns, mit welchem jene symmetrischen Nerven naber zusammenbangen.

Un der Sant liegen nicht nur die größeren Definungen sommetrisch, wie die des Mundes, der Nase, der Augen, der Ohren, der Brüste, der Geschlechtsorgane und des Afters; sondern auch kleinere Definungen, wie die der Thranengange, und die Definungen, welche die Bollhaare der Embryonen und der Neugebornen schief; durch die Saut durchlassen. Seen so haben bei Erwachsenen die beshaarten Hautstellen, und bei den meisten Menschen die kleinen gekrummten Fur-

## 120 Die nicht in die Augen fallenben Theile find unvolle. fymmetrisch.

chen in der Sobshand, vorzüglich an den Fingern, eine sommetrische Lage 1). Auch die Gefäße und Nerven, die sich in der Haut verzweigen, laussen meistens symmetrisch. Die Muskeln sind nicht nur hinsichtlich ihrer Korm im Ganzen symmetrisch, sondern auch rücksichtlich ihrer Bündel; und diese wieder hinsichtlich ihres sehnigen und fleischigen Theiles. Dasgegen sind die im Innnern des Körpers verborgenen oder in Höhlen einzeschlossenen Theile häusig weniger vollkommen symmetrisch, oder sogar völlig unsymmetrisch.

Der nicht außerlich fichtbare Theil ber Nafenscheibewand, die Scheibewand ber Stirnhöhlen, und vorzüglich die der Keilbeinhöhlen, fleht oft schief, und die eine Stirnhöhle (häufig die linke)2) reicht oft höher in das Stirnbein hinauf, und ist größer als die andere. Die im großen Gehirne vordommenden Windungen sind unsommetrisch, und sie machen gerade benjenigen Theil bes Gehirns aus, ber we niger unmittelbar mit ben sommetrischen Rerven zusammenhangt, und welcher bei niger unmittelbar mit den symmetrischen Nerven zusammenhangt, und welcher bei dem mit Vernunft begabten Menschen durch seine Größe und durch einen auffale lenderen Mangel an Symmetrie vor dem bei den Thieren ausgezeichnet ist. Die zu den Kreislaufs:, Athmungs: und Verdauungsorganen gehörenden Theile, welche aus Kopfe und Salse liegen, und die äußere Form bestimmen helsen, wie die Mundhöhle, die Zunge, der Gaumen, die Speicheldrüsen, wie der Schlund, der Kehlkopf, die Schilddrüse und viele Abern, liegen sehr symmetrisch. Dagegen weichen die zu dieser Klasse von Organen gehörenden Theile, welche in der Brust und Bauchhöhle liegen, sehr von der symmetrischen Lage ab; sind jedoch sie seitste, daß die äussere Form des Körpers dadunch nicht unsymmetrisch wird. Ein Grund dieses Mangels der Symmetrie liegt schon in der großen Bahl berjenigen Organe in ben genannten Sohlen, welche nur einmal vorhanden find, und nicht alle in der mittleren Kläche bes Korpers Plat haben; so wie auch in der Schwierigkeit, daß ein langer sich zum Theil freibewegender Schlauch, der in seinen verschiedenen Abtheilungen eine verschiedene Form haben mußte, in einer fo kleinen Boble Plat findet. Im Unterleibe liegt baber ber 3mölffingerdarm, ber Blinddarm mit feinem Burmfortsate, die Leber nebst ihren Blutgefäßen und Ausführungegangen, rechts ber blinde Sad des Magens, und die Milz links. Die Bauchspeichelbruse kehrt ihr bides Ende nach bem 3wölffingerbarme bin. Manche Abweichungen von ber Symmetrie, die bei bem Menschen größer als bei ben ihm ahnlichen Saugethieren find, scheinen mit bessen Bestimmung, aufrecht zu fteben und zu gehen, in einiger Beziehung zu fiehen. Das Herz z. B. ruhet bei den Saugethieren, weil fie auf 4 Fugen geben, symmetrisch auf der Mitte des Bruft Saugethieren, weil sie auf 4 Füßen geben, hymmetrisch auf der Mitte des Bruste beinst; bei dem Menschen dagegen, bei dem das Brusteine eine senkrechte Lage hat, auf dem bei ihm horizontal liegenden Iwerchfelle, in einer etwas schiefen Lage, so daß dessen nach links gekehrte Spige der linken Lunge einen Theil des Raums wegnimmt, und die rechts Lunge größer ist, und in 3, die linke kleinere nur in 2 Lappen getheilt ist; womit wieder zusammenhängt, daß der rechte Lusteröhrenast dicker ist, zeitiger und zwar außerhalb der Lungen in 3 Zweige, der linke aber nur in 2 getheilt wird, und daß der Amischenraum zwischen den beider Lungenfellfäcken schief und mehr nach links liegt. Manche unsymmetrisch lie=

<sup>1)</sup> Purkinje, Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei. Vratislaviae 1823. 8. p. 39.

<sup>2)</sup> Blumenbach, prolusio anatomica de sinibus frontalibus. Gottingae 1779, 4. c. tab. aen., und Isenflamm in Isenflamms und Rosenmüllers Beiträgen für die Zergliederungskunst. B. I. Heft 1. p. 21.

gende Organe, die nur einmal vorhanden sind, erscheinen doch symmestrisch gebildet, wenn man sie aus ihrer Lage nimmt und einzeln sür sich betrachtet, z. B. das sich in 2 Atrien und 2 Bentrikeln theilende Herz, dann der Darmkanal, der sich seiner Länge nach in 2 gleiche Hälten theilen läßt. Andere nur einmal vorhandene unsymmetrische Organe sind paarweis so gestellt, daß je 2 derselben an symmetrisch gelegenen Stellen des Körpers liegen, so daß auf diese Beise eine Art von Symmetrie entssieht, die in der Gleichzahl der Organe auf beiden Seiten begründet ist. Die vena cava superior auf der rechten, und die arteria pulmonalis auf der linken Seite; die Simmündung eines größeren Saugaderstammes in der linken, und eines kleineren in der rechten vena subclavia; der Bogen der vena azygos, der über den rechten Luftröhrenast, und der Wogen der aorta, der über den tinken hinüber gekrimmt ist; der blinde Sach des Magens und die Miss auf der linken Seite, der Inden Seite, der Inden das colon descendens und die seinen und der rechten, das colon descendens und die seinen Seite, sind die auffallendssen Beispiele zu diese Art von Symmetrie.

Die nur einmal vorhandenen paarweis geordneten Organe storen, wegen ihrer ungleichen Gestalt und Größe, die Symmetrie anderer jedoch nicht in die Augen sallenden Organe, welche außerdem symmetrisch sein konnten. Auf der rechten Seite drückt die umfänglichere Leber das Awerchsell mehr in die Brusstöße hinauf, als die Milz auf der linken; wodurch wieder die rechte Lunge kürzer wird. Die Iwerchsellschenkel sind auf der rechten Seite der größeren Last der Leber angemessen, die sie dei dem Althmen herabdrücken müssen; dem sie sind stanger und dieker. Die Größe der Leber verursacht auch, daß die Niere auf der rechten Seite etwas tieser als auf der linken liegt. Die Einrichtung dagegen, daß der eine Hode im Hodensack (meistens der rechte) etwas höher dängt als der linke, scheint weniger von der Gegenwart der Leber, der tieseren Lage der Niere, und einer tieseren Lage des Hoden, so lange er bei dem Embryon der Bauchhöhle unter der Niere lag, abzuhängen; als vielmehr eine Einrichtung zu sein, welche dei dem geringen Raume vor und zwischen den Füßen, die Gesahr, daß die Hoden gedrückt werden, vermindert.

Die erwähnten Abweichungen abgerechnet, haben die Hans und Geschlechtssenen aus sein schie konnektig des weisstschaften deren der Konnwerkeit

Die erwähnten Abweichungen abgerechnet, haben die Harn- und Geichlechtsorgane eine sehr symmetrische Lage; vorzüglich die weiblichen, deren Symmetrie einen wichtigen Rupen für das Gleichgewicht bei der Schwangerschaft und zur

Erleichterung der Geburt hat.

Doch darf man das Wort Symmetrie nicht im strengen Sinne des Worts nehmen, wenn man vom menschlichen oder thierischen Körper spricht, da, wie Sommerring 1), selbst von den Knochen, die doch sehr symmetrisch liegen, richtig bemerkt, "gewöhnlich weder ein rechter Knochen seinem gleichnamigen linken, noch die rechte Hälste eines unpaarisgen Knochens der linken vollkommen gleich zu sein pslegt. Sehr oft ist von den paarigen Knochen der rechte, oder von den unpaarigen die rechte Hälste von Natur länger, brester, dieter, dichter und schwerer; oder ums gekehrt, kleiner, schmäler, dünner, lockerer, ja auch wohl anders gesormt, als der linke Knochen oder die linke Hälste — und dennoch sinden wir dieses der Symmetrie der äußeren Form im Ganzen selten auffallend

<sup>1)</sup> G. Th. Commerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. I. Frankfurt a. M. 1800. 8. p. 15.

nachtheilig. Denn gewöhnlich macht die Natur burch eine andere Einrichtung dieses unmerklich; z. B. wenn die rechte Salfte eines Wirbels hoher als die linke ist, so ist gewöhnlich (benn von Krankheit ist hier nicht die Rebe) die rechte Salfte des zunächst über, oder zunächst unter ihr liegenden Wirbels, oder des Zwischenknorpels, um so viel niedriger, so das es die Geradheit der Wirbelsaule im Ganzen gar nicht hindert."

Auch find die Bewegungsorgane auf ber rechten Seite meistens et: was bider als auf ber linken.

Daß sich die Ruskeln und Knochen auf der rechten Seite des menschlichen Körpers ursprünglich etwas stärker entwickeln, vermuthet man aus dem vorzugsweisen Gebrauch dieser Seite bei allen Nationen. Dieser vorzugsweise Gebrauch der rechten Körperhälfte, der num aber auch durch die Sitte noch weiter ausgedehtn wird, als er in dem ursprünglichen Baue der Glieder begründet liegt, verwiescht Abänderungen in der Größe der Bewegungsorgane, die, wenn der Menich beide Häften des Körpers in gleichem Grade übte, nicht statt sinden würden. Die Gewohnheit, kleine Kinder vorzugsweise auf dem sinken Arme zu tragen, so daß sie sich mit dem rechten Arme kest halten, mag diese Verschiedenheit der Z Seiten schon krübzeitig besördern, indessen ist wurden kann diese Verschiedenheit der Drganisation vorhanden, der Gebrauch der Elieder auf der rechten Seite erleichtert. Die Gewohnheit im Schlase häusiger auf der rechten Seite zu liegen, die vielleicht, wegen der Lage des Herzens auf der linken Seite, bequemer ist, mag manche kleine Berschiedenheiten zwischen den 2 Seiten hervordrüngen, z. B. die von Rudolsphile philosienheiten zwischen den Linken Seite, bequemer ist, mag manche kleine Berschiedenheiten zwischen den den keinen Seiten geschen der Lugen wirdel die Wirdelsphile schaft immer weiter, als der sinus transversus der Querblutseiter des Gehirns sast immer weiter, als der linke ist 2). Bon der Lage des Herzens vor einem andern der genannten Umstände, hängt es wohl ab, daß die Wirdelsstel sohn der Gegend des Iren, 4ten und den Kückenwirdels bisweisen, jedoch nicht allemal, von der linken ein wenig nach der rechten Seite ausgebogen ist 3). Die Augen sind auf beiden Seiten gleich, denn von 131 Menschen, deren Augen untersucht wurden, um ihnen angemessen Gläser zu geben, konnten 80 mit beiden Augen fast gleich gut, 25 besser mit dem linken, 26 besser mit dem rechten aus der Entsernung lesen.

Da ber menschliche Körper auch während ber Zeit, in welcher die Organe zuerst entstehen oder wachsen, symmetrisch ist: so versteht es sich von selbst, daß alle doppelt vorhandenen, symmetrisch gelegenen Organe, so wie auch die symmetrisch gelegenen Hälften der Organe, die nur einzmal vorhanden sind, zu gleicher Zeit gebildet werden, und in gleichem Maaße wachsen; da hingegen Theile, die im Verhältnisse zu einander teine symmetrische Lage haben, in verschiedenen Zeiten entstehen, und in ungleichem Maaße in ihrer Ausbildung fortschreiten können. Die Orzgane des Embryo haben sogar bei kleinen Embryonen eine strengere symmetrische Lage als bei dem Erwachsenen. Die unsymmetrischen Hirnewindungen sind bei ihnen noch nicht gebildet, das Herz liegt noch in der Mitte, und seine Scheidewand liegt in der senkrechten Ebene, die den Körper in eine rechte und linke Hälfte theilt, die kleinen Lungen sind

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. Th. I. p. 113.

<sup>2)</sup> Medels handbuch der menschlichen Anatomie. halle 1817, 8, 8. III. p. 330.

8) Rach Cheffelden und Commerring. Siehe des Lepteren Wert vom Bane des menschlichen Rörvers, 1800. Th. I. p. 366.

<sup>9 5</sup> Papageien ftanden im Schlafe meiftens auf'dem linten Tuge, 4 fragen fo, bas fie ben rechten, 1 frag fo, bag er ben linten Jug jum Schnabel führte.

noch nicht ungleich gestaltet, ber lange Durchmesser bes Magens fällt in ben längsten Durchmesser bes Körpers, ber linke Lappen ber Leber ist eben so groß als ber rechte, und sie selbst liegt in ber Mitte. Der kurze davon hat in ber mittleren Gegend bes Körpers Platz, und macht keine Windungen 1).

## Entwickelung bes Rorpers1).

Der Mensch und die Thiere haben bei ihrer ersten Entstehung eine sehr einfache Gestalt, und bestehen auch aus einer sehr einsormigen, weischen, viele Flussseit enthaltenden Materie. Sie haben noch keine Gliesber, und man kann überhaupt in ihnen wenig Organe unterscheiden. Ihr Leben kann bei so einfachen Organen bestehen, weil es selbst sehr einfach ist, worm die Embryonen zu jener Zeit weder sich zu bewegen noch zu empsinden sich sie ein wögen, viel weniger aber so mannichsaltige Thätigkeiten sur die Seele und den Körper haben, als später; weil ihnen ferner im Mutterseibe oder im Sie ein sehr vordereiteter Nahrungsstoff dargeboten, und der störende Einstuß der Lut, der Feuchtigkeit und der Kälte, durch den Ort ihres Ausenthalts, und durch die ausgewehrt wird.

Der Mensch und die meisten Thiere leben zwar, nachdem sie geboren worden, unter ben verschiedensten äußeren Verhältnissen, und sind deswegen mit eigenthumlichen, zu ihrer Lebensart passenden Organen versiehen; aber bei ihrem ersten Entstehen bilden sie sich unter sehr ähnlichen, äußeren Verhältnissen aus. Denn alle befinden sich in einem mit Flüssisseiten gefüllten Behälter, und nehmen einen sehr vorbereiteten Nahrungsstoff auf: daher können, sich auch die Embryonen des Menschen und sehr verschiedener Thiere, sowohl hinsichtlich ihrer Gestalt im Ganzen, als hinsichtlich ihrer wenigen und zugleich sehr einsachen Organe, ähnlich sein; so daß man einen sehr kleinen Embryo des Menschen auf den ersten Anblick mit dem eines Schweines oder eines Hühnchen verswechseln kann.

Die Organe ber Embryonen können in 2 Classen eingetheilt werben, von denen die 1ste diesenigen Organe begreift, durch welche das Lesben des Embryo besteht; die 2te aber diesenigen, welche mahrend des ganzen Embryolebens, oder mahrend eines Theiles desselselben keine Thatigkeit für den übrigen Körper des Embryo haben, indem sie nur vorläusig und für zukunftige Lebenszwecke gebildet wurden. Die 1ste Klasse der Organe zerfällt selbst wieder in 2 Abtheilungen. Sie sind nämlich theils für vorübergehende Lebensverhaltnisse des Emsbryo gebildet, und bestehen nur so lange, als diese besons

<sup>1) 8. 3.</sup> Wedel, Sanbbuch ber menschlichen Anatomic. Salle 1815. B. I. p. 44.
2) Die Schriften über biesen Gegenstand werden bei der Entwidelungsgeschichte bes menschlichen Embryo in bem speciellen Theile ber Anatomite genannt.

beren Lebensverhaltniffe bauern; werben baber, wenn biefe aufgehort haben, fleiner, und verschwinden endlich gang. hierher geboren bie Eibullen, und gewiffe mit Nahrungsftoff gefüllte Bebalter; fo wie auch Canale, burch bie ber Nahrungsftoff bem Embmo aus jenen Bebaltern, ober aus bem Rorper ber Mutter, jugeführt wetben kann. Theils find die Organe, burch welche bas Leben des Embryo besteht, beständige, welche, während fich bie Lebensverhalt= niffe bes Embryo verandern, nicht verfcwinden, fonbern nur ihre Form und Materie allmählig fo verandern, daß fie ben neuen &:bensverhaltniffen angemeffen bleiben. Sierher gehort bas Berg mit ben Blutgefäßen, der Darmkanal, viele Absonderungsorgane und biejenigen Theile bes Gehirns und bes Rudenmartes und berjenigen Nerven, welche auf ben Borgang ber Ernahrung einen Ginfluß haben. Bon ben Organen ber 2ten Klaffe, welche nur vorläufig für kunftige Lebenszwecke gebildet werden, für bas Leben bes Embryo selbst aber entweber erst spåter, ober niemals Berrichtungen haben, find einige ber zukunftigen Thatigkeit ber Seele gewidmet; andere beziehen fich auf kuntige 3mede bes körperlichen Lebens. Bu ben ersteren geboren biejenigen Theile bes Gehirns und Rudenmarkes, und biejenigen Merven, welche die Empfindung und die Willensbewegung vermitteln, und welche bie korperlichen Bedingungen enthalten, unter welchen fich verschiedene Fahigkeiten ber Seele außern konnen; ferner die Sinnorgane und Muskeln, zu welchen jene Rerven geben, felbst; so wie auch bie Anochen und bas Stimmorgan.

Dhne Zweisel entwickeln sich die Organe, welche zum Bestehen des jungen Embryo sogleich im Ansange nothwendig sind, z. B. die kleienen und viele der großen Gesäße, ferner das Herz und diesenigen Theile des Nervensystems, die nur dei dem Prozesse der Bildung mitwirken, früher als die, welche erst für zukunstige Lebensverdältnisse vorausgebildet werden, z. B. die Lungen, die Zähne, die Geschlechtsorgane, die Beswegungsorgane und diesenigen Theile des Nervensystems, welche den Seelenverrichtungen dienen. Wodurch aber nicht geläugnet ist, daß sich manche von den letzteren früher entwickeln als Organe, die zwar auch dem Leben des Embryo, aber nicht sogleich von Ansange an, Dienste leisten.

Weil nun bei ben Embryonen vom Anfange nur die zur Erhaltung bes Lebens nothwendigsten Organe, und zwar in ihrer einsachsten Form, vorhanden sind; bei dem Wachsthume berselben aber nach und nach ans bere entstehen, die das Leben vielseitiger und selbstständiger machen, und auch diese letzteren Organe erst einsacher gebildet werden, ehe sie durch Wachsthum ihren zusammengesetztern Bau erhalten: so nimmt man

binfictlich ber Einfachbeit bes Baues auch gewisse Aehnlichkeiten zwischen ben einfacher gebildeten jungeren Embryonen, und zwischen ben einfacher gebilbeten Thieren mahr. Naturlicher Beise kommen also biese Aehn= lichkeiten zwischen ben jungften Embryonen und jenen einfacher gebilbe= ten Thierklassen, zwischen ben etwas mehr ausgebildeten Embryonen und bin etwas ausammengesetter gebauten Thierklassen vor; nicht aber zwis ichen ben jungften Embryonen und ben Thierklaffen, die einen aufammengeseteren Bau haben, bie mabrend ihres gangen Lebens einen ein= sacheren Bau behalten 1). Denn auch verschiedene Thierklassen unter= ideiben fich baburch von einander, daß bas Leben mancher burch wenis gere und einfacher gebilbete Organe erhalten wird, und fich zugleich burd minber mannichfaltige Lebensaußerungen auszeichnet. Bei alteren Embryonen verschwinden folche Aehnlichkeiten einzelner Organe mit benen bei gewiffen Thieren immer mehr, weil fich nun nach und nach biejeni= gen Organe entwickeln, welche fur die besonderen Lebensverhaltnisse bes Renschen nach ber Geburt berechnet find.

Bollte man biefe Bemertung fo aussprechen: ber Mensch burchlaufe bei feiner Entwickelung bie Bildungeftufen, auf welchen verschiebene einfacher und jufammengesetter gebauete Thiere ihr ganges Leben hindurch beharrten; fo murbe man in Gefahr tommen, migverftanben zu werben. Denn man muß ftets eingebent fein, bag fich nur in fo fern Aehnlich= teiten bes Baues bes menschlichen Embryo mit gewissen einfacher gebilden Thieren finden, als die Babl der Organe bei ihm anfangs geringer und ber Bau und die Berbindung berfelben einfacher ift, ferner, in so fem bie außeren Berhaltniffe, in benen ber Embryo lebt, bie ihm 3. B. bas Athmen ber außeren Luft unmbalich machen, einige Aehnlichkeit mit ben außeren Berhaltniffen haben, in welchen manche Thiere zu leben bestimmt find; daß aber biejenigen Organe ber Menschen und Thiere, die den besonderen, jeder Klaffe von Wesen eigenthumlichen Lebenszwecken und Lebensumständen gewidmet sind, jederzeit sehr verschieden sind, und daß sich endlich die Aehnlichkeit, die der menschliche Embryo, zu irgend einer Zeit, mit irgend einem Thiere hat, nur auf einzelne Organe ober logar nur auf einzelne Theile von Organen bezieht, niemals auf viele.

Der gang junge menschliche Embryo ist ansangs in seiner Gestalt einem Burm en abnisch, weil er nämlich keine Arme und keine Beine hat. Er braucht auch keine zu haben, weil er sich nicht zu bewegen bestimmt ist; und unterscheibet sich eben darin sehr wesentlich von einem Burme, daß seinem Rumpfe alle die Organe sehlen, mittelst berer ein Wurm seinen Rumpf, ohne Beine zu haben, fortbewegen kaun, nämlich die Ringe und die Muskeln der Ringe. Etwas

<sup>1)</sup> J. F. Meckel, Entwurf einer Darstellung der zwischen dem Embryozustande der höheren Thiere und dem permanenten der niedern stattfindenden Parallele, in Meckels Beiträgen zur vergleichenden Anatomie. B. II. Heft 1. No. 1. Leipzig 1811.

später bekommen die menschlichen Embryonen zwischen den kleinen Stumpfen der Füße einen sehr kleinen Vorsprung, den man mit einem Schwänzchen allenfalls vergleichen, und für eine Alchnlichkeit mit den Thieren halten kann; aber dieser Vorsprung entsteht vorzüglich dadurch, daß die Knorpel, aus demen später die Beckenknochen entstehen, noch nicht gebildet sind, keineswegs aber durch eine größere Zahl der Schwanzwirbel, wie der Schwanz dei den Thieren; noch weniger ist dieser Vorsprung mit besonderen Muskeln versehen. Es giebt einen Beitpunkt in der Entwickelung des menschlichen Embryo, wo von den kurzen Armen und Beinen die Hande und küße den größten Theil ausmachen, und saft am Rumpfe ansihen; wo zugleich die Finger und Zehen noch nicht in 5 getrennt sind, sondern die Halfen die Kriger ihr webei den Schwimmfüßen irgend einer Thierkasse dwirm füßen der Kiefere, und bei den Flossen der Fische, sie noch verbindet. Alber im übrigen bat ihr Bau nichts mit den Schwimmfüßen irgend einer Thierklasse gemein; vielmehr ist es nur die Einsachheit des Baues, der ihnen dieses Ansehn giebt.

mehr ist Sau nichts mit den Schwinningen tryend einer Theernie gemein; dies mehr ist es nur die Einsachheit des Baues, der ihnen diese Ansehn giebt. Das Gehirn besteht anfangs bei dem menschlichen Embryd, wie dei den Amphidien und Fischen, aus vielen hinter und neben einander liegenden, theils einmal, theils doppelt vorhandenen Sügeln; die aber später durch Vergrößerung oder neue Entstehung anderer Sirntheile verdeckt werden, weil sie weniger sortwachsen als diese. Bugleich schließt das Rückenmark und das Gehirn eine schrores zusammenhängende Söbse ein, die aber größer ist, als bei den Thieren, bei denen sie das ganze Leben hindurch im Nückenmarke sichtbar, und im Gehirn sehr groß bleibt. Sie verkleinert sich im Gehirn und verschwindet im Nückenmarke durch Wachsthum dieser Theile in die Dicke. Diezenigen Gegenden des Gehirns, durch deren volkommnere Ausbildung sich unter andern der Mensch von den Thieren unterscheidet, und in denen also wahrscheinlich die Möglichkeit liegt, daß sich die geistigen Vermögen desselben auf eine mannichsaltigere Weise äußern können, die Hemisphären und deren unsymmetrische Windungen, entwickeln sich

Das Herz bes erwachsenen Menschen, so wie der ausgewachsenen Säugethiere und Vögel, besteht aus einer rechten und linken, durch eine Scheidemand
vollständig geschiedenen Hälfte. Zebe bildet allein ein Punywerk. Durch die
rechte Hälfte wird dunkles, aus allen Theilen des Körpers zusammengeleitetes
Blut in die Lungen gepumpt; durch die linke wird hellroches, aus allen Theilen
der Lungen zusammengeleitetes Blut in alle Theile des Körpers gepumpt. Diese
kinrichtung sindet bei den Amphibien nicht statt. Sie sind fähig gemacht worden, das Athmen der Luft längere Zeit zu entbehren. Bei ihnen ist die Oberfläche der Lungenhöhlen daher nicht so groß, und der Mechanismus
des Alhmens nicht so vollkommen, daß alles aus dem Körper kommende Blut an
dieser Oberstäche Plat sinden, und mit der Luft in Berührung gedracht werden
könnte. Die beiden Röhrenleitungen vereinigen sich daher bei manchen Amphibien
im Herzen vollständig in eine; oder bei andern bleiben sie wenigstens nur unvollständig getrennt, so daß also nur ein Theil des im Herzen ankommenden Blutes
zu den Lungen gesührt wird. Bei dem menschlichen Emdryo treten ähnliche Ber
dältnisse, und folglich auch ein ähnlicher Bau ein. Die Lungen sind nämlich aufangs im Verzen anlangenden Blutes zu ihnen gesührt, und daher sinden sich im
Herzen und in manchen großen Gesäßen am Herzen ähnliche Einrichtungen als
bei sennen Amphibien; in dem Maaße aber, als die Lungen größer werden, ändert sich der Bau des Herzens und der großen Gesäßtämme, so daße nich das
ert sich der Bau des Herzens und der großen Gesäßtämme, so daße nich bei den
mit größern Lungen versense und der großen Gesäßtämme, so daße, mie bei den
mit größern Lungen versense und der großen Gesäßtämme, so daße, mie bei den
mit größern Lungen versense und der großen Gesäßtämme, so daße, wie bei den
mit größern Lungen versense und der großen Gesäßtämme, so daße, wie bei den
mer Amphibien; in dem Kerpense und der Geburt einricht. Ich sage; die
Einrichtungen am Herzens zu des heinen Derzenschen Elukand
haber geite der Be

Rammer und Vorfammer jugleich befindet. Der Darmfanal ift anfangs bei dem menschlichen Embryo, wie bei einfacher gebaueten Thieren, furg. Der Dunnbarm entbehrt ber Rerfringschen Falten. Aber die befonderen Ginrichtungen, die der Darmtanal bei den verfchies denen Thieren, wegen ber besonderen Lebensweise berfelben erhalt, findet man nie

bei dem menfchlichen Embryo.

bei bem menichlichen Embryo.
Die weiblichen Geschlechtstheile bilden bei dem menschlichen Embryo einen Ranal, der sich in 2 Arme theilt, und dessen 3 Abtheilungen, Scheibe, literus und Trompeten, noch nicht durch ihren Bau so auffallend unterschieden sind, als später. An der Stelle, wo die 2 Arme zusammenstoßen, entwickelt sich später der Körper des Uterus; der daher einige Beit 2 Hörner hat, die denen des Uterus der Sängethiere ähnlich And. Niemals aber hat die Ginrichtung der weiblichen Geschlechtstheile mit der, die bei den Wögeln gesunden wird, Alehnstissen

An dem Muskelspsteme, an den Bahnen, Nägeln, und an den meisten Sinnsorganen endlich findet man sogleich ursprünglich die den Menschen auszeichnende Bubung, und höchstens nur mit denselben Theilen bei Thieren einige entfernte Achnlichkeiten, die daraus entstehen, daß auch diese Theile erst almählig ihre volltommene Form aunehmen. Hierher gehört, daß die Arnstalliuse des Auges, sange sie noch nicht fest ist, wie die Arnstalliuse der Fische, einer Augel ahn-

lich ist.

Diese Aehnlichkeiten zwischen gewissen Organen des menschlichen Embryo und benen der Thiere darf man nicht jenen gleich sehen, die z. B. zwischen den Organen der Froschlarven und denen der Fische statt sinden. Denn hier machten ähnliche äussere Lebensverhältnisse des gebornen Thieres ähnliche Organe nöthig. Denn die Froschlarven sühren ein von ihrem Sie unabhängiges Leben, und sind bestimmt, die erste Periode ihres selbstständigen Lebens im Wasser zuzubringen, ohne in der Luft zu athmen. Wenn also ihre außeren Lebensverhältnisse denen der Fische ähnlich sein sollten, so bedurften sie auch ähnlicher Organe, z. B. eines Fischstwanzes, und der Riemen zur Abscheidung von Lust aus dem Wasser. Rathter und von Baer haben zwar bei Embryonen der Säugethiere und des Menschen, huschte haben zwar bei Embryonen der Wögel, Riemen beschieben; also bei den Thieren, die siehr kleinen Embryonen der Wögel, Riemen beschährenden Gegenstände der Deutung des Beobachters einen großen Spielraum, und macht es sethst so geübten Beobachtern ummöglich, sieher zu werden.

Bon der Kenntnis der einfacheren Kormen, welche die Organe des

Bon ber Kenntniß der einfacheren Formen, welche die Organe bes menschlichen Embroo annehmen, bevor sie nach und nach ihre mehr zusammengesete Geftalt befommen, kann man, wie zuerst 3. R. Deckel3) ber jungere gezeigt bat, eine sehr interessante und nübliche Anwendung jur naberen Bestimmung mancher miggebildet gebornen Menschen ma= den. Es icheint namlich, dag bie bilbenbe Kraft in ihrer gesehmäßigen Thatigkeit durch bis jest noch unbekannte Umftande gehindert werben tonne, so daß an einem jungen Embryo bas eine ober bas andere Dr= gan, bei beffen Entwidelung biefes Sinbernig eintritt, zwar an Große junimmt, bie einfachere Geftalt aber beibehalt, die ihm zu ber Beit ei= genthumlich mar, als bas Kinderniß eintrat. Das Organ behålt alsbann eine Korm, die fur jene frubere Periode des Lebens eine regelmäfige war, für bie spätern Lebensperioden aber unregelmäßig ist. Rennt man nun bas Alter, in welchem biese Form bem Organe bes Embroo jufam, fo kann man alfo baraus die Beit vermuthen, in welcher bas

<sup>1)</sup> Meckels Archiv. 1827. p. 556.

<sup>3)</sup> huichte in Otens Sfis. Jahrgang 1828. 1 heft. G. 2.

<sup>5)</sup> Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. B. I. Leipzig 1812.

Hinderniß statt gefunden habe, welches die bilbende Kraft von der Forts sebung der Ausbildung ablenkte.

Nicht alle Systeme von Organen ober alle einzelnen Organe erreichen ben Punkt ihrer vollkommensten Ausbildung gleich schnell. Das Gehirn vollendet sein Wachsthum, nach Sommerring 1), fast im 3ten, nach den Brüdern Wenzel2), im 7ten Jahre, während die Geschlechtstheile erst zur Zeit der entwickelten Mannbarkeit, und das Knochenssystem noch etwas später ihre vollendete Ausbildung erhalten.

Manche Organe oder Substanzen, die einigermaßen entbehrt werden können, gehen im Alter verloren, oder schwinden zusammen, z. B. die Bahne, die Haare, die Geschlechtstheile. Das Fett unter der Haut und zwischen den Muskeln, das entbehrt werden kann, schwindet bei weitem mehr, als das Fett in den Augenhöhlen, das das Polster bildet, auf dem der Augapsel gedreht wird. Der Körper wird im hohen Alter trockener; aber es schwindet die wäßrige Feuchtigkeit im Bellgewebe weit mehr, als die wäßrige Feuchtigkeit in den Augenkammern, wo sie zur Berrichtung des Auges nöthig ist.

Form und Große ber kleinsten Theile, bie noch burch bas Mikroftop erkannt werden konnen.

Als man zuerst die Mikrostope zur Untersuchung organischer Körper anwendete, gebrauchte man das einfache Mikroskop, welches in einem einzigen Glase, nämlich einer Glaslinse, oder in einem Glaskügelichen besteht, durch dessen Mitte man nach dem zu betrachtenden Gegenstande hinsieht, den man ziemlich an der Stelle vor dem Glase bestestigt, wo dessen Brennpunkt hinfällt. Dieses war der Fall bei den Untersuchungen von Malpighi, Leeuwenhoek, Jurin; und bei den neueren Beobachtungen von Della Torre, Fontana, Prochasca und G. R. Treviranus.

Die meisten neuern Anatomen bebienen sich häusiger bes zusams mengesetzen Mikroskops; so baß man jetz, wenn bas Gegentheil nicht besonders bemerkt wird, so oft von dem Gebrauche der Mikroskope bie Rede ist, zusammengesetze Mikroskope zu verstehen hat. Die einsachen Mikroskope gewähren mehr Vortheil, wo es darauf ankommt, das Gesüge sehr kleiner Gegenstände zu untersuchen, aber hinzeichend ist, sehr wenig von ihnen auf einmal zu übersehen; und wo man die kleinen Gegenstände bei dem gewöhnlichen Tageslichte staft

Sam. Thom. Sömmerring, Tabula baseos encephali. Francofurti ad Moenum 1799. 4. p. 13.

<sup>2)</sup> Josephus et Carolus Wenzel, de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Tubingae 1812. Fol. p. 266.

vergrößert zu seben wunscht, also fo, baß fie weber burch bas unmittelbare Sonnenlicht, noch burch bas burch einen Spiegel gurudgeworfene Tageslicht, welches burch die betrachteten burchsichtigen Theile binburch geht, noch burch kunftlich concentrirtes Bicht erhellt werben. Die gue sammengefesten Ditroftope werben ba mit mehr Bortheil angewendet; mo man von ben febr vergroßerten Gegenftanben eine groffere Strede ju überfeben municht, und wo man jene funftlichen Beleuchs tungsarten ohne Lauschung anwenden zu konnen versichert ift. einfache Dieroftope fann man febr bequem ben Durchmeffer ber betrachteten fleis einsame Mitrojeope kann man jehr bequem den Dutchmeijer der betrachteten kiel-nen Gegenstände 100 mal, 200 mal und selbst 300 mal vergrößern; und wenn man mit einem Apparate versehen ist, durch den der zu betrachtende Gegenstand dem Glase durch eine seine Schraube allmählig genähert werden kann, so kann man bei gehöriger Uebung, durch sehr kleine Linsen sogar, wie Prochasca, siehe die 2te Tasel. Fig. 24.) eine 400 fältige, oder, wie Fontana, (siehe Tab. II. Fig. 25.) eine 721 fältige Vergrößerung des Durchmesser der Gegenstände hers vorbringen.

Aber man gewinnt mit so sehr starken Vergrößerungen nichts, weil die Gegenstände desso schwächer erleuchtet erscheinen, je größer die angewendete Vergrößerung ist. Sine 100 oder 200 bis 300 fältige Vergrößerung reicht meistens aus, und ist mit größerer Klarheit verbunden, als eine noch größere.

Leeuwen boeds mikrostopische Linsen, welche er sich selbst schliff, und großenkeils der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in London vermachte, wird ist der Beschlichten und kondon vermachte, wird ist der Beschlichten und kondon vermachte, wird ist der Beschlichten und kondon vermachte, welche der Beschlichten verwisserten die Gesenschaften

bentheus der Konglichen Gefellichaft der Wissenschaften in London vermachte, und die Folke und Baker nachher untersuchten, vergrößerten die Gegenstände nur 160 mal im Durchmesser, aber mit ungemeiner Deutlichkeit 1). Auch bei dem Gebrauche der zusammengeseten Mikrostope geht man nicht gem über eine 300 malige Vergrößerung des Durchmessers der kleinen Gegenklände hinaus, und muß schon bei einer solchen Vergrößerung sehr vorsichtig sein, um sich vor optischen Täuschungen zu hüten. Prevost und Dumas (siehe Tab. I. Fig. 13.) haben jedoch zuweilen eine 1000 fältige Vergrößerung des Durchmessers angemende

Durchmeffers angewendet.

Da ein Quabrat, beffen Durchmeffer 4mal fo groß ift, als ber eines 2ten Quabrate, felbst ber Flache nach 4mal 4mal, b. h. 16mal so groß ift, als bas fettere, so erhäft man, wenn man die Bergrößerung nicht nach dem Durchmesser, son wenn der Bergrößerung nicht nach dem Durchmesser, sondern nach der Fläche der betrachteten Gegenstände bestimmt, die Angaben von weinder ungeheuren Bergrößerungen, welche ältere Bevbachter ausühren; denn eine 300fältige Bergrößerung des Durchmessers eines Gegenstandes ist eine 90,000 fältige Vergrößerung siener Fläche. Jest pflegt man indessen Bergrößerung bei Leichter zu überschen nach dem Inchmesser größerungen, um bie Bahlen leichter ju überfeben, nach bem Durchmeffer ju be-

Ran fieht bie betrachteten Gegenftanbe, vorzüglich aber febr kleine Dinge, besto beutlicher, je beller das Bild ist, das sich von ihnen in unserm Auge abbilbet, je scharfer begrenzt bie Umriffe biesch Bilbes und feiner Theile find, und je mehr bie Große bes im Auge entstehenden Bildes eine folche ist, daß die einzelnen Theile des Bildes einzeln em= pfunden und unterschieben, aber zugleich auch bequem überschen werden tonnen. Da nun bei einer bestimmten Beleuchtung eines Gegenstanbes das im Auge entstehende Bild desselben desto weniger hell wird, je mehr ber Gegenstand burch Glaser vergrößert wird, so sieht man ein, daß bie Bergrößerung allein zum Deutlichsehen nicht forderlich ift, wenn dabei

<sup>1)</sup> Fischers physikalisches Wörterbuch 1800, 8. III. p. 571 - 588.

Silbebrandt, Angtomie. I.

vie helle Erleuchtung und die Bestimmtheit der Umrisse bes Bilbes im Auge zu sehr leidet; und daß es einen vorzüglich vortheilhaften Grad der Vergrößerung giebt, bei dem man nur so viel an Helligkeit und Bestimmtheit verliert, als für das deutliche Sehen noch nicht hinderlich wird, und nur so viel an Vergrößerung gewinnt, als zum deutlichen Erkennen erforderlich ist.

Das Bild, bas beim Seben mit blogen Augen auf ber empfinbenden Nervenhaut im Auge entsteht, wird in dem Berbaltniffe kleiner, als ein und berfelbe betrachtete Gegenstand vom Auge entfernter ift. If er bavon 100 mal weiter entfernt worben, als er es vorber mar, so ift fein Bild im Auge 100 mal kleiner geworben; und umgekehrt. Dahr ift es zum Seben kleiner Gegenstande vortheilhaft, fie fo nabe als moglich an bas Auge zu bringen, um ihr Bilb im Auge besto mehr gu vergrößern. Indeffen kann man die Gegenstande nicht beliebig nahe wor bas Auge halten; benn wenn man fie bem Auge zu fehr nabert, fo kann bas Auge bie einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr so brechen, baß fich bie bavor gehaltenen Gegenstanbe auf seinem Grunde mit icharfen Umriffen abbilden. Es giebt baber eine gewisse Entfernung ber kleinen Gegenstande vom Auge, bei ber fie am beutlichsten gesehen merben. Diefe Entfernung ift bei verschiedenen Menschen nach dem Baue ber Augen verschieden. Bei Kurzsichtigen ift fie 3 bis 6 Boll; bei Beitsichtigen 10 bis 12 Boll und weiter. Im Mittel rechnet man 8 Boll als bie jenige Entfernung kleiner Gegenstanbe vom Auge, in ber fie am beutlichsten gesehen werben konnen.

Hieraus fieht man, daß man vermittelst kurzsichtiger, sonst aber gesun: | ber Augen, kleine Gegenstände größer und beutlicher sieht, als mit nicht so kurzsichtigen Augen; weil man namlich die Gegenstände mit solchen Augen in größerer Rabe, und bennoch scharf sehen kann.

Ein einsaches Mitrostop nun, bas, wie gesagt, aus einer einzigen kleinen Glaslinse besteht, leistet uns seine Dienste badurch, daß es und moglich macht, die kleinen sichtbaren Gegenstände äußerst nahe vor das Auge zu bringen, und sie boch scharf begrenzt zu sehen. Man bringt die kleinen Gegenstände sast genau in dem Brennpunkte vor der Linse an. Die Vergrößerung, die die Linse verschaffen kann, ist in dem Mackt größer, als der Brennpunkt näher an der Linse liegt, in welchen der kleine Gegenstand gebracht wird. Vergleicht man den Abstand des Gezgenstandes von der Linse, während man ihn durch das Vergrößerungsglas scharf sieht, mit dem Abstande besselben Gegenstandes von dem Auge, während man ihn mit bloßem Auge scharf sieht, so sindet man die Vergrößerung, die uns die Linse verschafft. Denn der Gegenstand wird sast genau eben so vielmal vergrößert, als die erstere Entsernung

kleiner als die 2te ist. Ist z. B. der Brennpunkt von der Linse 1 Linie weit vor der Linse weit entsernt, und wird also der kleine Gegenstand 1 Linie weit vor der Linse besessigt, durch welche hindurch wir ihn beschauen, so versgrößert die Linse einem Menschen, der einen kleinen Gegenstand 8 Zoll weit, d. h. 96 Linien weit, vor das Auge halten muß, um ihn mit bloßen Augen am deutlichsten zu sehen, den Gegenstand ein klein wenig mehr als 96 mal im Durchmesser, nämlich 97 mal; oder, was dasselbe ist, das Bild, welches von dem gesehenen Gegenstande im Grunde des Auges entsteht, ist, wenn der Gegenstand durch eine solche Linse bestachtet wird, seinem Durchmesser nach 97 mal größer, als wenn derselbe Gegenstand mit bloßen Augen betrachtet wird, und deswegen 8 Zoll weit von den Augen entsernt gehalten werden muß.

Bei dem zu fammengesetzten Mifroftope entsieht hinter ber bem Gegenstande zugekehrten Linse (Objectivlinse) in der Luft ein vers größertes Bild des Gegenstandes, das man durch 1 oder mehrere linssensomige Glaser, die Ocularglaser heißen, beschauet. Was hier durch Linsen bewirkt wird, kann in dem katoptrischen Mikrostope von Amici auf eine sehr vollkommene Weise durch Hohlspiegel erreicht werden.

Da sich nun manche kleine Fehler und Unvollkommenheiten, welche jebe einzelne Linse an sich trägt, summiren, wenn mehrere Linsen zusammengeseht werden, so läßt es sich erklären, warum man einen Gesgenstand durch eine einzige Linse im Einzelnen bestimmter sieht, als durch ein zusammengesehtes Mikroskop.

Da jebes Glas unvollkommen burchsichtig ift, und an feinen Oberflachen bas einfallende Licht zum Theil zurudwirft, folglich nur einen Theil beffelben burchlaft; ba ferner eine Linfe, beren Dberflachen fpha= rifc, nicht parabolisch find, nur mit ihrem mittleren Theile eine zur Bergrößerung brauchbare Brechung des Lichtes hervorbringt, das übrige Licht aber, bas mehr feitwarts burch bie Linfe burchgeht, burch eine angebrachte Blendung vom Auge abgehalten werden muß: fo kommt bon bem Lichte, bas ein fichtbarer Gegenstand zu dem Auge schickt, nur febr wenig jum Auge, wenn man ihn burch ein Difroffop betrachtet. Die Folge bavon ift, daß man ben Gegenstand, wenn man ihn burch ein Mitroftop bennoch hell feben will, fehr ftart beleuchten muß, und dwar durch ein desto lebhafteres Licht, je beträchtlicher die Vergrößerung ift, die man anwendet. Hierzu wurde das unmittelbare Gonnenlicht, ober ein burch Sohlspiegel concentrirtes Connenlicht, bas man auf ben Gegenstand fallen ließe, vortreffliche Dienste leiften, wenn nicht die In= flerion und die Interfereng bes Lichtes, 2 bie Beobachtung fehr florende Erscheinungen, burch eine Beleuchtung mit einfachem ober contentrirtem Sonnenlichte in bem Grabe verstärft wurden, bag fie ein

beutliches Seben ganz unmöglich machten; so bag also nicht sowohl bie Unvollkommenbeit unserer Mikrostope, als die Ratur bes Lichtes selbit. welche eine fehr helle Beleuchtung unzulässig macht, ber Bergrößerung ber Gegenstände fehr nabe Grangen fest. Beibe Eigenschaften bes Lichtes ftoren amar bas Seben nicht, wenn bas Muge weit von ben Ranbem und Oberflächen ber Unebenheiten ber betrachteten Korper entfernt ift, über welche bas Licht hinstreift; wohl aber, wenn man bas Auge, ober ein mit bem Muge in Berbindung ftebenbes Mitroftop biefen Oberflächen fehr nabe bringt. Balt man g. B. 2 einander fehr genaberte Ringer bicht an bas Muge, und fieht man burch bie enge Spalte nach einem Rerzenlichte, ober nach bem Sonnenlichte, ober nach bem bellen Simmel, so fieht man an ber Stelle, wo fich bie 2 Finger am nachften find, eine bunfle Saule ben 3wischenraum erfüllen, bie aus ungabligen bellen und bunklen Strichen besteht, die ber Länge nach burch die Spalte lan-Schon Leeuwenhorf!) fannte biefe Erscheinung, und fand zwie ichen ben Streifen biefer, Saule und ben kleinsten Streifen, bie er an manchen Theilen, 3. B. an ber Krystalllinse bes Auges burch bas Mifrostop mabrnahm, eine große Achnlichkeit. Legt man 3 Kingerspiken fehr nabe an einander, so daß zwischen ihnen ein fehr enger Bediger Bwischenraum bleibt, und sieht zwischen ben bicht vor bas Auge gehaltenen 3 Fingern nach einem Rerzenlichte, nach ber Sonne ober nach bem bellen himmel hin, so sieht man eine Menge dunkler und beller Punkte, bie unter manchen Umftanben beutlich wie erleuchtete Rugelchen aussehen. Daffelbe begegnet und bei bem Gebrauche bes Mifroftops, wenn bie Be leuchtung fehr ftart, und die Bergroßerung fehr betrachtlich ift. Sier if man in Gefahr, an gefaserten Theilen noch fleinere Fasern, an bugligen Dberflachen Rugelchen und vielfach schlangenformig gewundene und verschlungene Cylinder zu seben, die sich etwa so ausnehmen, wie die Gub: ftang bes hoben mit blogen Augen. Paolo Sabi2) bat neuerlich @ zeigt, wie man biefe gewundenen Cylinder successiv entsteben feben konne, menn man kleine Theile einer febr fein zertheilten Materie, g. B. von Roble ober Eisen, in Wasser bringe, und sie bann im hellen Sonnenlichte erft einzeln, bann 2 berselben, bann 3 und endlich mehrere einander nabere und mit bem Mifrostope betrachte.

Den hieraus entstehenden Tauschungen sind selbst sehr berühmte mitrostopische Beobachter langere oder kurzere Zeit unterworfen gewesen.

<sup>1)</sup> Leeuwenhock Arcana naturae detecta. Delphis Batav. 1695. 4. p. 80. mb Arcana naturae. Lugd. Batav. 1722. 4. Experimenta et centemplationes p. 76.

<sup>2)</sup> Savi, Sopra un illusione ottica frequentissima nell osservazioni microscopiche. Pisa 1822. 8. pag. 6.

Mit Leeuwenhoet 1) feine mitroftopifchen Beobachtungen begann, fah er bie Dberhaut, die Ragel, den Schmelz der Bahna, die Knochen, das Gehirn, bie Nerven und das Fleisch aus unendlich vielen, gleich großen durchsichtigen Rugelchen bestehen, die ihm gerade so groß vorkamen, als die Cholustugelchen, und von benen es ihm ichien, daß wenn 6 neben einander liegende an einander ge-brudt murben, fie an Grofe einem Blutkugelchen gleich fommen wurden. Spater fah er2), daß die Rugelchen des Gehirns von Neben fehr bunner Gefäße bedect murben, die fo bicht maren, daß die Rindensubftang bes Gehirns gang und gar

aus ihnen zu bestehen schien. Aus seinen Angaben folgt, daß ihm der Durchmeser dieser ziemlich gleich dicken Gesäße wie 1,7220 Boll vorkam.
Dieselben Gesäßnege sah er auch an der Oberhaut 3), an der innern Haut
der Arterien und an der innern Haut der Benen eines Frosches 4), die ihm aus
sehr seinen verwobenen Fäden zu bestehen schien, welche zahlreichen gewundenen
Benen ähnlich sahen, die die Obersäche ganz bedecken. Er nahm deswegen sokann ber bestehen gemeinen gewandenen gar fpater feine Meinung gurud, bag bas Nervenmart aus an einander gereiheten Rugelchen bestehe, burch bie sich bie Empfindung wie ein Stoß durch etastische

Rugeln fortpflanze.

Mune's ftimmte nicht nur bem Leeuwenhoet bei, fonbern fah auch bie Materie ber Sehnen und Mustelfafern aus folchen gewundenen Reinften Faben bestehen, die er für Gefäße und zwar für die kleinsten organischen Theile zu hals ten geneigt war.

In derselben Täuschung scheint sich der Pater della Torres befunden zu baben, indem er fagt, daß die Oberhaut, die er durch fehr kleine gefchmolzene Glaskügelchen betrachtete, von Enmphgefäßen durchflochten ware.

Glaskägelchen betrachtete, von Lymphgefäßen durchstochten wäre. Alexander Monro?), der mittlere, sand das Gehirn, die Nerven, die Muskeln, die Norden, die Saat und die Saare, die er mit einem zusammengesigten Mikrostope, das den Durchmesser 146 nial vergrößerte, untersuchte, während er die Theile zu gleicher Zeit durch Sonnenticht, mittelst eines Hohlspiegels, erlauchtete, aus Fasern bestehen, die wie die Saamenkandle der Nebenhoden vielsach umgeschlungen waren, und 1/2000 Boll im Durchmesser hatten. Im Jahre 1797 sehrte er öffentlich, alles dieses wären Nervensibern. Als er nun aber später sah, daß auch geschmolzenes Wachs, Waltrath, Talg, Metalle und krystallissende Salze aus den nämlichen gewundenen Fäden zu bestehen schienen, daß kein luterschied bieser Fäden an gehämmerten und an geschmolzenen Metallen wahrsenwmmen werden könnte, so erkannte er die optische Täuschung, deren richtige sphistalische Erklärung ihm Prosessor Robinson gab. (Tab. II. Fig. 37 u. 38. lieht man diese Gesäße, nach Monro, abgebildet.)

fleht man biese Gefäße, nach Monro, abgebildet.)
Felice Fontana') gerieth ein wenig später in bieselbe Täuschung, indem er die thierischen Theile durch einsache Linsen bei unmittelbarem Sonnenlichte untersuchte. Er schätte ben Durchmeffer ber gewundenen Epfinder gleich 3/15000 30il. Erft nachdem ibm die Untersuchung viel Zeit gefostet, und er fast alle Organe durchgemnstert hatte, auch viele Abbildungen gestochen worden waren, fand er, baß auch Metalle und Steine daffelbe Unsehn haben. Er war aber in der interes fanten Entdeckung der letten Clementartheile ber organisirten Korper, die er gemacht zu haben glanbte, so befangen, daß in ihm jest zwar der Zweifel auf-

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, in Philos. Transact. for the Year 1674. p. 23. 121. seq.

<sup>2)</sup> Leeuwenhoek, Opera omnia seu Arcana naturae. Lugd. Batav. 4. ed. 1722. Anatomia et contemplatio. p. 33 - 35.

<sup>5)</sup> Leeuwenhoek, Anatomia seu interiora naturae. Lugd. Batav. 4. 1687. p. 205. 4) Muys, Investigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Batav, 1741. 4. p. 283. hat die Stellen aus Leeuwenhoet's Berten, wo von biefen angeblichen Gefägen bie Rebe ift, jufammengestellt.

<sup>5)</sup> Muns, am angeführten Orte.

<sup>6)</sup> Della Torre, Nuove Osservazioni microscopiche. Napoli 1767. Pl. XIII. Fig. 7. Siehe Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tom. II. p. 253.

<sup>7)</sup> Mlexander Monro, Bemertungen über bie Structur und Berrichtungen bes Rervenfuftems, überf. Leipzig 1787. S. 49., und Gommerrings Anmertung S. 50. b) Fontana, Traité sur le venin de la vipère etc. Tom. II. Florence 1781. 4. Pag. 187 - 266.

stieg, dieses alles konne optische Täuschung gewesen sein, er sich aber die am Tage liegende Gewisheit nicht ganz gestand. Tab. I. Fig. 14 und 27. stellen diese Canalle dar, wie sie dem Fonkana erschienen. Zuweilen sah er Körnchen, Fig. 24, zuweilen Kügeschen, die mit gewundenen Canalen zusammenhängen, Fig. 25.
26, zuweilen sast nur geschlängette Eplinder, Fig. 14.

20, zuweilen fast nur geschlängelte Enlinder, Fig. 14.
Dieses alles wurde nicht so aussührlich zu erwähnen gewesen sein, hätten nicht neuerlich Maseagni, Bauer und Home, Prevost und Dumas, so wie auch Sowards mitrostopische Beobachtungen bekannt gemacht, von denen die Mascagnischen. wegen bes ganz falschen Gebrauchs des Mikrostops, die übrigen, weit starte Bergrößerungen sehr kühn gebraucht wurden, mit Borsicht benut werden müssen. Denn, Mascagni bildet sowohl in seinem Berke über die Lymphgefäße 1), als in den nach seinem Tode herausgekommenen Schriften 2) dieselben gewundenen Esslinder ab, über die lange vorher Mouro ins Klare gekommen war. Er sieht sie für Lymphgefäße an, und behauptet daher, daß viele Gewebe, selbst das der Oberhaut und des Schmelzes der Jahne, fast ganz aus Lymphgefäßen beständen.

beständen.

Milne Edwards ) halt die von Fontana gesehenen gewundenen Eplinder für wirklich vorhanden; versichert, daß er fie eben fo beobachtet habe, daß fie aber, wenn er eine noch ftartere Bergrößerung, nämlich eine 300 malige bes Durch meffers, anwandte, aus Reihen von durchsichtigen Rügelchen bestanden. Die Rugelchen haben nach ihm, eben so wie die Rügelchen, welche Leeuwen hoek sake, alle einen gleich großen Durchmeffer, in welchem Gewebe sie auch ihren Sis haben wollen. ben mögen. Diese Rügelchen haben nach ihm, eben so wie die, welche Leeu-wen hoef in fast allen, Geweben zu sehen glaubte, den namlichen Durchmesser as die des chylus. Tak. I. Fig. 21. stellt das menschliche Bellgewebe nach der ersten von Edwards angesührten Schrift; Fig. 22. das Zellgewebe des Rindes, mit Fettkugeln untermengt, nach der Zem Schrift vor. Die Verschiedenheit der Kügelchen in beiden ist nur durch einen Fehler der Zeichnung entstanden; denn sie wurden gleich groß gesinden und bei derselben Bergrößerung bevbachtet. Ferner stellt Tafel II. Fig. 11., nach seiner Isten Schrift, Gehirnmark eines Kaninchen; Fig. 12. Nervenbundel desselben; Fig. 13., nach seiner 2ten Schrift, Nervensäden vom Frosche dar. Auch alle diese Kügelchen wurden bei derselben Bergrößer großerung gezeichnet, und durch Meffung gleich groß gefunden. Tafel II. Fig. 30. stellt Muskelfasern des Menschen, nach der Isten Schrift: Fig. 31. Muskelfasern des Rindes, nach der 2ten Schrift, dar, und auch die Kügelchen dieser 2 Zeichnungen sind nur durch einen Fehler bei der Zeichnung verschieden groß dargestellt. Auf gleiche Weise sand Ed mards die innerste Saut der Arterien und der Be nen, die mittlere Sant der Arterien und Benen, die serofen Saute, die Schleimbaute, die Behrenfasern und die Dberhaut aus Reihen von solchen Rügelchen, die von der namlichen Große find, bestehen, so daß fich diefe Gewebe nur dadurch von einander unterfcheiden, daß die Reihen ber Rügelchen bald fehr kurg sind, und nach allen Richtungen laufen, 3. B. an der innern Arterienhaut, bald länger und wellenförmig gebogen sind, 3. B. an der mittleren Arterienhaut. Obgleich er die Kügelchen in allen Geweben des Menschen oder eines und besselben Thieres gleich groß fand, und sie auch ferner, wenn er sie bei Menschen

und verschiedenen Birbelthieren verglich, von gleicher Große fahe, fo tam er boch, wenn er ein und baffelbe Rugelchen nach verschiedenen Methoden mitroftopifch untersuchte und mitrometrisch maß, ju einem verschiedenen Resultate. Denn

<sup>1)</sup> Mascagni, Historia et ichnographia vasorum lymphaticorum. Fol. Tab. I.

<sup>2)</sup> Prodromo della grande anatomia seconda opera postuma di Paolo Mascagni, posta in ordine e publicato a spese di una societa innominata da Francesco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. Tab. IV. Fig. 40. 41. 42 und an andern Stellen.

<sup>5)</sup> H. Milne Edwards, Mémoire sur la structure élémentaire des printipaux tissus organiques des animaux. Thèse présentée et soutenue à la faculté de Méd. de Paris, à Paris 1823. Diese Untersuchung ist von ihm fortgesept worden in Annales des sciences naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas. Dec. 1826, p. 362, Pl. 50.

## Wann ist bas Mitroftop noch zuverlässig, und wann nicht? 135

er fand den Durchmeffer auf die eine Beise 1/300 Millimeter = 1/8194 Parrifer Boll, auf die andere 1/240 Millimeter. Bei einer mit dem Sonnenmitrostope angestellten Beobachtung sand er die Kügelchen 1/185 Millimeter groß, was er durch den großen Halbschatten zu erklaren sucht, der unter diesen Umständen

die Rügelchen umgiebt 1)

Der Umftand, daß Ebwards die anerfannte optische Canschung nicht bemerkte, zufolge beren Fontana's gewundene Splinder entstehen, daß er also diese Eplinder sah, und für wirklich vorhanden hielt, und daß er erst, wenn er eine noch stärkere Bergrößerung anwendete, sich diese Splinder in Reihen von Kügelchen verwandeln sah; ferner der Umstand, daß die von ihm gesehenen Kügelchen in den verschiedensten Theisen und in den verschiedensten Theisen und in den verschiedensten Ehieren gleich groß sind, machen es gewiß, daß Edwards die Körnchen durch eine optische Täuschung regelmäßiger und gleichsörmiger sah, als sie wirklich sind. Da nun Swards seine Unterluchungen zum hier dem Mikrostope und dies Unterflieden an Durch die Unterflieden der Geschieden bei ist est schap kierbung mehren

burch die Unterstügung von Dumas gemacht hat, so ift es schon hierburch mabre scheinlich, daß auch die Rügelchen der Nerven und Mustelfalern, die Prevost und Dumas? bargestellt haben, und die dieselbe Große bestigen sollen als die und Oumas2) dargestellt haben, und die dieselbe Größe besißen sollen als die von S dwards beobachteten, zu regelmäßig und zu gleichförmig beschrieben worden sind, was auch meine Beobachtungen und der Umstand bestätigen, daß die Kügelchen von Prevost und Oumas nur bei einer gewissen Beleuchtung gesehen werden konnten. Denn bei derselben 300 maligen Bergrößerung erschien ihnen die Muskelfaser bald wie in Tasel II. Fig. 27. a. bald wie in Fig. 27. b. Zede Nervensaser schien ihnen, wie Tasel II. Fig. 10. zeigt, 4 Reihen von Kügelchen einzuschließen, von denen aber nur 2, welche den Rand bildeten, deutlich waren, die andern 2 nur zuweisen, und dunkel erschiedenen.

Benn man sehr kleine Theile noch von ihren verschiedenen Seiten, z. B. von der breiteren und schmäleren betrachten kann, und man sie gleich groß sieht, man mag nun das von den Wolken und der Altmosphäre restectrte Licht durch eine weniger schiese Stellung des Spiegels möglichst voll, oder durch eine sehr schiese

weniger schiefe Stellung bes Spiegels möglichst voll, oder burch eine febr fchiefe Stellung beffelben sehr schief auf sie werfen und durch sie hindurch geben lassen, so fann man noch mit großer Zuverlässigigkeit ihre Gestalt und Große beurtheilen. hierher gehören die Blutkörnchen und andere Theile, die noch größer sind als sie.

Benn man dagegen an sehr kleinen Theilchen nicht mehr verschiedene Seiten

unterscheiden tann; wenn fich ihr Durchmeffer bei einer verschiedenen Stellung des Spiegele merklich zu andern scheint, oder wenn fle von einem fehr hellen oder fehr dunteln Rande umgeben werben: fo barf man von ber Grofe und Geftalt berfelben, wie deutlich fie auch ericheinen mag, nur ungefahr nr-theilen. Sierher gehören die Rügelchen, die ich in der Milch, in der durch Baffer zertheilten Nervensubstanz des Sehnerven, in den undurchsichtigeren Flocken des Schleims und im Sidotter beobachtet habe. Diese Rügelchen sind vielleicht nur unregesmäßige Rlumpchen. Denn auch bie einzeln herumschwebenden Theilchen mancher min eralischer Riederschläge, von denen man nicht glauben fann, baf fie wirkliche Rügelchen sind, weil diese Gestalt erpstallistrenden Rörpern nicht und mit der Augelchen jund, weil diese Gestalt erpstallistenden Körpern nicht untommt, erscheinen durch die Beseuchtung als Kügeschen, und sind, wie jene organischen Kügeschen, bei verschiedener Beseuchtung mit einem hellen oder dunten Mittelpunkte versehen. So erscheinen z. B. die Theilchen, welche die Austidung des dassischen phosphorfauren Eisens fallen läßt, wenn sie mit Aesammonial verseht wird (Fourtrop's Blutsarbe), als Kügeschen, von denen die gescheten bestallt die Bestallt die Erscheinen auch bie einzelnschieden des niedergeschlagenen phosphorsauren Eisens. beftimmten Befeuchtung sichtbar werden, und ungeentennet ganzlich verschwinden, so bald jene Bedo, 3. B. so bald dem Spiegel eine weniger schiefe
bag dann nur noch die größeren Fasern und Blatt-Wenn nur bon Rugelcher aditet fie feb leuchtungsm Stellung

> naturellus, Decembre 1826. pag. 387. Journal de physiologie expérimentale III.

chen beutlich, aber ungetheilt, gesehen werben, die aus jenen zu bestehen schie nen; und wenn man ferner die kleinsten Fasern und Rügelchen nirgends einzeln antrifft: so bleibt es zweifelhaft, ob diese Fasern und Rügelchen wirklich eristiren, und ob nicht vielmehr eine Ungleichförmigkeit der Substanz, Unebenheiten der Oberfläche, oder enge Spalten zwischen den größeren Abtheilungen der größeren Fasern und Blättchen u. f. w., diesen Schein verursachen. In diesem Falle sind die aus Reihen von Rügelchen bestehenden kleinsten Muskelsasern, die ich ziemlich so, wie sie Edwards beschreibt, gesehen habe.

Rudolphi1) hat ohne Zweifel aus diefem Grunde nur die Bluttornchen und die Nervenfügelchen beschrieben, und Sodgfin2) und Lifter konnten die

von Edwards beschriebenen Rügelchen gar nicht finden.

Dit ben Elementarculindern des Fontana durfen die Faferchen, welche G. R. Eres viranus3) im Bellgewebe fan und Elementarculinder nannte (Tafel I. Fig. 15.), nicht verwechselt werden, fondern verdienen eine forgfältige Prufung. Diefer berühmte mifroftopifche Beobachter fchrieb bem Berausgeber im Jahre 1825., auf feine Bitte, bas mitjutheilen, mas er über bie neuesten mifroftopifchen Beobachtungen urtheile, folgende Bemerfungen, die mit beffen Genehmigung hier mitgetheilt werden: "die Lehre von jenen Elementartheilen ift noch ein fehr muftes Felb. Man hat darauf gegraben und gegetert, meift aufs Gerathewohl, ohne Methode. Was ich vor 12 Jahren geschrieben habe, war nur ber Unfang einer größeren Urbeit, ben ich, wie fo manchen andern Unfang, bei ben vielen Unterbrechungen in meinem Berufe nicht habe fortfegen fonnen. Man muß von mitroffopifchen Beobachtungen ber in die Bufammenfegung aller feften Theile einge henden Gubftangen anfangen, und erft, wenn man die organischen Elemente dieser Materien gang erforscht und beren Geftalten fich fo, daß man fie allenthalben wieder ju erfennen im Stande ift, eingeprägt hat, ju den übrigen Grundtheilen fich wenden. Die allgemein verbreiteten Gubftangen find das Blut, der Schleimftoff und die Gefage. Bei ben meiften ber bisherigen Beobachtungen bleibt es zweifelhaft, ob manche ber von ben Beobachtern angegebenen Glemente nicht vielmehr diefen Gubftangen, ale ben Stoffen, die eigentlich ben Gegenstand ber Untersuchung ausmachten, angehörten. Beitere Regeln find : Die Tertur ber ju erforschenden Theile fo wenig wie möglich in Unordnung ju bringen ; fie nur mit bem reinften Baffer ju benegen ; fie in gang frischem Buftande ju beobachten; von der Form, die man in einer Thiertlaffe findet, nicht ju voreilig auf die nämliche bei den übrigen ju ichliegen; nur der einfachen Mifroftope fich ju bedienen; mit ben ichmacheren Linfen angufangen und flufenweise ju ben ftarferen fortjugeben ; niemals reflectirtes Gonnen : ober Rerzenlicht anzuwenden. Diefe Regeln hat man nicht immer gehörig vor Mugen gehabt, und fo ift es tein Bunder, bag die Resultate der bisherigen Erfahrungen so abweichend von einander ausgefallen find. 3ch muß geftehen, bag ich felber einige berfelben nicht fo ftreng beobachtet habe, wie ich thun murbe, wenn ich diese Untersuchungen wieder vornahme. Folgende Puntte find es vorzüglich, in Betreff welcher ich meine früheren Unfichten geandert ober naber bestimmt habe. 1) 34 fand in allen Theilen der Thiere Rugelchen und Elementgrenlinder. Ich glaube aber nicht. daß man darum fagen darf, alle thierische Theile bestehen aus diesen Rugelchen und Enlin-bern. Sie find allenthalben vorhanden, weil alle Theile mit Zellgewebe durchwebt find, beffen Grundtheile fie aufnehmen. Go bezweifle ich jest, daß die Rugelchen und Cylinder, bie ich früher in den Dustelfafern fand (Berm. Schriften B. I. Tab. XV. Fig. 80. a.), denfelben wefentlich angehören. 2) Richt alles, mas ich Elementarculinder genannt habe, fcheint mir noch jest organisches Glement ju fein. Diefe Theile erschienen mir als bunne, mafferhelle, nur unter den ftartften Linfen deutlich ju unterscheidende Faden. 3ch vermuthe jest, daß fie unorganische von dem Auseinanderziehen des Schleimftoffs entftandene Faden waren. 3) Bas ich am angeführten Orte G. 132. von den organischen Elementen bes Gehirns gesagt habe, gilt nur von der ungefaserten Rindensubstang. Die gefaserte Martfubftang der Gaugethiere habe ich fpater in mehreren Fallen fo gefunden, wie fie von home beschrieben und von Bauer gezeichnet ift; nämlich aus einfachen Reihen von Rugelchen bestehend. 3ch habe aber auch bemerft, bag fich die Gestalt diefer Elementartheile in Rranfheiten bes Gehirns fehr veranderte. Go fand ich vor anderthalb Sahren in Studen einer

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundrifs der Physiologie, p. 93. 145.

<sup>2)</sup> Hodgkin und Lister, Annals of philosophy for Aug. 1827. und in Frorieps Notizen 1827. Oct. p. 247.

<sup>5)</sup> Treviranus, vermischte Schriften. B. I. Tab. XIV. Fig. 74.

ber Bindungen des großen Gehirus eines Greifes, der, feit vielen Jahren verrückt, am Schlage gestorben war, zwar aneinander gereihete Rügelchen, aber die Scheiden, worin ide der Reihen sonst enthalten ist, gerrisen und nur in Fragmenten noch übrig. 4) Benn ich von den Muskelfasern gesagt habe, charakteristisch an ihnen seien die parallelen Querkstide, die man unter dem Mitrostop an ihnen mahrnimmt, so gilt das von ihnen nur im Jukande der Zusammenziehung und der Steisheit, die nach dem Kode in ihnen eintritt. Ich habe mehrere Muskelfassen beobachtet, woran die Querftriche nicht zugegen waren. Ich glaube aber, daß sich diese Theile im Zustande der Erschlassung besanden. An den Kasen, worans die Bewegungsorgane der Bolusten bestehen, habe ich die Querstriche nie gefunden. Diese Organe anterscheiden sich überdaupt sehr von den Muskelsassen der übrigen Thiere.

Die Naturforscher haben bis jest mehr Muhe und Sorgfalt auf die mifrostopische Untersuchung ber Substanzen organisirter, als nicht orgamisirter Körper verwendet. Man kennt baber die Berschiedenheit noch nicht hinlanglich, welche bei beiben Rlassen von Korpern, hinsichtlich ih= m fleinsten, noch mahrnehmbaren Theilchen statt findet. Bon den klein= ften Theilen des menschlichen Körpers weiß man aber Folgendes: die feften Theile beffelben enthalten außer bem Baffer, bas ben Korper durch= bringt, 1) Kornchen; 2) halbfluffige formlose Materie; 3) Materie von einem zelligen Gefüge; 4) Fafern; 5) Robrchen; 6) Blatt= den. Biele Blattchen und manche Fasern, g. B. die ber Knochen, der Dberhaut, fieht man bei angewendeter Bergroßerung aus einem zelligen Gefüge bestehen. Manche Blatter, wie die der Sehnenhaute, bestehen aus Fasern. Manche, 3. B. die Blattchen ber geronnenen Krystalllinse bes Auges, scheinen bei ftarker Bergrößerung aus Fasern zu bestehen; mas man aber noch nicht fur gewiß halten barf. Manche Kasern, wie die ber Nerven und ber Muskeln bes geronnenen Eiweißes und bes ge= tonnenen Blutes, scheinen aus an einander gereibeten Kornchen ober Rugelchen zu beftehen, welche Beobachtung aber gleichfalls noch einigem Bweisel unterliegt. Mehrere Unatomen haben burch Mikrostope mahrzu= nehmen geglaubt, daß jene kleinen Kornchen, 3. B. die bes Blutes, selbst wieder aus einer schwammigen Substang beständen, eine Meinung, Die mar mahrscheinlich ift, aber nicht burch Beobachtung bewiesen werben lann, da der fichere Gebrauch ber Mikroskove nicht so weit reicht, um le fleine Gegenstande so genau zu betrachten. Wir wiffen baber nicht, 0, wie Gallini1), Platner 2) und Actermann 5) angenommen has ben, alle Theile bes Korpers, und also auch bie kleinsten Fasern und Blattchen aus einer schwammigen, b. h. von Zwischenraumen unterbro= denen Substanz bestehen, so daß also das schwammige ober zellige Gefuge die Grundform der thierischen Substanz ware, oder ob' die kleinsten

<sup>1)</sup> Stephan Gallini's Betrachtungen über die neueren Fortschritte in der Kenntniss des menschlichen Körpers, übers. Berlin 1794. 8. pag. 61 - 63.

<sup>2)</sup> Ernesti Platneri Quaestionum physiologicarum libri duo. Lipsiae 1794. 8. pag. 67.

<sup>3)</sup> Ackermann, Darstellung der Lehre von den Lebenskräften, Th. I. pag. 11.

Körnchen, Fasern und Blättchen vielmehr aus einer gleichartigen, nicht weiter in kleinere Theilchen getheilten, noch durch Form und Zwischenräume unterbrochenen Materie bestehen. Wegen des geringen specisischen Gewichts der thierischen Materie, das im allgemeinen nur wenig schwerer als das des Wassers ist, und wegen der Leichtigkeit, mit welcher viele thierische seste Materien Flüssgkeiten aussaugen, und von denselben durchedrungen werden, ist es jedoch wahrscheinlich, daß auch noch diejenigen kleinen Theilchen pords sind, bei welchen man es nicht mehr durch das Mikrostop sehen kann.

Eben fo wenig besitt man hinreichenbe Beobachtungen barüber, wie bei ber Bilbung bes menschlichen Embryo jene verschieden gestalteten fleinen Theilchen nach und nach entstehen, und manche Unatomen vermuthen nur, bag fich alle jene fleinen Theile aus ungeformter Materie und aus Rugelchen bilbeten, die beibe fogleich anfangs in ber Materie vorhanden maren, aus ber ber Embryo entstebe; bag namlich manche Rugelchen hohl murben, und Bellen bilbeten, bag hierauf aus an einander gereiheten soliben Rugelchen Kasern, aus an einander gereiheten und vereinigten hohlen Rugelchen Rohren entftanben u. f. w. In ber That kann man fich mehrere Falle als moglich benken. Es konnen bie Fafern ursprunglich aus ungeformter fest werbender Materie entsteben, ohne bas fich Rügelchen an einander zu reiben brauchen. Es konnen Rohrchen und Bellchen burch eine Scheidung bes Ruffigen und Seften entfleben Um wenigsten julaffig find folche mechanische Erklarungen, wie die von Some, bag bie bei bem Gerinnen bes Blutes und anderer Gafte fich ent: widelnde kohlensaure Luft, indem fie in der weichen geronnenen Maffe in die Sohe steige und sich Wege bahne, die Entstehung von Robren veranlasse, bie zu Blutgefäßen murben. Auch barf man nicht glauben, daß bie im Rorper vorkommenden Rohrchen aus umgerollten Blattchen entftanben, ober bag mehrere jusammengefügte Blattchen Bellen bildeten. Bielmehr sieht man an kleinen und großen Rohren, Die im Rorver entstehen, nirgends eine Spur ber Bereinigung ber Ramber eines umgerollten Blattes. Manche Bellen, wie die ber Knochen und Knorpel, entstehen baburch, bag fich in einer vorher einformigen Masse burch eine Wegführung von Substanz Sohlen bilben, und bag zwischen ben neben einander entflehenden und mit einander zusammenhangenden Bellen Materie übrig bleibt, welche aus Faben und Blattchen ju befteben scheint, bie aber ber Entstehung ber Sohlen ihre Gestalt verbanten; nicht umgekehrt, indem sie machsen und sich vereinigen, den Sohlen ihre Entstehung geben. Unbere Bellen, g. B. bie, welche bie blinben Endungen ber Ausführungsgange mancher Drufen bilben, entfteben gwar burch bas Wachsthum ber Banbe jener Ausführungsgange; aber nicht

Große der kleinsten Theile bei großen und kleinen Thieren. 139

burch bas Wachsthum einzelner Blättchen, welche nach und nach zus sammenstoßen, sondern dadurch, daß sich an den Wänden der schon vorshandenen Gänge und Zellen vermöge ihres Wachsthums hohle Ausbeusgungen bilden, die ansangs klein sind, nach und nach aber groß werden, und selbst neue hohle Ausbeugungen an ihren Wänden bekommen 1).

Leeuwenhoef2), und nachber Mung3), machten bie interessante, spater von vielen mitroftopischen Beobachtern bestätigte Bemerkung, bag bie fleinen im Blute schwebenben Rornchen, benen bas Blut feine rothe Farbe verdankt, ferner die kleinsten Robrchen, in benen sich das Blut bewegt, nicht minder die kleinsten Muskel = und Sehnenfasern, und die fleinen Rügelchen, aus benen die Gehirn = und Nervensubstanz bei sehr farten (noch nicht ganz zuverläffigen) Bergrößerungen zusammengesett zu sein scheint, bei erwachsenen Thieren von kleiner Art nicht kleiner ge= funden werden als bei erwachsenen Thieren von großer Art. ich war Leeuwenhvet die ziemlich gleiche Größe der Blutkörnchen bei Sausthieren von der verschiedensten Größe bekannt. Er sand ferner bei Amphitin und Fischen, was später Cowper dauch bei Saugethieren sah, daß die kleinsten Röhrchen der Blutgefäße, ihrer Größe nach, den Blutkörnchen entspreschen, von denen sie nur eine einfache Neihe ausnehmen. Muns fand diese kleisum Theischen bei einer Maus eben so groß als bei einem Stiere, der 48000 mal imerer war. Dieser Sat ist richtig. Denn wenn auch bie Blutkorn= den bei manchen Thieren eine verschiedene Größe haben, so stimmt diese boch nicht mit ber Größe bes Thiers überein, und hangt also von andern Ursachen, als von der Große des Korpers, ab. Im Gegentheile bemertt man nicht felten, bag manche Thiere großere Blutfornchen haben, ob fie gleich felbst viel kleiner find; z. B. daß die Blutkornchen und bie letten Gefäßverzweigungen bei ben Bogeln größer als bei dem Men= iden und bei ben Gaugethieren find, und bag fie bei ben Amphibien noch größer als bei ben Bogeln gefunden werben. Gommerring 5) ind die fleinften Blutgefäßverzweigungen an ber Aberhaut einer Salamandra lacustris, deren Auge mehr als 100mal kleiner als das Auge eines Ochsen war, absolut dicker und gröber. Ich selbst 5) fand die blinden Endungen der Aussühstungsgänge der Speicheldrüsen bei Gänsen und Hühnern dem Durchmesser nach mmbestens 10 mal größer und dicker als in der Speicheldrüse des Menschen, unschieden 10 mal größer und dicker als in der Speicheldrüse des Menschen, unschieden in der Speicheldrüse des Menschen, unschieden in der Speicheldrüse des Menschen, unschieden in der Speicheldrüse des Menschen unschieden in der Speicheldrüse des Menschen unschieden in der Speicheldrüse des Menschen unschieden und die eines Dahsen was der Ausgeber und die eines Dahsen war, absolute die eines die eines Dahsen war, absolute die eines die ein Brachtet die Speicheldrufen felbst bei jenen Bogeln vielleicht 40 mal kleiner find

<sup>1)</sup> E. H. Weber, Entwickelung der Parotis des Kalhsembryo, in Meckels Archiv für Anstonie und Physiologie 1827. p. 279.

Lecuwenhock, Arcana naturae, ed. 1722. Experimenta et contemplationes, p. 78-161. Anatomia et contemplatio, p. 38.

Muys, Investigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus exstat, L. B. 1741. p. 297. 303.

b) Cowper, in Philos. Transact. for the Year. 1702. No. 200.

<sup>5)</sup> Sömmerring, über das feinste Gefäßenetz der Aderhaut im Augapfel, in den Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, für das Jahr 1818, auch besonders abgedruckt, pag. 9.

<sup>5)</sup> E. H. Weber, Boobachtungen über die Structur einiger conglomerirten und einsachen Drüsen und ihre erste Entwickelung, in Meckels Archiv für die Anatomie und Physiologie, 1827. pag. 277. und 288.

als die des Menschen. Die kleinsten noch mit Gewißheit fichtbaren Fleischfasern und Sehnenfafern find gwar bei verschiedenen Thieren verschieden; aber bei einer und derfelben Thierart, nach vollendetem Bachethume, und bei einem und demfelben Individuo haben fie in den verschiedenen Musteln ziemlich dieselbe Dice. Die Große verschiedener ausgebildeter Thiere steht mit der Dicke dieser Fasern in keinem nothwerschiedener Ausgebildeter Thiere steht mit der Dicke dieser Fasern in keinem nothwendigen Zusammenhange; vielmehr sind die kleinsten Fleischfasern bei der Maus, bei dem Stiere und bei dem Walfsiche, nach Leeuwenhoek und Mups, ziemlich von gleicher Größe. Die Fleischfasern des Gadus Merlangus sind die größten, die Prochasca dagebildet hat; die der Frösche gehören nach ihm zu den vorzüglich großen. Nach De Heide ind Wuskelsgern des Krebses nach bicker, ale bie ber Gadus Fische. Man wird hierburch auf ben Gebanken geführt, die kleinsten Theilchen maren bei den weniger vollkommenen Thieren großer und grober als bei ben ausgehilbeteren; ein Sat, ber indessen noch sehr eingeschrankt werben mußte, um wahr zu fein, indem bie Blutkornchen und kleinsten Gefägverzweigungen bei manchen Gaugethieren kleiner als bei bem Menschen sind, g. B. Die Bluttorn: chen, nach Prevoft3) und Dumas, bei ben Biegen, Schagfen, Pferben, Fledermäusen und Ragen, und bie kleinsten Gefägverzweigungen an ber choroidea, nach Sommerring+), bei ben Rinbern, Die ber Menschen übertreffen; indem auch ferner die Blutkornchen bei vielen Kischen kleiner als bei manchen Umphibien find.

Bergleicht man jene kleinsten Theile bei Thieren, die noch Embryonen oder wenigstens noch sehr jung und beswegen klein und unausgebildet sind, mit benen bei benselben Thieren, nachdem sie ihre vollfommene Ausbildung erreicht haben, so macht man die Bemerkung,
daß die Blutkörnchen, die letzten Berzweigungen der Blutgesäse
und der Gange der Drusen und ihre Bellen bei den kleinen unausgebildeten Embryonen zuweilen größer gesunden werden, als bei den
erwachsenen Thieren. Denn Hem son son, Prevok und Dumas, und
Joh. Ehrys. Schmidt, sanden die Blutkörnchen bei dem Hühnchenembryo,
hem son bei dem Wiperbryo, Prevok und Dumas bei Biegenenbryonen größer, als bei den ausgewachsenen Thieren. Sömmerring bildet endlich die
legten Verzweigungen der Gefäße an der Aberhaut des Auges bei dem neuge

2) Antonii de Heide, Experimenta. Amstelodami 1686. 12. p. 32.

4) Sam. Thom. Sömmerring, über das feinste Gefälsnetz der Aderhaut im Augapfel, in den Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu

München für das Jahr 1818.

6) Prevost und Dumas, in Annales des sciences naturelles. 1825. Siehe Getfon und Julius Magazin der ausländischen Literatur. Jul. 1825. S. 100. Biblio-

thèque universelle. Juin. 1825.

<sup>1)</sup> Prochasca, De carne musculari, Viennae 1778. 8. Tab. IV. Fig. 1.

<sup>5)</sup> Prevost et Dumas, Bibliothèque universelle de Genève 1821. Tom. XVII. p. 222.

<sup>5) &</sup>amp;. Hewson, Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio iconibus illustrata, anglice edidit Magnus Falconar, latine vertit et notas addidit van de Wynpersse. Lugd. Batav. 1785. 8. pag. 31. (Siehe auf der unserem handbibude beigefügten Tafel I. Fig. 2. d und e eine Ruttförnden der henne und des Rüchlein, f und g das einer Biper und eines Biperembron, nach hemson.)

<sup>7)</sup> Joh. Chrys. Schmidt, über die Blutkörner. Würzburg, 1822. 4.

bornen Rinde viel grober und bider als bei bem erwachsenen Menfchen ab. Es könnte hieraus zu folgen scheinen, daß die kleinsten Theile der Dr= gane bei ben noch einfach gebaueten Embryonen grober maren als bei ben erwachsenen Thieren, und daß fie sich in biefer Sinsicht abnlich verhielten als die Thiere, welche mabrend ihres gangen Lebens einen ein= facher gebildeten Korper behalten.

Indeffen ift biefer Cat noch nicht zuverläffig. Denn Prevoft und Dumas fanben teinen Unterschied in der Große ber Blutkornchen bei Neugebornen und Erwachsenen, Schmidt fand sie sogar bei ersteren kleiner, und ich sah sie bei groschlarven, wo ich sie genau maß, noch einmal so klein als bei bem großen große. Auch die Fleischfasern und bie Fettkörnchen machen eine Ausnahme von

diefer Regel.

Denn nach den übereinstimmenden Zeugnissen von Leeuwenhoek<sup>1</sup>), De Deide<sup>2</sup>), Muns<sup>8</sup>) und Prochasca<sup>4</sup>) sind die einsachen Muskelfasern (sibrae musculares, sibrillae des Muns) bei Embryonen, oder überhaupt bei noch nicht ausgebildeten Thieren, beträchtlich dünner als sie später sind, wenn diese Thiere ihr Bachsthum vollendet haben; woraus folgt, daß sie, während die Thiere wachsen, selbst an Dicke zunehmen. Die einfachen sibrae carneae eines Kalbes sand De Heibst an Dick, als die des Ochsen; die Muskelssiern eines 6 bis 7 Bochen alten Lamms beschreibt er dünner als die des Schaafs.

Etwas ähnliches scheint, nach Nach pail<sup>5</sup>), bei den Fettbläschen statt zussiden, die nach ihm vielleicht auch nach dem verschiedenen Alter der Thiere eine berschiedene Westalt und Fröse haben.

berichiebene Geftalt und Große haben.

Sollte sich diese Angabe bei den Fleischkasern und den Fettbläschen bestätigen, so wurde der Umstand die Ausmerksamkeit der Anatomen auf sich giehen muffen, daß die kleinen Theilchen gerade bei den 2 Substan= gen mehr bem Umfange, weniger ber Bahl nach wachsen, bie mahrend bes Lebens so schnell am Umfange zu und abnehmen können. Denn feine andere Substanz des meuschlichen Körpers nimmt so schnell und so beträchtlich, wie Kleisch und Kett, am Umfange zu und ab.

## Kormlofe halbfluffige Materie.

Diejenige Materie wird als form los angesehen, welche, ba fie balb fluffig ift, nicht nur felbst teine bestimmte Gestalt annehmen und be-

2) De Heide, Experimenta. Amstelodami, 1686. pag. 33.

5) Raspail, Répertoire général d'Anatomie et de Physiologie. Tom. III. P. II. 1827. pag. 299. überf. in Heusingers Zeitschrift für die organische Physik.

1827. pag. 375.

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, Epistolae super compluribus naturae arcanis. Delphis, 1719. 4. Epist. 2.

<sup>3)</sup> Muys, Investigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus exstat. 4. 1741. p. 48.

<sup>\*)</sup> Prochasca, De carne musculari pag. 37. "Ast omnium primo scire oportet, omnia animalia, prout in sua origine exilissima sunt, ita etiam fibras musculares tenuissimas et exilissimas habere, quarum crassities in dies eo usque increscit, donec animal certum suum ac determinatum incrementi gradum adipiscatur. Quod Leguwenhoekii effatum verissimum non solummodo ratio ipsa dictat, sed experimenta quotidiana tam Muysio quam mihi constanter comprobaverunt. Unde non tantummodo consequitur, diversae aetati pro diverso incrementi gradu diversam fibrarum muscularium esse crassitiem, verum etiam ipsis in adultis subjectis nonnihil eam differre debere, cum et horum non nulli notabililiorem incrementi gradum consequantur."

haupten kann, sonbern auch keine kleineren geftalteten Theilchen ein: schließt. Bon biefer Beschaffenheit ift ber frische Giweißstoff und ber Schleim, wenn fie nicht mit frembartigen Theilen vermengt find. Bon biefer Beschaffenheit scheint auch jene burchsichtige, im Baffer auflobliche, gerinnbare Substang zu fein, welche, wie Bauer und Some1) richtig beschreiben, die Kornchen ber Merven und ber Gehirnsubstanz unter einander zu verbinden scheint, und die baber von jenen Schriftstellern mit bem Schleime ober mit ber Gallerte verglichen wirb. Man muß fich alfo buten, ben Bellstoff fur eine folche formlose Materie zu halten: benn theils enthalt er, ba er reichlich von Gaften burchbrungen ift, außerft kleine durch Mikroskope mahrnehmbare Rügelchen, die bei kleinen Embryonen am beutlichften find, theils finden fich auch im Bellftoffe, wie Bleulanb2) bewiesen hat, Blutgefägnete von eigenthumlicher Form, bie fich burch feine Injectionen fichtbar machen laffen. Ueberbem find wahrscheinlich im Bellftoffe auch viel burchfichtige Lymphgefage vorhanden. Die vom Bellftoffe gebildeten Blaschen, in benen bas Fett enthalten ift, scheinen also ihre Gestalt nicht blog ber Cohasion ber Fetttheilchen ju verbanken, von benen ber gabe Bellftoff auseinander getrieben wird, fonbern auch burch bie an ihnen verbreiteten Gefägnete bestimmt zu werben. Man barf bemnach nur fagen, bag man im Bellftoffe mittelft bes Dis kroftops eine beträchtliche Menge formlofer Materie antreffe, und biese ift es aud'in ihm, welche, nach Treviranus (fiebe S. 136.), burch Debnung fehr leicht bie Geftalt von Eplindern annimmt.

Rornchen, granula, oder Rugelchen, globuli.

Wenn man hierher nur die der kuglichten, eiformigen und linsensormigen Gestalt mehr oder weniger sich nahernden Theilchen rechnet, welche nur sehe klein sind, und in großer Bahl im Körper vorkommen, nicht
aber die Theilchen, welche, wie der Glaskörper und die Arnstallinse des
Auges, oder wie die Graasschen Blaschen im Eierstode, größer sind, und
in weniger großer Menge im Körper gesunden werden, wenn man endlich die Körnchen, acini, der drüsigen Organe ausschließt, welche nicht
getrennt eristiren, sondern zellenartige Unebenheiten an den Aesten der
Ausstührungskanale der Orusen sind, so sind die Fettblasch en die größe
ten Körnchen. Hierauf folgen die großen Körner der schwarzen
Farbe des Auges, die ihrem Durchmesser nach noch nicht völlig halb

<sup>1)</sup> Bauer und Home, Phil. Transact. 1818. p. 176. und in Meckels Archiv. B. V. p. 371. Phil. Transact. 1821. Part. I.

Bleuland, Icones anatomico physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione musei academiae reheno-trajectanae inveniuntur. Fascic. I. c. Tabb. VI. Trajecti ad Rhenum 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.

so groß als die Fettbläschen sind; dann die Blutkörnchen, die sich burch ihre linsensörmige Gestalt und ihre sich sehr gleichbleibende Größe auszeichnen, und fast 10 mal kleiner als die Fettbläschen sind; und endlich biejenigen Körnchen, die  $\frac{2}{5}$  mal oder nur  $\frac{1}{2}$  so groß als die Blutkörnschen sind, wohin die Körnchen der Gehirnsund Rervensubstanz, die des chylus, die kleinen Körnchen der schirnsund Augenfarbe, die Körnschen des Faserstosse des geronnenen Blutes, die des geronnenen Eiweißstoss, und die Körnchen, welche in mehreren Sasten enthalten sind, die aus dem Körper ausgeworsen werden, zu rechnen sind. Zu den letztern gehören die in der Milch, in der Galle, im Darmunrathe neugesborner Kinder und im Eiter, in geringerer Renge auch im Schweiße und Harne.

Bon ber Gestalt berjenigen Kornchen, welche nur halb so groß als bie Blutkornchen ober noch kleiner find, kann man burch bie ftarkften Bergroßerungen teine zuverläffige Borftellung befommen, und alfo nicht wissen, ob sie tuglich ober edig, platt ober rund find. Gelbft über ihre Brofe kann man nur ungefahr urtheilen, weil es unmöglich ift, allen Taufdungen ber Beugung und Interfereng bes Lichtes zu entgeben. Bon benjenigen Kornchen, welche fich im Baffer von einander trennen und bann einzeln berum ichwimmen, tann man fich volltommen über= zeugen, daß fie wirklich als einzelne Theilchen vorbanden find, welches mit ben Kornchen ber Gehirn = und Nervensubstang, und mit ben Korn= den ber ichmargen, weißen und noch auf andere Beife gefarbten Gafte ber Kall ift. Wo aber Theile aus Kornchen zu bestehen scheinen, welche sich burch kein Mittel von einander trennen laffen, und also nicht ein= geln betrachtet werden konnen, ba ift es sogar zweifelhaft, ob überhaupt Rornchen vorhanden find, oder ob nicht vielmehr eine huglige Dberflache ober ein verschiebenes Brechungsvermogen im Innern ber burchfichtigen Theile ju bem Ansehen Beranlaffung giebt, als bestånden bie Theile aus an einander gereiheten Rornchen.

Diesenigen festen Materien und Flüssigkeiten, die solche Körnchen in beträchtlicher Menge enthalten, sind nicht durchsichtig, sondern zeichnen sich durch eine besondere Farbe auß: das Blut durch eine rothe, der Spelfesaft und die Pilch durch eine weiße, der Eiter, das Fett und der Detter der Beger und der Jatelioss durch eine gelbe, die Hautsarbe der Neger und der Jatelioss durch eine grüne, das Gehirnmark, i und der Faserstoff durch eine grüne, das Gehirnmark, i und der Faserstoff durch eine weiße Farbe. Durchsander liegende Körnchen bringen wegen der vielsas und die Lichtes, eben so wie das bei dem aus list, eine weiße Farbe hervor. Wels

# 144 Rettblaschen find die größten Kornchen im Rorper.

dem Umftande die Farbe der andern Körnchen ihre Entstehung verdante, ist noch nicht bekannt. Daß aber die weiße Farbe von der Gegentwart vieler kugelsormig erscheinenden Theilchen abhångt, sieht man sehr deutlich bei dem Eiweißstosse, der im ungeronnenen Zustande durchsichtig ist, und keine Kügelchen enthält, im geronnenen dagegen, nachdem sich bei der Gerinnung unzählige äußerst kleine durchsichtige Kügelchen gebildet haben, undurchsichtig und weiß ist, ob er gleich noch eben so viel Wasser einschließt als vorher. Der Schleim, wenn man von dem in ihm enthaltenen Serum und Siweiß absieht, enthält keine Kügelchen und ist daher auch durchsichtig. Diesenigen Flüssisseiten, die zwar, wie die Thränen, der Speichel, der Harn und der Schweiß, Kügelchen enthalten, aber nur sehr wenige, und in denen die in äußerst geringer Menge vorhandene sesse Materie großentheils aus Salzen, und folglich nur aus einer sehr geringen Menge thierischer Substanz besteht, sind durchsichtig, und haben keine, oder nur eine blasse Farbe.

Die Blutkörnchen sind die einzigen Körnchen, von denen es, wegen ihrer bestimmten linsensörmigen sich immer gleichbleibenden Gestalt, die man selbst in den unverletzen Abern lebender Thiere dei sortdauernder Circulation beobachtet hat, sehr gewiß ist, daß sie ihre Gestalt nicht bloß der Cohasion verdanken, die auch den Quecksilbertheilchen die Augelgesstalt ertheilt, sondern einer organischen bildenden Kraft. Dagegen ist die dem Eiweiße, in welchem auch lange nach dem Tode durch das Gerinenen in der Hise, durch Electricität, durch Säuren und Weingeist, zahlereiche Kügelchen entstehen, die vorher nicht vorhanden waren, das Gegentheil gewiß, daß nämlich die Ursache der Gestalt der geronnenen Theilschen eine physskalische ist.

# Fettblaschen. Vesiculae adiposae.

Die Fettblaschen find nicht alle genau von berselben Große, jedoch immer viel größer als die Blutkornchen. Sie werden meistens, von ben mitrostopischen Beobachtern, oval abgebildet 1), namentlich von Grues: macher 2), Fontana 3), und von Alexander Monro 4) dem mittleren, bei einer 40 maligen und 150 maligen Bergrößerung bes Durchmessers. Etwas we

<sup>1)</sup> C. H. E. Allmer, Diss. inaug. sistens disquisitiones anatomicas de pinguedine animali. Jenae 1823. 4., in welcher auf der beigefügten Safel bie mitroftopischen Abbildungen der genannten Schriftsteller gesammelt und neben einander gestellt worden sind.

<sup>2)</sup> Gruetzmacher, Dissertatio de medulla ossium. Lipsiae 1748. recus. in Halleri Disputationum anatomicarum select. Vol. VI. p. 391.

<sup>5)</sup> J. Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Florence.

<sup>4)</sup> Alexander Monro, descriptiones bursarum mucosarum corporis humani. Lipsiae 1799. Tab. XIV. Fig. 19.

niger oval zeichnet sie E. F. Wolf'), dem sie bei dem Wenschen alle gleich groß, bei dem Ochen ungleich groß aussahen. Deu sin gern', erstienen sie bei schwächen. Deussingern' erstienen sie bei schwächern Bergrößerungen kugelrund, bei kakteren oval, und zwar die größten 1/400, die kleinsten 1/400 301 im Durchmesser, also 31/2 mal dis 71/2 mal größer als die Blutkörnchen. Ich sand sie mette der Angenhöhle zweier 24 Stunden zuvor gesorbener erwachsener Menschen, wenn ich das Fett unter Wasser shat, auch bei starker Vergrößerung sehr vollkommen rund, ziemklich gleich groß, und nur die am Rande hervorgezogenen oval. Nach sorgsättig angestellten mikkomerrischen Messungen waren die messen gleich 1/212 Partier Boll, die größeren gleich 1/222 Partier Boll, die fleineren 1/420 Partier Boll, und die Fettbläschen solglich im Mittel sast 10 mal größer, als die Blutkörnchen. Nach pai 1°3 diede sie den Schweinen tundlich, aber nicht vollkommen sphärtsch, kondern etwas langtich oder nierensörnig ab. Un der einen Seite haben sie nach ihm eine verlängerte Stelle, mit der sie an dem Bellsosse ansischen, kleinen Krystallen ähnlich. Wenn sie bei Licht gesehen wurden, das durch sie hindurchstel, sahe der mittlere Theil derselben gelbsich und durchsichtig; wenn sie bei geröken wurden, das don der setrachteten Oberstäche zurückgeworsen wurde. so sahen sie weiß aus. Die größten Fettstörnchen eines Kalbes waren nur halb so groß, als die größten Fettstünchen eines Lase wechten seinen Fettbläschen schen nichten ihm bei noch kärkerer Bergrößerung und bei durchgehendem Lichte, noch viel kleinere sphärische Fettstügelchen eines Kalbes waren nur halb so groß, als die größten Fettstünchen eines Lase, die gehenen Kügelchen, die ein waren, als die, aus welchen sim bei Daare zu besteben scheen scheen, dienen waren, als die, aus welchen sim die Daare zu besteben scheen scheen, wahrscheinstich einer optsischen Zäuschung ihre Entstehung verdanken.

Raspail nimmt ein Stud festes Fett, 3. B. bas bes Sammels, des Ralbes oder bes Rindes, und zerreißt es unter einem kleinen Bafferftrable, so bag bie vom Bafferstrable abgestreiften Rettfornchen burch ein untergehaltenes haarfieb in ein mit Baffer gefülltes Gefäß fallen, wo fie fich in ein schneeweißes Pulver sammeln. Benn bas Baffer keine Körnchen mehr abstreift, so ist bas Rettgewebe in eine Masse verwandelt, bie bas Ansehen und die Consistenz aller andern hautigen Gewebe ber Thiere hat. Dir ift bieser Bersuch, bei menschlichem Zette, und bei ber Fruhjahrswarme, weber mit einem feinen Wasserstrable, noch auch mit einem feinen Quedfilberftrable gelungen, und ich habe baber die Fettblasden nicht unverlett einzeln barftellen konnen. Die bestimmten Eden und Kanten, bie Raspail bei bem Sammel, bei bem Ralbe und bei dem Rinde fabe, und die ihn veranlagten, die Fettkornchen mit Keinen Amstallen zu vergleichen, ruhren wohl von ber Weichheit berselben, mabrend bes Lebens, und ihrem Festwerben nach bem Tobe ber; benn weiche rundliche Körper muffen, wenn fie fo an einander gebruckt werben, bag keine Zwischenraume zwischen ihnen übrig bleiben, sich an einander breit

<sup>1)</sup> C. F. Wolf, in Nov. Act. Acad. împ. Petropolitanae. Vol. VII. pag. 278. Tab. VI. Fig 2. 8.

<sup>2)</sup> Carl Friedrich Heusinger, System der Histologie. Tb. I. p. 131., wo eine reichhaltige Literatur über bas Tett gefunden wird.

<sup>5)</sup> Raspail, im Répertoire général d'Anatomie et de Physiologie. Tom. III. p. II. 1827. p. 299. und überf. in C. F. Heusivgers Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach 1827. p. 372. seq. Tab. IX.

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, in den Philos. Transact. for the Year 1674.

bruden. Diese platten Flachen scheinen nun wohl die Fettfornchen nach bem Spbe, wenn fie fest geworben, zu behalten.

Bluttornchen, granula sanguinis, ober Bluttugelchen, globuli sanguinis 1).

Im Blute, nachdem es aus ben Abern genommen worden ift, und auch während es fich burch die burchfichtigen Abern lebender Thiere bewegt, erkennt man kleine Theilchen von bestimmter Große und Gestalt,

<sup>1)</sup> Leenwenhoek, Microscopical observations communicated in his letters of August 15. 1673. and of April 7. and June 1. 1674: in ben Philes. Transact. for the Year 1674. p. 23. 121. 380. - Ejusdem Anatomia seu interiora re-'rum cum animatarum tum inanimatarum, ope et beneficio exquisitissimorum "microscopiorum detecta, variisque experimentis demonstrata; una cum discursu et ulteriore dilucidatione; epistolis quibusdam ad celeberrimum, quod serenieeimi magnae Britaniae regis auspicio storet, philosophorum collegium datu comprehensa. Lugduni Batav. 1687. 4. p. 39. 67. 50. - Jurin, Philos. Transact. No. 355. - Senac, Traité du coeur, à Paris 1749. 4. T. II. -· Muys, Musculorum artificiosa fabrica. Lugduni Batavorum 1751. 4. p. 300-333. und 100. — Giovanni Maria della Torre, in Epistolarum ad Hallerum Tom. IV., ep. 88. — Philos. Transact. T. LV. — Nuove osservazioni interno la storia naturale. Napoli 1763. 8. — Nuove osservazioni inicroscepiche. Napoli 1776. 4. - Felice Fontana, Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. In Lucca 1766. 8. - Spallanzani, Dell'azione del cuore ne vasi sanguini. In Modena 1768. 8. - William Hewson, in Philos. Transact. for the Year 1773. p. 303., wieber abgebruckt in Experimental Inquiries. P. III. London 1777. 8.; in das Lateinische überfest unter Dem Litel: G. Heusonii opus posthumum, sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae umque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio iconibus illustrata, anglice edidit Magnus Falconar, latine vertit et notas addidit van de Wynpersse. Lugduni Batav. 1785. 8. -- G. A. Magni, Nuovo esservazioni microscopiche sopra le molecole rosse del sangue. In Milano 1776. 8. -. Alb. de Haller, Elementa physiologiae. Lib. V. sect. II. 9. 9 - 20. Weiss, Observations sur les globules du sang, in Acta Helvetica. Vol. IV. P. Moscati, Neue Beobachtungen über das Blut, übers. von p. 351. Kösflin. Stuttgart 1780. 8. - L. M. A. Caldani, Osservazioni microscopiche, in Memorie di Padova 1794. Tom. III. P. I. pag. 1. - Villar, im Journal de Physique, T. 58. p. 406., im Ausinge in Gilberts Annalen der Physik. 1804. B. 18. pag. 171. - Gruithuisen Beitrage zur Physiognosie und Bautognosie. München 1812. 8. — G. R. Treviranus, Vermischte Schriften. B. I. Göttingen, 1816. 4. p. 221. 222. — Everard Home und Bauer, in Philos. Transact. for the Year. 1818. P. I. p. 172. 185. s. 1820. P. I. p. 1., über, in Meckels doutschom Archive für die Physiologie, 1819. B. V. p. 369. — Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. Berlin 1821. p. 141. - J. L. Prevost et J. A. Dumas, Examen du sang et de son action dans les divers phénomènes de la vie, in Bibliothèque universelle des sc. b. l. et a. Genève 1821. Juillet. Tom. XVII. p. 215., nbersett in Meckels deutschem Archive für die Physiologie, 1823. B. VIII. p. 301. — Joh. Chrysostomus Schmidt, Ueber die Blutkörner. Würzburg 1822. 4. Mit 1 Kupfer. — Neunzig, Diss. inaugnralis referens de sanguine variisque fuidis animalibus experimenta microscopica. Bonnae 1823. - H. Milne Edwards, in den Annales des sciences naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas. Dec. 1826. p. 362. - Hodgkin und J. J. Lister, in Philos. Magaz. and Annal of Philosophy. Aug. 1827. No. 8. v. Frorier, Notizen, Oct. 1827. pag. 243. Annales des sciences naturelles par Audouin, Brogniari et Dumas. 1827. Sept. p. 53.

welche Malpighi<sup>1</sup>), der sie zuerst entdecke, sur Fettsügelchen hielt. Leeuwenhoek nannte sie bei dem Menschen Blutkügelchen, globuli sanguinis; bei Bögeln, Amphibien und Fischen Bluttheilchen, particulae sanguinis; Fontana Blutmoletulen, moleculae sanguinis; hemson und Rudolphi nennen sie Blutbläschen, vesiculae sanguinis; Dollinger Blutkörnchen, granula sanguinis.

Sie find bei bem Menschen und ben Gaugethieren fleiner und linsenformig; bei ben Bogeln, Amphibien und vielen Alfchen größer, platt und oval, ungefahr wie Gurten = und Melonenkerne. Jebes einzelne ift durchfichtig und schwach gelblich; viele, hintereinander gesehen, erscheinen blutroth. Ihre Oberflache ift platt, ober fogar fpiegelnb. Auf ber Mitte jeber platten Oberflache fieht man meiftens einen Fleck, bet bei ben linsensormigen Blutkornchen rund, bei ben plan-ovalen oval ist, und ber, wenn bas Licht burch bie Blutfornchen hindurch geht, von einem ringformigen Schatten gebilbet zu werben scheint. Bei anderer Beleuchtung sieht man ben Aleck von einem hellen Ranbe umgeben; bei einer noch anderen kann ber Fled bell aussehen ober gang fehlen. Biele glauben, ber fled entfiebe burch einen in ber Mitte bes Blutfornchens ftedenben durchschimmernben Kern, ber auf jeber platten Oberfläche in ber Mitte eine Beule verursache. Undere seben ben Fleck für eine Bertiefung an, bie sich auf ber Mitte jeder Oberflache befinde; noch andere balten ben fled nur fur eine Kolge einer gewissen Brechung bes Bichtes. find aber nur verschiedene Schluffe aus fonft febr wohl übereinstimmenben Beobachtungen. Die Bluttornchen schweben im burchsichtigen Serum, bas in ben Abern lebender Thiere gang farblos, und beswegen unsicht= bar, nach feiner Trennung vom geronnenen Blute aber schwach gelblich ift. Ihnen verdankt das Blut seine rothe Karbe. Sie find in so großer Menge in bemfelben vorhanden, daß bas Blut fehr verdunnt werden muß, wenn man fie einzeln feben will. Sie find specifisch schwerer als bas Serum, und können baber weber hohl noch mit Luft erfüllt sein; unterscheiben sich aber chemisch baburch von ber im Blutserum aufgelofien festen Daffe, daß fie eine beträchtliche Menge Gifen enthalten, ben Sauerstoff aus ber atmosphatischen Luft an fich gieben, und babei eine bellere rothe Rarbe annehmen.

Bei dem Gerinnen hangen sie sich an einander; bei dem Faulen, oder wenn sie mit reinem Wasser in Berührung sind, schwellen sie an, werden kuglich, und zertheilen sich in Stude von unbestimmter Gestalt, Jahl und Größe. In dem geronnenen Blute verschmelzen sie nach und

<sup>1)</sup> Malpighi, De omento et adiposis ductibus. Ed. Lond. p. 42. Siehe Haller, Elem. Physiol. Lib. V. Sect. 2. 5. 9.

rifer Linie ober 1/8004 Parifer Boll fanb. Diefe Kornchen lofen fich nicht im Baffer auf. Auf ber choroidea gang frifcher Augen find aber au-Ber ihnen viel großere runde schwarze Rorner vorhanden, welche im Baffer anschwellen, bann einen großeren Durchmeffer und eine unregel mäßige Gestalt bekommen, und endlich in die kleinen Rornchen gerfallen. Diese größeren schwarzen Korner fant ich 0,0053 bis 0,0074 Panise Linien, bemnach 1/1812 bis 1/1620 Parifer Boll im Durchmeffer, und also fast 3 mal größer als bie Blutkornchen, und ungefahr 4 mal keiner als bie Kettblåschen. Beufinger 1) fab auch ben schwarzen garbeftof in ber Haut ber Neger aus unregelmäßigen Rugelchen bestehen, bie burch Bellftoff zu einer Lage vereinigt waren. Aus ben verletten Aben einer Froschlarve, in deren Haut sich schwarze Fleden zu bilden anfingen, ich ich, mit ben ovalen Blutkornden untermengt, einzelne intenfiv ichwark runde Vigmentkorner ausstromen, beren Durchmeffer ber Breite ber Blutkornchen ungefahr gleich kam.

Rornchen in ber Milch. Die Rornchen, welche ber menfoli: chen Milch ihre weiße Farbe geben, find febr burchfichtig und rund, abn ungleich groß; im Mittel ift ihr Durchmeffer etwa 1/5 bis 1/2 mal fleiner als der der Blutkornchen. Sie losen sich nicht in Wasser auf. Are viranus2) halt bie Milchtugelchen fur Fettfugelchen, Die fich burch bit Bermengung von gett und Baffer gebilbet hatten. Denn et glaubt, bag bas Blut und bie Saamenfluffigkeit bie einzigen Ruffigkeiten bei Rorpers maren, welche organische Theilden enthielten. Bei ben Milde fügelchen kann man mit vollem Rechte barüber zweifelhaft fein, ob fie auf bie von Treviranus angegebene Weife entftanden find, ba fie, wie Rett, nicht zu Boben finken, und auch durch ihre außerst scharfen Umife und durch thr übriges Ansehen die Eigenschaft, das Licht stark zu brechen, verrathen; oder ob sie ursprunglich als wesentliche, aus Rase und In bestehende Theile der Milch vorhanden waren. Da man indessen von bin Rafetheilchen, die man ichon mit blogen Augen an ber, obgleich fie Eris bung, bie fie verurfachen, erkennt, burch bas Mikroftop weiter gar nichts, was man fur Ratetheilchen halten konnte, wahrnimmt, fonbern nur Rugel: chen sieht; übrigens auch die Rügelchen zwar eine verschiebene Große has ben, jeboch auch bei farter Berbunnung nicht biejenige Große annehmen, welche die Fetttheilchen: so bin ich boch geneigter, die Milchkagelchen als aus Rafe und gett zusammengefett anzunehmen.

Rornden bes Schleims. Der gang burchfichtige Ebeil bei

Heusinger, Physiologisch pathologische Untersuchungen. Heft 1. Eisensch 1823. p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2) Treviranus, vermischte Schriften. B. I. 1816. p. 121.

Schleims enthält keine Körnchen; wohl aber die im Schleim vorhandesnen, weniger durchsichtigen Floden, vorzüglich des im Rachen und in der Luströhre abgesonderten Schleims. Diese Körnchen sind von verschiesdener Größe. Ihren Durchmesser fand ich im Mittel 0,002 dis 0,0013 einer Pariser Linie, d. h.  $\frac{1}{6000}$  dis  $\frac{1}{9228}$  Pariser Roll; er war also dei den größten Schleimkörnchen nur um ein weniges kleiner als der der Blutkörnchen ist, dei den kleinen aber sast nur halb so groß. In den Schleimsloden hängen die Körnchen zusammen, und scheinen unregelsmäßiger zu sein; im Wasser trennen sie sich aber, schwimmen einzelts herum, erscheinen dann vollkommener rund, und lassen sich mit größerer Zuverlässigkeit messen.

Rornden bes Giters. Die Betrachtung ber Kornchen bes Gi= ters, als einer tranthaften Fluffigkeit, gehort eigentlich nicht hierber, oll indessen wegen ber Bichtigkeit, die die Unterscheidung von Schleim und Eiter für ben Urzt hat, nicht ausgeschloffen werben. Die Rorns den, aus benen ber Eiter besteht, sind großer als die Bluttornchen, ibngleich aber noch burchsichtiger. Sie erscheinen frisch fehr rund, 7. Im Baffer schwellen sie an, bekommen einen größeren Durchmeffer, und zere theilen sich in kleinere Partikeln, wobei fie zuweilen außerlich die Form on Maulbeeren annehmen. Da fie doppelt so geoß als die im Schleime wifommenben Kornchen ber undurchsichtigen Flacken sind, und ber durchlichtige Abeil des Schleimes gar keine Körnchen enthält, fo kann ber Eiter vom Schleime fehr wohl unterschieben werben. In bem Siter, der so eben aus der Bunde eines amputirten Gliedes und aus dem ausseworfenen Schleime eines Schwindsüchtigen genommen worben war, fand ich bie Kornchen gleich groß. Bei der Untersuchung dieses Schleimes muß man bie gelbsten, schwersten und begrenzteften Theilchen berausluchen, und in vielem Waffer ober Eiweiß zertheilen, um nicht zu viel Shleim beigemengt mit zu bekommen. Der Durchmeffer ber Kornchen betrug 0,004, ferner 0,005, seltener 0,006 bis 0,008 Parifer Linien, d. h. 1/3000 bis 1/1500 Pariser Boll; bei vorzüglich vielen kam er 1/2400 Boll fleich. Die Eiterkügelchen sind aber den im Speichel vorkommenden Kukiden außerorbentlich abylich, unterscheiben fich inbesten haburch von hnen, daß die Rügelchen des Speichels pur einzeln, die des Eiters in bet größten Menge bei einander vorkommen, und daß die Giterfügelchen ihneller zu Boben sinken.

Kornchen ber Galle. Hier find viele elliptische Kornchen mit tunden vermengt. Sie find von sehr verschiedener Große, im allgemei= nen aber außerst klein, kleiner sogar als die der Milch und die des Schleimes. Drainolabbifbung 1) genau an, fo bemertt man, baf ber vermuthete Rern au ber Siele. mo er von der Schale entblögt fein foll, nicht burchfichtiger und heller erfcheint als ba, me er von ber angeblich rothen Schale noch bebedt ift; bas er vielmehr ba, wo er frei liegt, noch buntler erscheint, und daß auch die rothe Schale ba, we ein perberes Stud berfelben fehlt, buntler abgebilbet ift, als wo fie unverlett ift; ba es fich boch umgetehrt verhalten mußte, wenn ber Bled, wie Prevoft und Dumas glauben, ein jum Ehell frei liegm ber Rern ware. Man fieht hierand, bag man and bem, mas Prevoft und Dunas faben und abbilbeten, nur folgern toune, bag ber eigenthumliche Lichtglang, ben man auf ber Mitte ber Bluttoruchen gewahr wirb, auch bann, wiewohl etwas ichmader, übrig bleibe, wenn bie eine Dberflache an ber einen platten Geite bes Bluttornchens eine Bri legung erlitten hat. Bu ber That haben auch weber Prevoft und Dumas, noch Eb. marbs, noch ein anderer Beobachter, augeführt, bag fie jemals jene ovalen Rerne gefeben haben, nachdem fie aus ihren plan-ovalen Blutfornchen berausgetreten maren.

Rudolphi, diefer behutsame mitroftopische Benbachter, weiß auch nichts von ben Kernen der Bluttornchen, die bei bem Gerinnen jum Borichein fommen, alle einerlei Grofe haben und fich ju Fafern an einander reihen follen. Er fagt nur2): Die Bluttornchen behalten ihre Geftalt nicht lange; fie fcwinden im Emzelnen, so daß sie undeutlich werden; fliefen auch zusammen, so daß man nu größere Körper, Bläschen von allerlei Formen, entstehen sieht, bis die ganze Masse nichts mehr unterscheiden läßt.

Auch Sobgfin und Lifter's) faben zwar, bag bie Blutfornchen aufchwollen und ihre platte Form in eine kugliche umanderten; ferner bag ihr Rand, wenn fich bas Blut nach bem Berlaufe von Stunden vber Tagen gerfeste, manchmal, (wie das Leeuwenhoek Fig. 1. g, auch abgebildet hat), ein gekerbtet und zeristenes Ansehmann; so wie auch, daß die Derfläche endich warzig mirb: aber die von Bauer und Home, so wie von Prevost und Dumas beschriebenen Kerne, die wie aus einer zertheilten Schale horvortreten sollen, sahen sie nie. Solche veränderte Nuternachen elleben, nach Sod zin und Lister, gen an einander; boch thun bas auch bie noch nicht gerfenten Blutfornchen.

Alus dem Borgetragenen geht hervor: daß durch teine hinreichenden Beobachtungen bewiesen ift, daß ber auf ber Mitte ber platten Oberflächen ber Bluttornden sichtbare Fleck ein in ben Blattornden verborgener ungefärbter Kern sei; daß biefer Kern aus bet gerplatten Schale heraustreten könne; und baglolde reihenwit an einander tlebenden Kerne die Fafern des Faferftoffs, die Mus-telfafern und andere Fafern, oder wohl gar alle feften Theile bes Körpers bildeten. Bielmehr ift es mahrscheinlicher, daß it ner Fleck nur von einem Lichtglange herrühre. Daher ift auch barmi tein besonderes Gewicht gu legen , bag fich ber Durchmeffer Diefes Flecket, nad Doungs Meffungen, jum Durchmeffer eines gangen Bluttoruchens bei bem Den fchen, wie 1:5, nach Drevoft und Dumas aber, fo wie auch nach Cowards. wie 1:1, und nach Some und Bauer, fogar wie 4:5 (Die Flache berfeiben wie 2:3) verhalte.

Große ber Blutkornchen. Die meisten Beobachter ftimmen barin überein, daß die Bluteornchen fowohl bei verschiedenen Menschen, als auch bei einem und demfetben Individuo ziemlich gleich groß fud. Rach meinen Unter fuchungen gilt das wenigstens von den meisten Blutebruchen, fo bag mur einzelnt befonders groß oder tlein find. Prevoft und Dumas ), die 20mal das Bitt gefunder, und noch öfter bas von tranten Menfchen unterfuchten, konnten nicht die geringste Berfchiedenheit der menfchlichen Bluttornden, Die vom Alter, bom Geschlechte und von der Gesundheit abgehangen hatte, entdetfen: Da man aber schon mit blogen Augen Choluskreifen im Blute gefunden hat, fo ift es nicht unwahrscheinlich, daß, wie Gruithuisen behauptet, außer den eigentlichen

<sup>1)</sup> Bibliothèque universelle. Genève 1821. Tome XVII. 3.

<sup>2)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. B. I. p. 144.

<sup>5)</sup> Hodgkin und Lister, im Philos. Magazine. No. 8. Aug. 1827, überfest is Frorieps Notizen. Oct. 1827. p. 243, fo wie auch in ben Annales des sc. 11turelles par Audouin, Brogniart et Dumas. Sept. 1827. p. 53.

<sup>4)</sup> Prevoft und Dumas Beobachtungen hierüber fiehe in Edwards Abhandlung in ben Annales des sciences naturelles IX. 1826. p. 366.

Blutkörnchen auch kleinere den Chylusköruchen ähnliche, in der Bildung begrissene Blutkörnchen durch das Mikroskop gefunden werden können, deren Menge aber nach der Tageszeit und der Zeit, wo man Nahrung zu sich genommen hat, derschieden wäre. Daß die Blutkörnchen in den Embryonen mancher Thieren übers daupt größer und anders gestaltet sind, als dei den erwachsenen Keieren, ist schon den der Durchmesser der Blutkörnchen des Menschen beträgt nach meiner Messung 1,0000 Pariser Joll, so daß also aus einem Quadratzolle ungesähr 25 Millionen neben einander liegen könnten, ohne daß sie zusammengesprest worden mären. Ehemals hat man die Blutkörnchen zu groß angegeben, und noch jest schähen. Ehemals hat man die Blutkörnchen zu groß angegeben, und noch jest schähen. Eängethiere haben dieselbe Größe als die des Menschen. Nach De wso n ist dies dei dem Hunde, bei dem Kaninchen und dei dem Delphin, nach Pre vost und Dumas ist es dei canis samiliaris, lepus cuniculus, sus scropha, ernaceus europaeus, mus porcellus und mus avellanus der Fall.

scropla, erinaceus europaeus, mus porcellus und mus avellanus der Fall.

Die Affen (simia callitrix) sind, nach Prevost und Dumas, die einzigen Sangethiere, die größere Blutkörnchen haben als der Mensch. Die meisten Saugthiere haben aber kleinere Blutkörnchen, z. B., nach Hemsch, der Stier, die Raze, der Esel, die Maus und die Fledermaus. Unter allen haben die Ziegen, apra dircus, nach Prevost und Dumas, die kleinsten!). Sie sollen nicht viel mich als halb so groß als die des Menschen sein. Tasel I. Fig. 5. b, seut ein sichte Konnen vor. auf dem man bemerken wird, das der Fleck auf der Mitte der platim Derstäde bei den Blutkörnchen dieser Thiere sange Oberstäche einnimmt.

Die Blutkörnchen der Bogel sind plan oval, wie Gurkenkerne, und also war langer und breiter als die des Menschen und der Säugethiere, zugleich aber, nad hod gein und Lifter, dunner als sie. Die der Amphibien sind die größten; die der Fische wieder kleiner als die Blutkörnchen der Amphibien. Das blut der Bögel ist am reichsten an Blutkörnchen. Das der warmblutigen Thiere kreicher daran als das der kaltblutigen Thiere, wenn nicht vielleicht die Schild-

troten eine Ausnahme bavon machen.

Bei biefer Gelegenheit wollen wir die Dethobe tennen lernen, nach ber bie verfchieinen Beobachter Die Bluttoruchen gemeffen baben. Dadurch werben wir in den Stand geift, die Inverläffigfeit ihrer Woffungen biefer und anderer kleiner Gegenstände ju beurhilen. Man bestimmt die Größe fo fleiner Theile, indem man fie mit fehr fleinen Theie m, beren Große beständig biefelbe und uns befannt ift, unter bem Mifroftope vergleicht. teumenhoet machte den gehler, hierzu Sandtornchen ober Ropfhaare 'gu mahlen, die od felbft an Größe febr verschieden find. Er fagte, ber Durchmeffer eines Blutkörnchens fare fo groß, ale der hunderifte Theil bes Durchmeffere eines großen Sandförnchens 2). Run hapt er aber furg daxauf an einer andern Stelle ben Durchmeffer eines fleinen Sandforna itus gleich 1/50 Boll. Wenn Leeuwenhoet 5) ein eben fo großes Sandtornchen mit ben Muttornden verglichen batte, fo wurde ein Bluttornchen nach ihm 1/2000 Boll im Durchteffer gehabt haben. , Much Genac verglich den Durchmeffer Der Bluttoruchen mit im ber Ropfhaare. Burin mastte zuerft ein zuverläsigeres Dage, nämlich Studden Gil tibraht, der durch einen bestimmten Drabting gezogen mar. Diefe murben neben bie ju effenden Bluttorneben unter das Dilroftop gebracht und mit ihnen dem Durchmeffer nach ngliden. Benn man nun das specifische Gewicht bes Drabts tennt, und weiß, wie viel " Gtud Draft von bestimmter Lange wiegt, fo fann man leicht berechnen, wie groß ber undmeger bes Drabts fei, der durch die pollig runde Deffnung eines Drabtjugs gezogen orden ift. Muns ) überzeugte fich durch eine Methode, Die freilich teine große Ge-Migfeit julieg, das fein Mitroftop 100 mal im Durchmeffer vergrößere. hierauf zeichnete tal burch bas Mifroftop betrachtete Blutfornchen auf Papier , fo bag ihm bas Bild mit then Mugen gefehen gerade fo groß erfchien als bas Bluttornchen burch bas Mifroftop. ific Bild mar % einer Rheinlandschen Linie. Die meiften Reuern bediepen fich einer

<sup>1)</sup> Mertwürdig ift es, daß der Durchmeffer der Bluttörnchen des mulet, equus lybridus, nach ihm so groß als bei dem Pferde, aber um 1/g kleiner als bei dem Esel ift. Gliche umgekehrt das Blut des Maulesels dem des Efels: so könnte man vermuthen, daß die Mutter mehr Einfuß auf die Entflehung des Blutes gehabt habe als der Bater.

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, Arcana naturae 1722, Anatomia et contemplatio, p. 35.

<sup>3)</sup> Leeuwenhoek, ibidem pag. 39.

Muys, investigatio fabricae quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Batav. 1741. p. 333.

Glasplatte, in welche burch ben Diamant außerft feine gleichweit von einander abftehente, gerade Linien bicht neben einander eingegraben find. Da biefe Linien mittelft einer Theile mafchine gezogen worden find, fo teunt man bie Entfernung ber Linien von einanber. Bringt man nun auf bie fo eingetheilte Dberffache ber Glasplatte Bluttornchen, und be trachtet fie burch bas Difroftop, fo tann man ben Durchmeffer ber Blutforuchen mit ben Abftande der Linien von einander vergleichen, und fle auf Diefe Beife meffen. Bei bien Art ju meffen tann man freilich nu: fleine abgesonderte Theilchen meffen, und muß nod bafür forgen, bag fle bie eingetheilte Dberfläche ber Glasplatte berühren und nicht über ihr beträchtlich emporragen, wenn man vor Sehlern ficher fein will. Gine vorzuglich gute Methobe fcheint mir bie ju fein, beren ich mich bebiene, und welche ich in De edels Mi chiv1) befchrieben habe; nach welcher man namlich bie eingetheilte Glasplatte fo in tie Robre bes Mitroftops horizontal einschiebt, bag bas Bilb, welches bie Objectivlinfe von bem betrachteten Gegenstande hervorbringt , genan auf die eingetheilte Oberfläche Diefer Glab tafel fant. Man beschauet bann biefes Bild und bie Theilung gleichzeitig, mittelft bes Der larglafes, und glaubt alfo ben Gegenstand in bem Repe ber eingetheilten Glastafel an feben. Beil nun die eingetheilte Glastafel nur ein wenig, ber betrachtete Gegenfland aber icht vergrößert gefehen wird, fo reicht bie Gintheilung der Glastafel bin, felbft die Reinften Gtgenftanbe ofue eine betrugliche Schapung ju meffen; und ba man auf einer Glastafel Gintheilungen von verschiedener Beinheit haben tann, fo fann man einen und bemfelben Begenf and, vermöge einer Berrudung ber eingetheilten Glastafel , beliebig burch die eine und burch die andere Eintheilung meffen und die Resultate der verschiedenen Meffungen verglei den, wodurch man ju einer febr großen Genauigfeit geführt wirb.

Thomas Doung 2) wendete jur Meffung ber Blutfornchen ein eigenes von im erfundenes Inftrument, bas er Griometer nannte, an. Der als Aftronom gefchapte Englifde Rapitain Rater 3) bediente fich , um die Meffungen von Bauer und Some gu berichtie gen, ber ichon von Soote vorgefchlagenen uit bon Bater gebiligten Dethobe, Die auch fürglich Prevoft und Dumas, fo wie auch Edwards, benutt haben. Gie beruht barauf, bag, wenn man mit bem einen Ange burch bas Difroffop nach einem Gegenftante. und ju gleicher Beit mit bem andern unbewaffneten Mage auf einen neben jenem Gegenftante liegenben Korper fieht, man jenen Gegenstand und Diefen Korper ju gleicher Beit an einer und berfeiben Stelle bes Raums in erbliden meint, fo bag man fie genau mit einandn vergleichen tann. Rater brachte auf ben Objecttrager bes Mitroftops einen , j. B. in Breihundertftet eines Bolles fein eingetheilten Daafftab, und legte neben ihn auf ben Raften. auf bem bas Mitrofiop befestigt mar, einen in Englistle Linien getfieitten Bouftab. 2016 er ben feingetheilten Daafftab burch bas Difroffop mit bem einen Muge, und gleichzeitig ten gröber getheilten Bollftab mit dem andern unbewaffneten Muge betrachtete, erfchienen ihm beibe Daagftabe in einer Stelle bes Raum's beifammen, und ein einziger Theil Des feinge theilten Maagstabes , also  $\frac{1}{200}$  Jolf, erstinen ihm so groß wie 1 Boll auf dem Zoustabe. Der mit dem unbewassneten Auge gesehen wurde. Sein Mitrostop vergrößerte also die Ec genftande 200 mal im Durchmeffer. Alls er nun an bie Stelle bes feingetheilten Dagafftabes Blut brachte, mabrend der Bollftab unverrudt an feiner Stelle liegen blieb, tonnte er aud an gleicher Beit bie Bluttornden mit bem einen Muge burch bas Dieroftop', und ben Bellftab mit bem andern unbewaffneten Auge betrachten; und auch biefe beiben Gegenftande schienen an einer Stelle bes Raun's beisammen zu fein. Aber ber Duckfmeffer eines Blut torndens ichten nur fo tang ju fein, als 1/2 Linie, b. h. 1/20 eines Engifichen Bolls ber mit bem unbewaffneten Auge betrachteten Bollfabes. Golglich mußte ber Durchmeffer bei Bluttornchens 20 mal fleiner als ber imeihundertfte Theil eines Englischen Bous, b. h. = 1/4000 Engl. Boll fein. Diefe Bethobe ju meffen, ift vollfommen juvertäffig, fo balb mas bie Entfernung bes Bollflabes vom Auge in Rechnung bringt. Rater, und Prevoft und Dumas, haben aber unterlaffen ju fagen, ob fie bas gethan haben.

Renerlich wendet man auch die Schraubenmitrometer mit großem Bortheile ju mi're flopischen Meffungen an. Bollafton ) hat ein Mitrometer erfunden, vermittelft deffen man einen durch eine einsache Linfe betrachteten Gegenstand meffen tann, ohne ihn auf eint eingetheilte Platte ju legen.

. . . . .

<sup>1)</sup> Meckels Archiv für Anatomie und Physiologie. 1827. p. 217.

<sup>2)</sup> An introduction to medical literature. 8. Vol. I. Ann. de Chimie, 1819 Tome X. p. 206.

<sup>5)</sup> Philos. Transact. 1818. P. I. p. 185: und Meckels Archiv 1819. V. p. 3.5

<sup>7)</sup> Annales de chimie. Tom. IV.

#### Tabelle über bie Große des Durchmeffers ber Bluttornchen.

| Beobachter.         | Gegenftand<br>der Beob-<br>achtung. | Beobachtete Größe<br>des Durchmeffers.   | reduc. auf<br>Kausend-<br>theile des<br>Millim. | reduc. auf<br>Behntan-<br>sendthei-<br>le 1) ber<br>Bar. Lin. | Citate und Bemerfungen.                                        |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leenwenhoet         | homo                                | <sup>1</sup> / <sub>3000</sub> (R.?) 3.  | 8,72                                            | 39                                                            | Siehe bie vorige Geite.                                        |
| Derfelbe im         |                                     |                                          |                                                 | _                                                             |                                                                |
| hohen Alter.        | homo                                | $\frac{1}{1860}$ (M.?) 3.                | 14                                              | б2                                                            | Phil. Tr. 1720. p. 436.                                        |
| Labor               | homo                                | ¹/ <sub>8600</sub> €. 3.                 | 7                                               | 32                                                            | Exercitat, med. I. 1. 5. 3.                                    |
| Jurin               | homo                                | ¹/ <sub>3240</sub> €. 3.                 | 7,85                                            | 35                                                            | Phil. Tr. No. 355.                                             |
| Derfeibe            | homo                                | ¹/₁940 €. 3.                             |                                                 |                                                               |                                                                |
| Duns                | homo                                | <sup>1</sup> / <sub>2424</sub> (R.?) 3.  | 10,79                                           | 48                                                            | Investig. fabr. p. 333.                                        |
| Shreiber            | homo                                | ·½189 (R.?) 3.                           | 11,95                                           | 53                                                            | Elementa physico ma-<br>them. p. 309.                          |
| Genac               | hom <b>o</b>                        | . <sup>1</sup> / <sub>3600</sub> V. B.   |                                                 |                                                               | Traité du coeur II. 655.                                       |
| Deifter             | homo                                | 6100024 (第.?) B.                         | 6,28                                            | 28                                                            | S. Schmidt, Blutkörner<br>p. 19.                               |
| Beig                | homo                                | ¹/ <sub>2400</sub> (ℜ.?) 爲.              | 10,90                                           | 48                                                            | Acta Helvetica IV. 351.                                        |
| Doung               | homo                                | ¹/6000 €. 3.                             | 4,23                                            | 19                                                            | S. Ann. de Chim. 1819.<br>X. 206.                              |
| Blumenbach          | homo                                | 1/5500 (R.?) 3.                          | 7,92                                            | 35                                                            | Instit. physiol. §. 1200.                                      |
| Billar              | homo                                | 1/4000 \$. 3.                            | 5,64                                            | 25                                                            | Journal de Physique                                            |
|                     |                                     | bis 1/6000 P. 3.                         | 4,51                                            | 20                                                            | LVIII. p. 406.                                                 |
| Sprengel            | homo                                | 1/ <sub>5000</sub> (G.?) 3.              | 8,72                                            | 39                                                            | Institut. med. p. 379.                                         |
| Andolphi            | homo                                | 1/ <sub>5000</sub> (N.?) 3.              | 8,72                                            | 39                                                            | Grundriss der Physiol.                                         |
|                     |                                     | bis ½500 (R.?) 3.                        | 7,48                                            | 33                                                            | I. 145.                                                        |
| Bauer und           | homo                                | 7 3330                                   |                                                 |                                                               |                                                                |
| \$0me               |                                     | ¹/ <sub>1700</sub> €. 3.                 | 15                                              | 66                                                            | Philos. Transact. 1818.<br>p. 172.                             |
| Rater               | homo                                | ¹/4000 €. 3,                             | 6                                               | 28                                                            | Philos. Transact. 1818.                                        |
| ,                   |                                     | bis 1/6000 E. 3.                         | 4                                               | 10                                                            | p. 185.                                                        |
| Bollefton           | homo                                | ¹/₅000 €. ∄.                             | . 5,4                                           | 23                                                            | 6, Hodgson u. Listers Aufsatz Philos. Magaz, No. 8. Aug. 1287. |
| Drevoft und         |                                     |                                          |                                                 |                                                               | <u>-</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| Dumas<br>Schmidt u. | homo                                | <sup>1</sup> /150 mm.                    | 7                                               | 30                                                            | Bibl. univers. 1821.<br>XVII. p. 222.                          |
| Döllinger           | homo                                | <sup>1</sup> / <sub>5000</sub> (\$.?) 3. | 8,72                                            | 39                                                            | -                                                              |
| Edwards 2)          | homo                                | 1/95 mm.                                 | 11                                              | 48                                                            | Ann. des sc. naturelles IX. 1826. 387.                         |
| Derfelbe            | homo                                | 1/120 mm.                                | 8                                               | 37                                                            |                                                                |
| Derfelbe            | homo                                | 1/150 mm.                                | 7                                               | 30                                                            |                                                                |

<sup>1)</sup> Kansendtheile des Millimeters, und noch mehr Zehntausendtheile einer Pariser Linie, sind so kleine Größen, daß die Meffung noch kleinerer Theile auch bei der größten Gorgsalt unzuverlässig ist. (Cir. Philos. Transact. 1813. pag. 50.) Jortin in Daris verdargt die Richtigkeit der Rormalmaaße blos auf 2 Kausendtheile des Millimeters. Drückt man daher die Größe der Blutkörnchen in so kleinen Theilen, als Zehntausendtheile einer Linie sind, aus, so hat man den Bortheil, für die Bergleichung der verschiedenen Messungen kleinere Zahlen und keine Brüche zu verschiedenen Messungen kleinere Zahlen und keine Brüche zu verschiedenen

Die 1ste Meffung ift gemeinschaftlich mit dem herrn Thillage, Profesior der Physist am College von Louis-le-Grand, mittelft des Connenmitrostops, die 2te durch das Einschieben einer Mitrometerglastasel in das Innere des Mitrostopes an die Stelle des Brennpunttes der Objectivisie, die 3te nach der Methode von Kater, wied Prevost und Dumas, gemacht. Sie fanden nämilich, das der Durchmesser der rothen Bintfügeschen bei allen von ihnen angestellten Messungen gerade noch einmal so groß war als der der Kügeschen des Gerum und des Fleisches; so das ich aus den von ihnen angegedenen Größen der Gerumtügeschen die der Wintstrucken berechnen

fonnte.

| Beobachter. Gegenstand<br>ber Beob-<br>achtung. | Beobachtete<br>bes Durd<br>fers | mes-                  | Tanfend-     | Behntau-<br>fendtheile  | . •                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodgfin n.<br>Lister homo<br>Unony-             | 1/5000                          | €. 3.                 | 8            | 37                      | Philos, Magaz, No. 8. Aug. 1827. Ann. des sc. naturelles                                   |
| mus 1) homo                                     | 1/125                           | mm,                   | 8            | 36                      | IX. 1827. p. 59.                                                                           |
| Derfelbe homo                                   | 1/125                           | mm.                   | 8            | 35                      | 1011. P. 00.                                                                               |
| B. und E. Beber homo                            | 1/5000                          |                       | 5,4          | 23 ,                    |                                                                                            |
| Prevoft und simia cal-                          | /5000                           | Ψ. Δ.                 | 5,4          | '                       |                                                                                            |
| Dumas litrix                                    | 1/120                           | mm.                   | 8,33         | 37                      |                                                                                            |
| Fontana lepus cu-<br>niculus                    |                                 | P.?) 3.               | 10,83        | 48                      | sus acrofa, erinaceus<br>europ., mus porcellus, s.<br>mus avellanus.                       |
| Prevost und lepus cu-                           | ٠,                              |                       |              |                         |                                                                                            |
| Dumas niculus<br>Brevost und equus asi-         | 1/150                           | mm.                   | 6,66         | 30                      | -                                                                                          |
| Dumas nus                                       | 1/167                           | mm.                   | б, 17        | 27                      |                                                                                            |
| Doung mus mus-<br>culus<br>mus mus-             | 1/4620                          | ₹. β.                 | 5,48         | 24                      | Ann. de' Chimie 1819.<br>X. 206.                                                           |
| Prevoft und culus                               |                                 |                       |              |                         |                                                                                            |
| Dumas griseus et                                | 1/171                           | nm.                   | 5,38         | 26                      | a. a. O. felis catus chen fo.                                                              |
| Young, taurus vi-<br>tulus                      | 1/6660                          | €. 3.                 | .3,8         | 17                      | Ann. de Chimie 1819.<br>X. 206.                                                            |
| Prevost und<br>Dumas ovis aries                 | 1/200                           | mm,                   | 5,00         | 22                      | eben to bet vespertilio auritus, equus caballus, equus hybridus (mulet) u, bet bos taurus. |
| Prevoft und antilope                            |                                 |                       |              |                         | eben fo bei cervus ela-                                                                    |
| Dumas rupicapra<br>Drevost und capra hir-       |                                 | mm.                   | 4,56         | 20                      | phus.                                                                                      |
| Dumas cus                                       | 1/288                           |                       | 3,86         | 15                      |                                                                                            |
|                                                 | /288                            |                       | 0,00         | ••                      |                                                                                            |
| Beobachter. Gegenstand<br>ber Beob-             | Großer<br>Durch-                | fleiner<br>Durch-     | Gros<br>per. | fleis gros<br>ner. per. |                                                                                            |
| achtung.                                        | meffer.                         | meffer.               |              |                         |                                                                                            |
| Prevost und strix flam-<br>Dumgs mea            | 1/2. mm.                        | ارار سال              | n. 13.33     | 66.6 KG                 | ebense columba do-<br>29,4 mest.                                                           |
| Prevoft und didus                               |                                 |                       |              | -                       |                                                                                            |
| Dumas ineptus<br>Orevost and phasianus          | -/ <sub>79</sub> mm.            | /150 mr               | n. 12,66     | 00,0 56                 | 29,4 eben fo anas boschas.                                                                 |
| Dumas gallus                                    | 1/81 mm.                        | 1/ <sub>150</sub> mi  | n, 12,23     | 66,6 54                 | 29,4                                                                                       |
| Prevost und pavo<br>Dumas cristatus             | 1/85 mm.                        | 1/250 m               | n. 11.73     | 66,6 B2                 | 20,4                                                                                       |
| Prevoft und anas an-                            |                                 |                       |              |                         | eben fo b. corvus co-                                                                      |
| Dumas ser                                       | 1/86 mm.                        | 1/ <sub>150</sub> mar | n, 11,56     | 66,6 52                 | 29,4 rax, fringilla car-<br>duelis, 11, 5, frin-<br>gilla domestica.                       |
| Prevost and parus<br>Dumas major                | 1/ <sub>100</sub> mm.           | 1/4.c mr              | n. 10.00     | 66.6 дд                 | 20.4                                                                                       |
| major                                           | /100                            | /150                  |              |                         |                                                                                            |

<sup>1)</sup> Die 1fte Meffung ift mit einem Amietiden Spiegetmifroftope bei einer 1060 fachen, Die 2te bei einer 030fachen Bergrößerung gemacht.

|                      | Gegenstand<br>der Beob-<br>achtung.<br>testudo | Durcy-                                                  | fleiner<br>Durch-<br>messer.      |      | flei-<br>ner. |     |               |                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | terrestris                                     | 1/ <sub>48</sub> mm.                                    | <sup>1</sup> / <sub>77</sub> mm.  | 20,5 | 12,8          | 93  | 58,0          |                                                              |
|                      | berus                                          | <sup>1</sup> / <sub>60</sub> mm.                        | <sup>1</sup> / <sub>100</sub> mm. | 16,5 | 10,0          | 74  | 44,0          |                                                              |
|                      | fragilis<br>couleuvre                          | <sup>1</sup> / <sub>66</sub> mm,                        | 1/115                             | 15,0 | <b>. 8</b> ,6 | 47  | 39,9          |                                                              |
|                      |                                                | 1/ <sub>51</sub> mm.                                    | 1/100                             | 19,3 | 10,0          | 87  | 44,0          |                                                              |
|                      | lacerta<br>grisea<br>salaman-                  | 1/66 mm.                                                | 1/111                             | 15,1 | ٥,0           | 47  | 40,0          |                                                              |
| Dumas<br>Prevoft und | dra cincta                                     | 1/35 mm.                                                | 1/56                              | 28,3 | 17,6          | 126 | 79,0          | eben fo salam. cris-                                         |
| Dumas                | rana bufo<br>raja                              | 1/ <sub>45</sub> mm.<br>1/ <sub>19<b>99</b></sub> &. 3. | 1/76                              | 22,8 | 13,3          | 98  | 59,0          | eben fo rana esculen-<br>ta, temporaria.<br>eben fo cyprinus |
| Dumas                | -                                              | 1/75 mm.                                                | <sup>1</sup> / <sub>125</sub>     | 13,5 | 81,5          | 59  | 3 <b>6</b> ,0 | phoxinus, cobitis<br>barbatula.                              |
| Prevoft und<br>Dumas |                                                | 1/ <sub>100</sub> mm.                                   |                                   | 10,0 |               | 44  |               |                                                              |

Aus einer Wergleichung ber Messungen, die in der vorigen Tabelle enthalten sind, sieht man, daß kein anderer Beobachter die Blukkörnchen so beträchtlich groß gefunden hat, als Bauer und Houne, dei deren Messungen ien muß, daß dingegen Young, Wollakon, Kater, so wie auch ich selbst, sie am kleinsten angegeden kaben. Man darf indessen nicht schlieben, daß die in der Mitte stehenden Zahlen die richtigen sind. Denn die menschlichen Blukkörnchen haben, wie oben etwähnt, und auch durch meine Erfahrung bestätigt wird, die Eigenschaft, fast augenblicktich im Wasser anzuschwellen und dabei einen größeren Durchmesser anzunehmen. Um sie zu messen, brachte ich ein klein wenig so eben aus der Wunde eines Erwachsenen genommenes Blut in ein Eröpschen Siweiß, das sich bereits unter dem Mikrostope befand. Auch sind viele der angesührten Messungen nicht mit sehr vollkommenen Apparaten zum Messen gemacht. Uedrigens habe ich alse von mir beobachtete Bluktörnchen und ansbere Körnchen so wohl mit dem einsachen als mit dem zusammengeseten Mikroskope beobachtet.

Elasticität ber Bluttornchen. Gine große Bahl von Beobachtern, bie man bei Schmidt. aufgezählt findet, glaubt mit Bestimmtheit wahrgenommen zu haben, daß die Bluttornchen, während sie burch die engsten Gefäße bewegt werden, lang gedrückt werden, oder sich an den Winteln der Gefäßtheis lungen beugen können. Hem fon 2), Haller, Sprengel 3) und Rudolphi'd läugnen dieses zwar, und halten alle Beobachtungen über die Gestalt der Blutztörnchen, so lange sie sich noch in den Gesähen eines lebenden Thieres besinden, in gewissem Grade für unsicher. Ich war früher auch dieser Meinung; habe mich aber durch Beobachtungen an kleinen Froschlarven überzeugt, daß man die Blutz

<sup>1) 30</sup>h. Chrufostomus Schmidt, über die Blutförner, S. 28., wo namentlich Lecuwenhoet, B. Cowper, F. B. Sorch, S. Bafer, S. Mihles, F. Reit, Genac, Fontana, Albin, L. Caldani, G. Reichel, Spallangani, F. Sunter, Blumenbach, Poli, Doellinger und Schmidt felbft angeführt werden.

Hewson, Opus posthumum, p. 24.
 C. Sprengel, Institutiones medicae. Tom. I. p. 379.
 Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. p. 148.

tornchen, vorzüglich wenn man fie mittelft einfacher Linfen, g. B. von 1 Parifer Linie Brennweite, betrachtet, fo genau und bestimmt feben fann, daß teine Caufchung möglich ift. Ich habe die Blutkornchen oben fowohl mabrend fie mir die schmale Seite, als mahrend sie mir die breite Seite gutehrten, eine bemir die famale Gette, als wahrend fie mir die breite Gette guterften, eine bei trächtliche Beugung und Streckung in die Lange erleiden sehen. Della Torre-und Kontana-) preften Blutkörnchen zwischen 2 bunnen Marienglasplättchen und sahen, daß sie sich auf einen 4 bis 5mal größeren Flächenraum ausdehnten und, wenn der Druck nachließ, ihre vorige Gestalt wieder annahmen; ein Bersuch, der indessen Magni-d nicht gelang.

#### Rornden in andern Gaften.

Die nun zu betrachtenben Kornchen find, mit Ausnahme ber großen Rornchen bes schwarzen Pigmentes ber Augen und ber Rornchen bes Eiters und bes Speichels, insgesammt kleiner als die Blutkornchen.

Der Chylus, b. h. die mildweiße, aus Rornden im Chylus. ben Nahrungsmitteln in ben Gebarmen bereitete, burch Saugabern aufgenommene Fluffigkeit, besteht auf abnliche Weise wie bas Blut aus einer burchfichtigen etwas klebrigen Fluffigkeit, Serum bes Chylus, und aus kleinen burchsichtigen in biesem Serum schwebenben Kornchen, bie ihm die weiße Karbe geben, sich, wenn der Chylus gerinnt, an einan: ber hangen, und baburch eine halb feste weiche Mage, ben Chylustuchen, placenta chyli, bilden.

Serum bes Cholus, serum chyli. Schon Leeuwenhoet+) fant in

Serum des Chylus, serum chyli. Schon Leeuwenhoet? fand in dem geronnenen Chylus eines gut gefütterten Lammes eine dunne Flüssgefeit, in der theils einzelne, theils zu 2 dis 6 vereinigte durchsichtige Rügelchen in sehr großer Anzahl schwammen. Dasselbe sah er im Chylus eines Kalbes.
Später devdactete der trefsiche und sonk sehr zuverlässige Hewson 5), im Chylus, den er aus einer menschlichen Lymphdruse genommen hatte, mit einer einsachen Linse von 1/25 Engl. Boll Brennweite, d. h. nach der gewöhnlichen Berechnung, nach welcher man voraussetzt, daß man gauz kleine Gegenstände, z. B. Haare, in der Entsernung von 8 Bollen am besten sehr, dei einer 184 fachen Berarößerung, bei bellem Souvenlichte deutlich unsählige kleine meiße, an Korm und Haare, in der Entfernung von 8 Jollen am besten jehe, det einer 184fachen Vergrößerung, dei hellem Sounenlichte deutsich unzählige kleine weiße, an Form und Größe den centralen Kernen der Blutkörnchen ähnliche Körperchen, welche sid eben so wie die Blutkörnchen im Wasser aussösten, in Serum aber oder in Wasser, in dem etwas Glaubersalz oder ein anderes Neutralsalz ausgelöst worden, ihre Gestalt behielten. Man muß daher den Chylus, um die Kügelchen zu sehen, mit Serum oder Salzwasser verdünnen. Nach der von Hemfon gegebenen Abbildung, beträgt ihr Durchmesser ungefähr den Iten Theil des Durchmesser eines Blutkörnchens (Siehe Tasel I. Fig. 2. 1.) In der knuppe, die er aus der Nacht gemann kand er die Kügelchen gleichsells niel kein den . Enmphbrufe eines Bogels gewann, fand er die Rugelchen gleichfalls viel fleiner als die Bluteornchen deffelben Bogels, und an Große und ovaler Form mit

5) Magni, Osservazioni microscopiche etc. p. 67.

4) Philos. Transact. 1681. p. 51. 3m Ausjuge in Mangeti. Bibliotheca scriptorum medicorum. Tom. II. p. 54.

<sup>1)</sup> Della Torre, Epistol. ad Hallerum. p. 240.

<sup>2)</sup> Fontana, Nouve osservazioni sopra i globetti etc. p. 40.

<sup>6)</sup> G. Hewsonii opus posthumum, ed. M. Falconar, vertit Wynpersse. Batav. 1785. pag. 54. Diefe Beobachtungen hemfons, fo weit fie nicht bie rothen Bluttornchen betreffen, verdienen freilich nicht fo viel Butrauen als jene. er hat fle gar nicht fchriftlich hinterlaffen, fondern Galconar, fein Greund und brei jähriger Tifchgenoffe, fchrieb nach feinem Tobe bas mas er von ihm gehört batte, und bie Berfuche bie er bei ihm gefehen hatte, nieber, nachbem er juvor bie Berfuche noch einmal wieberholt und bestätigt gefunden hatte. 6) a. a. O. Tab. IV. Fig. 2 et 3.

ben Kernen ber Blutkörnchen desselben übereinstimmenb 1). (Siehe Tafel I. Fig. 2. n.) Prevost und Dumas 2) fanden die Kügelchen des Shplus (von welchem Thiere, sagen sie nicht) von derselben Gestatt und Größe als die Kügelchen, woraus die Milch und der Eiter besteht; nämlich von der Größe der Blutkörnchen der Biege, d. h. im Durchmesser 1/228 Millimeter 1/7799 Pariser 3011, also etwas größer als halb so groß als die Blutkügelchen des Reuschen.

Körnchen in der Lymphe. Die durchsichtige Lymphe, die die Lymphgesäße nicht aus dem Darmkanal, sondern anderwärts aufnehmen, ist noch nicht gehörig mikrostopisch untersucht. Hemson, der die Lymphge aus den Lymphgesäßen der Thymusdrüse und der Milz mikrosstopisch betrachtete, sand, daß die Flüssiskie in den Lymphgesäßen der Thymusdrüse des Kalbes weiß wie der Chylus, und von derselben Beschaffenheit als die in den Bellen dieser Drüse enthaltene Flüssissteit war, und daß sie unzählige kleine weiße Kügelchen, von der Größe und Gesstalt der centralen Kerne der Blutkörnchen enthielt 3). In den Lymphsgesäßen der Milz des Kindes war die Lymphe rothlich, wie rother Wein, der mit einer gleichen Menge Wasser verdünnt worden ist, und enthielt auch rothe Körperchen 4).

Das Gerum in den serdsen Blutge= Rornchen im Gerumfaßen ift noch nicht mitroftopisch untersucht worben. In bem Serum der durchsichtigen Blutgefäße lebender Thiere aber hat man bis jett kine ungefärbten kleineren Rügelchen, außer ben Blutkornchen, entbeckt. Bohl aber fanden Prevoft und Dumas 5), daß wenn man Blutferum burch die Wirkung einer galvanischen Kette, ober burch Erwarmung jum Gerinnen bringe, fich babei beutliche Rügelchen bilben, beren Durch= messer bem ber Milch und ber Eiterfügelchen gleichkommt, und also 1/2700 Parif. Boll, ober 1/288 Millimeter beträgt, und folglich mit ber Große ber Kerne ber Blutfornden übereinstimmt. Bauer6) will auch im Blutferum, mabrend es verdunftete, kleine weiße Rügelchen von nicht ganz gleicher Größe, aber viel kleiner als Blutkugelchen, entstehen gesehen ha= ben, beren Zahl bei langerem, Monate langem Stehen bes Serum in verschlossenen Glasrohren, sich sehr vermehrte.

Körnchen bes schwarzen Pigmentes. Das schwarze Pigment in ben Augen bes Menschen besteht aus kleinen Körnchen, bie nicht ganz vollkommen rund sind, und auch nicht alle genau bieselbe Größe haben, beren Durchmesser ich aber im Mittel 0,0015 einer Pa=

<sup>1)</sup> a. a. O. p. 103. Tab. IV. Fig. 5 et 6.

<sup>2)</sup> Bibliothèque universelle a Genève. Juillet 1821. p 221. seq.

<sup>5)</sup> a. a. O. p. 65.

<sup>4)</sup> a. a. O. p. 89. 90.

<sup>5)</sup> a. a. O. pag. 221 et 297.

<sup>6)</sup> Philos. Transact, 1819. Deraus in Meckels Archiv für die Physiologie, B. V. 1819. p. 380 seq.

hilbebrandt, Angtomie. I.

162 Kornchen b. schwarzen Pigmentes, b. Milch, b. Schleims.

rifer Linie ober 1/8004 Parifer Boll fand. Diese Rornchen losen sich nicht im Baffer auf. Auf ber choroidea ganz frischer Augen find aber au-Ber ihnen viel größere runde schwarze Körner vorhanden, welche im Baffer anschwellen, bann einen größeren Durchmeffer und eine unregelmäßige Gestalt bekommen, und endlich in die kleinen Kornchen zerfallen. Diese größeren schwarzen Körner fant ich 0,0053 bis 0,0074 Parifer Linien, bemnach 1/1912 bis 1/1620 Parifer Boll im Durchmeffer, und alfo fast 3 mal größer als die Bluttornchen, und ungefahr 4 mal fleiner Beufinger 1) fab auch ben schwarzen Farbeftoff als bie Rettbläschen. in ber haut ber Reger aus unregelmäßigen Rügelchen bestehen, bie burch Bellstoff zu einer Lage vereinigt waren. Aus den verletten Abern einer Froschlarve, in deren haut sich schwarze Fleden zu bilden anfingen, sa ich, mit den ovalen Blutfornchen untermengt, einzelne intensiv schwark runde Pigmentkorner ausstromen, beren Durchmeffer ber Breite ber Blutkornchen ungefahr gleich kam.

Die Körnchen, welche ber menschli: Rornchen in ber Milch. chen Milch ihre weiße Farbe geben, find fehr burchfichtig und rund, aber ungleich groß; im Mittel ift ihr Durchmeffer etwa 1/3 bis 1/2 mal fleiner als ber ber Blutkornchen. Sie losen sich nicht in Wasser auf. vir an us 2) balt bie Milchtugelden fur Fettfugelchen, bie fich burch bie Bermengung von Zett und Baffer gebilbet batten. Denn er glaubt, baß bas Blut und bie Saamenfluffigkeit bie einzigen Fluffigkeiten bei Körpers waren, welche organische Theilchen enthielten. Bei ben Milde kügelchen kann man mit vollem Rechte barüber zweifelhaft fein, ob sie auf die von Treviranus angegebene Weise entstanden sind, ba fie, wie Fett, nicht zu Boben finten, und auch burch ihre augerst scharfen Umife und durch thr übriges Ansehen die Eigenschaft, das Licht stark zu brechen, verrathen; ober ob fie ursprunglich als wesentliche, aus Rase und Fit bestehende Theile der Milch vorhanden waren. Da man indessen von ben Rafetheilchen, bie man ichon mit blogen Augen an ber, obgleich fie Erie bung, die sie verursachen, erkennt, burch das Mikroskop weiter gar nichte, was man für Kajetheilchen halten konnte, wahrnimmt, sondern nur Rugels chen sieht; übrigens auch die Rügelchen zwar eine verschiedene Große has ben, jedoch auch bei ftarker Berdunnung nicht biejenige Größe annehmen welche die Fetttheilchen: so bin ich doch geneigter, die Milchkugelchen alb aus Rafe und Bett zusammengesett anzunehmen.

Rornchen bes Schleims. Der gang burchfichtige Ebeil bes

<sup>1)</sup> Heusinger, Physiologisch pathologische Untersuchungen. Heft 1. Eisensch 1823. p. 14.

<sup>2)</sup> Treviranus, vermischte Schriften. B. I. 1816. p. 121.

Schleims enthalt keine Körnchen; wohl aber die im Schleim vorhandesnen, weniger durchsichtigen Floden, vorzüglich des im Rachen und in der Luftröhre abgesonderten Schleims. Diese Körnchen sind von verschiebener Größe. Ihren Durchmesser fand ich im Mittel 0,002 bis 0,0013 einer Pariser Linie, d. h.  $\frac{1}{6000}$  bis  $\frac{1}{9228}$  Pariser Boll; er war also bei den größten Schleimkörnchen nur um ein weniges kleiner als der der Blutförnchen ist, dei den kleinen aber sast nur halb so groß. In den Schleimssoden hängen die Körnchen zusammen, und scheinen unregelsmäßiger zu sein; im Wasser trennen sie sich aber, schwimmen einzelnt herum, erscheinen dann vollkommener rund, und lassen sich mit größerer Zuverlässigseit messen.

Kornchen bes Eiters. Die Betrachtung ber Kornchen bes Gi= tere, als einer krankhaften Fluffigkeit, gehort eigentlich nicht hierber, foll indessen wegen der Wichtigkeit, die die Unterscheidung von Schleim und Eiter für ben Arzt hat, nicht ausgeschlossen werben. Die Rorns den, aus benen ber Eiter besteht, sind größer als bie Blutkornchen, augleich aber noch burchsichtiger. Sie erscheinen frisch febr rund, " Im Baffer schwellen fie an, bekommen einen größeren Durchmeffer, und zerthilen sich in kleinere Partikeln, wobei fie zuweilen außerlich Die Form on Maulbeeren annehmen. Da fie doppelt so geoß als die im Schleime wesommenden Korneben ber undurchsichtigen Algeben find, und ber durchsichtige Theil des Schleimes gar keine Kornchen enthält, so kann ber Eiter vom Schleime febr wohl unterschieben werben. In bem Siter, der so eben aus der Bunde eines amputirten Gliedes und que dem ausseworsenen Schleime eines Schwindsüchtigen genommen worben war, fand ich bie Kornchen gleich groß. Bei ber Untersuchung bieses Schleimes muß man die gelbsten, schwersten und begrenzteften Theilchen berausluden, und in vielem Waffer ober Eiweiß zertheilen, um nicht zu viel Shleim beigemengt mit zu bekommen. Der Durchmeffer ber Kornchen betrug 0,004, ferner 0,005, seltener 0,006 bis 0,008 Pariser Linien, b. h. 1/3000 bis 1/1500 Parifer Boll; bei vorzüglich vielen kam er 1/2400 Boll gleich. Die Eiterkügelchen find aber den im Speichel vorkommenden Rugiden außerorbentlich abnlich, unterscheiben fich inbesten haburch von ihnen, daß die Rügelchen des Speichels mur einzeln, die des Eiters in ber größten Menge bei einander vorkommen, und daß die Giterkügelchen ihneller zu Boben finken.

Körnchen ber Galle. Hier find viele elliptische Körnchen mit tunden vermengt. Sie find von sehr verschiedener Größe, im allgemei= nen aber außerst klein, kleiner sogar als die der Milch und die des Schleimes.

Rornchen bes Speichels. Diefe Rornchen, welche Leeuwen: boef 1), Afch 2), Tiebemann und Gmelin 3) im Speichel gefunden haben , habe ich gleichfalls beobachtet. Sie find ben Rornchen bes Giter am ahnlichften, von ungleicher Große, boch meiftens großer als bie Bluttornchen, übrigens rund und febr burchfichtig. Richt zu allen Dages: zeiten find fie in gleich großer Bahl vorhanden. Den Durchmeffer von einigen Rugelchen von mittlerer Große, bie ich maß, fant ich 0,004 618 0,005 Par. Linien, d. h. 1/2000 bis 1/2400 Par. Boll. Manche was ren noch größer. Sie schwellen im Baffer sehr schnell an, theilen fic in kleinere Partikeln, und nehmen dabei, wie die Giterkugelchen, oft bas Unsehen von Maulbeeren an. Buweilen fieht man babei in ihrem Centrum einen Rled, ber bem ahnlich ift, welchen Bewfon und andere in ber Mitte ber Bluttornchen ber Amphibien beschrieben haben. Rled an ben Blutkornchen von Amphibien und Fischen sah ich auch bei bem Anschwellen berfelben größer werben, so daß zuweilen ein runder Rern aus bem Inneren ber Blutkorneben bervorzutreten fchien. Ereviranus ) konnte bie Rornchen bes Speichels nicht erkennen. Bielleicht fehlen fie alfo zu gewiffen Beiten gang.

... Rornden in feften Materien. Im Bellgewebe, bas ich am Umfange bes meufchlichen Augapfels frifch unterfucht habe, finde ich, wie Dreviranus an bem zwischen ben Schenkelmusteln eines Ralbes befindlichen Bellgewebe, (f. 135. Tafel I. Fig. 14.), außer burchfichtigen enlindrifchen Raben, einzelne zerftreuete Kornchen, welche fleiner als die Blutternchen find. Außerbem scheinen zwar die enlindrischen, burchsichfigen Riden, wie ich felbst gesehen habe, bei einer gewissen Beleuchtung felbft wieder aus noch kleineren, an einander gereiheten Kornchen zu beflehen, welche M. Edwards (fiehe Tafel I. Fig. 21. und 22.) abgebildet hat; allein aus ber Betrachtung, G. 143., ergiebt fich, baf man hierbet eine mikrostopische Lauschung zu furchten bat.

Deutlicher als in bem Bellgewebe ber Erwachsenen erscheinen bie Rornchen in der weichen halbsesten Materie, aus der die Theile bei Em: bronen entflehen, und bie einige auch Bellgewebe ober Bilbungsgewebe, andere Urthierftoff nennen. Diefe fcheint nach Seiler und Carus gang aus Rugelchen zu befiehen. (Giene Tafel I. Fig. 17., we, 'nad Geiler 3 folde Daterie vom Bruftmustel eines 8 wochentlichen menfchlichen Embro bei 48 maliger Bergrößerung ; Fig. 18. bergleichen Materie von der Rierengegent eines

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, Philos. Transact. 1674. No. 106. p. 121.

<sup>2)</sup> Asch, de natura spermatis, p. 78. Obs. 62. Siehe Tiedemann und Gmelia, die Verdauung, B. I. p. 6, 5) Tiedemann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. B. I. p. 6.

<sup>4)</sup> Treviranus, Vermischte Schriften, 1816. B. L. p. 120.

7 wochentlichen menfchlichen Embryo bei berfelben Bergrößerung; Fig. 19. dergleichen Materie aus einem 48 Stunden lang bebrüteten Suhnerei, bei 54 maliger Bergrößerung bes
Durchmeffers abgebildet ift. Ferner eben folche Materie von dem Bordertheile eines 11/2
301 langen Schafembryo, bei 48 maliger Bergrößerung des Durchmeffers von Carus gezeichnet 1).

Das geronnene Eiweiß scheint auch aus Rügelchen zu bestehen. Die durch Berdunftung sichtbar werbenden Floden des frischen Eisweißes zeigen, wie das Zellgewebe, durchsichtige cylindrische Fäden, die bei einer gewissen Beleuchtung aus Kügelchen von 1/6000 Parifer Boll im Durchmesser, zusammengesetzt scheinen, deren wirkliches Vorhandensein aber bezweiselt werden muß.

Rornchen ber Mervensubstang. Bei feiner anberen festen Subffang find aber bie Rugelchen fo beutlich, als im Gehirne und in Sie find burchfichtig, schwellen im Baffer nur ein menig an, losen fich aber barin nicht auf, theilen fich auch nicht in kleinere Partifeln, und unterscheiben fich bierdurch fehr von ben Blutkornchen. Ich fand ihren Durchmesser in der Nervenhaut des Auges eines 24 Stunden zuvor gestorbenen 20 jährigen Mädchens nicht ganz gleich groß, namlich 1/8000 bis 1/8400 Parifer Boll, also ungefahr um 1/5 kleiner als den der Blutkornchen. Es verdient bemerkt zu werden, daß die Größe jebes Rügelchens in ber Mervenhaut bes Auges ber Größe eines kleinsten empfindlichen Punktes auf berselben gleich kommt. Denn ba ber kleinste Gesichtswinkel, unter welchem 2 neben einander stehende weiße Flecke auf schwarzem Papiere, ober 2 neben einander stehende schwarze Flede auf weißem Papiere, noch unterschieden werden konnen, 40" beträgt, so berechnet Smith2), bag ein kleinster empfindlicher Punkt ber Rerven= baut des Auges 1/8000 Boll gleich kommt. Wenn Zerlei Gindrucke auf einem solchen Punkte statt finden, so werben sie als ein einziger Eindruck empfunden.

Tasel I. Fig. 27. stellt, nach G. A. Treviranus, die Substanz des Rückenmarkt eines Frosches vor, der 24 Stunden in Weingeist gelegen hatte, und zwar 350 mal im Inchmesser vergrößert. Fig. 28. bis 32. kellt die Gehirn und Rervemusstanz nach Bauer und home vor. Fig. 33. ist die neueste und volkommenste Darkellung, die Bauer und bome<sup>5</sup>) gegeben zu haben glauben; denn ste ist nach frischer hirnübstänz die einer 200 maligen Bergrößerung abgebildet; statt die Gehirnsubstanz in Fig. 28 und 29., bei einer 400 maligen Bergrößerung, aber nachdem sie 48 Stunden im Wasser gelegen hatte, gezeichnet worden ist. Fig. 31. und 32. kellt die Substanz der Rervenhaut des Auges, die 3 bis 4 tage hindurch im Wasser gelegen hatte, 400 mal vergrößert vor. Ich sinde diese Oarstellungen ziemlich der Ratur entsprechend, nur sind die Körnchen zu vollsommen rund abgelibet. Fig. 23. zeigt die Substanz des Rückenmarkes, nach Prochasea, angeblich bei ein

<sup>1)</sup> Burc. Bilb. Geiler, Ratuelehre des Menfchen mit Bemerkungen aus der vergleichenden Anatomie, für Runftler und Runftfreunde. heft 1. mit 4 Rupfr. Dresben 1826. Tafel I. Fig. 4 bis 7.

<sup>2)</sup> Smith, Lehrbegriff der Optif, G. 29. der Ueberfegung, und Gehlers physikalisches Borterbuch, 1791. Theil 4. Geite 32.

<sup>5)</sup> Home, in Phil. Tr. 1824. P. I. Tafel I. Fig. 2.

ner 400 maligen Bergrößerung; Fig. 34. unb 35. hirnfubitang von Carus, bei einer 48 fachen unb 348 fachen Bergrößerung bes Burchmeffers, gezeichnet.

Eine sehr auffallende Erscheinung ist es, daß viele von den erwähn: ten Rornchen, getrodnet, ihren Umfang ziemlich behalten. fichert Bauer und Some, fo wie Prevoft und Dumas von ben Bluttornchen; und baffelbe fagen auch jene erfteren beiben Beobachter von den Nervenkugelchen. Fig. 29. stellt nach ihnen 1) daffelbe Theil: chen bes Gehirnes im getrockneten Zustande vor, welches in Fig. 28. im feuchten Buftande abgebildet worben war. 3ch fann biefe Bemerkung aus eigner Erfahrung beftätigen, wenigstens für folche Rornchen, bie einzeln liegen. Da bas Gehirn etwas mehr als 2/3 seines Gewichtes Waffer enthalt, so wurde es kaum erklarlich fein, daß bie Kornchen nicht mehr eintrodnen follten, wenn man nicht annahme, bag fie an ber Glasplatte, auf ber fie trodnen, vermoge ihrer Beichheit, fich abplatte: ten und bann mit ihrer Dberflache antrodneten, fo bag fie nicht im Umfange ber aufliegenben Dberflache, wohl aber in ber Dide beträchtlich schwinden konnen. Ueberhaupt muß man fich alle jene genannten Kornchen außerst weich und halbfluffig vorstellen; benn wenn auch ; B. Blut vorfichtig und mit einem feinen Pinfel auf eine Gladplatte aufgeftrichen wird, so findet man boch die meisten Bluttorneben zerbrudt und in bie gange gezogen, und nur einzelne in ihrer geborigen Geftalt.

Ueber die Fasern wird ba, wo von den Nerven =, Muskel =, Seh= nen = und Arteriensasern; von den Rohrchen da, wo von dem Gewebe der innersten Gesäshaut; von den Blattchen und Zellen da, wo von dem Gewebe der Oberhaut und der Rägel, so wie auch von dem Bellgewebe, die Rede ist, speciell gehandelt werden.

# Von ben Geweben.

Man kann an einem Körper entweber bie außere Gestalt, ober sein inneres Gefüge, b. h. die Gestalt und Lage seiner Theile unterscheiden. Die äußere Gestalt besselben kennt man, wenn man das räumliche Berhältniß aller Punkte seiner Oberstäche zu einander, oder zu irgend einem willkührlich gewählten, außerhalb der Oberstäche liegenden Punkte erkannt hat. Sein Gefüge kennt man, wenn man, wie gesagt, die Gestalt und Lage der einzelnen Theile kennt, die den Raum des Körpers einnehmen. Doch reicht es nicht hin, um einen Körper vollständig zu kennen, eine Borstellung von den räumlichen Bershältnissen bes ganzen Körpers und seiner Theile zu haben, sondern man muß sich auch die Kenntniß seiner Eigenschaften verschaffen,

<sup>1)</sup> Home, in Phil, Tr. 1821. P. I. Tafel II.

von denen es abhängt, ob die Theile des Körpers sest unter einander zusammenhängen, oder verschiedbar sind, ihre Lage wieder anzunehmen streden, wenn die Gestalt des Körpers verändert wurde, oder nicht; ob serner der der schree specifisch schwer oder leicht, durchgänglich oder undurchs gänglich sur Wärme, Licht, Electricität und Feuchtigkeit ist; od der Körper und seine Theile gewisse chemische Veränderungen durch andere Körper und seine Theile gewisse chemische Veränderungen durch andere Körper erleiden oder in anderen Körpern hervordringen, und od endlich er oder seine Theile sädig sind, gewisse Verwegungen durch das in ihnen wirkende Leben selbst auszusühren, oder in anderen Materien hervorzurussen; mit einem Worte, man muß die Eigenschaften, die der Körper und kine Theile noch nach dem Tode bestigen, und die man wieder in physistalische und chemische eintheilen kann, und diejenigen Eigenschaften, die ihm während des Lebens eigenthümlich waren, oder die Lebens eigen schaften, zu erkennen suchen.

Benn bie Theile, aus benen ein Korper besteht, fo groß find, und eine so bestimmte Gestalt und Lage baben, baf fie noch einzeln betrachtet und beschrieben werben konnen, so bezeichnet man eine Bereinigung solder Theile nicht mit bem Namen Gewebe, und spricht also z. B. nicht von bem Gewebe bes Armes, sonbern von ben Knochen, Muskeln, Gefäßen und Nerven bes Armes. Wenn bagegen bie einzelnen unter einander verbundenen Theile ber Bahl, Geftalt und Lage nach unbestimmt find, ober wegen ihrer Aleinheit nicht mehr einzeln unterschieden und beschrieben werben konnen, betrachtet man die vereinigten Theile ihrer Beffalt, Lage und Berbindungsart und ihren Eigenschaften nach nur im Allgemeinen, indem man gewisse, ber Berbindung zukommende mesentliche Merkmale auffucht, und nennt bann biefe Bereinigung von Theilen, beren mesentliche Merkmale man erfannt hat, ein Gewebe, tela. Das Gewebe, als eine Befchaffenheit eines Rorpers betrachtet, ift also, nach bem Sprachgebrauche ber Anatomen, die eigenthumliche Bereinigungbart fleiner, nicht einzeln volltommen bestimmter Theile au größeren Theilen. Gin beftimmtes Gewebe, als ein Korper betrachtet, ift eine Gesammtheit vereinigter Theile, von benen zwar bie einzelnen Theilchen ihren Berhaltniffen nach nicht bestimmt sind, wohl aber bas Ganze seinen wefentlichen Merkmalen nach gekannt ift. biefem Sinne kann man g. B. von einem Sehnengewebe fprechen, worunter man die Bereinigung von Sehnenfasern, fleinen Gefägen, Bellfloff, und vielleicht noch von anderen Theilen versteht, die zusammengenommen gewisse Eigenschaften haben, und bie auch nach einer gewissen, wiewohl nur im allgemeinen bestimmten Beise unter einander verbunden find, so jedoch, daß die Gestalt und Lage aller einzelnen Theile nicht beschrieben werden kann.

exer 400 maligen Bergrößerung; Fig. 34. und 35. Sirn. 2 8 fachen und 348 fachen Bergrößerung bes Durchmeffere Eine febr auffallende Erscheinung ift es, b .. fen Kornchen, getrodnet, ihren Umfang ziemti Techert Bauer und Some, so wie Prevost Stutkornchen; und dasselbe sagen auch jene c. von ben Rervenfügelchen. Den bes Gehirnes im getrockneten Zustande ve. Ferschten Zustande abgebildet worden war. 213 eigner Erfahrung bestätigen, wenigsten einzeln liegen. Da das Gehirn etwas mi 5)53 affer enthält, so wurde es kaum erklärlig exelpe eintrodnen follten, wenn man nic Slasplatte, auf ber sie trodnen, vermoge ter 21nd bann mit ihrer Oberfläche antro." farige der ausliegenden Oberstäche, woh farbinden können. Ueberhaupt muß me-Der äußerst weich und halbstüssig vorste vorsichtig und mit einem seinen Pinsel wird, so findet man boch die meisten Lange gezogen, und nur einzelne in 11eber die Fasern wird ba, me

nert = und Arterienfafern; von ben ver innersten Gesäßhaut; von be von dem Gewebe der Oberhaut Bellgewebe, die Rede ist, species

Von i Man kann an einem A& fein inneres Gefüge, b terscheiben. Die außere raumliche Berhaltniß alle irgend einem willführlich Puntte er at. e fagt , t unb bes A pollf bål m

IL DERE

mabsondernden Hant, der Schleimhaut, überzogen, ne vor dem nachtheiligen Einflusse fremder, in netwer geschützt werden. Die Schleimhaut dieser aus einem ähnlichen Gewebe, und ist auch ähnzund eine und dieselbe Krankheit, z. B. die alten einen ähnlichen Ausgang. Dagegen besteht ... Lagen von Häuten, die ein verschiedenes Gewebe von diesen Lagen eigenthümlichen Krankheiten unserkankheit, wenn sie die eine oder die andere inen verschiedenen Berlauf und Ausgang zu nehen an seiner äußeren Obersäche von einer glatten wein, welche die Reibung des Magens an den besteilt, welche die Reibung des Magens an den besteilt, welche die Reibung des Magens an den besteilt, welche die Reibung des Magens an den besteilt als der innerste von der Schleimhaut gesteilt sie sich sie sie ist sie auch anderen Krankheiten unterworfen, webe des menschlichen Körpers ist es also, die webe des menschlichen Körpers ist es also, die die der Untersuchung über die Verrichtunsaber der Arzt bei der Beobachtung der krankstellerheit zurückgehen kann.

wung verschiebener Gattungen von Geweben muß son Gigenschaften ber Gewebe zugleich Rudficht mußellung gewisser Hauptklassen aber verbient vor= Linfachheit ober vielfachere Zusammensetzung aus selbst ihr eigenthumliches Gewebe haben; ferner breitung durch ben ganzen Körper ober ihre Bestelen besselben, berudsichtigt zu werden.

find Bichat und andere Anatomen, die ihm Beis ber Aufzählung ber Gewebe gefolgt.

Sewebe, ihrer Einfachheit nach, in 3 Klassen theis infache Gewebe, in zusammensetenbe Gewebe, engefette Gewebe. Die einfachen sind nicht burch mehrerer Gewebe gebilbet, machen aber auch felbft andtheil anderer Gewebe aus. Die gufammenfeten = jenen die einfachsten, denn sie sind zwar selbst durch ben bes Körpers verbreitet und gehen in die Bildung ter zu= Brewebe ein, bie sie alfo zusammensegen helfen; aber und kein zusammengesettes Gewebe macht einen Bestand= nen aus, sondern nur mehrere jusammensetende Gewebe ver= nter einander. Die zusammengesetzten Gewebe endlich allgemein burch ben ganzen Korper verbreitet als bie zum Gewebe, enthalten aber eine Grundlage, die von einem zusammensetenben Gewebe gebilbet wirb, und zeichnen purch als ein besonderes Gewebe aus, bag bie jusam= ebe zu beren Bildung auf eine ganz eigenthumliche nber vereinigt find, ober bag in ihnen, außer ben gu=

Die Organe tonnen in Gewebe, die Gewebe in Elementar: theile, die burch bas Mifrostop sichtbar find, und biese Elementar: theile burch chemische Bulfsmittel wieder in, von ihnen verschiedenartige Substangen aufgeloft werben. Und fo wie es gufammengefettere und einfachere Organe giebt, die selbst wieder aus kleineren Organen befteben, fo giebt es auch zusammengesetztere und einfache Bewebe. Um nun aber umgekehrt in ber Erkenntnig ber Theile bes Korpers von bem Einfacheren zu bem Busammengesetteren fortzuschreiten, ift zuerft von ben einfachen und zusammengesetten Substanzen, bann von ben noch fichtbaren Elementartheilen gehandelt worden; nun wird von den einfacheren und zusammengesetteren Geweben bie Rebe sein. Ungeachtet bie Gestalt und die Eigenschaften ber Organe ohne Zweisel in ber Beschaffenheit jener noch fichtbaren Elementartheile ihren Grund haben, und unge: achtet bie Eigenschaften biefer letteren, wenigstens jum Theil, ber auf ben Eigenschaften und ber chemischen Bereinigung von Substan: gen beruhen, so weiß man boch barüber, wie die Eigenschaften ber Dr gane in ber chemischen Bereinigung von Substanzen begrundet find, nichts; und barüber, wie fie aus ber Geftalt und aus ben Gigenschaf: ten ber fichtbaren Elementartheile bergeleitet werben konnen, außerft menig. Denn unsere Erkenntniß ber chemischen Busammensehung ber Theile bes Korvers ift fehr unoollkommen, und auch die nur burch Mikroffope erkennbaren Glementartheile entziehen fich großentheils unferer Beobach: Die einfachsten Gebilbe, beren Eigenschaften wir mit einiger Sicherheit wahrnehmen, und beren Beranderungen im gesunden und tranten Buftanbe, im Buftanbe ber Rube und ber Thatigfeit in bie Mugen fallen, find bie Gewebe. Die Thatigkeiten, burch welche bie aus einem ober mehreren Geweben zusammengesetten Organe bem Korper nublich werben, find bas Resultat gewisser Thatigkeiten, die in ben kleinen Theilen statt finden, welche die Gewebe bilden. Die Berände: rungen, welche ber Urzt in verschiedenen Krankheiten an ben Theilen bes Korpers gewahr wirb, nimmt er an bem Gewebe berfelben mabr, und nur felten ift es gelungen, bie frankhaften Beranberungen an ben nur burch Mikrostope sichtbaren Elementartheilen zu beobachten, und da= bei ben Fortgang ber Krankheit auf allen ihren Stufen zu verfolgen und au uberfeben. Dagegen bat Dh. Dinel') mit Recht guerft barauf aufmert. fam gemacht, daß Saute, die zu derfelben Klasse von Santen gehören, auch wenn sie an sehr verschiedenen Stellen des Körpers liegen, in Krankheiten sich ähnlich verhalten. So wird z. B. die Nasenhöhle, die Sohle des Magens und die Sohle

Ph. Pinel, Nosographie philosophique ou la méthode de l'analyse appliquée à la médicine, à Paris an 6 (1798) II. Voll. 8. 6mo ed à Paris 1818-III. Voll.

der Harnblase von einer schleimabsondernden Haut, der Schleimhant, überzogen, durch welche die genannten Organe vor dem nachtheiligen Einstusse fremder, in jene Höhlen ausgenommener Körper geschützt werden. Die Schleimhaut dieser verschiedeneu Theile nun besteht aus einem ähnlichen Gewebe, und ist auch ähnlichen Arankheiten unterworfen, und eine und dieselbe Krankheit, d. B. die Entzündung, nimmt in ihnen allen einen ähnlichen Ausgang. Dagegen besseht oft ein Organ aus verschiedenen Lagen von Häuten, die ein verschiedenes Gewebe haben; und dann ist auch jede von diesen Lagen eigenthümsichen Krankheiten unterworfen, und eine und dieselbe Krankheit, wenn sie die eine oder die andere dieser Lagen besällt, ist geneigt, einen verschiedenen Berlauf und Ausgang zu nehmen. So ist z. B. der Magen an seiner äußeren Oberstäche von einer glatten und durchsichtigen Hant überzogen, welche die Reibung des Magens an den benachbarten Theisen dei seinen Bewegungen verhindert; und diese Haut, so wie sie aus einem anderen Gewebe besteht als der innerste von der Schleimhaut gesbildete Ueberzug des Magens, so ist sie auch anderen Rrankheiten unterworfen, wer dieselben Krankheiten nehmen in ihr einen anderen Werlauf und Ausgang. Die Betrachtung der Gewebe des menschlichen Körpers ist es also, dis zu welcher oft der Physsolog bei der Untersuchung über die Verrichtunsgen der Theile, meistens aber der Arzt bei der Beobachtung der krankspleiten Reränderungen, mit Sicherheit zurückgehen kann.

Bei ber Unterscheidung verschiedener Gattungen von Geweben muß man auf alle wesentlichen Eigenschaften der Gewebe zugleich Rudssicht nehmen. Bei der Feststellung gewisser Hauptklassen aber verdient vorzüglich ihre größere Einsachheit oder vielsachere Zusammensetzung aus kleineren Theilen, die selbst ihr eigenthumliches Gewebe haben; ferner ihre allgemeinere Verdreitung durch den ganzen Körper oder ihre Besichränkung auf wenige Stellen desselben, berudssichtigt zu werden.

Diesem Principe sind Bichat und andere Anatomen, die ihm Beisfal schenkten, bei ber Ausgablung ber Gewebe gefolgt.

Man kann die Gewebe, ihrer Einfachheit nach, in 3 Rlaffen thei= len: namlich in einfache Gewebe, in zusammensetenbe Gewebe, und in zufammengefette Bewebe. Die einfachen find nicht burch eine Bereinigung mehrerer Gewebe gebilbet, machen aber auch felbft nicht einen Bestandtheil anderer Gewebe aus. Die gusammenfeten= ben sind nachst jenen die einfachsten, denn sie sind zwar selbst durch ben größten Theil bes Körpers verbreitet und gehen in bie Bilbung ter zu= lammengesetten Gewebe ein, bie sie also zusammenseten helfen; aber tein einfaches und tein jusammengesettes Gewebe macht einen Beftand= theil von ihnen aus, fondern nur mehrere jufammenfetende Gewebe ver= einigen fich unter einander. Die jufammengefetten Gewebe endlich find nicht so allgemein durch den ganzen Körper verbreitet als die zu= sammensehenden Gewebe, enthalten aber eine Grundlage, die von einem ober mehreren ber ausammensenenben Gewebe gebilbet wird, und zeichnen lich entweder baburch als ein besonderes Gewebe aus, daß die zusam= mensehenden Gewebe zu beren Bildung auf eine ganz eigenthumliche Beise unter einander vereinigt find, oder daß in ihnen, außer den zu= fammensebenden Geweben eine eigenthumliche Gubfiang porbanden ift. nach welcher bann bas zusammengesette Scwebe benannt wirb.

# 1fte Rlaffe ber Bewebe.

# Einfache Gewebe, telae simplices.

Gewebe, in benen man bie sonst sehr allgemein burch ben Korper verbreiteten Nerven und Gefäße (Blut = und Lymphcanale) nicht fichtbar machen kann, und in benen man auch wenig ober kein Bellgewebe antrifft. Sie find im gefunden und franken Bustande völlig unempfindlich, find feiner Art von Lebensbewegung fabig, und nugen bem Rorper burch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften. Die Borgange, burch welche ihre Bildung, ihr Wachsthum und ihre Ernahrung bewirft wird, find fehr bunkel. Sie find mit fehr gefaß = und nervenreichen, und baher fehr empfindlichen Theilen bes Rorpers in Beruhrung, von welchen die Substanz bereitet und abgesett wird, aus der sie entstehen und burch die sie fich vergrößern und ernahren. Durch biefe gefäß = und nervenreichen Theile stehen sie also mit dem übrigen Körper in einem organischen Zusammenhange, und burch eine frankhafte Storung ber absondernden Thatigkeit in diefen gefäß = und nervenreichen Theilen bes Korpers tann auch bie Bilbung, bas Bachsthum und bie Ernahrung ber einfachen Gewebe geftort werden. Da in ihrer Substanz auch in Krankheiten niemals Befage fichtbar werben, fo konnen fie alle biejenigen Rrankheiten nicht erleiben, die in einer gestorten Thatigkeit ber in ber Substanz eines Theiles befindlichen Gefäge bestehen, und die fonft allen anderen Theilen bes Rorpers zukommen konnen, namentlich bie Entzundung. Sie bestehen aber nicht nur felbft aus einer fehr einfachen, nicht aus verschiedenen Beweben zusammengesetten Substanz, sondern fie geben auch umgekehrt nicht in die Bildung anderer Gewebe ein, sondern befinden fich an der Oberfläche, ober nahe an der Oberfläche bes Körpers ober ber Banbe gemiffer Sohlen beffelben Diese 1ste Rlaffe ber Gewebe, welche bie einfachen Gewebe enthalt, begreift 2 Arten unter fich, die Horngewebe und die Bahngemebe.

- 1. Die Horngewebe, telae corncae, haben eine eigenthumliche Substang, die Hornsubstang, welche ber Dberhaut, ben Rageln und haaren gemein ift. In biese Abtheilung gehoren:
- 1. Das Gewebe ber Oberhaut. a) Der hornigen Lage, welche die äußere Saut bebeckt, epidermis; b) der viel bunneren hornigen Lage, welche viele Schleimhäute, 3. B. die des Mundes, der Nase, der Speiserohre und der Scheide überzieht, epithelium.

  2. Das Gewebe der Nägel, tela unguium.

  3. Das Gewebe der Hägel, tela pilorum. (Der in der Harrender
- get verborgene Saarteim gehort nicht gu bem Saargewebe; benn er ift vielmehr

der gefäß und auch nervenreiche Theil, durch welchen das haar mit dem übrigen Körper in einer organischen Berbindung steht.)

II. Die Bahngewebe, telae dentium. a) Das Gewebe bes Schmelzes (tela substantiae vitreae) der Ichne, der den weißen und harten äußeren Ueberzug über die Ichne, und fast keine organische Subkanz enthält. b) Das Gewebe der inneren Zahnsubstanz, die man unpassend Knochensubstanz (tela ossea) der Ichne, da sie doch von der Knochensubstanz daburch sehr verschieden ist, daß sie koch von der Knochensubstanz dadurch sehr verschieden ist, daß sie keine sichtbaren Blutgefäße enthält. (Der in der Höhle jedes Jahnes versborgene Jahnkeim besteht nicht aus Jahngewebe, sondern ist vielmehr der gefäße und nervenreiche Theil, durch wolchen der Jahn als ein einsaches Gewebe, das keine Gesäße und Rerven dat, mit dem übrigen Körper in einer organischen Verbindung steht.)

Rachtrag ju ben einfachen Geweben.

Gewebe, von benen es zweifelhaft ist, ob sie zu ben einfachen Geweben zu rechnen find ober nicht.

1. Das Gewebe ber Krnftalllinfe bes Muges.

2. Das Gewebe ber Hornhaut bes Anges. 3. Das Gewebe bes glanzenben Ueberzuges ber feröfen hänte.

2te Rlaffe der Bemebe.

Bufammenfegende Gewebe, telae componentes.

Sie tragen zur Busammensetzung aller zusammengesetzten Gewebe bei, find aber felbst nicht so einfach als die einfachen Gewebe; benn bas Borngewebe und Bahngewebe fchließt, wie schon gesagt worden ift, weber sichtbare Gefäße noch Rerven ein, und oft läßt sich nicht einmal in benselben Bellaewebe im eigentlichen Sinne bes Wortes, nämlich sol= des, aus welchem kochendes Baffer Leim ausziehen kann, entbeden. Dagegen kommt keines von biefen letteren 3 ausammensetenden Geweben im Korper so einfach vor, daß die Masse besselben mit bloßen Augen sichtbar mare, und boch keine kleinen Theile eines anderen zusam= mensehenden Gewebes enthielte. Nur bie mit bem Mikrostope sichtbaren Elementartheile Dieser Gewebe, Die kleinsten Rervenfasern, Die kleinsten Gefägcanale und bie kleinsten Bellgewebefafern und Blattchen scheinen teine andere Theile einzuschließen, die von ihrer Substanz verschieden find. So giebt es nirgends im menschlichen Korper Nervensubstang, Die mit bloßen Augen sichtbar ware, und nicht von ben Canalen ber kleinen Blutgefäße burchzogen mare. Auch bas Zellgewebe, bas dem unbewaff= neten Auge keine Gefäße zu enthalten scheint, enthalt solche, die burch Mitroftope fichtbar werben, in nicht unbeträchtlicher Bahl. Die zusams mensehenden Gewebe scheinen, wenn man die einfachen Gewebe auß= nimmt, die nur einen sehr kleinen Theil des Korpers ausmachen, burch ben ganzen Korper ausgebreitet zu sein; so bag, wenn man fich bachte, daß alle anderen Theile des Körvers vollständig hinweggenommen wären und nur ein einziges von ben 3 ausammensebenden Geweben übrig ge=

laffen worden ware, man fich zugleich vorstellen mußte, daß der gange Rorper, und fast alle seine Organe und deren Theile der Form nach, durch das einzige übrig gelassene zusammensetzende Gewebe sichtbar bleis ben murben.

Die 3 ausammensependen Gewebe, die es giebt, das Bellgewebe, die von der allen Gefäßen gemeinschaftlichen Gefäßhaut gebildeten säfte führenden Röhren, und die Nervenfäden, durchdringen nämlich die Subkanz aller Theile der Organe mit Ausnahme der der einsachen Gewebe mit einem mehr oder weniger dichten Nehwerke, das die Grundlage derselben ist. In diesem aus saftstährenden Eanälen, Nervensäden und Bellgewebe gebildeten Nehwerke geschieht die Blutdewegung, die Bereitung, Ausbauchung und Aussaugung von Materien, die in die Zwischenräume jenes Nehwerks abgeset oder aus demselben wieder weggenommen werden; und so bestehen, verändern sich, verschwinden und erneuern sich die ausammengesischen Gewebe des Körpers durch die in den zusammensehen Geweben herrschende Thätigkeit. Die Fleischbündel z. B., oder was dasselbe ist, die Muskelbündel werden von einem von Zellgewebe, sästessprenden Röhren und Nervensäden gebildeten Nehwerke durchdrungen, in dessen Wwischenräume die den Fleischbündeln eigenthümsliche Materie abgeset worden ist. Vermindert sich dies abgesetz Fleischlubstanz ihrem Umsange nach, indem sie von den die Säste sührenden Röhren ausgesopen und weggenommen wird, so schwichte das Fleisch; verwehrt sie sich, so wimmt das Fleisch am Umsange zu; und wird an ihrer Stelle Fett in die Ich, so wimmt das Fleisch am Umsange zu; und wird an ihrer Stelle Fett in die Ich, so wimmt das Reufschen und minden Krankheiten in der Hat. der Fall ist.

- III. Das Zellgewebe, tela cellulosa. Eine weiche, burchsichtige, sich in Faben und Blattchen ziehende Substanz, die an manchen Stellen von dichten Gesäsnetzen durchzogen ist, und dann sester und undurchsichtiger erscheint, die die Zwischenraume zwischen den größeren, kleineren und kleinsten Theilen des Körpers aussult, und in ihren eigenen Zwischenraumen Feuchtigkeiten, Fett und Dunst einschließt, und durch diese ein lockeres zelliges Gesüge erhalte. In demselben werden die kleinen Theile schwebend erhalten, durch ebendasselbe die großen und kleinen Theile von einander gesschieden und zugleich locker zusammengehalten. Man sieht es, wenn man Theile des Körpers, z. B. Fleischbundel, auseinander zieht.
- IV. Das Gewebe ber allgemeinen Gefäßhaut, tela membrange vasorum communis. Die Soble ber säfteführenden Canale des Korpers wird zunächst von einer glatten Haut umsgeben, die allen jenen Canalen zukommt. In den kleineren Canalen dieser Art kann man außer dieser glatten Haut keine anderen Haute unterscheiden; in den größeren Canalen wird diese glatte Haut außerlich von verschiedenen anderen zusammengesehten Gewesden umgeben und verstärkt, bald von Fleischfasern, wie im herzen, bald von Arteriensagern, wie in den Pulkadern.
  - V. Das Nervengewebe, tela nervea. Die weichen, aus Revensubstanz bestehenden von safteführenden Rohren durchzogenen Fasern und Faben, und die breiige Substanz des Nervenspstemes,

İ.

welche jedem schon burch ben bloßen Anblid eines Thiergehirnes bekannt sein können, liegen im Gehirn unbekleibet ba, erstrecken sich aber als dunne, vom Bellstoff eingehüllte Fåben zu ben meissten Theilen bes Körpers, und vereinigen sich ba zum Theil mit ben kleinen Canalen ber Saste, ohne daß man die Art ihrer Ensbigung kennt.

### 3te Rlaffe ber Bewebe.

Bufammengefeste Bewebe, telae compositae.

Diese Klasse von Geweben kann man, wenn man wieder darauf Acht hat, ob sie einsach oder mehrsach zusammengesett sind, in 2 Ordnungen theilen: in die 1ste Ordnung von Geweben, welche einsacher
sind und keine deutlich sichtbaren Rerven und wenigere rothes Blut führende Canale enthalten; und in die 2te Ordnung
von zusammengesetten Geweben, welche die allerzusammengesettesten Gewebe umfast, die es giebt, und zwar solche,
die deutlich sichtbare Rerven und mehrere rothes Blut
führende Canale enthalten.

Ifte Orbnung ber gufammengefetten Gewebe.

Gewebe, die keine deutlich sichtbaren Nerven und wenigere rothes Blut sührende Canale enthalten. Diese Sewebe sehen weiß, gelblich oder durchsichtig aus, und haben keine rothe Farde. Sie verursachen, wenn sie im gesunden Zustande verletzt werden, keinen beutlichen Schmerz, können aber wohl in Arankheiten sehr schmerzhaft werden. Sie haben keine deutliche Lebensbewegung, d. h. sie können sich durch ihre Lebens-thätigkeit, oder durch die Lebensthätigkeit ihrer Gesäße, weder schnell verskrizen, noch schnell anschwellen. Sie nügen dem übrigen Körper häusig nur durch ihre physsikalischen Sigenschaften. Der Ernährungsprozeß gesichieht in ihnen sehr langsam, und bei denzenigen von ihnen, die nicht mit anderen sehr gesäßreichen Theilen in einer innigen Verbindung stehen, verlausen die Arankheiten viel langsamer als bei der 2ten Ordnung der zusammengesetzen Gewebe. Diese entwickeln daher auch im gesunden und im kranken Zustande wenig Wärme, und ihre Geschwülste zeigen häusig keine verwehrte Wärme. Dahin gehören die solgenden Gewebe:

VI. Das Anorpelgewebe, tela cartilaginea, nut bem Körper baburch, daß es eine bestimmte Form bei vieler Nachgiebigkeit beshauptet.

VII. Das Knochengewebe, tela ossea, nutt bem Korper bas burch, bag es eine bestimmte Form ohne Nachgiebigkeit und Beugs

samkeit behauptet und baber geeignet ist, ein Gerust von Stüten und hebeln zu bilden, über welches andere weiche Theile hinge: gespannt, oder an welchem sie aufgehangen sind, und das durch das Fleisch in Bewegung gesetzt werden kann.

- VIII. Das febnige Gewebe, tela tendinea, nutt bem Rorper baburch, bag es mit großer Festigkeit eine große Beugsamkeit ver: bindet, und bennoch ber Ausbehnung fehr widersteht; so daß es fabig ift, burch Bunbel von Cehnenfafern Banber ju bilden, burch welche Knochen und Knorpel beweglich ober auch unbeweglich, jeboch immer fest vereinigt werben; so bag es ferner bas Mittel ift, burch welches fich bas Fleisch, bas bie Knochen und Knorpel zu bewegen bestimmt ift, an die Anochen ansett, und fie auch burch langere Sehnen aus ber Entfernung anzieht, unb in Bewegung fett, wie die Bindfaben bie Blieber ber Glieber: puppen. Auch die Lage ber großeren Aleistwortionen, ober mas baffelbe ift, ber Musteln, wird oft burch febnige Scheiben be ftimmt, und beren Abweichung aus biefer Lage verbinbert. Das Gehirn = und Rudenmark ift burch febnige Saute in ber Soble bes Ropfes und ber Wirbelfaule febr ficher aufwebaugen: und Dr gane, welche, wie die Augapfel, die Nieren, die Hoben = und Giets ftode eine feste, aber boch beugsame Bulle erhalten haben, find von sehnigen Bauten eingeschlossen, welche biefe Bulle bilben. Aus Sehnengewebe bestehen auch bie Banbscheiben, welche bie Birbel ber Wirbelfaule unter einander vereinigen, und bie Bichat und mehrere Anatomen, welche ihm gefolgt find, als ein Gewebe von besonderer Art unter bem Ramen Faferknorpelpsmebe beschrieben.
- IX. Das elastische Gewebe, tela elastica, zeichnet sich burch safern aus, die noch gelber als die Sehnenkasen, serner auch ker ausbehnbar sind, aber durch eine beträchtliche Elasticität sich wieder zusammen zu ziehen streben, wenn sie ausgedehnt werden. Durch diese Elasticität kann es die Röhnen der Pulsadern, die von einer Lage gelber Cirkelsafern umgeben werden, wieder verkürzen und verengern, wenn sie durch den Druck des vom herzen vorwärts gepresten Blutes, verlängert und erweitert worden waren; durch eben dieselbe Eigenschaft können gewisse gelbe Bänder, die vorwärts oder seltwärts gedogene Wirbelsäule wieder zunüsbeugen, und ähnliche Fasern, die aus einander gezogenen Ringe der Luftröhre wieder an einander ziehen, und so durch Elasticität die lebendige Kraft der Fleischsasern ersparen, welche außerdem ersforderlich sein würden, um diese Bewegungen auszusühren.

'X. Das Gemebe ber ferbfen Sade, tela saccorum serosorum. Diese ringbum geschloffenen, burchfichtigen, inwendig au-Berft glatten, von bem Dunfte einer eiweißhaltigen Fluffigkeit schlüpfrigen Gade liegen amischen Theilen, beren Reibung an einander und beren Bermachsung mit einander fie verhindern. Theile ber Banbe biefer Sade find in bie Boble berfelben, auf eine abnliche Beife, eingestülpt, wie ber eingestülpte Theil einer Nacht= mute, ber baburch geeignet wird, ben Ropf zu bebeden. Diese eingestulpten Stellen ber Sade überziehen bie Theile, amischen welchen die Sade liegen, und diese Theile scheinen daber in die Boble ber Gade bineinzuragen, werben unter einander burch ben ferdien Sad verbunden, und find zuweilen burch ben eingestulp= ten Theil bes Sackes, wie in einem Beutel aufgebangen. Die serdsen Sade nuben bemnach burch mehrere ihrer physikalischen Eigenschaften; burch ihre Undurchbringlichkeit, burch welche fie bie eingeschloffene, eiweißhaltige Feuchtigkeit nicht ausfließen laffen; burch bie Glatte ihrer inneren Dberflache, burch bie fie bie Reibung vermindern. Außerbem aber besiten fie bas Bermogen, Die eiweißhaltige Feuchtigkeit abzusandern und wieder aufzusaugen, und schließen fich burch biese Lebensthätigkeit an die folgenden, mit vielen rothen Blutgefäßen und beutlichen Nerven versehenen Gewebe an, die vorzüglich burch ihre Lebenseigenschaften bem Menschen wichtige Dienste leiften.

schen wichtige Dienste leisten.
Die serdsen Sade kommen theils in den Höhlen des Körpers, in der Höhle des Schädels und der Wirbelsäuse, der Brust, des Bauches, des Hodensackes und des Auges vor, wo mehrere daselht besindliche Organe, die man oft mit dem Ramen Eingeweide bezeichnet, vermittelst derselben ausgedangen sind; theils liegen sie zwischen den Stellen der Bewegungsvorgane, die vorzüglich der Reibung ausgeseht sind, erleichtern z. B. das Hin . und Herzeleiten der Gelenkoberstächen, der durch Ringe und Scheiden geführten Sehnen, und der an einander vober an den Anochen sich reibenen Muskeln und Sehnen, so wie auch der über die Vorsprünge der Gelenke hingespannten Haut. Die erstere Abtheilung der serdsen Haute nennt man, im engern Sinne des Wortes, serdse Haute oder Spavielssätze, membranae serosae, sacci serosi; die letztere Abtheilung heißen Spnovialsätzte oder Spnovialsätzte, membranae, sacci synoviales, weil die eiweißehaltige Flüssseit in ihnen dicker, eiweißreicher, öliger und schlüpfriger ist, und den Namen Gelenkschmiere, synovia, führt.

# 2te Ordnung ber gufammengefetten Gewebe.

Gewebe, die beutlich sichtbare Nerven und viele rothes Blut führende Canale enthalten. Sie haben mahrend bes Lebens eine rothe ober rotheliche Farbe, sind gegen Verletzungen auch im gesunden Zustande empsimblich, und gewisser Lebensbewegungen fähig, indem sich einige dersselben, wie das Fleisch, durch ihre eigene Kraft ziemlich schnell zusammenziehen, andere im gesunden oder kranken Zustande vorzüglich dadurch,

baß Blut in größerer Menge zugeführt wird, ziemlich schnell anschwellen können. Sie entwickeln viel mehr Warme, als die zusammengesetten Sewebe der Isten Ordnung. Viele ihrer Krankheiten nehmen einen sehr schnellen Verlauf, und im Zustande der Entzündung sind sie sehr roth und heiß, und schwellen oft in kurzer Zeit sehr an. Sie leisten dem Menschen vorzüglich durch ihre Lebenseigenschaften wichtige Dienste, und der Wille des Menschen, oder die Gemuthsbewegungen desselben, haben einen mehr offenbaren Einsluß auf die Verrichtungen dieser als anderer zusammengesetzer Gewebe.

So wie die von den 3 zusammensegenden Geweben gebildete nebförmige Grundlage in den zusammengesesten Geweben der Isten Ordnung vorzüglich nur den Iweck der Ernährung dieser durch ihre physselichen Eigenschaften nüßenden Gewebe hat; und so wie demnach in ihnen die Blut führenden und auffaugenden Canäle weniger groß und zahlreich sind: so hat dieselbe nebsörwige Grundlage bei den zusammengesesten Geweben der Zten Ordnung, umgekehrt, außer der Hestimmung die Gewebe zu ernähren, einen wichtigen Antheil an den Ledensderrichtungen, durch welche diese Theile dem Menschen nüglich sind. So haben z. B. die Nerven einen wichtigen Antheil au der Willensdewegung oder an der Ledensdewegung des Fleisches; an den Eedensdewegungen der Regenbogenhaut des Auges und des uterus; an der oft durch Vorstellungen veranlaßten Unschwellung des Eliebes; an der zum Theil von den Nerven abhängenden, durch Gemüthsdewegungen leicht gesörten oder abgeänderten Bereitung und Absonderung von Sästen, die in der Haut, in den Schleimhänten und in den Drüsen statt sinden. Auf gleiche Weise haben die dichten und großen Gefäsinese einen wesentlichen Antheil an den Verrichtungen dieser Gewebe, vorzüglich an dem Prozesse, durch welchen Substanzen in das Innere des Körpers aufgenommen, oder aus demsehen welchen Substanzen; den diese Prozesse sinden nur in den zusammengesepten Geweben der 2ten Ordnung statt. Bu dieser 2ten Ordnung gehören:

XI. Das Muskelgewebe, tela muscularis, ober das jedem schon hinlanglich bekannte Gewebe, aus dem die Fleischbundel bestehen; das sich durch seine rothen, an manchen Stellen nur blagrothen Fasern auszeichnet, und dem Menschen so wichtig ist, weil es alle anderen beweglichen Theile, welche mit ihm in Verbindung stehen, durch die plohliche Verkurzung seiner Fasern in Bewegung setz, und zwar entweder in Folge eines Einslusses des Willens, ober an

manchen Stellen ohne benfelben.

XII. Das Gewebe ber Leberhaut, tela corii. Die Leberhaut ist die an Blutgefäßen und Nerven reiche innere Lage der Haut, welche außerlich von dem gefühllosen hornigen Ueberzuge, die die Oberhaut genannt wird, bedeckt ist. Sie ist der Sig des Gefühls und der Ort, wo der Schweiß bereitet wird.

XIII. Das Gewebe der Schleimhaut, tela membranae mucosae. Die Schleimhaut ist die an Blutgefäßen und Nerven
reiche Haut, welche alle von außen in das Innere des Körpers
bringende Höhlen und Canale überzieht, und an den Deffnungen
berselben, z. B. an denen des Mundes, der Nase, des Afters,
der Harn = und Geschlechtsorgane, in die außere Haut übergeht.

Sie überzieht baber bie Munbhoble, die Boble des Darmcanals und ber Sarnblafe und andere Soblen, fo wie auch alle die Gange, bie in biefe Boblen fubren, und bie 3. B. aus ben Speichelbrufen in ben Mund, aus ben gungen in ben Rachen, aus ber Leber und bem Pankreas in ben 3wolffingerbarm, aus ben Rieren in bie Barnblafe geben, und verschiedene, von jenen Organen abge= sonderte Materien, Speichel, Luft, Galle und Sarn in biese Soblen leiten. Sie bilbet gemeinschaftlich mit ber Saut einen gefäß = und nervenreichen Ueberzug für die nach außen und nach innen gekehrten Oberflachen bes Rorpers, Die mit ben genoffenen oder mit ben und umgebenben frembartigen Materien in Berub= rung kommen. Die Schleimhaut wird hierbei vor bem nachtheili= gen Einflusse bieser frembartigen Substanzen burch Schleim, ben fie absondert, und an manden Stellen durch einen fehr bunnen bornigen Ueberzug, ihrem Oberhautchen, geschütt. Durch bie in ihr und in ber haut ftattfindende absondernde Thatigkeit merben Materien aus bem Rorper ausgestoßen und andere burch Auffaugung in benfelben aufgenommen.

XIV. Das Drusengewebe, tela glandularum. Drusen sind Theile, berein Substanz größtentheils aus vielfach unter einander verwickelten Canalen besteht, in welchen das Blut ober andere Saste eine Mischungsveranderung ersahren, die von anderer Art ist als diejenige, welche die Saste bei der Ernährung erleiden. Ihre Gestalt ist nicht die einer Haut, sondern sie sind vielmehr dick und rundlich.

XV. Das exectile ober schwellbare Gewebe, tela exectilis, wohin man das Gewebe der schwammigen Körper der mannlichen und weiblichen Ruthe rechnet, welches aber vielleicht, wiewohl weniger deutlich, auch an mehreren andern Stellen des Körpers vorkommt. Es ist fähig durch eine Anhäusung von Blut anzuschwellen und steif zu werden, und daher unter dem Einflusse der Nerven, und zuweilen in Folge einer Einwirkung der Seele auf den Körper, Bewegung, z. B. die Aufrichtung der Ruthe, hersvorzubringen.

Rachtrag zu ber 2ten Ordnung ber zusammengesetten Gewebe.

Manche sehr gefäßreiche Theile des Körpers sind fähig, sich zusammenzuziehen und auszudehnen, ohne daß man in ihnen deutliche Muskelfasern erkennt. Auch sind die Umstände, unter welchen ihre Lebens=
bewegungen eintreten, und die Art der Bewegung selbst, verschieden von

ben Bebingungen und Erscheinungen ber Mustelbewegung, fo bag man in biesen einer Lebensbewegung fähigen Theilen so lange ein besonderes Gewebe vermuthen muß, bis in ihnen bie Gegenwart von Dustelfasem bewiesen worden ist. Hierher gehört: 1) das Gewebe des uterus, 2) bas Gemebe ber iris, 3) bas Gemebe ber tunica dartos bes Hoben: factes, 4) bas noch nicht gehörig gekannte Gewebe, bas in ben Lymph: und Blutgefäßen, in ben Ausführungsgangen ber Drufen und an ben Muttertrompeten Lebensbewegungen hervorbringt.

Die aufgezählten Gewebe find also fürzlich folgende:

Einfache ober nicht jufammengefeste Gewebe, telao simplices.

horngewebe, telse corneae. 1) Gewebe ber Oberhaut, tela epidermidis. 2) Gewebe der Ragel, tela unguinm. 3) Gewebe der haare, tela pilorum.

Bahngewebe, telae dentium. 1) Gewebe bes Schmelges, tela substantiae vi-II. treae dentis. 2) Gewebe ber innern Bahnfubftang, tela substantiae osseae dentis.

Rachtrag. Gewebe, von denen es zweifelhaft ift, ob fie ju den einfachen gehoren.

1) Gemebe der Arnstallinse bes Auges. 2) Gemebe der Sornhaut bes Auges.

3) Gemebe bes innerften Ueberjugs ber ferofen Saute.

Bufammenfegende Gewebe, telae componentes.

Bellgewebe, tela cellulosa. III.

Gewebe ber allgemeinen Gefäghaut, tela vosorum communis. IV.

Mcrvengewebe, tela nervea. V.

Bufammengefeste Gewebe, telae compositae.

- A. Gewebe, die feine deutlich fichtbare Rerven enthalten und niat von fehr bichten und feinen Degen rother Blutgefäße burchbrun. .gen finb.
- Anorpelgewebe, tela cartilaginea. VI.

VII. Rnochengewebe, tela ossea.

VIII. Sehniges Gewebe, tela tendinea.

Elastifches Gewebe, tela elastica. IX.

Gewebe der ferofen Gade. 1) Der ferofen Sade im engeren Sinne des Borit. X. 2) Der Gnnovialfade.

B. Gemebe, bie beutlich fichtbare Rerven enthalten und bie, burd und burch, von fehr bichten und feinen Regen rother Blutgefaft

burchbrungen finb. XI. Mustelgewebe, tela muscularis.

XII. Semebe ber Leberhaut, tela corii.

XIII. Groebe ber Schleimhaut, tela membranae mucosse.

XIV. Drufengewebe, tela glaudularum.

XV. Grectiles ober fcmellbares Gemebe, tela erectilis.

Rachtrag ju ber Ordnung B. ber jufammengefesten Gewebe, die uch nicht gehörig gefannten Gewebe, Die fich burch eine eigenthumliche Lebensbewegung auszeichnen.

Die Unterscheidung von einer gewissen Anzahl dieser Gewebe findet sich schon bei den Alten. Später handelte Gabriel Fallopius?) die Lehre von denselben in einem eignen Werke ab. Er nannte sie partes similares, weil jeder Thil eines Gewebes die wesentlichen Eigenschaften hat, die den andern Theilen des selben Gewebes zukommen, z. B. weil jedes Stück Muskel die wesentlichen Eigenschaften hat, die jedem andern Stück Muskel zukommen, wogegen ein Stäck der

<sup>1)</sup> Lectiones Gabrielis Fallopii de partibus similaribus humani corporis ex diversis exemplaribus a Volchero Coiter summa cum diligentia collectae etc. Norinbergae 1775. Fol.

# Bichats Cintheilung, anderer Borarbeiten u. Berbefferungen. 179

hand nicht die wesentlichen Eigenschaften jedes andern Stuckes der hand hat. Haller'd und Sommerring' trugen neuerlich zur genaueren Kenntnis der verschiedenen Gewebe viel bei. Ihre Werke sind vorzügliche Quellen sind diese Lehre. Bichat hatte das Verdienst, die physikalischen, chemischen und Lebenseigenschaften der Gewebe genauer zu untersuchen; auf das Eigenthümliche, was sie bei-ihrer Entischung und Sentwickelung zeigen, ausmerksam zu machen; und zu ihrer sicheren Unterscheidung auch die Erscheinungen zusammenzustellen, durch die sie sich im kranken Jusamde auszeichnen. Er war hierauf durch Vinels Bemerkung, daß Gewebe derselben Art, auch wenn sie sich an sehr verschiedenen Stellen des Körpers des sinden, ähnlichen Krankheiten unterworsen sind, geführt worden. Bichat'd unterschied zuerst die Synovialhäute von den sibrösen, und zeigte die Gleichartigkeit des Gewebes der Schleimbeutel und Schleimschen mit den übrigen Synovialhäuten; die Gleichartigkeit und den Ausammenhang der Sehnen, Bänder, Aponeusselen, der harten Hirnhaut und anderer sibrösen Haute. Bichat theilte die Gewebe auf solaende Weise ein:

I. Allgemeine Syfteme für alle Apparate, ober Mutterfyfteme.

1) Beliges System. 2) Rervenfustem bes thierischen Lebens, (bas ber Empfindung mit Bewußtsein und ber Erregung ber willführlichen Bewegung gewibmet ift).

3) Rervensustem bes organischen Lebens, (bas ber Regulirung ber bewußtlos gesichehenden Berrichtungen bes Körpers gewibmet ift). 4) Arteriensustem. 5) Bewensustem.

6) System ber aushauchenden Gefäße. 7) System ber einsaugenden Gefäße.

II. Eigenthümliche Syfteme einzelner Apparate.

8) Anochensustem. 9) Martsustem. 10) Anorpliges System. 11) Fibroses System. 12) Fibroset System. 13) Mustelsustem des thierischen Lebens, (bas die willführlichen Bewegungen ausführt). 14) Mustelsustem des organischen Lebens, (bas die unwillführlichen Bewegungen ausführt). 15) Schleimhautsustem. 16) Geröses System. 17) Synovialigiem. 18) Druffges System. 19) Lebers bautsutem. 20) Oberhautsustem. 21) Saarfigen.

hautisstem. 20) Sberhautisstem. 21) haarisstem.

Bon Walther, Dupuntren und Richerand, Rudolphi, Hippolpte Cloquet, J. F. Meckel, von Lenhossek, Chaussier, E. Mayer, Justes Cloquet, Healinger) und von Blainville haben manches Fehlerhafte in der Bichatschen Einkeilung der Gewebe in gewisse algemeine Alasse und in seiner Unterscheidung der einzelnen Gewebe zu verbessern gefucht; sind aber dabei selbst zu sehr verschiedenen und einander oft widersprechenden Ansichten gesührt worden. Hinscheidung der aushauchenden Gefäße, als eines besondern Gewebe zahnt and organisches endlich die Annahme eines besondern Knochenmarkgewebes ausgegeben. Richestand und Unpuntren rechnen das Gewebe der Faserknorpel und der Lederhaut zum Fasergewebe. Dupuntren, Rudolphis) und Jules Cloquet') bespreisen die Oberhaut, Rägel und Haare unter dem Horngewebe. Rudolphismmt das Gewebe der Faserknorpel eines Kudolphismimmt das Gewebe der Faserknorpel eine Mudolphismimmt das Gewebe der Faserknorpel an. Mes

2) S. Th. Sömmerring's Lehre vom Baue des menschlichen Körpers, Frankfurt a. M. 1791 ff. 2te Ausgabe 1800.

<sup>4</sup>) Siehe die von biesen Schriftsellern gegebenen Sintheilungen der Gewebe, ju einer fehr bequemen Uebersicht jusammengestellt und beurtheilt in Heusingers System der Histologie, Hest 1. Eisenach 1822. pag. 21 bis 46, wo die Literatur diefts Gegenstandes am vollftändigsten abgehandelt worden ift.

5) K. A. Rudolphi de corporis humani partibus similaribus. Gryph. 1809. 4. Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. B. I. 8.

5) Jules Cloquet, Anatomie de l'homme ou description et figures lithographiées de toutes parties du corps humain; à Paris 1821. Fol.

Elementa physiologiae corporis humani. Tom. I — VIII. Lausánnae 1757.
 A. Auctarium ad Alb. Halleri Elementa Physiologiae. Fasc. IV. Lipsiae 1780.

<sup>5)</sup> Bichat, Mem. de la société médicale d'émulation. Vol. II. sn 6. (1797). Traité des membranes en général et des diverses membranes en particulier par X. Bichat, à Paris an 8. (1799). 3m Aussuge in Reils Archiv für die Physiologie. B. V. pag. 169.

# 180 Beränderungen in der Bichatschen Eintheilung d. Gewebe.

del 1) fieht bas Bewebe der Synovialhaute als eine Abtheilung der ferofen Sante an; Lenhoffet' bereinigt bie Schleimhaute, ferofen, fibrofen und gemischten Saute in bem Spitem ber Saute; Chauffier' bablt nicht paffend bie Rerventinten und bie Drufen, welche feine Ausführungsgange haben, unter bem Namen Gangliengewebe als Nervenganglien, Gefäßganglien und drufenartige Ganglien auf. Mayer' vereinigt unter bem Namen Horngewebe ober Blattergewebe bas Ge auf. Maper deremigt unter dem Namen Horngewebe oder Blättergewebe das Gewebe der Krystallinse, der Hornhaut, der Oberhaut, der Hater der Adget, der Sähne; rechnet die Faserknorpel zu dem Knorpelgewebe; die Gefähäute, die Lederhaut und die Substanz des uterus mit zu dem Zellasersystem. Hen singer tritt, hinsichtlich des Blättergewebes oder Horngewebes Mayern ziemlich bei, hält auch, wie dieser, die Faserknorpel für ein Knorpelgewebe; vereinigt, wie Meckel, die serden und Synovialhäute; unterscheidet das Gewebe des Ulterus als ein besonderes, und vereinigt das Gewebe der Schleim und Lederhaut als Sautgewebe. Blain ville") halt alle Gewebe, mit Ausnahme des Muskels und Nervengewebes, für Modificationen des Zellgewebes.

Beclarb") vereinigt auch die serosen und Spnovialhäute unter dem Namen der serosen Haute, und rechnet die Faserknorpel zu dem Fasergewebe. Man hat auch einige Gewebe zu den von Bich at unterschiedenen Geweben hinzugefügt. Inles Cloquet hat das gelbe elastische Gewebe von dem sehnigen binzugefügt. Inles Eloquet par vas geide elastinge Dewede von dem jegnigen oder fidrösen unterschieden, indem er zeigte, daß mehrere Eigenschaften, die Bich at bei der gelben Faser der mittleren Arterienhaut bemerkt hatte, auch gewissen an andern Stellen des Körpers vorkommenden Fasern zukämen, z. B. den gelben Fasern zwischen den Bogen der Wirbel. Ferner hat Jules Eloquet das Gewebe der schwammigen Körper der Ruthe und einiger andern Theile als ein besonderes, das aufrichtungsfähige Gewebe, tissu érectile, angenommen. I. Eloquet und Beclard endlich haben das Fettgewebe als ein von dem Bellgemebe verschiebenes Gewebe unterschieben.

# Erfte Rlaffe ber Bewebe.

Einfache ober nicht zusammengesette Gewebe, telae simplices.

#### I. Borngewebe, telae corneae.

Bu ben hornigen Theilen gehoren bei bem Menschen 1) bie Dberhaut, 2) die Rägel, und 3) die Haare; bei den Thieren, theils Theile, Die biesen entsprechen, theils eigenthumliche Gebilbe, g. B. nach Satz chett und Braconnot, die Substanz ber Klauen, der Hufe, ber Horner, bes Ueberzugs ber Schnabel, auch die Substanz ber Wolle, ber Borsten, ber Stacheln, ber Febern, ber Schuppen, bes Schilbfrot, ber Seide, des Waschschwammes und ber hornartigen Stamme ber Gor:

5) Chaussier, in Dictionnaire des sciences médic. Art. Organisation.

7) P. A. Beclard, Elémens d'anatomie générale ou description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain. à Paris 1823. 8.

<sup>1)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle. 1815. B. I. 8-2) Physiologia medicinalis suctore Michaele a Lenhossék. Pestini 1816. V voll.

<sup>4)</sup> C. Mayer, Ueber Histologie und eine neue Eintheilung der Gewebe des menschlichen Körpers. Bonn 1819 8.

<sup>5)</sup> System der Histologie von C. F. Heusinger. Heft 1. Eisenach 1822. 4. 6) Blainville, im Journal de Physique 1822. Mars. p. 151. und de l'organisation des animaux. Paris 1822. Tome I. p. 13.

gonien. Die Horngewebe befinden sich nur an der Oberstäche des Körpers, die mit fremdartigen Materien in Berührung kommt, und die entsweder nach außen gewendet ist, wie die Oberstäche der Eederhaut, oder nach innen gekehrt ist, wie die Oberstäche der Schleimhäute, welche offne Höhlen (siehe S. 53.) überziehen. Bald schüchen sie diese mit fremden Körpern in Berührung kommenden Oberstächen vor dem Orucke und andern mechanischen Verletzungen, bald vor dem übermäßigen Eindrinzgen von Feuchtigkeit und schädlichen Materien, oder auch vor dem Verztrocknen durch zu starke Verdunsstung, und vor dem zu schnellen Eindrinzgen von Wärme und Kälte; bald isoliren sie den Körper gegen electrische Einstüsse. Auch scheinen sie hier und da zum Schmucke desselben zu dienen. Mehrere ihrer jetzt auszuählenden Sigenschaften machen sie zu biesem Dienste geschickt.

Die Horngewebe find nämlich nicht aus Organen ausammengesett, und alfo auch nicht aus folden, welche, wie bie Blutgefäße und bie Rerven, die Berührung frembartiger Stoffe nicht vertragen; vielmehr ift ihre Materie gleichartig und einformig, und baber burchscheinend und auf ber Schnittflache glanzend. Man vermißt in ihnen baber auch bas Bellgewebe, bas anderwarts getrennte nebeneinander liegende Theile zu verbinden pflegt, und findet fie im gefunden und franken Buftande vollkommen unempfindlich. Dagegen laffen fie, wo fie bick genug finb, sowohl Rluffigkeiten, als viele frembartige im Baffer aufgelofte Subftangen 1), ferner die Luft, die Barme und die Electricitat fcmer burch, und isoliren baber ben Korper in mehrfacher Hinsicht. Dennoch aber hindern fie bas Eintreten und Austreten von Reuchtigkeit nicht gang. Bielmehr ziehen fie aus feuchter Buft Feuchtigkeit an, und feten an trodine Luft Reuchtigkeit ab: fo daß manche bornige Theile, 3. B. Die Saare, zu Hngrometern ober Feuchtigkeitsmeffern benutt werben. selbst enthalten wenig Baffer, und vermindern sich beswegen bei bem Trodnen wenig.

In chemischer hinsicht zeichnen sich die horngewebe baburch aus, daß sie ber Faulniß sehr widerstehen; daß sie ferner eine besträchtliche Menge Fett ober Del gebunden enthalten, vermöge beren sie, wenn sie frisch vom lebenden Körper abgeschnitten und in die Flamme gebracht werden, schmelzen, und mit Flamme verbrennen; und daß sie von ähenden Alkalien ausgelöst, und, nach Berzelius?), in eine

<sup>1)</sup> Seguin, in Annales de Chimie. Tome XCII. p. 48 - 51, hat biefen Ruten bei ber Oberhaut bewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berzelius, Ueberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten. Nürnberg 1814. p. 10.

seifenartige Substanz verwandelt werden, mas bei dem Leime, dem Kalerftoffe, bem Eimeiße und bem von Fette befreieten Bellgewebe nicht ber Kall ift. Leim bingegen geben bie Horngewebe bes menschlichen Korpers, wenn fie in Baffer gefocht werben, entweber gar nicht, ober nur in so geringer Menge ber, bag er von anbangenben frembartigen Theilen bergurühren scheint. Sie erleiben aber beim Rochen in einem luftbicht geschlossenen Gefäße eine Bersetung, und werben in eine bem Schleime ähnliche Materie verwandelt. Die Salpeterfaure farbt bie bornigen Theile leichter und ftarfer gelb, als viele andere Gewebe, und gwar schon mahrend bes Lebens. Schwefelfaure loft bie hornsubstang auf, nicht aber bie Effigfaure. Deswegen kann auch die Oberhaut bem gumeilen fauren Schweiße wiberfteben. Begen biefer Eigenschaften ift ber Bornftoff als eine eigenthumliche thierische Substanz anzuseben, Die bem getrodneten geronnenen Gimeiß amar ahnlich, aber nicht gleich ift.

Die horngewebe besitzen keine Lebenseigenschaften, burch welche sie bem übrigen Korper nutlich werben; benn fie find im gefunden und franken Zustande vollkommen unempfindlich, und haben keine Urt von Lebensbewegung. Sie nuten ihm vielmehr nur burch Eigenschaften, Die ihnen auch im tobten Buftande gukommen. Aber auch biejenigen Lebenseigenschaften, burch welche bie Gewebe felbft bestehen, laffen sich bei ibnen schwer beobachten. Denn anstatt bag alle anderen Theile bes Korpers bei ihrer Ernahrung successiv eine Bermandlung ihrer Materie erleiben, indem immer Theilchen aufgesogen und in bas Blut gurudgeführt, an die Stelle berfelben aber andere Theilchen von ben Blutgefägen abgeset werden, so scheint zur Ernahrung ber hornigen Theile nur ein unmerkliches Eindringen von Gaften, keinesweges aber eine Auffaugung ihrer Substanz erforderlich zu fein. Die Horngewebe brauchten daber auch in ihrer Substang keine Blutgefaße zu haben, die einen Kreislauf von Saften bemirkten, sondern es mar hinreichend, daß sie mit gewissen, febr gefäßreichen Theilen bes Rorpers in inniger Berührung ftanben, 3. B. die Haare mit ben Haarzwiebeln, die Ragel und die Oberhaut mit ber Leberhaut. Muf diesen Theilen wird ber Hornstoff abgesondert, ber sich mit ben schon vorhandenen hornigen Theilen verbinden, und fie vorwarts brangen kann. Daber machfen fie nur an der Stelle, die jenen gefäßreichen Theilen anhangt; fo bag 3. B. ein weißer Fleck an ber Nagelwurzel nach und nach burch bas Wachsthum bes Nagels bis jum freien Rande beffelben vorwartsgeschoben, und endlich mit abgeschnitten wird. Die außersten Theile berfelben ftoffen sich aber ab, ober bie hornigen Theile fallen zuweilen ganz aus, wie viele haare. Ungeachtet ihr Bachethum bas ganze Leben bindurch fortbauern fann, und fie fich nicht felten gang von neuem wieder erzeugen, wenn fie abgeftor-

ben und abgefallen find: so heilen ober vernarben boch Berletungen an ben Stellen berfelben, bie mit jenen gefähreichen Theilen, benen fie anbangen, in keiner naben Berbindung find', nicht. Sie konnen fich nicht entzünden und nicht eitern, felbst wenn frembe Rorper mitten in ihrer Subftang fteden; und find überhaupt von allen Rrantheiten frei, gu beren Entstehung die Thatigkeit ber Gefage in ber Sornsubstanz nothe Durch bas Erkranken ber gefäßreichen Theile bes Korpers aber, benen sie anhangen, konnen sie sich sehr verandern, absterben und ausammentrodinen, und babei jum Theil burchsichtiger und uneben, ober auch angefreffen werben. Sie konnen aber auch auf eine regelwidrige Beise wuchern, und zu lang ober zu bick werben.

# Gemebe ber Dberhaut, tela epidermidis 1).

Die Oberhaut, epidermis, cuticula, ift eine membranenformia ausgebehnte Lage von Hornsubstanz, welche die Oberfläche der Leberhaut und an vielen Stellen die ber Schleimhaut, namentlich im Munbe, am Eingange ber Rase, im Rachen, in ber Speiserohre und am Gin= gange ber Geschlechts = und Harnorgane überzieht, und folglich solche Stellen bes Rorpers bebedt, bie mit ber Luft und andern bem Rorper frembartigen Materien in Berührung kommen.

Der Theil ber Dberbaut, ber bie Schleimbaute uberzieht, wird von manchen Anatomen epithelium genannt, zwar bunner, weicher und feuchter als der Theil, der die Lederhaut bededt, im wesentlichen aber boch von berselben. Beschaffenheit, und daher auch bei ben Negern an manchen Stellen, 3. B. an ben Lippen und am Bahnfleische, wie die übrige Dberhaut gefarbt, nur blaffer. Er lagt sich an den genannten Stellen, sowohl im Leben als nach bem Tode, am besten burch bie Berührung mit beißem Baffer, als eine bunne burchsichtige Lage trennen ober fichtbar machen. Weniger aut gelingt. bieses burch die Einweichung ber Schleimhaute in Baffer und burch bie Un ben übrigen Stellen ber Schleimhäute, wo man biesen Ueberzug nicht barftellen kann, barf man boch feine Gegenwart vermuthen.

Rudolphi<sup>1</sup>) sahe bei einem Dachse, und R. A. Hebuig 2) bei einem raubigen Sunde, daß sich von den Jotten der Gedärme Stücken eines Sautchense
burch Abschuppung trennten, die sie für ein durch Krankheit sichtbar gewordenes
Oberhäutchen derselben, keineswegs aber für ausgeschwiste geronnene Lymphe
hielten, aus welcher die Saute, die nach manchen Krankheiten durch den Stuhl
abgehen, bestehen. Rudolphi nimmt daher an, daß auch diejenigen Schleimhatte mit einer Oberhaut übervagen wären, an denen man sie und derrennt der baute mit einer Oberhaut überzogen maren, an benen man fie nicht getrennt dat-ftellen kann. In der That wird bas Oberhautchen, wenn eine Schleimhaut lan-

<sup>1)</sup> Rudolphi, in Reils Archiv. B. IV. p. 342.

<sup>2)</sup> R. A. Hedwig, in Isenflamms und Rosenmüllers Beiträgen für die Zergliederungskunst, B. II. Leipzig 1803. p. 54.

# 184 Horngewebe. Dberhaut. Methode sie zu trennen.

gere Zeit mit der Luft in Berührung ift, auch an solchen Stellen derselben sicht bar, wo es sonst nicht wahrgenommen werden kann; z. B. wenn ein Darm an einer Stelle mit einer Bunde der Hant verwächst und sich in dieselbe öffnet, so daß ein künstlicher Ufter entsteht); oder wenn die Schleimhaut der Scheide durch den vorgedrängten uterus mit der Luft in Berührung kommt. In dem Magen der körnerfressenden Bögel, in den 3 ersten Magen der wiederkäuenden Thiere, und in der oberen Hölfte des Magens der Pferde, ist auch die innere Oberhaut sehr und die glatte Oberkäche aller Schleimhänte läßt die Gegenwart einer dunnen Oberhaut auch bei dem Menschen vermuthen.

Der Theil der Oberhaut, der die Lederhaut bedeckt, ift viel dicker als das epithelium, ganz vorzüglich aber an den Stellen, welche, wie die Fußschlen und die Hohlhaud bestimmt sind, oft dem Drucke ausgesetz zu werden; wo man die Oberhaut nicht erst in Folge des erlittenen Oruckes, sondern schon bei kleinen Embryonen, z. B. wie Albin<sup>2</sup>) bemerkt, bei solchen, die nur einen Finger lang waren, viel dicker und undurchsichtiger als anderwärts sindet. Wegen der beträchtlichen Dicke kann die Oberhaut die kleinen Unebenheiten und Wärzchen auf der Lederhaut in Grübchen ausnehmen, so daß diese Unebenheiten in die Oberhaut hineinragen, ohne daß die Oberhaut an ihrer Obersläche deutliche entsprechende Ausbeugungen hat. Sie unterscheidet sich hierdurch von dem epithelium, das die Unebenheiten der Schleimhäute nur mit Scheiden überzieht.

Durch die Einwirkung der spanischen Fliegen und ahnlicher Mittel, durch Verbrennung und starken Druck, wird der Erguß von Lymphe unter der Oberhaut veranlaßt, und sie von der lebendigen Lederhaut gestrennt, an der sie sehr fest hangt. Doch wird sie hierbei ausgedehnt, und daher dunner; und man sieht deswegen ihre wahre Dicke richtiger an Stellen, wo sich ein Stuck derselben durch außere Gewalt so abgestoßen hat, daß die Hautwärzchen vollkommen entblößt wurden. Nach dem Tode erweicht die Faulniß, oder heißes Wasser, die innerste weichste Lage der Oberhaut, so daß sich dann die äußere Lage leicht lostrennen läßt, und sich dabei aussockert, weiß und weniger durchsichtig wird, jedoch wenn sie trocknet, den Grad von Durchsichtigkeit wieder annimmt, den sie vorher besaß.

"Ungeachtet die Hornsubstanz ber Oberhaut, in chemischer Sin= ficht, sehr mit ber Hoinsubstanz ber Haare übereinkommt, so unterscheis bet sie sich doch baburch einigermaßen von ihr, daß, nach Berthollet 3, Bleforyd mit Fett eingerieben, die Haare schwarz farbt, indem sich bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beclard, Élémens d'Anatomie générale. 1823. p. 255. <sup>2</sup>) Albinus, Academ. Annotat. Lib. I. cap. 5.

<sup>5)</sup> Berthollet, Annales de Chim. I. p. 50. Cretts Annalen. 1790. I. p. 360. Buchners Repertorium der Pharmacie. 1826. B. XXI. p. 90 — 100. Nach Berthollet werben auch die Rägel schwarz; nach Bauquelin aber, Ann. de chimie. 1806. Tome LVIII. p. 41. seq., nur die Haare, nicht aber die Rägel, auch nicht die Hörner, die Oberhaut und die Wolle. Nach Bauquelin. S. 49. schwarzt auch das Quecksieber und Wismuthorub die Haare schnell.

Bleioryd mit bem in ber Hornsubstanz ber Haare enthaltenen Schwefel verbindet, daß dieses aber nicht bei ber Oberhaut der Fall ift, die also den Schwefel in geringerer Menge und nicht so loder gebunden zu entshalten scheint.

Diese sauren Oryde und Galze der Oberhaut sind namentlich Milchsaure, milchsaures, phosphorsaures und schwefelsaures Rali, schwefelsaurer und phosphorsaurer Ralt, ein Ammoniafals und Spuren von Mangan und Sisenopyd. Die Oberhaut geht, eben so wie die übrigen horngewebe, keine Berbindung mit dem Gerbestoffe ein ?), was diesenigen haute hun, die beim Rochen im Baster eine beträchtliche Menge Leim hergeben. Daher wird sie von den Gerben, vor dem Gerben der haut, durch Einweichen in äßendes Kaltwasser aufselft und entsernt.

Die Oberhaut besteht aus vielen über einander liegenden, sest an einander hastenden Lagen oder Blättern. Schneidet man z. B. am Ballen bei kleinen Fingers mit einem scharfen Messer, etwa mit einem Barbiermesser, durch einen horizontalen Schnitt eine dunne oder dick Lage der Oberhaut ab: so ist die Schnittstäche des abgeschnittenen Stückes der äußeren Oberstäche desselben parallet, und also nicht eben, sondern wie die Angere Oberstäche gefurcht; mit dem Unterschiede, daß den vertiesten Linien der äußeren Oberstäche erichenen Einien an der Schnittstäche extsprechen, und umgekehrt. Sogar den reihenweis gestellten kleiuen Grübchen, die sich auf den erhabenen Linien der äußeren Oberstäche sinien auf der Schnittstäche liegen. Man sieht hieraus, daß die Oberhaut sehr geneigt ist, sich in parallet über einander liegende Lamellen zu theilen, und daß sie durch die Schärse des Messers mehr gespalten als abgeschnitten wird<sup>5</sup>). Die Oberstäch der Obersaut sondert sich aber auch von selbst, und nach und nach an alen Stellen der Jaut in sehr dünnen durch Vergrößerungsgkiser sichtbaren Hautchen oder Schuppen ab, während sich die innerste Lage derselben immer von neuem zu erzugen sichen. Da nun diese Aberdaut, so nun dach und nach alle die Lagen trist, die zusammen ihre Dicke ausmachen, so muß man diese Eigenschaft, sich in Blätter zu theien, der ganzen Oberhaut zuschreiben. Die Richtsgeit dieser Behauptung wird noch deutscher Derhaut zuschreiben. Die Richtsgeit dieser Behauptung wird noch deutscher Derhaut zuschreiben. Die Richtsgeit dieser Behauptung wird verschaut kann durch die mehrmalige schnell wiedersolte Abschaupt und die Diet Oberhaut kann durch die im kehrenen Sautkrankheiten beobachtet wird. Die Oberhaut kann durch häussgen Stoß und Druck das äußere Ansehn und die Diet Oberhaut kann durch häussgen Stoß und Druck das äußere Ansehn und der Diethigseit des Nagels oder Horns erhalten; dem Camper er grählt, er habe an der Handle die der Schmiede, auf dem Querdurchschnitte der Oberhaut, Fastern wie im Horne bemerkt.

Das Schleimnet bes Malpighi, rete Malpighi, mucus Malpighi, nennt man die innerste noch nicht erhartete Lage der Obershaut, welche mit der Leberhaut in unmittelbarer Berührung ift, und aus dem zuleht von der Leberhaut abgesonderten noch weichen hornstoffe bessteht, der sich durch Einweichen der Haut in Wasser erweicht und auflöst.

<sup>1)</sup> John, chemische Schriften. B. VI. p. 95.

Thénard, traité de chimie, 4ème ed. 1824. p. 637.
 E. H. Weber, Beobachtungen über die Oberhaut, die Hautbälge und ihre Vergrösserung in Krebsgeschwülsten, und über die Haare des Menschen, in Meckels Archiv für Anatomie und Physiologie. 1827. p. 199.

<sup>†)</sup> Peter Camper, Demonstrationes anatomicae. Lib. I. Amstelodami 1740. Fol. pag. 1 et 2.

186 Horngewebe. Innere Lage ber Oberhaut, rete Malpighi.

Bei dem Neger ist diese innerste Lage der Oberhaut schwärzer, und bei dem Beißen weißer, bei beiden aber undurchsichtiger als die oberflächlichere Lage der Oberhaut. Unstreitig nimmt aber diese innerste Lage die Eigenschaften der oberflächlicheren Lage an, wenn sie durch neue Lagen, die sich auf der Leberhaut erzeugen, nach außen gedrängt wird; wodurch sie dann aushört die innerste zu sein, und sester und durchsichtiger wird. Daher ist, nach Albin 1), die äußere Obersläche des rete Malpighi der Neger schon weniger schwarz als die innere, und der Thil desselben, der in den Furchen der Lederhaut liegt, schwärzer als der, welcher die Spisen der Hautwärzchen deckt.

Am richtigsten wird daher das rete Malpighi als die innerste Lage der Oberhaut, nicht aber als eine von der Oberhaut verschiedene Decke der Haut, angesehen. Sie läßt sich auch nur an wenigen Stellen des Körpers, an der Hohlhand und im Hohlsuse, unter den Rägeln, und bei den Negern zuweilen auch am Hodensack, in der Form eines zusammenhängenden Stücken Haut ablosen. Um leichtesten glücktes, sie an der Zunge der Rinder und Schaase, keineswegs aber an der des Menschen, darzustellen. Den Namen Nets verdient sie aber nirgends.

Vor Malpighi hatten auch die Anatomen keine andere Meinung von der Oberhaut. Malpighis) stellte die innere Lage der Oberhaut zuerst auf der Junge der Rinder und an der Fußschle des Menschen dar, und wurde durch die falsche Meinung, daß die Oberhaut des Negers weiß und ungefärbt sei, und der Erwarden Farbe der Reger nur in dem rete liege, zu der Anahme gesührt, daß sich das rete dei dem Reger, als eine besondere schwarzen Berbe der Meger nur in dem rete liege, zu der Anahme gesührt, daß sich das rete dei dem Reger, als eine besondere schwarze, bei Weißen als eine weiße Haut, über die ganze Lederhaut erstrecke. Er gaber innern Lage der Oberhaut den unpassenden Namen rete, weil er sie sällich sich für siehkörmig durchlöchert hielt. Wenn man nämlich die obersächstiche Schickt der Oberhaut, nachdem man sie durch die Fäulniß oder durch Erntauchen in heißes Wasser locker gemacht hat, von Thierzungen oder von der Fußschle abzieht, bleiben seicht Stückden von der inneren Lage der Oberhaut in den, den Spissen der Hautwärzichen entsprechenden Vertiesungen an der änßeren Lage der Oberhaut hängen, und werden mit abgerissen; wodurch die innere Lage der Oberhaut überzieht, durch deren Vöckerchen die Wäszischen hervorragen. Diesen Irrthum haben Albin dund knud oliphi ausgedeckt; dem der menschlichen Fußschle überzieht, nach ihnen, auch an der Rindszunge und an der menschlichen Fußschle die Lederhaut ununterbrochen. Jenen erstern Irrthum, daß die äußere Lage der Oberhaut des Negers ungesärbt sei, haben schon

<sup>1)</sup> Albin, Dissertatio secunda de sede et causa coloris Aethiopum caeterorumque hominum; accedunt icones coloribus distinctae. Leidae Batavorum et Amstelodami, 1737. p. 6.

<sup>2)</sup> Sömmerring, Ueber die Berschiedenheit des Negers vom Europäer. Main 1785.

3) Malpighi, Exercit. epist. de lingua, de tactus organo. In der Beschreibung schnes eigenen Lebens, die in Mangeti Bibliotheca medica. Tom. II. p. 154. abste druckt ist, sagt er: In calce itaque pedis papillae tactus et ambiens reticulare corpus insigniter crassum erat, et quasi tartaro serruminatum; in extima superficie de facili laceratum in frustuda solvedatur, friabile enim erat. unde contentae papillae copiosissimae oblongae emergedant, quae ab subjecta cute exortae, perpendiculariter per reticulare corpus productae, cuticula custodisbantur.

<sup>4)</sup> Albin, Academ. annotat. Lib. I. Cap. III.

#### Innere Lage ber Oberhaut, rete Malpighi. 187 Horngewebe.

Rupfch, Santorini, Albin und viele neuere Unatomen widerlegt. Und wenn man auch die außere Lage der Oberhaut nicht mit Runfch und Santorini man auch die außere Lage der Oberhaut nicht mit Aufisch und Santorint schwarz nennen mag, so muß man doch mit Winston ow zugestehen, daß sich eine dunne Lage derselben wie ein dunnes und deswegen durchsichtiges Blättchen schwarzes Horn ausnimmt. Die schwarze Farbe der Haut des Negers hat also in beiden Lagen der Oberhaut ihren Sit; nur ist sie in der innersten dunkler als in der oberstächlichen. Die Lederhaut des Negers aber ist, nach Riolan, Runsch, Malpighi, Piso, Santorini, Albini, nach vielen neueren Anatomen, und auch nach meinen Untersuchungen weiß, d. h. nicht mehr gefärbt als die bloße Berihrung der schwarzen innern Lage der Oberhaut mit sich beringt.

Immerhin mogen Erniffhant'2) an der durch die Pocken veranderten Saut einer Regerin, Gaultier 3) und Dutrochet 3) aber an der Saut der Fußsoffe, mehrere das Schleimnen bildende Lagen entdeckt haben. Man nuß nur hiervon teinen Schluß auf die Beschaffenheit der Oberhaut an andern Stellen eines Gefunden machen. Denn burch eine frankhafte Ausschwinung konnen fich im erfteren falle lagen bilben, die bei Gesunden nicht vorhanden find. Un der Auffohle aber beranlaßt der zu verschiedenen Beiten in ungleichem Grade ftatt findende Druck die Bildung unterscheidbarer bunnerer und bichterer Lagen von Oberhaut, die ich auch wohl bei Negern, bei denen an der Fußsohle und in der Sohlhand die idwarze Farbe überhaupt blaß ift, durch ihre Farbe von einander unterscheiden mögen. Große Verwirrung entsteht aber, wenn man, wie Gaultier und Dus trochet, die oberfte fehr gefähreiche Dberfläche der Lederhaut, die fich durch tein Mittel von den tieferen Lagen der Lederhaut trennen läßt, als einen Theil des rele Malpighi betrachtet, bas dann aus 2 ihrer Natur nach gang verschiebenen

Milen, einem gefäßlosen und einem gefäßreiden, bestehen würde. Binstow<sup>5</sup>), De Riet<sup>6</sup>), Scarpa<sup>7</sup>), Bichat<sup>8</sup>), Rudolphi<sup>9</sup>), Chaussier und Gordon<sup>10</sup>), und endlich Seiler<sup>11</sup>), läugnen daher mit Recht, bis das Malpighische Nen als eine von der Oberhaut verschiedene Haut betrachtet werden dürse; und auch Albin<sup>12</sup>) legt auf diese Unterscheidung kein großes

3) 4

107

2) Ernitihant, Abhandlung über bie unmertliche Ausbunftung; a. b. E. Leipzig

1) Dutrochet, Observation sur la structure de la peau, im Journal complém. Tome V. pag. 366.

5) Winslow, Exposit. anat. traité des tegum. §. 40.

6) De Riet, de organo tactus. Lugd. Batav. 1743; recus. in Halleri disputat.

select. Volum. III. pag. 7.

ie, übersetzt von Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 177. hysiologie. B. I. p. 104.

as d'anatomie genérale, à Paris 1823. p. 275.

buche. Art. Integumente.

secunda de sede et causa coloris Aeunt icones coloribus distinctae. Leidae

<sup>1)</sup> Albin, Dissertatio secunda de sedo et sausa coloris Aethiopum etc. p. 4. 14gt daher: "non aliter autem, tanquam si ob proximitatem (reticuli) levissimo perfusa cutis esset colore."

<sup>5)</sup> G. A. Gaultier, Recherches sur l'organisation de la peau de l'homme et sur les causes de sa coloration. Paris 1809. 8. Recherches anatomiques sur le système cutané de l'homme. Paris 1811. 4.

<sup>1)</sup> Antonii Scarpa, Oratio de promovendis anatomicarum administrationum rationibus. Ticini 1783. 4. p. 8. "Illud pro certo habetote iteratis celebriorum anatomicorum observationibus, mucosum corpus atque cuticulam unum atque unicum humani corporis tegumentum, ad cutim intus molle, extus condensum atque compactum, haberi opportere; quo fit, et jure, ut nequeat a oute cuticula sine mucoso corpore separari, neque haec ab invicem sine abrasione atque etiam diffculter evelli. Proin vitio dissectionis vertendum, quicquid de generali tego \*nrum in mucosum et cuticulam divisione, quasi na-(ura esta tegumenta, prosectores studiosae ostendunt ju-Trul

Die Oberhaut giebt keine Scheiben für den über dieselbe emporagenden Theil der Haare ab. Ob sie den in der Haut verborgenen Theil derselben mit einem Ueberzuge versieht, ist auch nicht bewiesen; wohl aber scheint sie die Hohle der in der Lederhaut liegenden einsachen Hautdrüsen und deren Aussubrungsgänge, welche die Hautsalbe und Schweiß auf die Obersläche des Körpers bringen, mit einem dunnen Ueberzuge zu versehen. Aus diesem Grunde dursen auch die mit bloßen Augen und mit Lupen deutsich sichtbaren Dessnungen jener Gänge auf der Oberhaut nicht für Poren, d. h. sur Löcher der Oberhaut, die die Oberhaut völlig durchbobren, angesehen werden.

Bei Neugebornen, beren Haut vor der Geburt so lange Zeit mit dem Fruchtwasser in Berührung war, und deswegen durch eine reichlich abgesonder Jautsalbe, vernix caseosa der Neugebornen, vor der nachtheiligen Einwirtung jener Küssseigen sturde, sieht man die Hautdrüfen, die Hautsalbe dereiten, in Gestalt kleiner Säcken an allen Stellen in der Lederhaut, mit Auknahme der Hohland und des Hohlsses, liegen; und man bemerkt auch, daß woden mit Haut verläuft, und zuweilen in seiner ganzen Länge mit einer gelbichen Hautsalbe erfüllt ist, die auch ohne Wiedenhand, durch einen gelinden Oruck auf die Oberstäche, ausgedrückt wird. Bei Erwachsenen sieht man zwar die Hautdrücken wir an solchen Stellen der Haut deutsich, die nicht selten mit Feuchtigkeiten in Berührung kommen, z. B. um den Mund, an der Nase, an den Ohren, an den Brükwarzen und an einigen andern solchen Stellen. Da die Hautdrücken wir stellen der Haut, wo sie soutbrücken wie kar sind, groß und deutsich werden: so darf man annehmen, daß sie das ganz Leben hindurch in allen Stellen der Haut worhanden sind, an denen sie soart der flock, wenn mat de den Reugebornen sinden. Ich den geneigt, die weichen weißen oder durchschren, wie Weich, die Käulniß oder durch heißes Wasser locker gemachte Oberhaut von der Berhaut in der Richtung abzieht, in welcher die Haut der Saut durchbohren, wir Wisseln, die Käuldrüg der ungefähr in derselben Ensternung von einander liegen, in welcher die Hautdrücken ungefähr in derselben Ensternung von einander liegen, in welcher die Hautdrücken ungefähr in derselben Ensternung von einander liegen, in welcher die Hautdrücken ungefähr in derselben Ensternung von einander liegen, in welcher die Hautdrücken mittelst jener Fädchen an der Oberhaut hängen sieden, welche er von der Hutgefäße darf man sie sich at nicht halten, da sie hautdrücken der Blutgefäße darf man sie mit Bich at nicht halten, da sie hautdrücken der Blutgefäße darf man sie mit Bich at nicht halten, da sie

<sup>1)</sup> Winslow, Exposit. anat. Traité des tégumens §. 44.

<sup>2)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Th. I. p. 587.

<sup>3)</sup> Seiler, in Pierers medicinischem Realwörferbuche. Art. Integumente, p. 251.

mit seinen Injectionen beschäftigt hat, niemals mit Materien angefüllt gesehen haben, die in die Abern gesprist worden waren. Bielleicht sind aber nicht alle jene Fädchen von derselben Beschaffenheit. Bielmehr kann man sich benken, daß auch manche weniger regelmäßig gestellte, aus in die Länge gezogenen erweichten theilen der Oberhaut, entstehen.

In keinem Theile der Oberhaut findet man mit bloßen Augen oder

mit Mifrostopen fichtbare Poren.

Bwar bemerkt man auf der Mitte der gewundenen erhabenen Linien in der Hobshand und im Hohlfuse mit bloßen Augen, oder noch bester mit einer Lupe, rihemweis gestellte meistens ovale Grüdden, deren Durchmesser nach meinem Messungen 0,2 und 0,15 Pariser Linien beträgt. Aus ihnen sieht man auch den Schweiß wie aus einer kleinen Quelle krystalshell hervordringen. Dem ungesachte bemerkt man nach meinen Versuchen, wenn man hier eine dünne Lage der Oberhaut horizontal abschweibet, auf der Schnittsäche derselben keine Dessnungen, sondern gewölder Ausbeugungen. ind auch I. K. Meckel der süssen, sondern gewölder Ausbeugungen. ind auch I. K. Meckel der jüng. Dien Seiler?, haben sowohl bei schwacher als bei sehr starter Vergrößerung in der Oberhaut sichtbare Dessnungen vergebens gesucht. Gleichwohl können nicht undertächtliche Dessnungen da sein, die aber vermöge der Etasticität, mit der süsseschwickt werden. Denn Beclard des der vermöge der Etasticität, mit der süsseschwickt werden. Denn Beclard des demekte, daß man die Köcher, die man mit einer seinen Nadel in Gummi elasticum, oder in die Oberhaut slicht, wenn bierauf ein Stück von diesen Körpern abgeschnitten wird, nicht entdeden kann. Bahrscheinlich sind auch die Dessnungen, die durch die Oberhaut slichten in den verschiedensten Richtungen sortgehen; durch welche zwar Flüssetiert, die sehr ausglam und in geringer Menge ausgehaucht werden, den Weg auf die Oberstatt dervorkommen; denn durch diese würden dann die Blättchen der Oberhaut als eine Blase in die Oberhaut deriperet, und daher lange in der Blase und in größerer Menge aus der Lechtungen son spanischen kervorkommen; denn durch diese würden dann die Blättchen der Oberhaut derspert, und daher lange in der Blase zurückgelatten wird; warum das dei dem Blase in die Haberd kern kerner gewickt Klissischen, während sie in die Gesäße gesprist werden, nach der Deerhaut bervorkriugen, sondern sich der kind aus der Deerhaut anhaben, nach der Oberhaut bervorkriugen, sondern sie der kind aus der Oberhaut hindurch gepreßt werden,

Die Substanz der Oberhaut ist nicht so dicht und gleichartig als die ber Haare. Ihre Schnittsläche ist daher auch nicht so glanzend; viels mehr sieht man, daß, wenn ein Stuck der Oberhaut vom lebenden Korsper abgeschnitten wird, es auf allen Schnittslächen ein zelliges Gefüge

<sup>1)</sup> Grew, in Philos. Transact. for the Year 1684. No. 159. p. 566; and Eichhorn in Meckels Archiv. 1826. p. 405.

<sup>2)</sup> F. H. Weber, in Meckels Archiv. 1827. p. 209. Tafel III. Fig. 1.

<sup>5)</sup> J. F. Meckel, Mem. de Berlin 1753. p. 63.

<sup>4)</sup> Alex. von Humboldt, Ueber die gereizte Muskel u. Nervenfaser. B. I. p. 156.

<sup>5)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. p. 104.

<sup>6)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. I. p. 588.

<sup>7)</sup> Seiler, in Pierers medicinischem Realwörterbuche. Art. Integumente.

<sup>8)</sup> Beclard, Elémens d'Anatomie générale, à Paris 1823. p. 283.

<sup>9)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Th. II. Abth. II. p. 252.

<sup>10)</sup> Beclard, a. a. O.

zeigt, wenn man es burch eine einfache Linse, beren Brennweite 1/4 Lie nie bis 1 Linie beträgt, betrachtet, man mag nun bas Tageslicht burch bas abgeschnittene Studchen ber Dberhaut burchfallen, ober es bloß auf die betrachtete Dberflache auffallen laffen. Diefer Beobachtung wi: berftreitet nicht, daß Leeuwenhoek1) die Dberhaut aus kleinen über einander liegenden Schuppen zusammengesett fand. Bon der mitroftopie ichen Täufchung aber, vermoge beren Leeuwenhoet?) biefe Schuppen, und Monro, Fontana und Mafcagni, die Oberhaut aus geschlängelten Cylindern bestehen sahen, die Mascagni für Lymphgefäße hielt, und nach Chwarde, bei einer 300maligen Vergrößerung bes Durchmeffers als gekrinnmte Reihen wi Rügelchen erscheinen, ift schon (S. 134.) die Rede gewesen.

Daß die Oberhaut keine Gefäße besitze, die sich in ihrer Substanz verzweigen, hat schon K. Runsch 5) bewiesen, und B. S. Albin nicht geläugnet, und alle Anatomen, die fich auf Injectionen gefärbter Fluffigkeiten in die Gefäße flugen, stimmen barin überein. Albin+) fagt: wenn man die Oberhaut von einer fein injicirten Sant mit einem icharfen Meffer lagenweis abschneide, man dann die in die Oberhaut hineinragenden Gefühlswärzchen der Lederhaut entbloge, so konne es scheinen, ale ob die Oberhaut selbst Gefäße besäße; er zeigt aber zugleich, baß man hierbei doch mit de Gefäße jener Warzchen sichtbar machet. Er sagt auch, daß feine Injectionsmaßen zuweisen zwischen der Haut und Oberhaut ausschwitzen, und die Form von zahleichen Gefäßen annähmen, die aber nicht mit wirklichen Gefäßen verwechselt werden der glaubt daher, daß es sich gewissermaßen beweisen lasse, daß der cuticula keine Gefäße angehören.

Die schwarze Kark der siehen und allenstätzt.

Die schwarze Farbe der tiefen und oberflächlichen Lage der Oberhaut der Neger entsteht nicht erft durch den unmittelbaren Ginfluß des Lichtes und der Sonnenhise

Menschen under erst ourch den unmitteldaren Einsug des Eichtes und der Sonnenzissen Amar sind die neugebornen Kinder der Neger schwer von denen der weißen Menschen zu unterscheiden; denn nach Labate of sind sie, mit Ausnahme der Geschlechtstheise und der Stelle an der Nagelwurzel, weiß, und fangen sich est 8 bis 10 Tage nach der Geburt an zu schwärzen; nach Camper of sind kleimt Embryonen sowohl als neugeborne Kinder der Neger, mit Ausnahme einiger schwarzen Theile, des Hoses Hoses volles der Brustwarze, des Hodenschen und der Ränder der Nägel, braun; nach Beclard ihre Farbe sast bieselbe als bei den Meißen, und die Kähung zeich sich erst gegen den Interaction, und werch Geschard vollen ber Känder. Nagel, braun; nach Beclarb') ist thre Farbe fast beielbe als bei ben Witten, und die Farbung zeigt sich erst gegen ben 3ten Tag; und nach Cassan's endlich ist nur der Robensack und ein Ring um den Nabel schwarz, die Farbe des übrigen Theiles der Haut aber in nichts von der der Reugebornen, die von weißen Actern stammen, verschieden. An einem in Paris gebornen Negerkinde sahe er, das sich gegen den 3ten Tag die Stirngegend unter allen Theilen zuerst zu bräumen ansing; daß dann 2 vom Nasenstügel zur Mitte der Lippen gehende Streisen sowerden; daß sich hierauf das Knie schwärzte, der schwarze Ring um den Nabel

2) Leeuwenhoek, a. a. O.

4) B. S. Albin, Academicarum Annotationum. Lib. VII. Leidae 1766. 4. Cap. III. pag. 37. 38.

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, Philos. Transact. for the Year 1674. p. 126. seq.; und beffer Anatomia etc. Lugd. Batav. 1687. p. 205.

<sup>5).</sup> F. Ruysch, Thesaurus anatomicus tertius. N. 19. n. 3. Curae posteriores lit. E. Adv. Dec. III. p. 26. 27. 28.

<sup>5)</sup> Labate, Nouveau Voy. aux Iles de l'Amérique. Tom. II. cap. 6. Cité Albini, Dissertatio secunda de sede et causa coloris Aethiopum et caeterorum hominum. Leidae Batavorum et Amstelodami 1737. p. 12.

<sup>6)</sup> Peter Camper, Demonstrationes anatom. Lib. I. Amstelod. 1740. Fol. p. 1.2. 7) Beclard, Llemens d'Anatomie gen. Paris 1823. 8. 9. 320.

<sup>8)</sup> A. L. Cassan, Recherches anatomiques et physiologiques sur les cas d'uterus double et de superfétation, à Paris 1826. 8. p. 56.

aber verging; und daß am 3ten Tage die gange Oberfläche der Saut eine buntlere Farbe annahm.

Indesen bleiben, nach Labate<sup>1</sup>), die Reger in Gegenden, wo sie von der Sonne nicht mehr gebrannt werden, schwarz, und Weiße werden in den Stammsländern der Neger nicht schwarz, wenn sie sich nicht mit Menschen don anderer Farbe vermischen. Aber sobald sich Schwarze und Weiße vermischen, haben bes kanntlich ihre Kinder immer eine in der Mitte stehende Farbe; nur durch Krankbeit oder durch besondere Umstände können in seltenen Fällen Neger bleibend weiß werden<sup>2</sup>). Eben so wie die Negerembryonen nicht schwarz sind, so sind auch die Embryonen weißer Menschen noch nicht weiß, sondern wegen der dünnen durchs scheinenden Oberhaut röthlich.

Die Oberhaut ist schon bei bem 2 monatlichen Embryo, nach I. F. Redel3), sehr beutlich; nach Beclarb+) läst sie sich bis zur Mitte bes 2ten Monats nicht sichtbar machen. Bei Embryonen und auch noch bei ben Reugebornen ist die Oberhaut viel lockerer mit ber Leberhaut versbunden, als spåter.

Die Oberhaut erzeugt fich febr leicht wieber, wenn fie verloren ge= Wo sich eine bide Lage berfelben schnell wieder bilbet, sehlen ihr anfangs die bekannten Furchen, die auf der Oberhaut Dieselbe korm als auf ber Oberfläche ber Leberhaut haben. Nach und nach aber, wenn sich biese schnell entstandene Oberhaut abgeschuppt hat, und nun langsam erzeugte Lagen ber Oberhaut sichtbar werben, die die Gestalt ber in ihrer Korm wiederhergestellten Oberfläche ber Lederhaut haben, auf ber fie fich bilbeten, scheinen sich die Furchen ber Oberhaut wieder herzu= stellen. Nach folden Berletungen aber, nach benen bie Dberflache ber Leberhaut ihre ursprungliche Gestalt nicht wieder erhalt, bleibt auch bie Dberflache ber wiedergebilbeten Oberhaut unregelmäßig; benn bie Geffalt ber Oberfläche der Oberhaut scheint ganz von der der Lederhaut abhängig Bu fein. Diese Unnahme ftimmt febr gut mit einem Bersuche überein, ben ich an mir selbst gemacht habe, nach welchem sich nur unmittelbar auf ber Oberflache ber Leberhaut Oberhaut bilbet, nicht aber eine Biebererzeugung ber Oberhaut figtt findet, wenn aus ben von der Leberbaut entfernten Lagen der Oberhaut ein Stuck herausgeschnitten wird. Denn als ich an der Spige des 3ten Fingers burch 4 senkrechte in die Dberhaut gemachte Schnitte ein kleines Quabrat ber Oberhaut, bas bie Dide des Nagels dieses Kingers hatte, getrennt, und mittelft eines spiken Ressers berausgehoben hatte, ohne daß die Lederhaut von der Oberhaut ganz entbloßt, oder sonst verletzt worden war: so füllte sich die kleine hierdurch entstandene vierseitige Grube weder aus, noch veränderten sich

<sup>1)</sup> Labate, a. a. 0.

Pag. 95.

Amei Falle der Art siehe in Archives gen. de médecine. Paris 1827. Mai, pag. 95.

J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. I. p. 589.
 Beclard, Élémens d'anatomie générale, p. 291.

bie Schnittslächen ber burchschnittenen Oberhaut. Bichat 1) scheint sich also getäuscht zu haben, wenn er behauptet, baf fich "bie Dberhaut nicht nur bann reproducire, wenn fie gang weggenommen wird, sondern auch bann, menn oberflächliche Blatter berfelben abgeloft werden, besonders in ber Sand und Fußsohle, wo andere Blatter fich auf den bloggelegten erzeugten." Wohl aber entsteht burch die Abschuppung der benachbarten Oberhaut nach und nach wieder eine ebene Oberfläche der Oberhaut.

Bei tiefen Verletzungen mag wohl zuweilen und ausnahmsweise bie Leberhaut ber Neger bie Fähigkeit, ben schwarzen Farbestoff und eine schwarze Dberhaut zu erzeugen, auf einige Beit ober fur immer in einem gemiffen Grabe verlieren. Denn Albin 2) fagt, bag bie Narben ber Neger, die g. B. nach beftigeren Berbrennungen mit heißem Baffer entfleben, weißlich find, und Camper 3) verfichert, bag die Rarben bei schwarzen Menschen weiß bleiben, eben so wie sie bei uns nach den Poden weißer sind als die übrige Haut; und basselbe hat schon vor biesen 2 berühmten Beobachtern, Bople4), und nach ihnen M. Monro5), Bichat6) und Cruveilhier7) behauptet. In ber Regel inbessen sind die Narben auf der Haut der Neger schwarz, zuweilen sogar schwärzer als die übrige Haut. Denn daß die Narben, die die Pocken gu rücklassen, bei ihnen schwarz sind, haben Rosen von Rosenstein wund 3. F. Meckel b. altere ) beobachtet, und auch hinsichtlich anderer Narben Mooreio, Sunter 11, Gorton, Gaultier, J. F. Meckel ber jüng. 12), die man bei Pauli 13 angeführt sindet, so wie auch Beclard 14 bestätigt. Pockels in Braunschweig hat mir selbst einen Neger gezeigt, bei welchem eine Narbe schwärzer als die übrige Haut war.

Bei Berlegungen bon gemiffer Urt werben umgekehrt die Sautnarben wei fer Menschen bleibend dunkel, g. B. die Figuren, die fich Schiffer mittelft Schiefe

5) Peter Camper, Demonstrat. anat. Lib. I. Amstelod. 1740. Fol. p. 2.

5) A. Monro, in the Works. Edinb. 1781. 4. p. 744. Sämmtliche Werke. Leipzig 1722. 8. p. 531.

6) Bichat, Anat. gen. P. 2. T. 4. p. 607. Allgemeine Anatomie, übers. von Pfaff, Th. II. Abth. 2. p. 180.

9) Meckel, Mem. de Berlin 1753. p. 81.

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 265. 2) Albin, Diss. secunda de sede et causa coloris Aethiopum. Leidae Batav. et Amstelodami 1737.

<sup>4)</sup> R. Boyle, Experimenta et considerationes de coloribus. Amstel. 1667. 12. Exsp. 11. p. 139.

<sup>7)</sup> Cruveilhier, Essay sur l'anatomie pathologique. T. I. Paris 1816. 8. p. 505. 8) Rosen von Rosenstein, Anweisung zur Heilung der Kinderkrankheiten. 5te Ausg. p. 205.

<sup>10)</sup> Moore, on the process of nature in the filling up of cavities, healing of wounds, and restoring parts, which have been destroyed in the human body. London 1789. Sect. II. p. 52.

<sup>11)</sup> Hunter, Ueber Blut-Entzündung und Schusswunden. Th. I. Abth. 2. S. 226.
12) Siehe in Medels Anatomie, Th. I. S. 604.

<sup>15)</sup> Pauli, Commentatio physiologicochirurgica de vulneribus sanandis. Gottingae 1825. 4. p. 95.

<sup>14)</sup> Beclard, Élémens d'anatomie générale. à Paris 1823. p. 292.

pulvers einzubrennen pflegen, an beren Stelle Camper das rete noch bei einem kojährigen Menschen gefärbt sahe. Auch die Figuren, mit denen die Südseeins sulaner vermittelst des sogenannten Tättowirens ihre Sant bezeichnen, sind nur dadurch bleibend, daß sie die Folge einer bleibenden Beränderung der Lederhaut sind. Bekanntlich ertheilt das salpetersaure Silber, wie Goldson in Portsmuth entdert haben soll'), und wie Fourcrop2), Butine3), Albers, Roget3 und andere bevoachtet haben, der Sant eine dauernde schwarze Farbe, wenn ed Tahre lang als August eingenommen mird. Diese Färhung ist einen onnen mird. Diese Färhung ist einen onnen mird. Diese Färhung ist einen dauernde für der der der der der der der die Berken eine genomen mird. Diese Färhung ist eine einen mird. Roget') und andere bevbachtet haben, der Haut eine dauernde schwarze Farbe, wenn es Jahre lang als Arznei eingenommen wird. Diese Färbung ist an den Sautstellen, die dem Lichte ausgesetzt sind, dunfler als an den von den Aleidern bedeckten. Ich sand die Farbe in einem Falle, den ich zu bevbachten Gelegenheit hatte, grauschwarz, der Farbe von Bleistift ähnlich, und also von der Farbe der Neger verschieden, die braunschwarz ist. Solche Mittel, welche nur die Obers haut farben, ohne die Lederhaut zu verändern, können nur so lange eine Färbung des Körpers bewirken, als die gefärbten Lagen der Oberhaut noch nicht duch Abschuppung entsernt sind; z. B. die Salpetersaure, die der Oberhaut eine an sich unvertilgbare gelbe Farbe ertheilt, und eben so auch mancherlei Schminken.

Die alle übrigen horngewebe (wie die Saare und die Raget), fo bat auch die Oberhaut die Eigenschaft, in gewissen Krankheiten übermaßig zu wachsen; z. B. in der elephantiasis 5), in der Krankheit. bie in Schweben unter bem Namen Radesyge vorfommt6), und jus weilen auch nach ber Bergiftung mit verborbenen geraucherten Burften 7). Gelbst an der viel dunneren Oberhaut der Gichel des mannlichen Gliebes entsteht zurveilen ein Sorn von betrachtlicher Große 8).

Die Dberhaut wird, nach Medel9), bei bem Embryo schon im 2ten Monate seines Lebens beutlich sichtbar, und ist, nach ihm, zu dieser Zeit logar verhaltnißmäßig bicker, als spåter. Mach Beclarb 10) hat ber Embryo bis zur Mitte bes 2ten Monats noch keine fichtbare Oberhaut.

## Gewebe der Ragel, tela unguium.

Diese harten hornigen Platten, welche in einer Kalte ber Oberhaut an ber Rudenseite bes Iften Gliedes aller Finger und Beben liegen, und biefen Gliebern die Eigenschaft geben, burch Druck in ihrer Gestalt sich weniger zu verändern, bestehen aus einer etwas dichteren und barteren

<sup>1)</sup> Revue médicale. Juin 1826. p. 501.

<sup>2)</sup> Fourcroy, Médecine éclairée par les sciences physiques. Tom. I. p. 342.

butine, Dissertatio de usu interno praeparationum argenti. Geneve 1815.

<sup>4)</sup> Roget, Neue Sammlung auserlesener Abhandlungen. B. 2. p. 361. 5) Ein Fall, mo fich bie Oberhaut verbictte, und fich auch bie Ragel in aufgethurmte hornmaffen verwandelten, ficht in Kausch Memorabilien. Zullichau 1819. B. III. No. XI.

<sup>6)</sup> Medicinisch dirurgische Beitung. Salzburg 1822. Sept. 337. Vergistungen durch Genuss geräucherter Wurst. Tübingen 1821. Die Berdidung der Oberhaut findet fich in der Sohlhand, vorzuglich aber an den Verfen.

<sup>\*)</sup> Ein von Calbani beobachteter und Osserv. anat, pathol. Obs. XIII. erjählter Tall sicht in Mem. della soc. italiana, Tome XVI. P. I. p. 124. und in Meckels Archiv, B. I. p. 300. Gin von Richard - Desbrus mitgetheilter Sall findet sich Archives gen. de Med. Oct. 1827. p. 218 - 221.

<sup>9)</sup> Medel, handbuch der menichlichen Unatomie. B. I. G. 589.

Substanz als bie Dberhaut, Die aber übrigens fast bieselben chemischen Eigenschaften und auch baffelbe unter bem Mifrofope sichtbare zellige und porose Gefüge hat als bie Dberhaut. In ber That enthalt auch bie Dberhaut an Stellen, wo fie febr haufig einem farten und langere Beit fortbauernben Drude ausgesett ift, zuweilen eine ben Rageln abnliche Dichtigkeit, Festigkeit und Glatte. In ber Spite ber Finger und Beben ragt ber freie Rand bes Magels hervor, hierauf folgt ber rothe angewachsene Theil beffelben, und endlich ber unter ber Kalte ber Saut und Oberhaut zum Theil verborgene halbmondformige weiße Theil, die Ragelwurzel, lunula, Die bei vollkommen ausgebildeten Rägeln nicht allmählig in die Dberhaut übergeht, sondern mit einem beflimmt begrangten Ranbe aufhort. Die Farben Diefer Abichnitte ber Ragel rubren von ber burchschimmernden Leberhaut ber, Die unter ber Burgel weiß, und unter bem rothen Theile rothlich ift. Die Oberhaut geht unter bem Ragel meg, ift aber bafelbft weicher, und hangt mit ben inneren gagen bes Nagels zusammen, Die auch besto weicher werben, jemehr sie nach innen liegen; ober vielleicht ist auch jene unter dem Ragel liegende Oberhaut felbst als die in ber Bilbung begriffene innerste Lage bes Nagels anzusehen. Unter bem rothen Theile ber Nagel hat bie Oberflache ber Leberhaut gegen bie Spite bes Fingers laufende gerabe, parallele, linienformige, fehr gefäßreiche Erhabenheiten ober Blatter, und zwischen biefen liegenbe entsprechenbe Bertiefungen. che Lage ber Dberhaut, die die innerste Sage bes Nagels überzieht, überzieht auch diese Erhabenheiten und Bertiefungen, und hat also eine ents fprechenbe Form. Unter ber Nagelmurzel befinden sich Erhabenheiten ber Leberhaut, die mehr die Gestalt von Botten ober Bargchen haben. In ber namlichen Richtung, in welcher jene Blatter ber Leberhaut liegen, besiten bie Ragel auf ber außeren Oberflache Streifen und Fut chen, bie ihnen bas Unsehn geben, als beständen sie aus Fafern, bie von ber Burgel gegen ben freien Rand liefen. Aber ein folder Bau ist bis jett eben so wenig burch eine Berlegung ber Ragel bewiesen worben, als ber blattrige Bau ber Ragel. Denn einige Anatomen Schlies Ben nur aus ber Urt wie bie Ragel machsen, baß sie aus übereinander liegenben verschmolzenen Blattern bestanden, von benen bas oberfte bas langfte, bas innerfte bas turgefte mare.

Der Nagel ist, wie schon Albin gezeigt hat, eine Fortsetzung ber cuticula. Er bleibt, wenn die Oberhaut noch dem Tobe durch heißes Wasser oder durch die Fäulniß gelöst und vorsichtig abgezogen wird, mit ihr in Verbindung; wird wie sie in Krankheiten zuweilen abgewors sen, und erzeugt sich durch eine Absonderung auf der Haut wieder.

Pechlin') erzählt von einem italienischen Knaben, ber seine dick schuppige Haut alle Herbste zugleich mit den Nägeln, die blauschwarze Flecke hatten, verlor und wieder ethielt. Dersetbe sahe in Frankreich einen Bettler, an welchem 4 Kinger so verkümmelt waren, daß an jedem 2 Glieder sehlten. Un den ersten noch übrigs gebiedenen Gliedern hatten sich garstige unebene Nägel gebildet?). Die Nägel sind ohne Empfindung und ohne diejenige Lebensthätigkeit, zu welcher Gesäße erfordert werden; sie wachsen daß ganze Leben hindurch fort, inz dem die Theile, die der Wurzel nahe waren, allmählig gegen den freien Kand hin fortgeschoben werden. Löcher, die in den Nagel gemacht werden, heilen nicht zu. Denn wenn man, wie Ustley Cooper erzählt, ein Loch in die Wurzel eines Nagels schneidet, so kommt es nach 2 dis 3 Monaten durch das Wachsthum des Nagels bis an den Kand 3).

An Nageln, die noch nicht ausgebildet sind, so wie auch am Nagel ber kleinsten Zehe, vermißt man die weiße Farbe der Burzel und, unster ihnen, die linienformigen Erhabenheiten der Haut, und findet statt ihrer unregelmäßige Hautwärzchen. Hier scheint auch die cuticula an der Burzel in den Nagel allmähliger überzugehen.

Die Nägel entstehen, nach I. F. Medel b. jung. 4), erst im 5ten Monate bes Kötuslebens, und haben bei reisen Kindern schon einen freien Kand, der, nach meiner Beobachtung, bei kleinen Kindern mehrmals von selbst als ein halbmonbsormiges Stud abgeht. Bei Negern liegt, nach Beclard 5), in der weichen Oberhautlage, die die hohle Fläche des Nagels überzieht, schwarzer Kärbestoss. Die Ursache der Entstehung der Krankheiten 6) und der Reproduction der Nägel liegt in der gefäß = und nervenreichen Stelle der Haut, mit der sie zusammenhängen.

<sup>1)</sup> Pechlin, Observ. phys. med. p. 315.

<sup>2)</sup> Mehrere andere Valle der Art citirt Pauli, De vulneribus senandis. Gottingae 1825. 4. p. 98. Rämlich: Tulpius (Obs. med. Amstel. 1672. 8. Lib. IV. cap. 56. p. 370.) sahe einmal, daß, als daß dte Fingerglied versoren gegangen war, am 2ten ein Nagel entstand, und als auch dieses versoren gieng, sich am 1sen Gliede ein Ragel bildete. Dasselbe wurde auch von Ormancey (sur la reproduction d'un ongle à la 2ème phalange du doigt du milieu; im Journal de Méd. Mars 1809. p. 218.); serner von Ansiaux, (Clinique chirurg. Liège 1816. 8. p. 217.) und endsich von F. S. Voigt und Blumendach, (Institut. physiol. §. 592. pag. 511. Nota) beobachtet. Ein mit der französischen Armée nach Aussand gegangener Goldat, früher ein Schüler Blumenbachs, versor bei dem Uebergange über die Bereziung das 3te Glied am Zeige. Mittel und Kingsinger; am steinen Finger aber büste er 2 Glieder ein. Schon im darauf folgenden Jahre bildeten sich an den mittelsten Gliedern jener 3 Finger hornige Anfänge neuer Näges.

<sup>5)</sup> Astley Cooper, Observations on the Anatomy and Diseases of the Nail with engravings; in the London Medical and Physical Journal, April 1827. p. 289.

<sup>4) 3.</sup> F. Medel, handbuch der Anatomie. Th. I. G. 594.

<sup>5)</sup> Beclard, Élémens d'anat. gén. p. 300.

<sup>6)</sup> Joh. Jac. Plenk, Doctrina de morbis cutancis. Wien 1783. 8. ber Abichaitt de morbis unguium.

Bewebe der Saare, tela pilorum.

Die Saare besiehen aus einem über ber Saut bervorragenben, fehr bunnen, aus Hornsubstanz gebildeten, und aus dem in der Lederhaut verborgenen Theile ber Burgel, radix pili, bie weicher und weißer ift als iener Theil. Sie tommt aus einer, meiftens unter ber Leberhaut liegenden, fehr langlichen ovalen Unschwellung ber Saarawiebel, bulbus, hervor, welche nicht ein Theil bes Haares, sondern ein gefäßund nervenreiches Organ bes Rorpers ift, in welchem bas haar mabre scheinlich burch eine Art von Absonderung einer Hornsubstang entfleht Die Zwiebeln ber Haare bleiben baher auch bei Denschen, und mächst. benen bie Baare langst ausgefallen fint, übrig. So fant ich fie noch an bem gang tablen Ropfe eines fehr alten Mannes; und Beclard fabe, daß fie in ber alopecia nur zuweilen weniger gut ernahrt erschei-In ber Zwiebel ftarter Barthaare bemerkte ich zuweilen eine rothliche Auffigkeit, und bie ber bunklen Augenliedhaare enthalt einen schwarzen Karbestoff. Bei ben menschlichen Saaren kann man wegen ihrer Rleinheit nichts weiter über bie Urt, wie bas Saar und bie 3miebel jufammenhangt, fagen. Bei ben Tafthaaren am Barte vieler Saugethiere find bie 3wiebeln fehr groß, und mahre hohle ovale Balge, folliculi pilorum, und taffen sich leicht untersuchen. Nur ist der Schlie vom Saue der Zwiedeln der Zasthaare auf den der übrigen Haare etwas unsicher. Auf dem Boden der Kasthicher Flüssigkeit erfüllten Balgs der Tasthaare befindet sich, nach Sensinger<sup>1</sup>) und Beclard, ein weicher kugelförmiger, meistens schwarz gefärbter Kein, der Haare ist warz gefärbter Kein, der Haare ist warz gefärbter Kein, der Haare ist der Kastellung der K ift, als weun es sich nach bem Ausrupfen des alten von neuem zu erzeugen atgefangen hat 1). Das neugebildete Saar erhebt sich auf der Oberfläche biefes Reims, besten Spice es umfaßt. Auf ahnliche Weise beschreibt F. Envier 2) Reims, bessen Spike es umfaßt. Auf ähnliche Weise beschreibt F. Envier?) bie Bildung der Stacheln bes Stachelschweins, welche als sehr dicke Haare zu betrachten sind. Die schwammige Substanz der Stacheln wird nämlich auf der gubern Oberkläche eines Keims, der die Gestalt der Stachel hat, der dickter hornige Ueberzug der Stacheln aber wird auf der innern Oberkläche einer Scheide, die den Ansang der Stachel umgiebt, gebildet. Die innere Oberkläche des Balgs der Tasthaare ist platt, und wahrscheinlich von einer Scheide der Oberhaut überzogen, die sich, von der innern Oberkläche der Oberhaut aus, in die Höhle bes Haarbalgs sinem erstreckt. Die Wand des Haarbalgs ist sest und ziemlich hart, und stecht in dem unter der Eederhaut beschildigen Bellgewebe.

Leeuwenhoet3) fabe, daß die Saut ber Sand jebesmal an ber Stelle, wo man ein Baar ausreißt, mit Blut unterlauft. und burch ben Schmerg, ber immer mit bem Ausgiehen eines haares verbunden ift, wird es mahrscheinlich, bag bie Saarzwiebeln Blutgefaße und Nerven baben. In den großen wlindrischen Kapseln, in denen

<sup>1)</sup> Heusinger, über das Hären oder die Regeneration der Haare, in Meckels Archiv, 1822. B. VII. p. 557.

<sup>3)</sup> F. Cuvier, in einer am 1. Oct. 1827, vor der Alademie der Wiffenschaften gehab temen Borleiung. Siehe Archives gen. de Méd. Oct. 1827. p. 286.

b) Leeuwenhoek, Arcana naturae detecta. Delphis 1695. p. 231.

bie Tafibaare ber Seehunde wurzeln, fabe Rubolphi1) Blutgefage und Nerven wirklich eintreten; und baffelbe bemerkten Gaultier und Beclard2) bei Thieren, bie ber lettere nicht nennt. Die Sagrevlinber felbst aber besiten teine Blutgefäße und teine Nerven.

Die Substanz ber Saare ist sehr durchsichtig und fehr bicht, so baß fie auf bem mit einem fehr icharfen Deffer gemachten Durchichnitte glangt, und fein zelliges Gefüge zeigt, felbft wenn fie burch ein einfaches ober burch ein zusammengesettes Mitroftop 247mal im Durchmeffer vergrößert wird. Die Saare foliegen, wie schon langft Rubolphi gezeigt bat, und wie ich gleichfalls durch vielfaltige Untersuchungen bestätigen tann, teinen Canal ein; und nur ausnahmsweise, und zwar an manchen biden Barthaas ren, habe ich eine boppelte Substanz, eine innere weißere, und eine aufere bunklere gesehen. Un ben meisten Haaren sieht man nur eine einförmige Substanz, an ber man keine Rinden = und Marksubstanz, meder ber Farbe noch bem Gefüge nach, unterscheiden kann.

Die Jirthümer, die über den Bau der Haarpelicheten taim.

Die Jirthümer, daß viele Anatomen sich begnügten, die äußere Oberstäche der Haatomen der das Mitrostop zu betrachten, während sie das Licht zur Erleuchtung derseiben durch die Haat Lichen. Bei dieser Methode kann man schwer unterscheiden, ob das, was man im Innern des Haares zu sehen meint, wirklich im Haare eristirt, oder ob es nur auf seiner Oberstäche ist; oder wohl gar nur ein Schein ist, der durch die Brechung entsteht, welche das Licht erleibet, während es durch das Haar hindurch geht. Man muß das Haar auf einer Unterlage mit einem sehr scharfen Messer quer durchschneiden, und diesen Durchschnitt mittelst eines einsachen und dann mittelst eines zusammengeseten Mitrostops betrachten, während die Schuittstäche durch das Licht erleuchtet wird, das auf sie ausställt und von ihr zurückgeworsen wird, um sich vor Täuschung sieder zu stellen.

ficher zu ftellen.

Power und Spocks) hielten bie Saare fur Rohren, und viele Unatomen folgten ihnen, und bilbeten fie fo ab, ale hatten fie im Innern einen weiten Ca-nal, der ftuckweise eine dunkle Fluffigkeit enthielte. Diesem Irrthume ift man bei den Bart- und Körperhaaren am meisten ausgeset, die an ihrer einen Ober-fläche eine ber Länge nach laufende Rinne haben, so daß ihr Querschnitt die Ge-flatt der Durchschnittsfläche einer Bohne hat, die man ihrer Länge nach mitten durchschnitten hat. Diese Rinne scheint sich bei durchgehendem Lichte im Innern bes Saares zu befinden, und fann, wenn die Beleuchtung verschieden ift, hell oder bantel erscheinen. Manche Anatomen, welche sich überzeugten, bag biefer Canal nicht wirflich da fei, mogen burch ben angegebenen Schein verleitet worden fein, menigstens einen Unterschied zwischen einer an ber Oberfläche bes Spaares liegenden Mindensubstang, substantia corticalis, und einer im Innern Die Are Des Haares bilbenben Markfubstang, substantia medullaris, augunehmen ; ber aber eben lo wenig als jener Canal vorhanden ift, oder wenigstens nur ausnahmsweise bortommt. Die Saare mancher Saugethiere enthalten allerdings 2 folde, durch ihre Farbe unterschiedene Substanzen; z. B. die Saare des Zebra, die uach meis

<sup>1)</sup> Rudolphi, Diss. de pilorum structura. Gryphiae 1806. 4. Derfelbe über Hornbildung in d. Abhandl. d. Königl. Acad. d. Wiss. zu Berlin 1814 - 1815. Berlin 1818. 4. p. 180. und im Grundrisse der Physiologie. B. II, p. 82. \*) Beclard, Elémens d'anat. gén. p. 303.

<sup>5)</sup> Siehe Mangetus, Bibliotheca scriptorum medicorum. Tom. II. p. 56, ber folgende Stellen anführt: Power, Microscop. Observ. 50. und Hooek, Micrographia obs. 32, and Phil. Tr. No. 102.

nen Beobachtungen auf ihrem Querschnitte eine weißere Ure und eine bunflere, beutlich abgegrangte Rinde haben, Die Saare mogen ichwarz ober weiß fein. Auch an ben Saaren bee Lowen und bes Lama habe ich 2 Substanzen unterschieben.

an den Haaren des Lowen und des Lama hade ich 2 Sudjangen unterspieren. Mei die Haare mehrerer Sugekhiere aus einer zelligen Substanz gebildt sind, und z. B. die Rehhaare deutlich aus sechseckigen Zellen bestehen, und man auch an den menschlichen Haaren geschlängete Linien sieht, die unter ein auch zusammen laufen: so nahm Heustin ger? au, daß die Haare des Menschen zusammen laufen: so nahm Heustin zene Linien befinden sich auch nur auf der Oberstäche des Haares, und scheinen nur, wenn man ein Haar bei durchgehendem Lichte. der Hauer zu fein, so daß man sie sur Scheidewände von Zellen kalten könnte. Aus der Laufschindische der Haare senen und sich der Bauer spräd sind, mohl auch fehr keine unsichthare Lellen len, obgleich ba alle Rorper poros find, wohl auch fehr kleine unfichtbare Bellen

len, obgleich da alle Körper porös sind, wohl auch sehr kleine unsichtbare Zelen in der Subkanz der Haare da sein mögen.

Leeu wen ho e k²), der den Querdurchschnitt der Schweinshaare betrachtete, widerlegte die Meinung, daß die Haare hohl wären, oder daß sie nach Art der Knochen ein Mark enthielten. Er zeigte, daß die unregelmäßigen Risse im Innern der Schweinshaare, die an manchen Stellen ganz sehlen, an manchen da sind, wohl wur durch Andersen der Haare entstehen, aber nicht für einen voganischen Sanal gehalten werden dürsen. Deus in ger hat auf der Mitte des Querdurchschnitts des Zgelstachels eine kleine Dessung gesehen, und meinte, ein al. in einer Schweinsborste einen Sanal gesehen zu haben; aber bei dem Menschen sand er in den Hauft in eine gese Anzahl Fäden zerreißen lassen, wie die die menschlichen Hauft an ihrer Spise von selbst in 2 bis 3 Filamente spalten; weil bei den Thieren und bei Menschen in Pniesörmig gebruchene Haare vordennen, die an diesen Stellen in eine Menge von Falern zeiten

chene Haare vorkommen, die an diesen Stellen in eine Menge von Falern zersplittert sind; und endlich, weil Leeuweuhvet an jungen Haaren, die die Oberhaut nicht zu durchbohren vermochten, sondern dieselbe nur in Gestalt eines Sügels, unter dem sie gekrümmt lagen, emporhoben, (eine Erscheinung die auch ich off an meinem Arme gemacht habe), den fastigen Bau unverhüllt von außen geschen haben will: so könnte man hiernach die Vermuthung Leeuwenhoek für die mehlischeinsichte haben. wahlicheinlichste halten, daß die haare aus ber Lange nach liegenden Fafern beftanden. Aber auch biefer Meinung fehlt noch viel gur Gewißheit.

Die Saare find bei bem Menschen felten rund, vielmehr meistens etwas abgeplattet, so baß ihr Querburchschnitt etwas oval oder nieren-Diefes ift- an ben fast bei allen Menschen sich krauformig aussieht. selnden Barthaaren, Schaamhaaren und Körperhaaren mehr in die Augen fallend als an schlichten Ropfhaaren, an gekraufelten Ropshaaren aber auch fehr beutlich, gang vorzüglich bei bem Reger; fo bag alfo bie Baare besto mehr geneigt find, Loden zu bilben, je platter fie find. Leeuwenhoeks) giebt den Durchmesser eines breiten Haares zu 1/600 Boll an, was zu bemerken ist, da er oft die Größe anderer Gegenstände durch die Bergleichung mit den Haaren bestimmt. Ich fand ein Kopfhaar eines Neugebornen nahe an der Haut 1/814 Paris. Boll breit und 1/8232 Paris. Boll dick; ein anderes von demselben 1/1200 P. 3. breit und 1/1332 P. 3. dick. Ein Kopshaar von mir, das sich nicht kräuselte, war 1/570 P. 3. breit und 1/555 P. 3. dick. Ein Kopshaar eines Mulatten, das social aber nicht wollig war, war 1/279 P. 3. breit

<sup>1)</sup> Heusinger, System der Histologie. Eisenach 1823. 4. Th. I. p. 156.

<sup>2)</sup> Leeuwenhoek, Opera omnia seu arcana naturae. L. B. 1722. 4. Analomia et contemplationes, p. 32.

<sup>5)</sup> Leeuwenhock, a. a. O. p. 386, und Arcana nat. Delphis ed. 1695. p. 422. 4) Ernst Heinrich Weber, Beobachtungen über die Oberhaut, die Hautbälge und ihre Vergrösserung in Krebsgeschwüren, und über die Haare des Menschen; in Meckels Archiv, 1827. p. 222.

<sup>5)</sup> Leeuwenhoek, Opera omnia seu arcana nat. L. B. 1722. p. 50.

<sup>6)</sup> Leeuwenhoek, Arcana naturae detecta, Delphis 1695. p. 72.

und  ${}^{1}\!\!/_{490}$  P. 3. dick. Ein Ropfhaar eines Negers aus Senegambien, das wollig war, war  ${}^{1}\!\!/_{503}$  P. 3. breit und  ${}^{1}\!\!/_{714}$  P. 3. dick. Das Ropfhaar eines Negers oder vielleicht einer Negerin von der Grenze von Nubien, deren Haar auf die Beise kraus war, daß es nicht spiralsörmig gedrehet, sondern wellensörmig gebogen war, so daß die Aust und Sindeugungen in einer und derselben Sbene lagen, war  ${}^{1}\!\!/_{294}$  P. 3. breit und  ${}^{1}\!\!/_{526}$  Boll dick. Ein Körperhaar vom Arme eines erwachsenen Europäers war  ${}^{1}\!\!/_{240}$  P. 3. breit und  ${}^{1}\!\!/_{396}$  P. 3. dick. Ein Spaar von meinem Backenbarte war  ${}^{1}\!\!/_{240}$  P. 3. breit und  ${}^{1}\!\!/_{396}$  P. 3. dick.

Die Karbe ber Saare stimmt in ben meisten Rallen mit ber buntlen ober bellen Farbe ber Saut und ber Augen überein, und ist bei manden Menschenftammen mehr blond, bei anbern fast ausschließenb dunkel. Bei ben nordlicher wohnenden Menschenstammen kommen im Sanzen haufiger blonde Saare vor, als umgekehrt; doch behalten Menschenstämme mit bunklen Saaren dieselben auch in nordlichen Gegenden, Bei Kindern find sie häufiger blond, und werben 3. B. die Juden. erft, wenn sie alter werden, bunkler. Doch werben folche Rinder, bei benen bie haare fpater buntel werben, oft mit buntlen Saaren geboren, bie ihnen aber ausfallen, und an beren Stelle bann blonbe Saare treten. Bei ben Albinos, Raferlaken ober Leucathiopen, wie sie Blumenbach nennt, find die Haare weiß, und die Saut burchsichtig, und zugleich sehlt auch im Auge der schwarze Kärbestoff. Bei gesteckten Thieren ist auf ben Stellen, mo bie Saare weiß find, auch bie Saut weiß; ba, mo bie haare schwarz find, auch bie haut schwarz. Inbessen kann bie haut ihre Farbe franthaft verandern, ohne daß dieses zugleich bei ben Saaren ftatt findet; benn 3. Brown beobachtete einen 50 Jahre alten Reger, ber, nachdem er eine chirurgische Operation ausgehalten hatte, fast am gangen Korper weiß murbe, ohne dag die haare ihre schwarze Farbe ånberten 2).

Die Farbe ber Haare rührt vielleicht zuweilen von einem Färbeflosse her, ben sie aus der Zwiebel anziehen, und der sich durch ihre Substanz weiter verbreiten kann; theils mag er in andern Fällen innig
mit der Hornsubstanz verbunden sein, die dann sogleich auf die bestimmte Beise gefärbt zu entstehen scheint. An ein Vorwärtsdringen des Färbestoffs durch die Substanz des Haares, kann man bei allen den Thieren
nicht denken, wo die Haare aus abwechselnden scharsbegrenzten sehr kleinen weißen und schwarzen Abschnitten bestehen, die von außen gesehen, wie weiße und schwarze Ninge aussehen, wodurch sie die graue
Farbe bekommen, wie die Haare der Mäuse und Maulwürse. Für ein
Vorwärtsdringen des Kärbestosse durch die Substanz des Haares scheint solgen-

<sup>1)</sup> Diese Angaben find einige aus einer größeren Reihe ausgewählte Deffungen , bie man in meiner angeführten Abhandlung findet.

<sup>2)</sup> Edinburgh med. chirurg. Transact. Tom. I. Giebe Archives gen. de Med. Mai 1827. p. 95.

der Fall zu sprechen. Compagne 1) zu Tijean beobachtete eine Frau von 36 Jahren, die von einem bösartigen Fieber befallen wurde, und deren schwarze Hage fo schwell zu bleichen anfingen, daß sie 6 Tage daruf vollkommen weiß waren, am 7ten Tage aber wieder dunkler wurden, und am 14ten Tage nach ihrer ersten Farbenänderung ihre vorige schwarze Farbe wiederdommen hatten. Die Fälle vom Ergrauen der Haare, in sehr kurzer Zeit, sind sehr zahlreich. Bauquelin war geneigt, dabei Ausdunstung einer sauern Krüsserichen.

Die Haare find, wenn sie troden und warm find, fahig durch Reibung electrisch zu werben. Rneiphof2) hat über Funken, die aus menschlichen Saaren berkamen, Beobachtungen gesammelt. Gie gieben Feuchtigkeiten aus ber Luft, und mahrscheinlich auch aus bem menschli: chen Korper an sich, und verlangern sich babei betrachtlich; ziehen sich aber, wenn sie trodnen, wieder auf ihre vorige gange gurud, und konnten beswegen von B. B. Sauffure3), nachdem fie von ihrem Fette gereinigt worden maren, ju Spgrometern benutt werden. Gie find febt fest und außerordentlich ausdehnbar und elaftisch. Joh. Fr. Bilb. Rich: ter ) fand, baß bei mehrmaligen Berfuchen ein 6 Boll langes blondes Kopfhaar 11 Loth und 31/2 Quentchen, ein schwarzes aber noch etwas mehr trug. Delfungen über die Festigkeit der haare, die von andern Beobachtern in einer früberen Beit porgenommen worden sind, führt haller au. Gin 10 Par. 30ll langes Stück eines Haares läßt sich, nach meinen und meines Bruders Berst, chen, ohne zu gerreißen, bis nahe um 1/2 feiner Länge ausbehnen; und wenn es nur um 1/2 ausgedehnt wurde, jog es sich so vollkommen wieder zusammen, daß es nur um 1/17 ausgedehnt blieb.

Nach Bauquelin nimmt reines Baffer, in welchem Saare mehrere Zage lang gefocht werben, nur eine kleine Menge thierische Materie aus ihnen auf, die Bauquelin6), ohne jeboch einen weiteren Beweis bavon zu führen, nur fur eine fremdartige Materie balt, bie ben Saaren anhange. Diese thierische Materie ließ sich burch Gallapfelaufguß und anbere Reagentien sichtbar machen, und verrieth sich auch baburch, baß bas Baffer bie Kabigkeit zu faulen bekam. Die Saare felbst loften fic also burch Rochen nicht auf.

Aber bei einer geringen Bermehrung ber Barme, mittelft bes Pas

<sup>3)</sup> Ann. gen. des sc. phys. par Bory de St. Vincent Drapiez et Van Mont Tom. III. p. 335. Gin anderer Gall findet fich in Pierere Dedicinifchem Rent worterbuche aus Recueil period. de la soc. de med. de Paris, an. 7. p. 22. Ci tirt. Die gang weißen Saare einer Objahrigen Frau wurden, 4 Tage por ihrem Tobe an der Lungenschwindsucht, schwars. Die Saarwurgeln der fcmarg gewordenen haare waren fehr groß, die der hier und da weißgeblicbenen waren flein, und nicht fo vom Barbeftoff überladen wie jene.

<sup>2) 3.</sup> G. Aneiphof, von ben haaren, deren Befchreibung, Rugen, Bufallen und Mitteln bagegen. Rotenburg an ber Gulba, 1777. G. 24.

<sup>8)</sup> H. B. Saussure, in Ann. de Chim. LIV. p. 157. und beffen Essais sur l'hygrometrie 1783. Deutsch, Leipzig 1784. 8.

A) Richter, Comment, inaug. de pilo humano. Gottingae 1800. p. 19.
5) Haller, Elem. physiol. Lib. XII. Sect. 1. §. 19.

<sup>6)</sup> Extrait d'un mem. sur les cheveux, lu à l'Institut national le 3 mars per Vauquelin; in Ann, de Chim. Tom. LVIII. 1806. p. 41.

pinischen Topsek, lösten sich die Haare zu einer nicht dem Leim, sondern eher dem Schleim ahnlichen Flussseit auf, wobei sich freilich sehr leicht Ammoniak, Rohlensaure und empyreumatisches Del entwickelte, was eine Zerstörung der Haarsubstanz und eine Verwandlung in neue Propute anzeigt. Indessen glaubte Vauquelin, daß es ihm bei großer Borsicht gelungen sei, auch die Haare aufzulösen, ohne daß solche Propute der Zersezung zum Vorschein gekommen waren. Diese im Wasser ausgelöste Substanz mache den Hauptbestandtheil der Haare aus. Vau= quelin halt sie, ungeachtet sie vom Gerbestosse reichlich niedergeschlagen wird, nicht sur Leim, weil sie nicht gelatinisiert. Silber wird von dies ser Substanz geschwärzt, was die Entwickelung von Hydrothionsaure anzeigt.

Es bleibt hierauf bei schwarzen Haaren eine schwarze sich sehr langfam zu Boden fetende Materie übrig, Die aus fcmargem nur wenig in Beingeift auflöslichen Dele, aus Gifen und Schwefel besteht. Bon rothen haaren ift biefes Del rothgelb, und mit einer großeren Menge Schwefel, aber mit einer geringeren Menge Gifen verbunden, als bas schwarze Del ber schwarzen Haare. Obgleich nun zwar auch schwarze Baare, die man bei gelinder Barme in Salveterfaure aufloft, gleichfalls ein schwarzes, und rothe Haare ein rothliches Del übrig lassen, und es alfo so scheinen konnte, bag, wie auch Bauquelin felbft vermuthete, beide Arten von Haaren biesen 2farbigen Delen ihre Karbe verdankten: lo darf man bennoch biese Meinung nicht für bewiesen ansehen. ch fonnten biese Dele Producte einer anfangenden chemischen Berftorung ber Subftanz bes Haares fein, auf welche bie ermahnte Entwickelung von Sporothionfaure aus ber burch Baffer aufgeloften schleimichten Da= terie zu beuten scheint. In ber That zieht, nach Bauquelin, beißer Beingeift, ben man in andern Fallen anzuwenden pflegt, um aus thierifchen Korpern Fett, ohne fie zu zerfeten, auszuziehen: fo gut aus immarzen, wie aus rothen Haaren, ein weißes krostallisirendes Kett aus. und läßt, wenn er abgedunstet wird, von beiden Arten von Saaren ein gefärbtes Del zurud; von schwarzen nämlich ein graugrunes, von rothen ein blaurothes: wobei die rothlichen Haare bunkel kastanienbraun werden.

Chlor macht, nach Bauquelin, die Saare weiß; dann loft es dieselben au einem durchsichtigen Breie von bitterm Geschmacke auf, der jum Theil in Bassler, jum Theil in Beingeist auflöslich ist. Salzsaure und Schwefelsaure farben sie schön rosenroth; Salpetersaure macht sie gelb. Alle diese Sauren losen sie auf. Im leichtesten werden die Saare von kaustischem Kali aufgelost, selbst wenn nur 4 Theile besselben in 100 Theilen Basser enthalten sind. Dabei entwickelt

Wenn man Haare verbrennt und einaschert: so bleibt Gifen, Mangan, phosphorsaurer, schwefelsaurer, und kohlensaurer Ralk, ein wenig Roch-

lid Sporothionfäure.

salz und eine merkliche Menge Kieselerbe übrig. Rach Acharb 1) geben 60 Gran Haare, verbrannt, 20 Gran Asche. In dieser beträchtlichen Menge erdiger Substanzen mag der Grund liegen, warum die Haan der Fäulniß so sehr widerstehen, wovon sogleich die Rede sein wird. Der sehr üble Geruch, welcher sich bei dem Berbrennen der Haare und anderer Horngewebe entwickelt, scheint von dem empyreumatischen Dele herzurühren, das sich aus ihnen dabei bilbet.

Laugier2) fand in den vor Alter weißen, zugleich aber deutlich gruntichen Saaren eines 60jährigen Aupfergießers, Rupfer, das er durch Salpeterfaure ausziehen konnte, und war daher geneigt zu glauben, daß die grune Farbe von die fem Rupfer hergerührt habe; denn es ist eine vielfältig bestätigte Thatsache, daß die Harre und Messingarbeiter eine grune Farbe bekommen 2).

Die Haare gehoren zu ben Theilen, die, weil sie wenig Basser entsbalten, wenn sie getrocknet werden, am Gewichte und Umsange wenig abnehmen, und die der Faulnis am meisten Biderstand leisten. Man hat sie in Gräbern von alter Zeit noch unzerstört gesunden, und selbst sehr eine Beobachtungen beweisen, daß die Festigkeit, Ansbehnbarkeit und hygrometrische Kraft solcher Haare, die über ein Jahrtausend der Zerkörung ausgeset waren, sich nicht merklich von der ber frischen Haare unterscheibet. Denn Pictet'), der das Haar einer Mumie, die man in Genf ausbewahrt, neben einem andern frisch zubereiteten, in ein Hygrometergestell einspannte, ließ das so eutstandene Doppelhygrometer mehrere Male die ganze Scale durchgehen, und bemerkte keinen andern Unterschied, als daß sich das Mumienhaar etwas später in's Gleichgewicht septe, vielleicht weil es nicht durch Lauge gereinigt worden war.

Die krankhaften Beränderungen der Haare haben vielleicht Aehnlichkeit mit benjenigen, welchen die Nägel und Zähne unterworfen sind. Sie scheinen theils in Folge einer zerstörten absondernden Thätigkeit in
den Haarzwiedeln zu entstehen, theils auch wohl unmittelbar durch eine
nachtheilige Einwirkung der ausgedunsteten Materie, oder auch der mit
ihnen in Berührung kommender Stosse, verursacht zu werden. Ich habe
die Haare, bei meinen mikroskopischen Beodachtungen, auf ähnliche Beise als die
Zähne angesressen gesunden, so daß an ihnen dunklere vertieste glanzlose Stellen
entstanden waren. Ich habe sie serner am Rücken der Hand gebrochen, und an
der Stelle des Bruchs zersptittert gesunden be. Der Weichselzoss, plica Polonica,
ist eine bekannte in Polen einheimische Krankbeit, die sich unter andern durch
ein übermäßiges Wachsthum der Haare äußert, das mit einer Absonderung einer
klebrigen Materie verbunden ist, die die Handbessich, and madrscheinsich
aus den Hautvrisen hervorkommt. Dabei sollen sich die chemischen Eigenschaften
der Haare so verändern können, daß sie sich durch Kochen, ob in unverschossenen
Gesäßen ist nicht gesagt, ganz im Wasser ausschließen.

<sup>1)</sup> Sammlung physicalischer und chemischer Abhandlungen. Berlin 1784. B. I. S. 166.
2) Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie. à Paris 1826.
No. 3. p. 119.

<sup>8)</sup> Rneiphof, von Sagren, beren Befchreibung, Rupen, Bufallen und Mitteln bagegen. Rotenburg an ber Gulba, 1777. G. 24.

<sup>6</sup> Bibliothèque universelle, Dec. 1824; und Baumgärtners Zeitschrift für Physik und Mathematik. B. I. 1826. p. 464.

<sup>5)</sup> Meckels Archiv, 1827. p. 222.

<sup>6)</sup> Wedeneyer, Commentatio historiam pathologicam pilorum corp. hum. sistens. Gottingae, 1812. 4. p. 31. — Joh. Jac. Plenk, in seiner Schrift: doctrina de morbis cutaneis, in dem Abschnitte: de morbis capillorum. Wien 1776 u. 1783; übersett, Dresden 1797. 8. — Vicat, Mémoires sur la plique Polonaise. Lausane 1775. — Fr. Leop. de Lafontainc, chirurgisch-medic. Absandlungen

gel gleichzeitig in die Dicke 1). Man hat auch behauptet, daß die Saare bei die sem Uebel Schwerzen verursachen und bluten konnten, wenn man sie kurz an der Saut abschnitte. Wäre auch diese wahrscheinlich irrige Angabe wahr, so würde sie doch keineswegs als ein Beweis davon angesehen werden dürfen, daß die Saarschlinder mit Gefäßen und Nerven versehen seien; vielmehr würde mit Beclard anzumungen sein, daß der in der Haard liegende Hauft würde mit Beclard gefäß: und nervenreiche Theil des Körpers, auf dessen Derkäche sich das Haar bildet und wächst, in dieser Krankheit so vergrößert werde, daß er über die Oberhaut emporrage, wie das auch bei den Tasthaaren der Hunde der Fall ist, welche, nach Hensinger in erwen Kropfen Blut ergießen, wenn man sie dicht über der Oberhaut abschneidet, und bei denen auf der Mitte des Durchschnittes eine sehr blutreiche Substanz sichtbar wird.

Obgleich die Haare, weber wenn sie mechanisch zertheilt, noch wenn sie um lebenden Korper durch Schwefelsaure chemisch erweicht werden, Schmerz erregen, so daß also kein Zusammenhang ihrer Spige mit ihener Burzel durch Nerven statt zu finden scheint: so kann doch eine Verzänderung an der Spige der Haare eine Veränderung an der Burzel hervorbringen. Denn das Abschneiden der Spigen der Haare verstärkt auf eine unbekannte Beise das Bachsthum derselben an der Burzel.

Haare konnen an sehr verschiedenen Stellen des Korpers, an welschen sie sonst nicht vorkommen, regelwidrig machsen. Nicht selten kommen sie in Saden vor, die sich in den Dvarien bilden, und zugleich Fett, und zuweilen auch Bahne enthalten. Auch diese Haare wachsen aus Bwiedesn hervor. Denn es sinden sich zwar bisweilen in solchen Saden Haare in großer Menge, die nicht in Bwiedeln stecken, sondern ohne eine organische Berdindung in den Saden liegen; aber, da man auch solche Haare sindet, welche in Bwiedeln stecken, so muß man annehmen, daß jene Haare, zu der Zeit als sie erzugt wurden, in einer organischen Verbindung mit dem Sade standen, und daß sie also ausgefallene Haare sind 1).

Ausgezogene Saare laffen sich an andern Stellen bes Rorpers befselben Menschen, ober auch anderer Menschen, verpflanzen, und wachsen
zuweilen fest. Dzonbis verpflanzte in ein aus ber Saut ber Wange von

verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. Breslau und Leipzig, 1792. 8. Mit Taf, und Kpfr. — J. G. Wolframms Versuch über die höchst wahrscheinlichen Ursachen und Entstehung des Weichselzopfs etc. Breslau, 1804. 8. — Just. F. A. Schlegel, Ueber die Ursachen des Weichselzopfs der Menschen und Thiere etc. Jena 1806. 8. — A. F. Hecker, Gedanken über die Natur und die Ursachen des Weichselzopfs. Erfurt, 1810. 8.

<sup>1)</sup> Wedekind, in Harles Rhein. Jahrb. der Med. und Chir. B. II. St. 1.; und in der medic. chirurg. Zeitung. Salzburg, Sept. 1822. p. 420.

<sup>2)</sup> Haller, Elem. physiol. Lib. XII. Sect. I. §. 19. führt ben Gliffon als Zeugen an, daß sich aus den burchgeschnittenen haaren bei dem Weichselzopse Blut ergöffe. 3) Heusinger, System der Histologie, p. 185. Heusinger hat an diesem Theile der Kasthaare auch eine Art von Regeneration, nämlich die Bildung eines Knotens auf der Schnittsäche bemertt; die nach ihm an solchen Stellen der haare, bis zu wel-

den der gefäßreiche Haarteim sich nicht erstreckt, nie erfolgt.

1) Man sehe die vollständigste Abhandlung, die man hierüber besitt: Ueber regelwidrige Haar- und Zahnbildungen, von J. F. Meckel, in dessen Archive für die Physsologie.

8. I. S. 510.

<sup>5)</sup> Dzondi, Beiträge zur Vervollkommung der Heilkunde. Th. I. Halle 1816; und kurze Geschichte des klinischen Instituts, p. 136. Siehe Wiesemann, de coalitu partium a reliquo corpore prorsus disjunctarum. Lipsiae, 1824. p. 32.

ihm kunstich gebildetes unteres Augentid, Augentidhaare. Tieffenbach') sabe, daß von 6 Augenbraunhaaren, die er einem Freunde ausgezogen, und in Bunden eingeseth hatte, welche er mittelst einer Staarnadel in die Sant seines Armes gemacht hatte, welche er mittelst einer Staarnadel in die Sant seines Armes gemacht hatte, Zestwocheen, 2 durch Eiterung ausgestoßen wurden, und 2 austrockneten; eben so wuchsen einige von seinen eigenen Kopshaaren, als er sie auf den Arm verpflanzte, kest; und die Wurzeln zeigten sich später diet und stück. Selbst von 3 weißen Saaren eines Greises wuchsel, sieh sie ohne Zwiebel auf den Rücken eines Kaninchens verpflanzt wurden, auch wenn st ohne Zwiebel auf den Rücken eines Kaninchens verpflanzt wurden, 5 sest; und es gelang ihm sogar, 4 Barthaare von Kayen und Kaninchen in der Nähe der glandula coccygis einer Taube sestwoch zu sehen. Auf dem Rücken der Tauben gelang dieses nur, wenn er Federn dicht über der Saut abschnitt, und mittelst einer langen Nadel die cicatricula der Feder anstach, und das Haar mit der Zwiedel in die Stickwunde, und also in die Röhre der Feder einbrachte. Nach 14 Tagen waren sich Saare über den Stumpf der Feder einbrachten, Nach 14 Tagen waren sich Spaare über den Stumpf der Feder einbrachten, hatten um ½ Linie an Länge zugenommen, und eins derselben saß so sest, daß das Saar sitzen blieb, als die Feder ausgezogen wurde. Er hat auch die schon früher von andern, mit der Werfenung von Federn gemachten Beobachtungen, bestätigt, die sich hierin auf ähnliche Weise als die Saare verhalten, jedoch nicht auf die Haut der Sängetbier versen können. Auch Weise mann?) hat einige hierher gehörende Beobachtungen gemacht.

Ausgezogene und durch Krankheit ausgefallene Haare erzeugen sich in der Regel wieder. Narben, welche sich an die Stelle der völlig zerftorten Lederhaut gebildet haben, bleiben, nach 3. F. Medel<sup>3</sup>), haarlos.

Daß die Haare und Nagel nach dem Tode fortsuhren zu wachen, ist eine Behauptung, die noch nicht auf zuverlässige und genaue Beobsachtungen gestützt worden ist. Haller4) glaubt, daß die auch von ihm für irrig gehaltene Meinung daher rühre, daß die Haare weniger zus sammentrocknen, als die Haut.

Die Haare kommen, nach Medel's) und Beclarb's), sim bie Mitte bes Embryolebens zum Borschein. Nach Seusinger') erscheinen bei Kuhembryonen an ben Stellen, wo ihre Zwiebeln entstehen, schwarze Rügelchen, auf welchen sich ber Haarcylinder erhebt.

Wie die Haare durch die Oberhaut hindurch kommen, ist noch nicht gehorig beobachtet. Die Oberhaut heben sie nicht als eine Scheide in die Hohe. Nur ausnahmsweise, wenn die Haare den Durchgang durch die Oberhaut nicht finden, erheben sie dieselbe in Gestalt eines kleinen Hugelchens, in welchem bas Haar gekrummt liegt, wie Leeuwenhoel schon, und ich selbst an meinem Arme sehr haufig, beobachtet haben. Die

Joh. Fr. Tieffenbach, Nonnulla de regeneratione et transplantatione. Diss. inaug. Herbipoli, 1822.

<sup>2)</sup> J. H. Franc. Wiesemann, De coalitu partium a reliquo corpore prorsus dijunctarum. Lipsiae, 1824. 4. p. 33.

<sup>5)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle, 1815. Th. I. pag. 603.

<sup>4)</sup> Haller, Elem. physiol. Lib. XII. Sect. 1. 9. 19.

<sup>5)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. I. p. 600.

Beclard, Élémens d'anatomie gén. p. 308.

<sup>7)</sup> Heusinger, in Meckels Archiv. B. VII. p. 407.

Saare icheinen die Saut ba ju burchbohren, wo fie fehr bunn iff. an ber Stelle namlich, wo fie fich in die Boble ber Sautbalge hineingeichlagen hat. Denn bei Embryonen und bei neugebornen Kindern tom= men bie gablreichen Bollhaare bes Korpers, nach meinen Beobachtungen, uberall burch die Mundungen ber bier fehr fichtbaren und mit Saut= falbe angefüllten Sautdrufen jum Borfchein, fo bag auch Albin 1) fagt. baß es keine Sautdrufen gebe, felbft nicht an ben Ohren und in ber Rafe, aus benen nicht haare hervortamen; und bag ba, wo es feine Sautbrufen gebe, fich auch keine Saare fanben. Die Korperhaare ber Embryonen , Bollhaare, lanugo, haben einen fehr fleinen Durchmeffer; ich fand ihn 1/1600 Parif. Boll. Theils ichon vor ber Geburt, theils balb nach ihr, fallen fie wieder aus. Bei Kinbern, bie mit bunkeln Konfhaaren geboren murben, habe ich auch biefe, im 1ften halben Sahre nach ber Beburt, ausfallen und an ihre Stelle blonbe Baare treten ge= Im hoheren Alter werben einzelne Saare farblos, fo bag bie haare im Gangen betrachtet grau erscheinen. Die Farbenveranderung nimmt, eben fo wie bie, welche bei manchen Thieren im Berbfte flatt findet, an ben Spigen 2) ihren Unfang 5).

# II. Bahngewebe. Telae dentium.

Die menschlichen Bahne bestehen aus 2 verschiebenen einsachen Gesweben: aus der innern Bahnsubstanz, substantia ossea dentis, der Anochensubstanz der Bahne, die man anch das Bahnbein nensnen konste; und aus der äußern, substantia corticalis oder vitrea, dem Bahnschmelze. Außerdem schließen sie in ihrem Innern einen weichen nerven = und gesäsreichen Bahnkeim, pulpa dentis, ein, der zwar im Kleinen die Gestalt des Bahnes, aber ganz andere Eigenschaften und eine ganz andere Organisation hat, als die Bahnsubstanzen, und zu den zusammengesetzen Geweben gerechnet werden mußz. Er ist das

<sup>1)</sup> Albinus, Acad. Annot. Lib. VI. cap. 9. p. 59, wo er auch den Morgagni Advers. I. §. 12. p. 11. citirt, der auch aus allen hautbrufen haare hervortreten fabe.

<sup>2)</sup> Beclard, Elein. d'anat. gen. p. 311.

5) Ueber die Gestatt, die Lage und manche Eigenthümsichkeiten, welche die aus horngewebe bestehenden Abeile an den verschiedenen Stellen des Körpers haben, und an dem Körper der Menschen von verschiedenen Nationen und von verschiedenem Alter eigen, so wie von der die Oberhaut, die Nägel und haare betressenden Literatur, sehe man in der specielen Anatomie den Abschnitt nach, weicher von den äußeren Bestedungen des Körpers handelt, und in welchem alle zu ihnen gehörende Theile in ihrem gegenseitigen Berhaltnisse zu einander beschrieben werden. Er folgt sogleich auf die Beschreibung der Muskeln. Eine Bergleichung der haare von verschiedenen Thieren sindet man sehr vollkändig in Cuvier, Vorlesungen über vergleichende Anatomie, übersest von Meckel. Leipzig, 1809. Th. II. p. 580; und in Heusingers System der Histologie. Th. II. p. 175. seq.

Organ, burch bessen absondernde Thatigkeit die Knochens substant jedes Bahns entstanden ist und erhalten wird. So lange die Bahne in dem Unterkieser verborgen liegen, ist jeder Bahn in einem ringsum geschlossenen gesäßreichen und unstreitig auch mit Rewen versehenen Bahnsachen, folliculus dentis, eingeschlossen, bessen innere Haut das Organ ift, durch dessen absondernde Thatigkeit der Schmelz entsteht.

Die Knochensubstanz ber Bahne ober bas Bahnbein, webches Cuvier ivoire, ebur, nennt, ist harter, fester, burchsichtiger, in seiner Masse einsormiger, als bas Gewebe ber Knochen; ohne Bellen und ohne Knochenmark, ohne Gesäse, Nerven und Bellgewebe; aber seiner chemischen Zusammensehung nach ist es bem Knochengewebe ahnlich, mit dem Unterschiebe, daß es noch mehr erdige und noch weniger thierische Materie enthält. Es bildet die Wurzel jedes Zahnes ganz allein, und die Krone zum größten Theile.

In einer magigen Dfenwarme getrodnet, bricht bie Anochensubstang ber Bahne fast wie Glas. Dbgleich ihr Bruch hier und bei fri: scher Bahnen glatt ift, und feine Blatter ober Fasern zeigt, so beweifen boch mehrere Umftanbe, bag ihre Materie nicht gang einformig ift. Denn bie Bruchflache hat einen seibenartig schillernben Glang, ber noch ficht barer wird, wenn man bie Bruchflache polirt. Es zeigen fich bann an einem ber gange nach gebrochenen Bahne fchillernbe Streifen, bie ungefahr so wie die innere Oberflache ber Bahnboble 1) an ihrer nach ber Saus flache bes Bahns gekehrten Seite gekrummt find; woraus man vermuthen barf, daß die Knochensubstanz der Bahne aus mehreren concentrischen Lagen bestehe, bie man jedoch burch fein Mittel von einander zu trennen und abzublattern weiß. Auch brechen die Bahne am leichteften ber Lange nach, und Rubolphi2) bemerkte, baß, wenn man burch febr verbunnte Salpetersaure bie Anochensubstanz ber Bahnkrone von ihrm aus Schmelz bestehenden Ueberzuge entbloge, sich die Kronen, nicht aber bie Burgeln, ber Lange nach in mehrere Stude theilen, beren Bahl bei ben verschiedenen Rlaffen ber menschlichen Babne ziemlich bestimmt fei

Die Knochensubstanz ber Bahne, ober bas Bahnbein, bat wie bie Knochen eine zusammenhängende thierische Grundlage, welche übrig bleibt, und die Gestalt behalt, wenn man durch verdunnte Salzsaure bei einer kuhlen Temperatur von 7° C., 14 Tage hindurch die erbigen Bestandtheile aus ben Bahnen auszieht. Sie ist weiß, weich,

<sup>1)</sup> B. N. Schreger, in Isenflamms und Rosenmüllers Beitragen zur Zergliederungskunst. B. I. Hft. 1. Leipzig 1800. p. 3.

<sup>2)</sup> Rudolphi, in Reils Archiv für die Physiologie. B. III. p. 401.

halbburchsichtig, glatt, und also weichem Knorpel ahnlich; und loft sich, nach Berzelius, wie die knorplige Grundlage, die von den Knochen bei dem nämlichen Experiment übrig bleibt, in kochendem Wasser, jedoch erst nach längerer Zeit und etwas schneller als bei den Knochen, zu Leim auf. Will man den ganzen in dieser Substanz vorhandenen Knorpel darstellen, so darf man die Säure nicht zu concentrirt und nicht bei warmer Temperatur auf die Zähne wirken lassen; denn sonst löst sich zugleich ein Theil der thierischen Grundlage in der Säure auf. Die gesnaueste chemische Analyse scheint Berzelius gegeben zu haben.

100 Gewichtstheile Anochenfubftan; ber Bahne.

Rach Pepus 1): 23,0 thierifche Gubftang,

10,0 Arnftallisationsmaffer und Berluft, 58,0 phosphorsauren Ralt,

4,0 fohlenfaurer Ralf.

100,0

Rach Bergelins2):

28,00 thierische Substang und Rryftallifationswaffer der erdigen Theile,

61,95 phosphorfaurer Ralt,

5,30 fohlensaurer Ralt,

2,10 flugfaurer Ralt,

1,05 phosphorfaure Dagnefia,

1,40 Ratron und eine geringe Menge falgfaures Ratron.

99,80

Der Bahnschmelz, substantia vitrea corticalis dentium, unterscheibet sich baburch sehr auffallend von der Knochensubstanz der Bahsme, daß er sehr wenig ober gar keine thierische verbrennsliche Substanz enthält, sondern fast oder ganz allein aus erdigen Bestandtheilen besteht. Daher wird er auch nicht, wie die Kochensubstanz des Bahnes, durch Salpetersäure gelb gefärdt. So viel ist gewiß, daß, wenn sich auch ein wenig thierische Substanz in ihm besinden sollte, diese doch kein zusammenhängendes Ganzes bildet; so daß also, wenn man durch Salzsäure die erdigen Bestandtheile des Schmelzes auslöst, keine thierische Substanz, die die Gestalt des Schmelzes hätte, übrig bleibt.

Der Schmelz ist von milchweißer, etwas in's Blaue fallender Farbe; die dichteste, schwerste und harteste Substanz des menschlichen Korpers, noch beträchtlich harter als die Knochensubstanz der Zähne. Er giebt, nach Sommerring<sup>3</sup>), wenn er an seinem Bruche mit einem guten Stable zusammengeschlagen wird, Funken. So lange der Bahn seine naturliche Feuchtigkeit hat, läßt sich der Schmelz fast gar nicht von der Knochensubstanz desselben trennen; in einer plohlichen und starken Higgsen, die aber nicht so stark sein darf, daß sie zerstörend auf den

<sup>1)</sup> Pepys, in Meckels Archiv 1817. p. 646, entithnt and Foxs natural history and diseases of the human teeth. London 1814. p. 99.

<sup>2)</sup> Berzelius, in Gehlens Journal für Chemie und Physik. B. III. 1807. p. 19. 8) S. Th. Sömmerring, Bom Bane bes menfchlichen Rörpers. Th. I, 1800. S. 240

Babn wirkt, fpringt ber Schmelz mit Kniftern ab. Langfam ermarmt, fpringt ber Bahn in Studen, bie aus bem Schmelze und aus ber Ano: chensubstanz bes Bahnes bestehen. Jener Methobe, ben Schmelk zu trennen, bediente fich Bergelius, ber aber außerbem bie Borficht gebrauchte, die Studchen wohl auszulesen, weil ihnen zuweilen noch fleine Theilchen von der Knochensubstanz anhängen, die man bann, wenn sie in Salgfaure gethan werben, baran erkennt, bag fie Knorpelftudden von berfelben Geftalt gurudlaffen, flatt bag fich ber Schmelz fast gang und gar aufloft. Undere mogen in biefer Sinficht weniger Borficht angewendet haben, und baher mag es getommen fein, bag in 100 Ge wichtstheilen Schmelz von Joffe 24, von Fourcrop und Bauque: lin 27,1, von Morichini1) 30, und von Lassaigne2) 20 Theile thierische Substanz gefunden murben; mahrend Satchett bei Thieren, und Pepys, welcher lettere ben Schmelz bei Menschen mit Sorgfalt burch Abraspeln trennte, gar feine, Bergelius nur 2 Theile thieri: sche Substanz barin fanden. Im Feuer wird ber Schmelz, nach bilbebrandt, fpater ichwarz als bie Knochensubstanz bes Bahns. Da er indeffen boch endlich auch schwarz wird, so muß er etwas Roble enthalten.

100 Bewichtstheile Bahnichmelj.

```
Mach Morichini3):
                                                Mach Denns:
 30 thierifche Gubftang,
                                             16 Rrnftallifationsmaffer und Berluft.
 33 Ralferbe,
                                             78 phosphorfaurer Ralt,
  9 Magneffa,
                                              6 Roblenfaurer Rait.
  5 Thonerde,
                                            100
 22 Phosphorfaure und Fluffaure,
  1 Roblenfaure.
100
   Rach Bergelius:
                                                 Rach Baffaigne:
  2,0 häutige Gubftang, Baffer und viel-
                                              20 thierifche Gubftang,
        leicht Anorpel jufällig anhängenber
                                              72 phosphorfaurer Rall,
        Anochenfubftang,
                                               8 fohlenfaurer Ralf.
 85,3 phosphorfaurer Ralt,
                                             110
  8,0 fohlenfaurer Ralt,
  3,2 flußfaurer Ralt,
  1,5 phosphorfaurer Magnefia.
```

Der Bahnschmelz überzieht nur bie Bahnkrone, und biefer Ueberzug, ber an ben Schneiben und an ben hervorragenden Spigen berfelben,

<sup>1)</sup> Siehe in Chr. H. Theod. Schregers Schrift: Osteochemiae specimen. Vitebergae 1810. 4. p. 14. angeführt. Josse, in Ann. de chim. Tom. 43. p. 3. Fourcroy und Vauquelin, in Gehlens Journal für die Chemie u. Physik. 1806. II. p. 189, und in Horkels Archiv für die thierische Chemie. I. p. 284. Morichini, in Gehlens neuem allgem. Journal der Chemie. V. p. 625.
2) Lassaigne, Journal de pharmacie. Jan. 1821.

<sup>5)</sup> Morichini, siehe in Schregers Osteochemiae specimen, p. 14, in Gehlens allgem. Journal der Chemie. V. 625. und in Morichinis Arbeiten über die Bahst. Analisi della smalto di un dente di elesante et dei denti umani, in den Memerie della Societa Italiana. Tom. X. P. I. u. Tom. XII. P. II.

b. b. da, wo die Bahne am meisten der Abreibung ausgesetzt sind, am dicksten ift, wird nach der Wurzel zu immer dunner, und hort am Ansfange der Burzel mit einer bestimmten Grenze ganz auf. Er bricht, wie Hunter<sup>1</sup>) gezeigt hat, mit einem saserigen Bruche, dessen Kasern, nach B. N. Schreger<sup>2</sup>), bei dem Menschen ziemlich senkrecht gegen die Are des Bahns gerichtet und so gekrummt sind, daß die Concavität der Krümmung der Fasern der Kausläche, die Converität der Wurzel zusgesehrt ist; da hingegen die Krümmung derselben an den Bahnen der Schase umgekehrt liegt, und an denen der Kälber ganz sehlt. Die Fasern der Schmelzes lausen also in welscher der Knochentheil des Bahnes am leichtesten bricht.

Ueber die Natur des Schmelzes ift unter ben Anatomen fein Raft alle balten ibn fur einen aus bem Blute abgeichiebenen Stoff, ber felbft tein Leben bat, teine Blutgefäße, teine Rerwn und kein Bellgewebe besitt; und sich nicht baburch erneuert, bag Thilden von seiner Materie aufgesogen und in bas Blut zuruckgeführt, und an ihrer Stelle andere Theilchen aus dem Blute abgesondert werden. Er reibt sich burch bas Rauen mechanisch ab. In ibm außert sich keine Lebensthatigkeit zur Wiedererzeugung 5) ber Substanz, zur Bereinigung entstandener Sprünge, oder zur Beseitigung der Zerstörung, bie er burch mannichfaltige außere Ginfluffe, vorzüglich burch bie auflolende Kraft regelwibrig beschaffener Safte bes Mundes erleibet; benn bas Organ, das ihn erzeugte, war die innere mit Gefäßen versehene Haut bes Bahnfackbens, bas bie Bahnkrone, fo lange fie in der Kinnlade verborgen war, locker umgab, und eine Flussigkeit absonderte, aus der sich ber Schmelz auf die Knochensubstanz bes Bahnes absetzte. Serissaut beschreibt an dieser Hant eine besondere drußenartige Organisation, wodurch sie Alle Beschreibt geschieft werde, deren Borhandensein neuerlich auch von L. F. Sm. Rousseauf der Krone los löst, und die innere Oberstäche ausgenblicklich mit einer Lupe, die eine Brennweite von 3 bis 4 Linien hat, betrachtt, wird man durch eine unzählige Menge sehr kleiner Bläschen in Verwun-

<sup>1)</sup> J. Hunter, Natürliche Geschichte der Zähne. Leipzig 1780. p. 100. Tab. I. Fig. 6. 7. (Uebersesung von John Hunter, natural history of the human teeth. London 1771. 4. Suppl. 1778.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. N. Schreger, in Isenflamms und Rosenmüllers Beiträgen für die Zergliederungskunst. Leipzig 1800. B. I. p. 5. Tab. I. Fig. 7. 8.

<sup>8)</sup> Remme, 3weisel wider die Ernährung der festen Theile. Salle 1778., beweist dies stündlich; dagegen wird die Beobachtung von F. Hirsch, practische Bemerkungen über die Zähne und einige Krankheiten derselben, nebst einer Vorrede von Loder. Jena 1796. 8., nach welcher sich der Schmels bei 2 Franen v. 22 Jahren, und von 40 Jahren wiedererzeugt haben sollte, von andern nicht bestätigt. S. L. F. M. Rousseau, anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les principaux animaux, avec trente planches. Paris 1827. 8. p. 68.

<sup>&#</sup>x27;) Rousseau, a. a. O. p. 54,

berung geset, welche wegen ihrer Durchsichtigkeit benen ziemlich ähnlich sind, von welchen die Eispflanze bedeckt wird. Sie stehen mit vieler Ordnung in Reichen, welche meistens der Basse der Bahnkrone parallel liegen, und von denen eine etagenweise über der andern liegt. Sie enthalten ansangs eine durchsichtige Füssssiest, die aber bei mehr vorgerückter Entwickelung milchig und die wird." Er meint, man könne sich des Urtheils nicht enthalten, daß diese Flüssigkeit, wem sie auf die Oberstäche des Bahnes ergossen werde, zu Schwelz werde. Andern Unatomen, z. B. Euvier, haben sich von der Gegenwart dieser Drüsen noch wiede übergenven können nicht überzeugen konnen.

Der Theil bes Bahnsachens, ber bie Krone loder umgab, verschwin: bet nun aber von der Zeit an, wo der Zahn hervorbricht und diese hille burchbohrt; und baber findet bann tein Bachothum und feine Bieber-

erzeugung bes Schmelzes mehr flatt.

Der Theil bes Bahnfackens, ber bie Burgel umgiebt, lagt fic nicht in eine innere und in eine außere Saut theilen; auch hangt er ber Bahnwurzel so vollkommen an, daß gar kein Zwischenraum übrig bleibt, und es scheint also an ihm die innere Haut, welche an der Krone bas Organ zur Erzeugung bes Schmelzes ift, zu fehlen. Bielleicht liegt hierin ber Grund, marum bie Bahnwurzel nicht vom Bahnschmelze überzogen Daß aber bie Sant bes Bahnfackchens bas Organ ift, bas den Schmeli absent, fieht man bei vielen Thieren noch deutlicher als bei dem Menfchen. Die absept, sieht man bei vielen Thieren noch deutlicher als bei dem Menschen. Die Backengahne der Sephanten, der Wiederkäuer und Nagethiere, werden nämich von dem Schmelze nicht bloß an ihrer Oberkläche einsach überzogen, sondern der Schwelz bildet Falten, die in das Innere dieser Jähne dringen. Diese Falten des Schwelzes entstehen dadurch, daß der Jahnkreim und die sich aus dem Jahnkreim bildende Knochenmasse, zu der Zeit als die Zahnkrone gebildet wurde, durch seinkrechte von rechts nach links sausende Spalten in mehrere Stücke getheilt war; und daß die Naut des Zahnsäckens gleichfalls Falten bildete, die in die Institute der Schwelz absetzen. Mit dem Schwelz absetzen und daßelft den Schwelz, der auch dei diesen Thierzähnen die Knochensusskan die Anders zuwächt überzieht, dars eine andere Substanz die weicher als der Schwelz abnere Zuwächt überzieht, dars eine andere Substanz die weicher als der Schwelz Mit dem Schmelze, der auch dei diesen Thierzähnen die Anochensubstanz dis Bahnes zunächst überzieht, dars eine andere Substanz, die weicher als der Schmelz und härter als die Anochensubstanz des Jahnes ist, nicht verwechselt werden. Sie wurde von Blake crusta petrosa, und von den Neuern caementum genannt. Sie überzieht den Schmelz dieser Thierzähne von außen, indem sie die Bwischen ein Falten des Schmelzes übrig bleiben. Sie sehlt dem Menschen ganz. Nach G. Euvier, wird sie auch von der Sant des Jahnsächens abgesondert. L. F. Em. Ronsseu ist sie auch von der Sant des Jahnsächens abgesondert. L. F. Em. Ronsseu ist zu von den Bahnsächen abgisondert werde, sondern erst entstehe, nachdem der Jahn ausgebrochen sei, und das sie also wie der Weinstein der Jähne ein Absu den erdige Theile enthalt tenden Säften des Mundes sei. Das Cäment besteht, nach Lassaugen, bei dem Rinde aus 42,18 thierischer Materie; 53,84 phosphorsaurem Kalke; und thierische Materie, 68,0 phosphorsauren Kalk und 1,0 kohsensuren Kalk, und also weniger thierische und mehr erdige Materien enthalten soll werigen thierische und mehr erdige Materien enthalten soll weiter in und disse weniger thierische und mehr erdige Materien enthalten soll weit und beiterzähne aus abwechselnden senkreichten von rechts nach links saufenden Lagen Thierzichins aus abwechselnden senkrechten von rechts nach links saufenden Lagen Ruodzensubstanz, Schmelz und Eament bestehen, und diese Substanzen sich wegmister verschiedenen Harte in ungleichem Grade abreiben, der Schmelz am wenigsten und die Knochensubstanz am meisten: so bleiben die Kaussächen, auch wenn

etc. p. 262.

<sup>1)</sup> Rousscau, anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les principaux animaux. Paris 1827. p 208.

2) Lassaigne, in L. F. M. Rousseau anatomie comparée du système dentair

Einfache Gewebe. Natur ber Knochenfubstanz ber Bahne. 211

fie fich abgerieben haben, durch quere erhabene Linien uneben und zum Kauen aelatakt.

Nach I. Hunter, bilbet sich ber Schmelz durch eine Art von Arnstallisation der Materie, die sich aus der Flüssseit abset, die in dem Zwischenraume zwischen dem Zahnsäcken und der Zahnkrone enthalten ist; wobei sich von selbst versteht, daß jene Flüssseit selbst von der Haut des Zahnsäckens abgesondert wird. Der Schmelz ist, wie Blake besmerkt, ansangs eine seuchte, weiche und erdige Materie, die durch Trodnen pulverig und gelblich weiße wird, sich rauh ansühlt, und den Finger weiß macht. In diesem Zustande sindet man ihn noch bei dem neugebornen Kinde, wo man die pulverige Materie leicht abkrahen kann. Nach Blake<sup>1</sup>) behält die abgesehte Lage Schmelz diese Eigenschaften so lange, die sie ihre gehörige Dicke hat; worauf sie dann erst durch einen der Arnstallisation ähnlichen Borgang sest zu werden scheint.

Ueber bie Ratur und bas Leben ber Anochenfubstang ber Bahne herricht noch einiger Streit unter ben Naturforschern. Noch niemand hat weber bei bem Menschen noch bei ben Thieren, burch Gin= fpribung gefärbtet Rluffigkeiten in die Abern, ober auf eine andere Beife, Befage fichtbar machen konnen, welche in die Knochensubstang bes Bab-Blate hat fich besonders zu diesem 3wede mit bem Gin= nes traten. sprigen beschäftigt; allein ob er gleich aus andern Grunden der Dei= nung ift, baß bie Knochensubstanz ber Bahne Blutgefaße besige, so hat er boch keine gelungene Anfullung folcher Gefage fur feine Deinung an= Hiervon liegt nicht etwa ber Grund in ber Kleinheit ber Bahne. Cuvier 2) offnete felbst' bie Bahnboble bes Stoffgabnes eines frischen Elephanten. Er fand bag ber unglaublich große Zahnkeim an bie innere Oberflache bes Stoßzahnes nicht im geringsten anbing. Nicht bie kleinste Kaser, nicht das kleinste Gefäß, und kein Bellgewebe verband fie. Der Reim flecte in bem Bahne, wie ber Degen in feiner Scheibe. und hing mit ihm nur am Boben ber Bahnzelle an; und ber Bahn felbst wurde, wie ein in ein Bret eingeschlagener Nagel, nur burch bie Glas flicitat ber ihn einschließenben Theile feftgehalten. Lavagna und Du= bet3) haben Bahne, bei benen ber Bahnkeim und die bie Wurzel umgebenbe Saut sehr entzündet war, untersucht und solche Bahne zertheilt, und niemals einen Uebergang von Gefäßen in die Substanz ber Bahne mahr-Injicirte Aluffigkeiten ergießen fich, nach Dubet, in ben genommen.

<sup>1)</sup> Blake, in Reils Archiv. 1800. B. IV. p. 335.

<sup>2)</sup> G. Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles. Paris 1821. 4. Tome I. p. 47. Ruysch, Thes. anat. X. n. 27. will Gefässe in der Zahnsubstanz des Menschen gesehen haben, beweist es aber nicht.

<sup>5)</sup> Oudet, Considerations sur la nature des dents et de leurs altérations. Journ. univ. des sc. med. Tom. 43. unb in Ferussac Bul. des sc. méd., 1826. Dec. 294.

Bwifchenraum zwischen bem Bahnkeime und ber Knochensubstanz bes Bahns. Aber auch die Art, wie die Bahne entstehen und machsen, und die

Rrantheiten, benen fie unterworfen find, fprechen fur bie Reinung, baf

bie Babne keine Gefäße und noch viel weniger Rerven besiten.

Wie die Saare in der Zwiebel, so werden die Zahne in den Bahnsachen gebildet, welche in den Zellen der Riefer verborgen liegen. Bie ber gebildete Theil eines Haares nicht auf die Beise machst, bag er in allen Punkten seiner Substanz zunimmt; fonbern so bag bie einmal gebildete Substanz unverandert bleibt, und nur durch neu gebildete Subftang fortgeschoben, und baburch bas haar verlangert wird; eben so wie bålt es fich auch mit ben Bahnen.

Die Zahnsäcken, folliculi dentis, hangen bem balbknorpligen Bahnfleische, bas bie Rauflachen ber Riefer bebeckt, und die Soblen ber Riefer verschließt, in benen fich bie Babne bilben, unzertrennlich an. Dit ber entgegengesetten Seite find biese Sadchen am Boben jener Boblen ber Riefer befestigt. Die ersten solchen Sadchen bilben sich schon im 3ten Monate bes Embro lebens; die Sadchen bagegen fur die Bahne, welche am fpatesten entste ben, bilben fich erft im 4ten Jahre nach ber Geburt. Jebes Zahnsad: chen besteht aus 2 Sauten, die ich eben fo, wie Medel 1), beibe gefägreich gefunden habe. Die innere von ihnen ift bichter, und auf ihm innern Dberflache glatt. Unfangs befindet fich in ben Sadchen eint rothliche, spater weißgelbliche Fluffigkeit 1); bann entsteht am Boben bes Bahnsachens ein weicher rothlicher Reim, in welchen vom Boben bes Bahnfachens aus viele Gefage und verhaltnigmagig auch große Bahnnerven bringen, ber aber felbst von teiner burch tunftliche Bulfe: mittel trennbaren Saut überzogen ift. Diefer nimmt allmählig bie Bestalt besjenigen Theiles ber Bahnfrone an, welcher die Schneiben obn bie Rauflache ber Krone bilbet. Wenn nun um bie Mitte ber Schwan: gerschaft bie Berknöcherung ber Bahne beginnt, so hat die Oberfläche bes Rahnkeims alle die Erhabenheiten, welche später die Raufläche der wer knocherten Bahnkrone bekommt. Auf ben bervorragenoften Spiten ober Schneiben ber Bahnkeime bilben fich nun kleine aus Bahnbein bestehenbe Scherben, welche nur ganz loder und ohne alle Berbindung an dem Bahnkeime anliegen, und burch bie Saut bes Bahnsachens angebruckt

<sup>1)</sup> Medel, Sandbuch der Anatomie. IV. G. 214., und D. 28. Deifner, Unter fuchung ber Fluffigfeit aus ben Rapfeln ber Bahne eines neugebornen Rinbes, in Meckels Archiv, 1817. B. III. p. 642. Die Fluffigleit in ben Bahnfachen ber Mildijahne und in benen ber bleibenben Bahne reagirt, nach ihm, fauer, mahricheinlich vermoge freier Milchfaure; enthalt außerbem in betrachtlicher Menge eine burch effe faures Blei faubare Materie, die Meigner vielleicht ohne hinreichenden Grund far Schleim halt; ferner etwas Giweiß, phosphorfauren Ralt, und ein wenig falgfautt und ichwefelfaure Galse.

werben. An ber Stelle aber, wo biefe Scherben ben Bahnkeim berühren, ift er viel rother und von bichteren Regen rother Blutgefäße burchbrungen, als an ben meiften anbern Stellen.

Die Berknöcherung ber Badenzahne nimmt, nach allen Ungtomen, ungefähr von eben fo vielen Punkten auf ber Rauflache ihren Anfang, als auf ber Bahnkrone Spiten hervorragen. Die entstanbenen Scherben vereinigen sich, bei ihrer Bergroßerung, mit einander. Die Schneibezähne saben Sunter2), die Schneides und Spigzähne Serres2), von mehreren Punteten aus verknöchern. Albin, Blate, J. F. Medel b. j. 2), und andere, saben dagegen an diesen 2 Arten von Bahnen immer nur einen Knochenscherben entstehen. Da indessen Audolphi die Krone der Backen und Schneidezähne, entstehen. Da inbessen Rubolphi bie Krone ber Backens und Schneibezahne, wenn er sie in verdünnte Salpetersaure gesegt hatte, in dieselbe Bahl von Stüden zerfallen fand, als aus welcher I. Sunter sie sich bilden sahe: so ist es wahrscheinlich, baß auch die Schneibes und Spizzähne aus mehreren Stücken entstehen. Die Milchschneidezähne und bie bleiben den Schneidezähne sie Rudolphi in 1 Stück, das fast allein die ganze vordere Fläche derzelben bildete, und in 2 an der Seite gelegene kleinere Stücke, die an der Kaustäche sindere, und in 2 an der Burzel zu aber breit waren, und sast allein die ganze bintere Fläche dieser Bähne ausmachten, zerfallen. Sen so theilte sich, nach ihm, der Spiszahn, er mochte ein bleibender oder ein Milchzahn sein, in 1 vorderes und in 1 hinteres Stück, der vordere Milchbackenzahn in 1 vorderes Stück und in 2 hintere Stücke, der hintere Milchbackenzahn in 1 vorderes Stück und in mehrere hintere Stücke, die vorderen bleibenden zweispisigen Backenzahn in 1 vorderes und in 1 hinteres Stück, und endlich die hinteren bleibenden Backenzahn ein 4 bis 6 Stück, und endlich die hinteren bleibenden Backenzahn ein 4 bis 6 Stücken der

Nachbem nun die Rauflache und ein Theil ber Seitenflachen bes Bahnkeims verknochert ift, bedeckt die gebildete Knochenmasse den Bahnfeim wie eine hohle nicht angewachsene Schale, die schon denselben Um= fang bat, als der ist, welchen sie, wenn der Zahn ausgehildet ist, besitt. Denn der Umfang bes Zahnes vergrößert sich von nun an nur noch um fo viel, als bie fpater noch hinzukommenbe Lage Schmelz beträgt. Bugleich fährt aber ber Zahnkeim selbst fort an seiner, nach ber Zahnzelle zugekehrten Seite zu wachsen, und umgiebt nach und nach die ganze Boble ber Zahnkrone, und zugleich nimmt auch bie Berknocherung ihren In bemselben Maage aber, als die hohle Schale bes verinderten Zahnes, burch die Absehung neuer Lagen Knochensubstanz an ihre innere Seite, an Dicke zunimmt, nimmt der Zahnkeim an Umfange ab. Erst gegen bie Beit bes Ausbruchs ber Bahne machsen successiv bie Burzeln ber Bahne als weiche Berlangerungen aus bem Bahnkeime bervor, anfangs ber ber Krone nachfte Theil berfelben, nachber, wenn dieser von Knochenmasse bebeckt ift, ber mehr und mehr von ber Krone

<sup>1)</sup> J. Hunter, natural history of the human teeth. London 1771. 4. 2te Aus-

gabe. 1778. Mit Kpf. p. 88.

\*) Serres, Ueber die Gesetze der Osteogenie (siehe Meckels Archiv, 1822. B. VII. p. 457.), fabe alle Bahne, felbft bie Schneibejahne, von mehreren Puntten aus verfnöchern.

<sup>5)</sup> J. F. Meckel d. j., in Meckels Archiv. 1817. p. 570.

entfernte Theil berselben. Weil die Wurzeln nicht so leicht selbst durch ben verschlossenen Boben ber Zahnzelle in die Tiefe bringen können, brangen sie die ganze Zahnkrone aus der Zahnzelle in die Mundhöble heraus.

Dadurch daß endlich auch die Spigen der Wurzeln verknöchern, und an ihnen nur eine enge Deffnung für das Eintreten der Zahngefäße und der Zahnnerven bleibt, wird dem weiteren Wachsthume des Zahnkeimes, und folglich auch des Zahnes eine Grenze gesett. So lange aber die knöchernen Wurzeln noch weit offen stehen, dauert duch dei dem Menschen das Wachsthum des Zahnkeims und folglich auch das der Zähne sort; und bei denjenigen Thieren, bei welchen die Zahnwurzeln niemals in eine Spige auslaufen, sondern an ihrem Ende einen großen Umfang haben und weit offen stehen, wachsen die Zähne noch längere Zeit, nachdem sie vollkommen ausgedildet sind, oder wohl gar das ganze Leben hindurch sort. Dieses ist dei den Backenzähnen der Pserde, der wiederkäumden Zhiere und der Nagethiere, und der anderen Pstängen fressenden Thiere der Kall. Diese Zähne reiben sich durch die diesen Thieren eigenthümsiche Art zu kann sehr ab, und in demselben Naaße wird die Zahnkrone, die hier keine Höhle wah, den enderen Waaßehum des in der Jahnwurzel besindigen Zhiere der Abankenden und anderen Waaßekhum des in der hohlen Zahnwurzel besindigen Zhweine sort. Bekannt ist es, daß einer von den großen Schneidezähnen der Naninchen und anderer Thiere, wenn er sich nicht abreiben kann, weil drift wird, eine sellen Eann, weil der Fröße erlangen, und sich spiralförmig winden kann. Rudolph i erwähnt einen in der Betsiner Samnlung besindlichen Kameelschähnel, wahrscheinlich wegen einer dittenen Gewaltthätigkeit, sehlt, und an welchem der gegenüberliegende Zahn der öbern Kinnlade, da wo er von der halben noch vorhandenen Krone jenes Zahnes derührt wird, nur die gewöhnliche Größe erreicht hat, der Theil bessellen aber, welche der Lücke gegenüber liegt und sich nicht abgerieben hat, einen halben zoll lang in die Lücke bineingewachsen ist, und sie dangefüllt hat d.

Weil der Jahnkeim an seiner außeren Oberstäche abnimmt, während der verknöcherte Theil des Bahnes nach seiner Höhle zu an Dicke zunimmt, und also der verknöcherte Theil des Jahnes an die Stelle des
Bahnkeims tritt, und dessen Gestalt annimmt; weil serner der verknöcherte Theil des Bahns eine thierische Substanz enthält, die der des Jahnkeims ähnlich ist: so könnte man vermuthen, daß die Verknöcherung des
Bahnkeims nur in einer Absehung von erdigen Stoffen in die Substanz des Bahnkeims bestehe. Indessen wurde dann der verknöcherte
Theil des Bahnes sester mit dem noch nicht verknöcherten Theile des Jahnskeims zusammenhängen, und ihn nicht bloß berühren. Aus diesem

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. II Abthl. 2. Berlin, 1828. p. 48. Sier wird auch noch ein zter Fall, und eine fehr merkwürdige Beobachtung von Blumenbach aus deffen Vergleichender Anatomie, p. 38., über Badenjähne, die an einander vorbei gemachten find, angeführt.

Grunde glauben Hunter und Cuvier, daß die Knochensubstanz nur auf der Oberstäche des Zahnkeims abgesondert werde, daß sich der Zahnkeim hierauf durch Aussaugung verkleinere, und dann immer eine neue Lage Knochensubstanz an die innere Oberstäche des verknöcherten Theiles des Zahnes absese.

Ich habe einen menschlichen Backepjahn vor mir, der gegen die Regel gar teine Höhle mehr enthält, in welchem vielmehr der Zahnkeim ganz und gar verknöchert ist, und einen knöchernen Kern bildet, dessen Substanz das Ansehne der übrigen Knochensubstanz des Zahnes hat, jedoch von ihr durch eine deutliche Grenzlinie geschieden ist. Einen solchen Fall hat schon Bertin in seiner Osteologie erzählt, und Rouffeau sährt mehrere dergleichen Beodachtungen auf, die er an Menschen und Thieren gemacht hat. Nach Lassaus webschorsaurem Kalke und 21,5 kohlensaurem Kalke, und schienen also mehr thierische Substanz und mehr kohlensauren Kalk, aber weniger phosphorsauren Kalk, ats die Knochensubstanz der Zähme zu enthalten. Bei einem Klästigen Manne sand ich einen einzigen schief mit seiner Krone

Bei einem Bsjährigen Manne fand ich einen einzigen schief mit seiner Krone nach der Mundhöhle zugewendeten Spinzahn übrig, der nur noch im Jahnsteische besestigt zu sein schien. Seine Wurzel war ungefähr nur halb so lang als sie hätte sein sollen, und die Höhlte des Jahns, die außerst eng war, enthielt keinen Jahnkeim, sondern eine trockene bröckliche thierische Materie. Auch in den Backnachnen diese Mannes waren die Höhlten und die Jahnkeime viel kleiner als in den Backenzähnen eines 40jährigen Mannes, die zur Vergleichung aufgeschla-

gen murben.

Die Ernährung ber Knochensubstanz ber Zahne unterscheibet sich sehr von ber ber Knochen. Diese sterben ab, wenn sie unbebeckt von ihrer Knochenhaut ber Luft ausgesetzt sind; die Knochensubstanz ber Zahne verträgt die Berührung ber Luft, auch da wo sie nicht vom Schmelze überzogen ist, sehr gut, wie man täglich an Zahnen sehen kann, die sich abgeschlissen haben ober befeilt worden sind.

Benn man junge Thiere langere Zeit mit der Farberrothe, oder was dasselbe ist, mit der Wurzel der rubia tinctorum süttert, so werden die Knochen derselben roth davon, und zwar sowohl diejenigen Theile der Knochen, die gerade damals verknöcherten, als das Thier die Färberrothe dum Futter erhielt, als auch die Theile derselben, welche schon verknöchert waren. Die rothgewordenen Knochen verlieren aber nacher ihre rothe Farbe wieder, wenn dasselbe Thier langere Zeit darauf Futter deskommt, in welchem keine Färberrothe enthalten ist. Bei den Zähnen verhält es sich anders. Nach I. Hunters 1) Versuchen, nimmt die schon gebildete Knochenmasse des Zahnes keine rothe Farbe an, nur die so eben in der Bildung begriffene wird durch den gleichzeitigen Genuß der Färberrothe roth, und ein Zahn, der einmal durch Färberrothe roth geworden ist, verliert diese Farbe nicht wieder. Es rührt dieser Unterschied daher, daß in die Materie der bereits gebildeten Knochen immersort Säste gebracht werden, die, wenn sie mit dem Färbestosse der Knochen, der zu ihm

<sup>1) 3,</sup> Sunter, Gefchichte ber Bahne. G. 42.

### 216 Einfache Gewebe. Krantheiten ber Bahnfubstanzen.

eine große Verwandtschaft hat, abtreten; umgekehrt aber diesen Fachestoff aus den Knochen selbst wieder an sich ziehen, wenn sie zu der Zeit, wo das Thier keine Farberrothe mehr genießt, keinen solchen Farbestoff mehr enthalten, und dadurch die Knochen wieder ihrer rothen Farbe berauben.

Diefer merkwurdige Unterschied scheint also anzuzeigen, bag in bie Bahne nicht auf gleiche Beise, wie in bie Knochen, ernabrende Gafte geführt, und aus ihnen wieder auf bieselbe Weise zurückgeführt werden. Es versteht fich übrigens von felbft, daß von der rothen Farbe hier nicht die Rede ift, welche die Sahne an ihrer außeren Oberflache an fich ziehen konnen, indem fie bei dem Rauen mit der Farberrothe in Berührung tommen 1). Sunter benutte bas angegebene Sulfsmittel, um zu zeigen, bag bie Ano: chensubstanz ber Bahne lagenweise entstebe. Denn wenn er einem jungen Thiere, bei welchem die Bahne in ihrer Bildung begriffen maren, abwechselnd Rarber rothe unter das Futter mischte, und bann wieder Futter zu freffen gab, das feine Farberrothe enthielt, fo murden die Lagen der Anochensubstanz, welche sich bildeten als das Thier Farberrothe bekam, roth und blieben es auch immerfort; die, welche sich zur Beit bildeten, wo das Thier keine Farberrothe erhielt, saben weiße aus. Nothe und weiße in einander eingeschlossene Lagen wechselten also mit einander ab, und man sabe, daß die Lagen, aus denen der Bahn bestand, desto Kurzer waren, und sich desto weniger weit nach der Wurzel herunter erstreckten, je na her fie ber außeren Oberfläche lagen 2)

Much Cuvier ergablt, bag die Lage in einem Bahne, welche fich gu 'einer Beit bilbete, zu welcher ein Kind eine Krankheit Bunkt, welche fich auch gewöhnlich noch später von den übrigen Lagen durch eine andere Farde unterscheidet. Da gegen erweichen die Bahne, nach Euvier, in einer Krankheit, bei der alle Knochen des Körpers weich werden, nicht. Dudet der ergablt einen solchen Fall einer solchen Knochenerweichung der unteren Kinnsade, durch welche dieselbe in eine fast homogene weiche Daffe verwandelt worden war; nur die Bahne blieben

mitten in diefer Desorganisation unberührt 5).

Die Krankheiten der Bahne haben also nichts mit denen der Knochen gemein, und auch ber Beinfrag ber Bahne, caries, bat in wesentlichen Umftanben keine Lehnlichkeit mit ber Krankheit, ber man biefen Namen bei ben Knochen giebt. Er besteht in einer Berftorung ber Bahnsubstang, ohne

<sup>1)</sup> Bie biefes gofede beobachtete, fiebe in Sommerring, Bom Bane bes menfch. lichen Rörpers. Eh. I. ate Ausgabe. Frantfurt, 1800. G. 242.

<sup>2)</sup> Hunter, a. a. O. p. 96.

<sup>5)</sup> Cuvier, in Dictionnaire des sciences médicales. Paris, 1814. Tome VIII. Art. Dent. p. 320.

<sup>4)</sup> Oudet, considérations sur la nature des dents et de leurs altérations, im Journal univ. des sc. méd. Tome 43. p. 129. und in Ferussac, Bullet. des sc. méd. 1826. Dec. 294.

<sup>5)</sup> Die gahlreichen Falle, wo man im Innern des Elfenbeins der Stofgahne der Elephanten metallene Rugeln gefunden hat, ohne bag ein fichtbarer ober wenigftens offener Jugang ju der Stelle war, an der die Augel lag, flud, nach Euvier, (in den recherches sur les ossemens fossiles, 1821. Tome I. p. 48.) daraus qu erflären, bag bie Rugel ju einer Beit in ben weichen Bahnteim brang, als bas Elfenbein noch nicht gebildet mar, und bann von dem fich bilbenden Elfenbein umfchloffen murbe. Blumenbach befist 2, die Parifer anatomifche Sammlung i Stofgahne ber art, und mehrere von andern ergabite Falle citiren Blumenbach und Cuvier. Das nun biefe Euvieriche Ertfarung richtig fei, beweift vorzuglich der Umftand, daß bie eingeschloffene Rugel in dem einen Exemplare, bas Blumenbach befist, feine ei ferne, fondern eine bleierne Rugel ift, und bag fie bennoch teine plattgebrudte Geftalt hat. Daran ift alfo nicht ju benten, bag bie Rugel burch bie Reproduction bes verletten Elfenbeins eingeschloffen worben mare.

daß eine frankhafte Thatigkeit der Blutgefaße, wie bei ben Rnochen flatt findet. die Jahnsubstanz, die ihren Jusammenhalt verloren hat, wird schwarz oder gelb. Die Absonberung von Säften durch den Jahnkeim, durch die Haut der Jahnzelle und im Munde, welche die Jahnsubstanz angreifen, scheint wohl die Lisache die sehnsubstanz angreifen, scheint wohl die Ursache die sehlebels zu sein, das vorzüglich leicht an den Stellen seinen Ansang nimmt, an welchen 2 benachbarte Jähne gegen einander drücken; nach Fournter! am häusigsten bei den Milchzähnen der Kinder, häusig auch in der Jugend und im mittleren Alter, nicht aber bei Greisen eintritt. Die Verschiebenheiten der caries lebendiger Jähne von derzeinigen, welcher eingefeste todte Menschenzähner unterworfen sich nerben werden und der Angelogen einschen geste kohre Menschenzähner unterworfen sich werden werden werden werden der Kontentionen eingen der Angelogen und kantentionen generan unterworfen unterworfen generan werden unterworfen generan unterworfen der Angelogen einer Greisen der Angelogen einer Greisen der Angelogen eine Greisen der Angelogen einer Greisen der Angelogen einer Greisen der Greisen unterworfen generan unterworfen der Angelogen einer Greisen der Greisen der Greisen unterworfen generan unterworfen der Greisen der Gr lebendiger Bahne von derjenigen, welcher eingesetzte todte Menschenzähne unterworfen sind, verdienen genauer untersucht zu werden. Die Entblößung der Knochensubstanz vom Schmelze ist allein kein beinreichender Grund zu dieser Zerstörung. Denn die durch Abnubung entblößte Knochensubskanz wird dei sochst gesunden Zahnen nicht von der caries befallen. Es giebt sogar Regervölker, welche sich in die Schneides und Spikzähne sägensörmige Zacken seilen, und zwar, wie Delalandes) bezeugt, ohne daß die Zähne von der caries ergriffen werden.

Knochenauswüchse und Knochenwucherungen 3), welche zuweilen an den Zähnen bemerkt worden sind, und Lehnlichkeit mit Erostosen und mit der spina vendoza der Knochen haben, haben nach Dudet 3) ihren Ursprung nicht vom Zahne, sondern von dem folliculus des Zahnes, oder nach Euvier auch vom Zahnkeime.

Bahnteime.

Man wurde aber zu weit gehen, wenn man die Knochensubstanz ber Bahne für eine abgeschiedene und gewißermaßen todte Substanz halten So wie nämlich Sauren von außen durch die Poren der Bahn= substanz bis zu bem Zahnkeime bringen, und in ihm, z. B. nach bem Genuffe faurer Fruchte, bas Gefühl bes Stumpffeins ber Bahne erregen können: so scheinen auch ben Bahn Safte zu durchdringen, welche von dem gefäßreichen Zahnkeim und von der gefäßreichen Haut, die die Zahn= wurzel außerlich umgiebt, abgesondert werben. Diese Safte mogen, ohne in organischen Canalen zu circuliren, sehr auf die Erhaltung und, wenn fie eine untaugliche Mischung haben, auch auf die Berftdrung ber Bahn= substanz binwirken konnen.

Abgeriebene Theile eines Bahnes, so wie auch abgebrochene Bahnflude, machsen zwar nicht wieder. Darüber aber, ob sich nicht entstanbene Sprunge erganzen konnen, find bie Anatomen nicht einerlei Dei= nung. Duval, Euvier und Dudet behaupten, daß durch Sprunge getheilte Bahnftucken fich nur badurch wieder mit dem übrigen Bahne fest vereinigen konnsugnituren fin nur vavieri folever mit vem norigen Sahne fest vereinigen vonneten, daß der Sahnefeim fortsahre, in der Keimhöhle des Sahnes Lagen von Knochensubstanz zu bilden, die eben sowohl mit diesen durch Spaltung soder gewordenen Studen, als mit dem übrigen Jahne zusammenhingen, und die als das Bindemittel zwischen beiden bildeten. Dadurch erklärt sich Duval 5), daß es ihm glücke, einen an seinem Halse vollkommen gebrochenen Schneidezahn wieder zu vereinigen, indem er ihn 8 Monate lang durch eine an die benachbarten Jahne

1) Fournier, im Dict. des sc. méd. Art. Dent.

<sup>2)</sup> Delalande fahe folche Reger am Borgebirge ber guten hoffnung, und hat auch einen Schadel für die Parifer anatomische Sammlung mitgebracht. Rousseau, a. a. O. p. 253.

<sup>3)</sup> Archives gen. de médecine. Tome I. pag. 340. 4) Oudet, Journ, univers. des sc. méd. Tome XLIII. p. 129. und in Ferussac, Bulletins des sc. méd. 1826. Dec. 294.

<sup>5)</sup> Duval. Siehe mas von bemselben angeführt wird im Dict. des ac. med. Art. Dent. Tome VIII. p. 334,

befestigte Schoibe unterstützte: Indessen mag wohl in glücklichen Fällen auch eine vom Bahnkeime ober von der Haut, die äußerlich die Bahnwurzel überzieht, abgesonderte Flüssigkeit ein Bindemittel bilden können. Benigstens erzählt Jour da in i, daß bei einer Bahnoperation die Wurzel eines kleinen Backenzahnes brach; daß er den Bahn in seine rechte Stellung zurück brachte, und der Jahn seine ganze Festigkeit wieder erhielt. Durch einen gunktigen Umstand bekam er den Jahn zu sehen. Da er nämlich einige Jahre nachher den Jahn, dessen Krone canis geworden war, herausziehen wollte, dach die Wurzel zum Zten Male, aber weiter nach vorn, als das erstemal; so daß Jourdain die callose Vereinigung des ersten Bruchs, an welcher das periosteum sester, als an den übrigen Theilen des Jahns anhing, gesehen zu haden meinte. Die Bildung einer die gebrochenen Theile vereinigenden Knochenmasse, die, wie der callus der Knochen, eine Urt von Geschwusst bildete, bemerkt man bei den gebrochenen Zähne mahr

Bekanntlich können aber frisch ausgenommene gesunde Zähne, wenn fie in die Bahnzelle eines andern Menschen verpflanzt werden, bem fo eben ein Bahn berselben Art ausgezogen worden ist, festwachsen. Bemerkung hat Simmon 82) für einen wichtigen Grund angesehen, ber es mahrscheinlich mache, daß die Bahnsubstanz ernahrt werbe; da fie boch nur beweift, daß die Saut, welche die Zahnzellen auskleidet, fic mit einem solchen frischen Bahn vereinige, und an ihn angeheftet werben Konne. Daß sich aber Bahne an sehr verschiedenen Stellen bes Körpers in Balgen, welche außerbem Fett und haare enthalten, regelwidrig entwideln konnen, beweist die Sammlung folder Beobachtung, welche Medel gegeben hat. Solche Balge fanben fich in ben Gierftoden, in ber Gebarmutter, im Gefrose, im Magen über bem 3merchfelle, in ber Augenhöhle, und unter ber Bunge. Auch biefe Bahne find an ihrer Krone mit Schmelz überzogen. Die Ursachen, burch welche bie Auffaugung ber Spipen ber Wurzeln aussallender Milchahne, und bas Schwinden der Zahnwurzeln im Alter, bewirkt wird, find nicht bekannt. Außer diesen Beranderungen in ber Gestalt, scheinen die Bahne, nach Lassaignes 4) Untersuchungen, während bas Alter berfelben zunimmt, auch eine Beranderung in den Proportionen der Bestandtheile zu erleiben, die, was sonderbar ist, von umgekehrter Art zu sein scheint, als Die bekannte Beranderung ber Knochensubstang im Alter. namlich die erdigen Theile in den Knochen mit zunehmendem Alter ein Uebergewicht erhalten, und die thierische Substanz abnimmt, so scheinen vielmehr die Bahne im Alter einen Theil ihrer erdigen Bestandtheile gu verlieren, wenn namlich die Beobachtungen Laffaignes, die noch fehr ber Bestätigung bedürfen, richtig sind. Er fand folgende Berhält: nisse ber Bestandtheile ber Bahne:

<sup>1)</sup> Jourdain, essais sur la formation des dents. Paris, 1766. Siene Dictionades sc. méd. Art. Dent. Tome VIII. p. 334.

<sup>2)</sup> Simmons, anatomy of human body. London, 1780. I. p. 86.
3) 3. F. Medel b. j., im Archive für bie Physiologie. B. I. S. 519 bis 542.

<sup>4)</sup> Lassaigne, in Rousseau Anat. comp. du système dentaire. Paris, 1817. 8.

|                                          | Thierische<br>Materie. | Phosphorfau-<br>ren Kalf. | Rohlensau-<br>ren Ralt. |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bahnfack eines Rinbes von 1 Tage         | 57,0                   | 37,0                      | 6,0.                    |
| Bahnteim eines Rindes von 1 Tage         | 77,0                   | 23,0                      |                         |
| Bahnknorpel eines Rindes von 1 Tage      | 86,7                   | 11,3                      | 2,0.                    |
| Bahne eines Rinbes von 1 Tage            | 35,0                   | 51,0                      | 14,0.                   |
| Mildiahne eines Rinbes von 2 Jahren      | 23,0                   | 67,0                      | 10,0.                   |
| Bleibende Bahne eines Rinbes v. 2 Jahren | 17,5                   | 65,0                      | 175,.                   |
| Bahne eines Rindes von 6 Johren          | 28,571                 | 60,000                    | 11,420.                 |
| Bahne eines Erwachsenen                  | 20,0                   | 61,0                      | 10,0.                   |
| Bahne eines Menfchen von 81 Sahren       | 33.0                   | 66.0                      | 1.0.                    |

Nach bieser Tabelle enthalten die Bahne der Neugebornen, bei denen bekanntlich der Schmelz noch nicht ausgebildet ift, und die des Greises am meisten thierische Substanz.

Aus bem Borgetragenen laffen fich folgende kurze Bemerkungen zieben, durch welche man die Behauptung, daß die harten Theile ber Bahne zu den einfachen Geweben gehoren, rechtfertigen kann.

- 1. In den harten Theilen der Bahne find, wie bei den Horngeweben, keine Gefäße, keine Nerven und kein Bellgewebe sichtbar; sie find auch unter allen Umständen unempfindlich. Dagegen sind sie, wie die Horngewebe, mit sehr gefäß = und nervenreichen, und des wegen sehr empfindlichen Organen in Verbindung, durch deren absondernde Thätigkeit sie entstehen und wahrscheinlich auch ernährt werden, und durch deren Empfindlichkeit wir vor den nachtheiligen Einstüssen gewarnt werden, denen die harten Substanzen der Zähne ausgeseit werden.
- 2. Sie widerstehen, während bes Lebens, der Luft und dem nacht theiligen Einflusse vieler andern Körper, die mit ihnen in Berühtung kommen; und konnten daher, wie die Haare, die Nägel und die Oberhaut, ohne Nachtheil an der Oberstäche des lebenden Körpers unbedeckt liegen. Nach dem Tode aber widerstehen sie der Fäulniß unter allen Theilen des Körpers am meisten.
- 3. Sie nehmen bei ihrem Wachsthume nicht in allen Punkten ihrer Substanz an Materie zu, und erhalten sich nicht badurch in ihrer richtigen Mischung und Form, daß sich ihre Substanz in allen Punkten erneuert, indem Theilchen der Substanz von den Gessäßen aufgesogen und andere Theilchen an deren Stelle geseht wers den; vielsthehr wachsen sie, wie die Oberhaut, die Nägel und die Haare, nur dadurch, daß an die Obersläche derselben, welche den zu ihrer Bildung bestimmten gesäßreichen Theilen anhängt, neue Lagen angeseht und die bereits gebildeten Lagen fortgedrängt werden.
- 4 Theile berfelben, welche durch Abreibung ober auf andere Weise verloren gegangen sind, erzeugen sich an ihrer Stelle nicht wieder. Daher nuten sie sich, wie die Oberhaut, die Ragel und die Haare,

## 220 Ift bas Gewebe der Arnstallinfe ein einfaches?

ab, und können ganz vom Körper abfallen. Die Bahne manchen Thiere bagegen können, wie jene aus Hornsubstanz bestehenden Thieren sogar bas ganze &ben hindurch fortwachsen.

5. Un ihre Stelle treten bei manchen Thieren wirklich hornige Theile, um eine ahnliche Berrichtung, als bie ber Bahne ift, auszuführen.

Rachtrag zu ben einfachen Geweben.

Gemebe, von benen es zweifelhaft ift, ob fie zu ben einfaschen Gemeben zu rechnen find ober nicht.

Das Gewebe ber Arnstalllinse bes Auges, tela lentis erg-

Es lassen sich mehrere Grunde für die Meinung ansühren, daß die Substanz der Arystalllinse keine Gefäße und keine Nerven enthalte, und also zu den einsachen Geweben gerechnet werden musse. Denn es ist noch keinem Anatomen gelungen, in die Linse Nerven zu versolgen, oder durch Einspritzung gefärbter Flüssigkeiten in die Adern Gefäße sichtbar zu machen, welche in die Substanz der Linse selbst drängen. Der Grund hiervon kann weder in ihrer Aleinheit noch in ihrer Durchsichtigkeit gesucht werden. Denn an der sehr dunnen durchsichtigen häutigen Kapsel, in der die Arystallinse eingeschlossen ist, ist es Ruysch, Albin, Liesberkühn, Walter, Prochasca, Sommerring, Dollinger und Jacob sehr gut gelungen, die Blutgesäße durch eine solche Einspritzung sichtbar zu machen.

Albin 2) spricht ausdricklich nur von den Gefäßen der Linsenkapsel, die a sichtbar gemacht habe, nicht wie einige geglaubt haben, von den Gefäßen der Linse setzlie und auch an der Albbildung, die Binn 3) von einer von Liebertühn zubereiteten Linse gegeden hat, an welcher er glaubte, daß die Gefäße der Linse seicher kicht nan nur Gefäße, die der Kapsel der Linse angehören. Bell 3) behauptet zwar, daß man die von der Kapsel zur Linse gehenden Gefäße nicht nur bei Thieren, sondern auch bei Menschen eingesprist habe, ohnt jedoch die Beodachtungen selbst anzusühren, auf die er sich küßt; und endlich giebt Ph. Walthers) an, daß bei der Entzündung der Linsenkapsel zuweilen auch die Linse selbst entzündet werde, und rothe Punkte, die vielleicht Blutgefäße weren, zeige; eine Vermuthung, die aber nur durch die unmittelbare Betrachtung einer solchen aus dem Auge herausgenommenen entzündeten Linse bewiesen werden könnte.

<sup>1)</sup> Die Beschreibung ber Bahne im Gingelnen, fo wie die bie Jahne betreffende Literaint, febe man in ber Anochenlehre nach, mo fie nach ber Beforeibung ber Ropffnochen ficht

<sup>2)</sup> Albin, academicarum annotationum Lib. I. cap. VII.
5) Zinn, descriptio oculi humani, p. 141. Tab. VII. Fig. 2, 3.
4) Bell, Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Th. III. S. 189.

<sup>5)</sup> Ph. Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der practischen Medicin. Landhut. B. I. 1819. p. 15. und Felix Beor, de inflammatione capsulae lentis crystallinae. Landshut, (ohne Sahraahl.) p. 30.

Selbst bei einem 4 ober 5 Monate altem Embryo, bei bem bie Linse röthlich aussieht, ober wenn sie durch Einstiche und Einschnitte verswundet worden, oder von selbst erkrankt ist, hat man bis jetzt in ihr auf keine Beise Gefäße sichtbar gemacht. Auch hängt die Linse mit der Linsenkapsel, in der sie angeschlossen ist, so locker zusammen, daß es schon dadurch unwahrscheinlich wird, daß Gefäße von dieser in sie übergingen. Denn sie trennt sich von der geössneten Kapsel sast von selbst, und Knox hat bei einer Reihe von Versuchen, die er zu dem Zwecke anstellte, um zu sehen, ob die Linse irgendwo mit der Kapsel zusammenhänge, keinen solchen Zusammenhang gessunden. Rach manchen Anstennen soll die venige Flüssigeit, welche zwischen der Einse und deren Kapsel besindlich ist, der humor Morgagni, die Linse ringsum umgeden, und überall von der Kapsel trennen, was indessen noch nicht hinreichend bewiesen ist.

Außer diesen Gründen führt man noch die Art der Entstehung der Linse und ihres Wachsthums sur rechnen sei. Sie bildet sich nämlich inners halb einer mit Gefäßen versehenen kugelfdrmigen Kapsel, capsula lentis, in welcher längere Zeit nur eine Flüssigkeit enthalten ist, und in deren Mitte hierauf zuerst ein fester Kern ensteht. Die Kapsel ist zu dieser Zeit sehr groß und berührt die Hornhaut, während der sest gewordene Theil der Linse noch sehr klein ist.). Nach Werneck. soll die Linsenkapsel bei einem 2 Monate alten Kalbssötus wie ein kleiner röthlicher Punkt, oder wie eine Knospe, an der arteria centralis retinae hängen; bei einem 4 Monate alten menschlichen Embryo aber zwar sehr deutsiche vothe Blutgefäße, indessen noch immer keinen sesten, sondern nur Flüssigkeit einschließen, indem sich unt im sten Monate in der Mitte ein selven dilbe, an den sich aber von nun an schnell Lagen von Linsensubstanz anlegten, so daß die Linse im Sten Monate sehr ausgebildet sei.

Die Linse hat also das Eigenthumliche, daß die Blutgefäße, die zu ihrer Kapsel treten, desto größer sind, je kleiner die Linse und je mehr sie noch in ihrer Bildung begriffen ist; und daß sie, wenn die Linse der Hauptsache nach gebildet ist, und nur noch ernährt zu werden braucht, aufhören so sichtbar zu sein; statt bei andern Theilen die Größe der Blutgefäße mit der Größe des Theiles, zu dessen Bildung und Ernähzung sie beitragen, zuzunehmen pflegt.

Auch kann man baraus, daß die Linse aus ziemlich concentrisch lies genden Lagen gebildet ift, vermuthen, daß der zuerst gebildete Kern der linse nicht dadurch wachse, daß er wie ein von Gesäßen durchdrungener Theil in allen Punkten neue Substanz ausnehme, und sich dadurch in

<sup>1)</sup> Malpighi, Opera omnia, de formatione pulli in ovo. — Haller, de la formation du poulet. — J. F. Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatemie. B. I. Heft 1. — Kieser, Ueber die Metamorphose des Auges in Okens und Kiesers Beiträgen zur vergleichenden Zoologie.

<sup>2)</sup> Berned, in der medicinisch dirurgischen Beitung. Salzburg, Januar 1823. S. 113., mit einer Aupsertasel, auf der die injicirte Linse eines 3 monatlichen und die nicht injicirte Linse eines 7 monatlichen Kalbsfotus dargesteut ist.

allen seinen Theilen ausbehne und vergroßere; sonbern bag er nur wie ber Schmelz ber Bahne und wie bie Barn = und Gallensteine, bie auch aus concentrischen Lagen bestehen, an seiner Dberflache machfe.

Daß Die Linse wirtlich aus ziemlich concentrisch llegenden Lagen bestehe, beweist man dadurch, daß ihre Substanz rings herum von der Oberfläche nach dem Mittelpunkte an, fester, dichter und also specifich schwerer wird; daß sich ferner won ihr, wenn sie in heißem Wasser, in Sublimatausösjung, in Beingeiste oder in Phosphorsäure erhärtet, concentrische Blätter ungefähr wie die Schalen von einer Zwiedel ablösen lassen; und daß sich diese Lagen auch erkennen lassen, wenn die Linse nur getrocknet worden ist. Denn, da so verschiedene Mittel denselben blättrigen Linse nur getrocknet worden ist. Denn, da so verschiedene Mittel denselben blättrigen Bau sichtbar machen, so ist nicht anzunehmen, daß er durch die Anwendung der Mittel selbst erst entstehe, sondern daß die Lagen ursprünglich vorhanden waren; ungefähr wie in dem Eiweiß der Eier, welches gleichfalls von dem Eierleiter lagenweise an die Oberstäche der Dotterkugel abgeseht wird, und das diesen Urprung auch durch einen blättrigen Bau verräth, der gleichfalls durch mehrere je ner Mittel, aber nur weniger deutlich als bei der Linse sichtbar gemacht wird. Die Blätter, in welche die Linse sich spatten läßt, sind, nach Leeuwenhoek, so dinn, daß er ihre Dicke dem Zehntel der Dicke eines Haures gleich schäft. Die linsensörnige Gestalt bringen sie, nach Reil<sup>2</sup>), dadurch hervor, daß sie nach dem Rande der Linse zu, dicker, nach deren Are zu, dunner sind.

Hierzu kommt, daß die Linse sich beim Kochen, ferner burch die Einwirkung von Saure, und durch die Kaulnig, nach Leeuwenhoef, Reil, und Young, leicht in Drittel, feltener in Biertel, Sechstel, Achtel, ober in eine andere Bahl von Studen spaltet, welche eine regelmäßige Gestalt haben, so daß die Spalten alle am Rande der Linse anfangen, die Linse von vorn nach hinten gerade durchschneiden, und an ber Ure ber ginfe fternformig jusammen laufen. Diese Spaltung, welche zuweilen auch in ben Augen lebender Menschen und Thiere entsteht, und welche mit ber von Rubolphi entbeckten regelmäßigen Spaltung ber in verbunnte Salpeterfaure gelegten Bahne Mehnlichkeit bat, scheint fich nicht gut mit ber Berbreitung von Gefäßen im Innern ber Linse vereinigen zu lassen. Sie ruhrt vielleicht baber, daß jedes Blatt ber Linfe, nach Leeuwenhoek, Reil, und Young3), felbft aus Fafern besteht. Diese Kasern sollen, nach Leeuwenhoek, in ber Link bes Rinbes an 3 von ber Ure ber Linse ausgebenden Linien in Winkeln zusammenstoßen, welche vermuthlich bie Stellen find, an welchen bie Linfe am leichteften spaltet.

Die von Morgagni, Bechlin, Drelincourt und Briffeau beobacteten Falle, wo die Linfe im Auge lebender Menschen in Drittel und Biertel gersprungen war, hat Gregorini gesammelt. Ich selbst veranlagte bei lebenden Thieren das Berspringen der Linfe in Drittel, indem ich in ihre Augen Licht, bas ich durch eine Linfe concentrirt hatte, hineinfallen ließ, und Dietrich 5)

1) Leeuwenhoek, Arcana naturae. Delphis, 1695. p. 70.

<sup>2)</sup> Reil, in Sattigs Schrift: Lentis crystallinae structura fibrosa. Halae, 1794. 3) Mach Reil, in Sattige angeführter Schrift, und nach Doung in den Phil. Transact. for the Year, 1793.

<sup>4)</sup> Reils Archiv, B. V. p. 372.

<sup>6)</sup> Fr. Chr. Dietrick, Ueber die Verwundungen des Linsensystems. Tübingen. 1824. 8. p. 82.

sab bieses Berfpringen ber Liuse in 3 bis 4 Stude bei lebenden Thieren mehrmals, als beren Linse von ihm in der Mitte durch einen tiefen Stich verwundet, und dadurch weiß und undurchsichtig geworden war.

Merkwurdig ist übrigens, daß nach Dietrichs!) zahlreichen Bersuchen oberflächliche Verwundungen der vorbern Fläche ber Linse nie eine fichtbare Beranderung ber ginfe gurudließen. Selbst menn die Instime suchtbate Beranderung der Einse zutuntepen. Seinst wenn die Instrumente bis zu einem Viertel des Durchmessers eindrangen, sah man dadurch keinen nachtheiligen Einstuß, keine Trübung, keine rothen Streisen u. s. w. entssiehen; sondern schwen in wenigen Tagen die Wunde verschwunden. Bei jungen Thieren, wo die Linse weich ist, und ohne eine Erschütterung und ohne eine Versrückung durchschwitten und durchstochen werden kann, kann man sogar die ganze linse durchstechen und mehrkach einschweiden, ohne daß dadurch die geringste Versänderung entsteht, ja ohne daß man, nachdem man das Instrument herausgezogen hat, eine Wunde bemerkt, während doch die Wunde der Kapsel mehrere Tage, selbst die Jum sehen offen bleibt, und mit einer weißlichen Flocke siehes der Heist ist, an der zuweilen röthliche Streisen entstehen, die wie die Flocke selbst bei der Heilung ber schung Gine Berbunkelung ber Linfe fant nur bann flatt, menn die Gewalt, die bei einem tiefern Eindringen stechender ober schneidender Instrumente vorzüglich in den Kern der Linse angewendet werden mußte, eine Erschütterung ober Berruckung ber Linfe hervorbrachte. Die Berbunkelung ging dann von der Weuthetung det Einste hetvoluchet. Die Berdunkelung ging dann von der Bunde aus zuerst auf das Eentrum der Linse über, und verdreitete sich von hieraus nach der Peripherie der Linse zu. Eine siche verdunkelte Linse wurdt Anstaugung der oberstächlichen Läsgen ider Liuse sehr verkleinert, vorzüglich wenn eine Augenentzündung eintrat. Diese Resorption undurchsichtig gewordener Linsen hat schon Ware<sup>2</sup>) bei 3 Menschen beodachtet, bei denen sich der grane Staar durch die Natur selbst hob, indem die verdunkelte Linse, in Folge einer eingetretenen Augenentzündung, ausgelogen wurde, so daß die Patienten mit einer Staarbrille sehn konnten.

Die Aufsaugung ber Linse barf aber nicht als ein Beweis bafur an= gesehen werben, daß sich aufsaugende Gefäße von ber Rapsel in die Einse Denn biese Aufsaugung findet auch, nach Beer3), hinein erstreckten. an einer Linse statt, die sich von ihrer Rapsel ganglich getrennt hat und in die vordere Augenkammer gefallen ist; und wird nach Werned und Dietrich, wenn einzelne Studen ber Linfe in ben Augenkammern liegen geblieben find, burch Berauslaffung ber magrigen Reuchtigkeit aus den Augenkammern befordert.

Die Krystallinse wird, nach Petit, vom 30sten Sahre an in ih= rem Kerne etwas gelblich, und biese Farbe nimmt eben so wie die Barte berfelben mit bem Alter zu, und breitet fich allmählig auch über bie gange Linfe aus, fo bag fie im hoben Alter bie Farbe bes Bernfteins erhålt.

Man muß aber zugeben, daß es burch alle angeführte Eigenschaften ber Linse noch nicht vollkommen erwiesen sei, bag die Linse zu ben ge=

<sup>1)</sup> Dietrich, a. a. O. p. 76.

<sup>2)</sup> Richters chirurgische Bibliothek. B. VIII. St. 1. p. 2. und B. XV. St. 3. p. 387.

<sup>3)</sup> Beer, vom grauen Staar, p. 19.

fafiloien Theilen gerechnet werben muffe. Denn Jacob behauptet, bag bie Linse von ihrer Rapsel nicht überall burch ben humor Morgagni getrennt fei; bag vielmehr, wenn man an frifchen Augen etwas mehr als die balbe Ravfel nabe am Rande abschneibe und entferne, die Linfe an ber zurudbleibenben binteren Band ber Rapfel bangen bleibe, inbem man bas fo geoffnete Muge am Gehnerven aufhange. Rach Detit ift überhaupt bie Menge ber Morgagnischen Keuchtigkeit meistens sehr gering, und fehlt nach Morgagni, Saller, Binn, Petit, Bertrandi und Zacob zuweilen ganz 1). Detit fand bei einem Menichen nur 1/2 Gran von dieser Feuchtigkeit, und kommte von 18 Menschen nicht so viel erbalten, um eine chemische Analyse derselben anstellen zu können. Da auch 3a cob 2) bei mehreren Bersuchen nur ein einziges Mal solche Flussseit in dem Auge des Menschen fand: so zweifelt er, ob sie überhaupt im gesunden Bustandt und kurze Zeit nach dem Tode vorhanden sei; und ab man nicht vielemehr die ge ringe Menge, welche man juweilen findet, für eine Fluffigfeit halten muff, bie fich aus der Substang der Linfe bei ihrer beginnenden Gerinnung oder 300 fepung abgesondert habe.

Hieraus leuchtet allerdings wenigstens fo viel ein, bag man fic nicht vorstellen burfe, bag bie Rrystalllinfe bes erwachsenen Menschen im gesunden Buftande in der Morgagnischen Feuchtigkeit frei schwimme; und daß fich also keinesweges eine solche Entfernung der Arpstalllink von ihrer Kapsel vermuthen lasse, daß kein organischer Zusammenhang

awischen beiben mehr statt finden konnte.

Bas die Substanz aus der die Arnstalllinse besteht anlangt, fo zeichnet sie sich baburch vor allen festen Theilen bes Korpers aus, bas fie fich, wenn fie in Studen zertheilt wird, nach Bergelius3), faft gang im kalten Baffer aufloft; fo daß von 100 Gewichtstheilen ber: felben nur ein flein wenig einer im falten Baffer unaufloslichen Gub: stanz übrig bleibt, welche aus außerst durchsichtigen Sautchen besieht; namlich nicht mehr als 2,4. Hieraus kann man fcbliegen, bag bie Linse größtentheils aus einer burchsichtigen im Baffer auflöslichen Materie bestehe, die vielleicht in den Zwischenraumen zwischen jenen in Wasser unauslöslichen Säutchen eingeschlossen ist, welche zerrissen werden muffen, wenn fich die Linfe im Wasser auflosen soll. Jene eigenthum-

<sup>1)</sup> Siehe Beobachtungen Dieser Art gesammelt in Bernh. Frid. Baerends Diss. inaug. sistens systematis lentis crystallinae monographiam physiologico-pathologicam. Pars I. Tubingae, 1819. 4. recus. in Justus Radius scriptores ophthalmologici minores. Vol. I. Lipsiae, 1826. 8. p. 41. Die hier angeführten Stellen find: Morgagni, adversar. anat. VI. Animadvers. 71. p. 90. — Haller, El. physiol. T. V. p. 405. - Zinn, descriptio oculi humani, p. 134. - Petit, Mem. de l'acad. des sc. Paris, 1730. p. 445. - Bertrandi, Diss. II. de hepate et oculo.

<sup>2)</sup> Jacob, in ben London medico-chirurg. transactions. Vol. XII. p. 499.

<sup>8)</sup> Bergelius, Ueber die Bufammenfepung der thierifchen Fluffigfeiten, a. b. E. Don Schweigger. Rurnberg, 1814.

Ist d. Gewebe d. Arnstallinse u. d. Hornhaut ein einfaches? 225

liche im Wasser auslösliche Materie ber Linse gerinnt bei bem Kochen, und das Geronnene hat, nach Berzelius, alle Eigenschaften des Färzbestoffs des Bluts, die Farbe ausgenommen, und ist solglich auch dem geronnenen Eiweiße sehr ähnlich; unterscheidet sich jedoch dadurch, daß sie verbrannt eine kleine Menge eisenhaltiger Asche zurückläßt. Die Flüssigseit worin das Geronnene sich bildete, röthet, nach Berzelius, das Lackmuspapier, hat den Geruch der Fleischbrühe, und enthält wie diese freie Milch saure. Auf diese freie Saure muß man ausmerksam sein. Denn John'd sand, daß eine Linse, die durch den Staar unsdurchsichtig geworden war, alkalisch reagirte. Berzelius konnte keinen Leim in der Arnstallinse sinden, den Fourcrop und Chencz vir in derselben in Verdindung mit Eiweiß angetrossen zu haben glaubten. Diese Chemiker scheinen das, was die neueren französsischen Chemiker Schaadorn nennen, sur Leim gehalten zu haben.

| 100  | ) Theile ber Krostalllinse bestehen, nach Berzelius, a                                                                                            | เนริ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| eige | affer                                                                                                                                             |      |
| thi  | hol (Dömazom).<br>erischer Materie in Wasser auslöslich mit einigen phosphorsauren Galzen<br>em Theil zurückleibenden unauslöslichen Zellgewebes. | 1,3  |
|      |                                                                                                                                                   | 400  |

Reil<sup>2</sup>) bemerkte, daß sich die Arnstalllinse durch die Behandlung mit versdünnter Salpetersäure in eine Masse verwandle, die aus gelben der roben Seide ähnlichen, strahlensörmig liegenden Fasern bestehe; und din ner burch verdünnte Salpetersäure, sondern auch durch Schweselsäure dar. Jedes Blatt der Arnstalllinse theite sich, nach ihm, in Fasern, welche wie das Blatt selbst gekrümmt waren, und von der Are der Linse strahlensörmig ausgingen. Reil und Young schlossen nun aus ihren Beobachtungen, was schon Leeuwen hoek die, dass die Linse unter verschiedenen Umstanden zeigt, vermuthet hatte, daß die Linse aus Fleischsasen sich die Westelichsischen Salen die Besichsasen sich also wesentlich von der Substanz der Arnstallsinse. Phosphorsäure ist der einzige Körper, der die Arnstallsinse, nach Sühnefeld hurchsichtig zu machen. Mehrere Alkalien und die Essisch wachen die getrübte Linse durchsichtig. Dieses rührt wohl von derselben Eigenschaft bieser Körper her, vermöge deren sie auch die Knorpel, die Arterien und andere Theile durchsichtig machen.

# Das Gewebe der Hornhaut des Auges. Tela tunicae

Die Hornhaut liegt zwischen 2 sehr bunnen burchfichtigen, fest mit ihr verbundenen und beswegen schwer zu unterscheibenben Hauten, bie von manchen Unatomen als ein Theil berselben angesehen werben. Die

:

<sup>1)</sup> Meckels deutsches Archiv. B. III. 1817. p. 361.

<sup>2)</sup> Reit. Siehe in Sattigs angeführter Schrift.

<sup>5)</sup> Leeuwenhock, Arcana naturae. Delphis, 1695. p. 70.

<sup>4)</sup> Hühnefeld, physiologische Chemie. B. II. 1827. p. 95.

äußerste von diesen Häuten ist ein Theil der Bindehaut, tunica conjunctiva oculi, welche die vokdere Fläche des Augapfels so weit sie mit der Luft in Berührung kommt überzieht, und die den Augapsel zugleich an die Augenlider anheftet, deren innere Oberstäche gleichfalls von ihr bedeckt ist; sie enthält Gesäße, welche in Krankheiten sehr sichtbar werden können, und kann wie die Schleimhäute, wenn sie sich entzündet, sehr ausschen. Die innerste Haut, membrana humoris aquei, läßt sich durch Kochen in Wasser vollständig von der Hornhaut trennen; benn die Hornhaut löst sich hierbei größtentheils zu Leim auf, die membrana humoris aquei aber widersteht dieser Ausschung. In ihr hat man noch keine Gesäße sichtbar machen können. Hier ist nur von der diesen, zwischen biesen beiden Häutchen gelegenen durchsichtigen Haut, welche im engeren Sinne des Wortes die Hornhaut heißt, die Rede.

Sie wird, da sie gar keine Hornsubstanz enthalt, mit Unrecht die Hornhaut genannt. Es ist sogar zweiselhaft, ob sie wie die aus Homssubstanz bestehenden Theile zu den einsachen Geweben gerechnet werden durse, was einige Anatomen gethan haben. Für diese Meinung konnen zwar solgende Gründe angeführt werden. Man kann in diese Haut weder Nerven versolgen, noch haben wir in ihr im gesunden oder im kranken Zustande Empsindungen. Man kann auch in ihr in keiner Periode des Lebens, selbst nicht zu der Zeit, zu der sie sich bei dem Embryo entwickelt und rothlich aussieht, Gesäse sichtbar machen; so wie auch bei Krankheiten in dieser Haut, so lange sie sich nicht in eine andere Substanz verwandelt, niemals Gesäse wahrgenommen werden.

Dieses alles hat schon Petit') angesührt, der unter andern darauf ausmertsam macht, daß die Sierpusteln und Geschwüre in der Hornbaut entstehen, ohn daß sich vor ihrer Entstehung oder auch während ihres Bestehens eine Röthe in der Hornbaut zeigt. Auch ist es bekannt, daß fremde Körper, z. B. kleine Siechen Metall, selhst wenn sie lange in der Hornbaut stegen, feine Entzündung dund unmittelbar auch meistens keine Eiterung der Hornbaut erregen; sondern wir, wenn sie die conjunctiva reizen, Schmerz und Entzündung des Aluges dernrsachen. Vetit hat auch gezeigt, daß, wenn nach einem Schlage auf das Aluge oder bei einer heftigen Alugenentzündung Blut aus den Gesäßen der conjunctiva oder de ner andern mit Gesäßen versehenen Haut dus den Gesäßen der conjunctiva oder dener andern mit Gesäßen versehenen Haut des Aluges ausfräte, zwar die Hornbaut dasselber aufsaugen könne, aber keinesweges selbst Blutgesäße bestige, welche Blut erzießen könnten. -Bei heftigen Augenentzündungen schwist die Bindehaut zweilen an, und wird dadurch so diet, daß man Gesäße, die noch in ihr liegen, für Gesäße, welche sich in der Hornhaut besänden, halten kann. Zwar könnta sich, wenn die Hornhaut mit der benachbarten sehr gesäßreichen Regendogenhaut verwächst, und von gerinnbarer Lymphe durchdrungen wird, auch wirkliche Esse die von den benachbarten gesäßreichen Hourdhorungen wird, auch wirkliche Gesäße von den benachbarten gesäßreichen Hourdhorungen wird, auch wirkliche Gesäße von den benachbarten gesäßreichen Hourdhorungen wird, auch wirkliche Esses den den der Konntanten der Sonnhaut beobachtet zu haben glaube; nament

<sup>1)</sup> Petit, Mem. de l'Acad. des. sc. de Paris, 1726. p. 74.

Home, Phil. Transact. 1797. Part. I. Reils Archiv für die Physiologie.
 B. III. 1799. p. 23.

<sup>8)</sup> Home, in Phil. Transact. for the Year 1797. Part. I. London 1797. upb is Reils Archiv für die Physiologie. B. III. 1799, p. 24.

lich ist bieses zuweilen bei den Auswüchsen der Hornhaut, die man Staphyloma nennt, der Fall. Allein diese Gefäße scheinen auf ähnliche Weise erst durch die Krankheit zu entstehen, als die Gefäße, die sich an andern Stellen des Körpers in der dei Entzündungen abgesonderten geronnenen Lymphe entwickeln; z. B. in den ligamentis spuriis, die sich auf der innern gleichalls gefäßlosen Oberläche serbser ferdser haute bilden; und man darf also von diesen Gefäßen einer krankhast verwandels im Hornhaut nicht auf die Gegenwart von Gefäßen schließen, die im gesunden Justande vorhanden wären.

Daburch also, daß es unter so verschiedenen Umständen nicht gelingt, Gesäse in der Hornhaut sichtbar zu machen, könnte man sich um so ehr berechtigt halten, auf den gänzlichen Mangel an Gesäsen schließen zu dursen, da die Blutgesäße in der Kapsel der Krystallinse, die eben so durchsichtig und viel kleiner ist als die Hornhaut, theils dei der Entwidelung, theils in Krankheiten, von selbst sichtbar und auch durch seine gesärdte Flüssgeieten, die in die Adern gesprist werden und in die engesten Berzweigungen derselben übergehen, künstlich wahrnehmbar werden konnen.

Inbessen ift auf der andern Seite die Hornhaut in der Art, wie fie entsteht und machft, und in ihren Rrankheiten, von andern einfachen Geweben so sehr verschieden, daß es wahrscheinlicher ift, daß sie wirklich Gefäße, die nur schwerer als irgend wo anders sichtbar gemacht werden Denn sie wachst nicht, so wie die Oberhaut, wie die fonnen , befibe. Ragel und Bahne, daburch, daß an ber Oberflache einer gefägreichen Stelle bes Körpers eine Lage nach der andern gebildet wird, von benen jebe neuere jebe altere fortbrangte. Bu einer solchen Art ber Entstehung und bes Bachothumes fehlt es ihr an einem gefähreichen erzeugenben Ergane, mit bem fie in Berbindung ftande; benn hinten ift fie von ber membrana humoris aquei überzogen, beren Gefage unfichtbar find, vor ihr aber liegt die Bindehaut, die menigstens da, wo sie die Mitte der Hornhaut überzieht, so enge Gefäße hat, daß man über beren wirkliches Porhandensein noch in Zweifel ist; und ihr Rand endlich hängt der ebenfalls fehr gefäßarmen weißen haut des Auges, tunica selero-Es fehlt also bier an einer solchen gefäßreichen absondernden haut, wie bie Leberhaut die bas Oberhautchen, und bas Bahnfacken bas ben Schmelz erzeugt, burch deren absondernde Thatigkeit die Sorn= baut batte lagenweise entstehen konnen, ohne selbst Gefage zu besiten; und folglich beweift ihr blattriger Bau allein nicht, baß fie andern ge= läßlosen Theilen, die aus andern Ursachen auch häufig eine blattrige Structur baben, abnlich fei.

Bei ben Theilen, welche wachsen ohne selbst Gefäse zu haben, wers en nur die Lagen vermehrt, aus denen sie bestehen; jede der Lagen iber hat sogleich anfangs ihre vollkommene Größe, so daß sie nicht mehr vächst, und ihre Gestalt durch die bilbende Kraft des Körpers nicht

wieber verändert wird. Dieses ist der Fall bei den Ichnen, bei denen die Anochenschalen, die sich auf dem Jahnkeime bilden, schon bei dem Embryd die jenige Größe bestsen, die sie auch noch später haben, wenn die Jähne vollkommen ausgewachsen sind. Dieses ist auch bei der Oberhaut und bei der Nägeln der Fall, die ihre Gestalt dadurch verändern und ihren Umsang dadurch vergrößern, daß immer neue Lagen derselben entstehen, während die früher gebildeten kleinern Lagen durch Abschieden oder durch Abreibung entsernt werden. Die Hornhaut verändert aber ihre Gestalt und nimmt an Größe zu, wie andere Theile, welche Gesäße haben und dei ihrem Wachsthume einen Umtausch der Substanz erleiben. Bei dem Embryd z. B. ist sie einz zeitlang dicker, immer aber schmäler als bei dem Erwachsenen. Sie ändert also ihre Gestalt, ohne daß auf der einen Oberstäche neue Lagen erzeugt, auf der andern alte Lagen abgerieben und abgestoßen werden. Denn nur bei solchen Thieren, wo sie, wie bei den Schlangen, mit einer Oberhaut überzogen ist, wird diese, wie die übrige Oberhaut, zur Zeit des Häutens abgestoßen.

Dagegen beobachtet man in der Hornhaut Krankheitserscheinungen, die es sehr wahrscheinlich machen, daß nicht nur die Bindehaut, sondern auch die Hornhaut selbst mit Gesäßen versehen sei. Es bilden sich namslich in der Hornhaut Fleden, die nach einiger Zeit wieder verschwinden, vorzüglich wenn sie nicht die Mitte derselben einnehmen; ferner entstehn in ihr Bläschen (Phlyctanen), und Eiterpusteln, die sich öffnen und wieder zu heilen, und von welchen nicht alle ihren Ursprung in der die Hornhaut überziehenden Bindehaut zu haben scheinen. Es bilden sich serner in ihr Geschwüre, welche um sich greisen, sich aber auch wieder ausstüllen und heilen können. Um ein Stücken Weißdorn, das sich in die Hornhaut eingestochen hatte, bildete sich bei einem Menschen, den Barbrop<sup>1</sup>) beobachtete, eine aus Zellgewebe bestehende Kapsel, in welcher er dasselbe 10 Jahre lang, ohne es zu wissen, in seiner Hornhaut trng. Einschnitte der Hornhaut heilen schnell ohne Eiterung, oft sogar ohne alle Narben, zuweilen aber indem sie einen weistlichen Fleck zurücksassen. Die mit siner der Horitte sich bieles mit einer der Hornhaut so da, daß ein Zoch entstand; und dennoch füllte sich diede mit einer der Hornhaut sin da, daß ein Sornhaut, wenn Salpetersture, Salzsture, ober Schweselsaue, eine oberstächliche Lage der Hornhaut, oder auch selbst ihre tieseren Lagen durchgestressen hatte; ja sogar, wenn ein Loch in der Hornhaut vor der Bart erschwert einem Fäll, wo aus einem Fleischgewüchse der Hornhaut ju der Beit, wo der Bart erschen, bei einem 17 jährigen Jünglinge Haare berormuche

<sup>1)</sup> Wardrop, Essay on the morbid anatomy of the human eye. Edinburgh, 1808. Siehe in Rusts Magazin, B. III. p. 448.

<sup>2)</sup> Aloysius Clemens, Diss. inaug. med. sistens tunicae cornea et humoris aquei monographiam physiologico-pathologicam. Gottingae, 1816.; absetruct in tra Gottiff: scriptores ophthalmologici minores, ed. Justus Radius. Lipsiae, 1826. Vol. I. 8. p. 114.

<sup>5)</sup> Fr. Chr. Dielrich, Ueber die Verwundung des Linsensystems, mit einer Steintasel. Tübingen, 1824. 8. p. 84.

<sup>4)</sup> Wardrop, siehe in Rusts Magazin, B. III. 448.

<sup>5)</sup> Wardrop, a. a. O. p. 301.

fen; und einen 2ten, wo biefes bei einem 15 jahrigen Junglinge geschah. Er erinnert jugleich an die Beobachtungen von Erampton und De Gazelles, die baffelbe sahen. In dem von De Gazelles beobachteten Falle wuchs bas haar, welches Gazelles beobachtete, so oft wieder, als es ausgeriffen wurde. Einen wirklichen hornigen Auswuchs auf ber Hornhaut, ber aber un= streitig für ein Erzeugniß ber Binbehaut zu halten ift, beobachtete Bebrend81) 2 mal. Aus biefen Erscheinungen, fo wie auch baraus, baff die Hornhaut zuweilen in der Gelbsucht gelb wird und ihre Karblosigkeit nach gehobener Krankheit wieder erhalt, ist zu schließen, daß die Hornhaut auf biejenige Art ernahrt werbe, welche mit einem Umtausche ber Subftang verbunden ift, und nicht ohne Gefaße geschehen kann, die die Hornbaut durchdringen. Sollte aber bieses auch nicht burch jede einzelne von biefen Erscheinungen bewiefen werben, fo scheinen boch alle vereinigt wahrscheinlich zu machen, baß in ber Hornhaut eine andere Art von bildender Thatiakeit herrsche, als die ist, welche in Theilen beobachtet wird, die nur burch die Absonderung auf der Oberfläche eines andern afäßreichen Draanes erzeugt werben.

Bas nun ben Bau und die chemischen Eigenschaften ber Hornhaut anlangt, so läßt sie sich zwar durch mechanische Hulfsmittel leicht in mehrere Blatter spalten; aber sie theilt sich weber burch die Faulniß in Basser, noch burch das Rochen, noch durch andere chemische Mittel in In ihrer Substanz enthält sie viel burchsichtige Alussigfeteit medanisch eingeschlossen, die nach bem Tobe burch die Voren ber Sornhaut austretere. Denn wenn man ben Augapfel turge Beit nach dem Tode rein abwischt, und ihn dann zwischen den Fingern drückt: so sleht man eine durchsichtige Flüssigeit ausschweißen und sich in kleine Tröpschen sammeln2), wobei, nach Eble, zugleich die Hornhaut trübe wird. Windlow und Mauchart leiten die Entstehung jenes Häutchens, das man sich zuweilen nach dem Tode auf der Hornhaut bitden sieht, von dieser hervordringenden Feuchtigkeit ab. And ich sahe ein solches weißes Häutchen entstehen, wenn ich Thieraugen in heißes Was-

Die Hornhaut saugt aber, wenn fie in kaltes Wasser gelegt wird, auch viel Wasser ein und schwillt so sehr an, daß sie nach 2 Tagen wohl boppelt so did wird3). Laucht man bie Hornhaut in heißes Baffer, fo schwillt fie noch viel schneller an, wird aber auch schmaler, vorzüglich die Lagen berselben, die in der Mitte zwischen der tunich conjunctiva und membrana humoris aquei liegen.

Im Baffer langere Beit gefocht, loft fich die Gornhaut großentbeils auf. Hierburch unterscheibet fie fich von der Dberhaut, mit der fie ei-

<sup>1)</sup> Einer von diesen Fällen ist in Clemens Dissertation abgebildet, und in Radius

Scriptores ophthalmelogici minores, p. 141. crwant und copirt.

2) Winslow, Exposit. anatom. Tome II. P. 2. §. 216. und Mem. de l'acad. des sc. de Paris 1721. - Mauchart, Examen corneae, p. 12., und Clemens, in Radius, scriptoribus ophthalmologicis min. p. 112.

<sup>5)</sup> Clemens, in Radius script, ophthalmol, min, p. 112.

230 Befteht b. innere Ueberzug der Gefäße u. der ferdfen Saut

nige Anatomen haben vergleichen wollen, die, da sie keinen Leim bei bem Kochen hergiebt, dem kochenden Wasser widersteht. Die Oberhaut gehört also zu den Theilen, die, wie der Eiweißstoff und Faserstoff, durch Rochen keinen Leim hergeben; die Hornhaut des Auges dagegen ist den sehnigen Theilen des Körpers dadurch ahnlich, daß sie, wie diese, durch Kochen im Wasser viel Leim hergiebt.

Gemebe des glanzenden Ueberzugs der ferdfen Saute und ber allgemeinen Gefashaut.

Rubolphi1) nimmt an, bag nicht nur auf ber Leberhaut und auf der die offenen Sohlen (S. 53.) überziehenden Schleinihaut, sondem auch auf allen Dberflachen, Die einen großeren von fester Substang un: erfüllten Raum umschließen ober begrenzen, ein glanzender, burchsichtie ger, bichter, nicht mit fichtbaren Poren verfebener gefäß = und nervenloser Ueberzug gefunden werde, der aus Bellgewebe bestehe und bem Bornstoffe analog fei. Daber rechnet er bie innerste Gefäghaut und bie serdsen Saute (S. 175.) zu ben einfachen gefäßlosen Theilen. An ben Banben, welche bie Gefäghohlen, Die mit Dunft erfüllten Sohlen im Schabel und im Rudgrate, in ber Bruft, im Unterleibe, im hobenface, in ben Gelenken und in ben Schleimbeuteln begrenzen, hindert, nach ihm, dieser Ueberzug, daß Feuchtigkeiten zu frei in diese Sohlen eindringen ober aus ihnen herausbringen; wie bas ber Fall fein wurde, wenn diese Sohlen von einer schwammigen Substanz begrenzt wurden, bie ber Substanz berjenigen Theile bes Korpers abnlich mare, welche nicht an einen freien von fefter Substanz unerfullten Raum ftogen.

Rubolphi sieht namlich bas mit Gefäßen versehene Zellgewebe, welches an der außeren Oberstäche dieser Haute anliegt, und bessen Gestäße Feuchtigkeiten in jene Hohlen absondern, nicht als einen Theil je ner Haute, sondern als eine nur anliegende Lage an; und glaubt, daß die Feuchtigkeiten, ungefähr wie der Schweiß durch die Oberhaut, durch nicht sichtbare Zwischenräume der serden Häute hindurchdringen, keines wegs aber von Gefäßen ausgehaucht wurden, die in diesen Häuten verliesen oder sie durchdohrten. Die meisten andern Anatomen behaupten dagegen, daß daß den glatten Oberstächen umgehende Zellgewebe, immer dichter und dichter merde, je näher es an jenen glänzenden streien Oberstächen liege; und daß es allmälig und ohne Grenze in diejenige dichteste Lage übergehe, welche die glatte Oberstäche bildet. Rudolphi hät also die glatte Oberstäche der Gefäßhaut und der serden Häute sine besondere gefäßlose Haut; andere sehen sie dagegen nur als die Oberstäche

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. The L. p. 77 und 100.

einer mit Gefäßen versehenen Saut an, die nicht abgeloft und für fich einzeln bargestellt werden konne.

Rudolphi führt an, bag es ihm gelungen fei, jenen glatten Ue= berzug unter manchen Umftanden, 3. B. bei ber Baffersucht bes Berg= beutels und anderer Gade biefer Urt, fo vollkommen von bem benach= barten mit Gefagen verfebenen Bellgewebe abzuziehen, bag felbft bas Mifroffop feine Spur von einsaugenden ober aushauchenden, ferofen ober andern Gefäßen barin gezeigt habe. Man konnte auch beffen Meinung burch die Bemerkung unterftugen, daß bie Lebenseigenschaften eines und besselben Ueberzugs verschieben find, wo er sich an verschiebene Organe In den Gelenken nimmt g. B. der Theil ber Gelenkhaut, welder die überknorpelten Enden der Anochen überzieht, keinen Untheil an ben Entrundungen und frankbaften Entartungen, benen ber freie Theil . der Gelenkhaut zuweilen unterworfen ist, welcher mit einer von Gefäßen burchbrungenen Lage Zellgewebe bebedt ift, und auf ahnliche Weise verbalt fich in Krankbeiten berjenige Theil ber Spinnwebenhaut, ber an ber sehnigen hirnhaut anliegt, gang anders als ber, welcher bas Gehirn bebedt; fo daß es allerdings scheint, als ob die krankhaften Erscheinungen an biefen Ueberzügen mehrin ben anliegenden Theilen als in ben Ueberzugen felbst ihren Sit hatten.

Fur die allgemeiner angenommene Meinung bingegen, daß die glatten Oberflachen ber genannten Saute nur verbichtete Oberflachen mit Gefäßen versethener Nerven find, laffen fich folgende Grunde anführen. Der glatte Ueberzug an ber innern Oberflache ber Gefage und an ben ferbfen Sauten wird meber burch Gintauchung in beiges Baffer, burch Einweichen in kaltem Wasser, und durch die Käulniß, noch in Krankheiten durch die Entstehung von Blasen oder durch eine Abschuppung Auch haben bie Gefäße an ber außeren Dberflache ber ferofen Baute eine große Neigung, wenn bei einer Entzundung berfelben gerinnende Lymphe an der innern Oberfläche dieser Haute in die Höhle berfelben abgesondert worden ift, fich bis in die Soble hinein zu verlan= gern und fich mit benjenigen Gefäßen in Berbinbung zu feten, welche sich in ber gerinnenden Lymphe entwickeln. Denn es ift eine bekannte Erfahrung, bag in ben frankhaft gebilbeten Sauten, Die man nicht felten nach einer Entzundung in der Hohle bes Bruftfells, des Berzbeulels, der Bauchhaut u. s. w. findet, Gefäße vorkommen, welche weitere Berzweigungen ber an ber außeren Oberflache ber ferofen Saute befind= lichen Gefäße zu fein scheinen, und in die von da aus durch eingespritte Flussigkeiten gefüllt werben. Unstreitig wurde bieses gar nicht ober veniger leicht der Kall sein, wenn die gerinnende Lymphe in der Hohle ber ferbfen Saute von ben Gefagen an ber außeren Dberflache berfelben burch eine völlig gefäßlose Lage getrennt ware. Wor der Hand scheint man daher noch nicht genothigt zu sein, die gewöhnlichere Borstellung über die Beschaffenheit jener Häute zu verlaffen; und es wird daher vor ihnen als von Theilen, die wahrscheinlich mit Gesäßen versehen sind, in der Folge die Rede sein.

#### 3meite Rlaffe ber Bemebe.

Bufammenfegende Gewebe. Telae componentes.

III. Das Bellgemebe. Tela cellulosa.

Die Zwischenraume zwischen ben Organen bes Korpers sind entwelt großere, mit einem Dunfte, und zugleich mit einer geringen Denge tropfe barer Fluffigkeit erfullte Soblen, die burch eine besondere Saut ring umgeben und von der Substanz ber benachbarten Organe getrennt we ben; ober fie find von einer weichen klebrigen Subftang erfüllt, mich fich leicht in Blatter und Faben ziehen läßt, zum Theil aber auch m sprunglich Zellen awischen Blattern und Käden einschließt, in beren 3mi schenraumen Fett, Serum und ein wenig serdfer Dunft enthalten # Inbessen find biese Zwischenraume und Zellen oft nicht sichtbar, ba name lich, wo die Blatter und Fasern unmittelbar über einander liegen; im auch ba, wo bie burchsichtige Aluffigkeit, welche bie Blatter trennt, w Licht auf biefelbe Beife bricht und gurudwirft, als die hautige Gut stanz, in ber sie eingeschlossen ift. Um beutlichsten sieht man besmom bie Bellen bes Bellgewebes ba, wo fie mit Fett erfult find. Dit Red führt also biese Substanz ben Namen Bellgewebe; jeboch nicht in im Sinne, als ob die Bellen und 3wischenraume berfelben wie in dem Belle gewebe ber Pflanzen von fleifen Banben umgeben maren, und forthe ftanben, wenn auch bas Fett ober bie ferbse Feuchtigkeit, von benen fr erfüllt werben, ausgetreten find. Bielmehr fallen bann ihre weichen, sehr ausbehnbaren und klebrigen Bande zusammen und legen sich at einanber.

Das Zellgewebe hat den großen Nuhen, die Zwischenraume zwischen vida größeren Organen der Thiere und zwischen den kleineren und kleinsten Organel, aus denen jene größeren Organe selbst wieder zusammengeset sind, auszufüllen, und dadurch diese Theile unter einander zu verbinden und zu befestigen, ohne sie da, werhindern, sich an einander zu bewegen. Denn die meisten Theile die Körpers der Thiere müssen sich der Glieder hin und her; und von den Musten Zewegung des Rumpses und der Glieder hin und her; und von den Musten kann sich nur jeder allein bewegen, ohne von den Genachbarten Musten daran gehindert zu werden, sondern vallelbe sindet auch bei den Bündeln und Falen jedes Muskels statt. Die durch den ganzen Körper verbreiteten Stämme der Arterien krümmen sich beim Pulse, und verändern dabei ihren Ort; und die übrigen Gesäße müssen, ohne gehindert zu sein, ausgedehnt und verengert werden kinnen. Die Hoden werden im Hodensäte zuweilen herausgezogen und sinken wieder his ab; und die Luftröhrenäste endlich verändern in den Lungen ihre Länge und ir ren Durchmesser. Durch die große Dehnbarkeit des Zellgewebes, und dadurch, die

e Gestalt der in ihm befindlichen, mit Flüssigkreiten erfüllten Zwischenräume leicht rändert werden kann, sind alle diese Theile leicht verschiebbar; dadurch aber, is die Zwischenräume im Zellgewebe in einem gewissen Grade ihre dabei veränserte Gestalt wieder annehmen, und daß das Zellgewebe und die Theile selbst ein gewissen Grad von Etasticität besisen, erhalten jene Theile, wenn sie verschon worden sind, von selbst ihre vorige Lage wieder. Daher verschwindet ein indruck, den mau mit dem Finger auf die Haut eines lebenden Körpers macht, anvenklistlich midder, der kingeren nach dem Tade ben das Kett fest aber undruck, den mau mit dem Finger auf die Hauf eines lebenden Körpers macht, st augenblicklich wieder; da er hingegen nach dem Tode, wo das Fett fest gesorden ist, längere Zeit bleibt, und auch in der Wassersucht, wo das Zellgewebe uch Wasser ausgedehnt ist, nicht sogleich wieder vergeht. In dem Körper der stanzen werden die kleinen und großen Organe nicht so bewegt als im Körper er Thiere, und sind auch in ihrem Umfange nicht so veränderlich. Das Zellgebe zwischen den Theilen der Pflanzen konnte daher steiser sein. Auch bei den hieren sindet sich zwischen den kleineren Theilen mancher Organe, wenn wir von m in denselben sich verbreitenden Gefäßen absehen, kein deutliches Zellgewebe; nämlich, wo diese kleineren Theile nicht einzeln bewegt werden, wie die Theile nicht einzeln bewegt werden, wie die Theile Rnockens und Knorvelsubstanz, oder wie die Kassen des Gehirns, zwischen r Anochens und Anorpessuhlang, ober wie die Fasern des Gehirns, zwischen eichen nur die Blutgefäße durch Zellgewebe befestigt zu werden scheinen. Zwischen den oben aufgezählten Theilen aber, welche vorzüglich verschiebbar sind, ist Bellgewebe auch vorzüglich tocker, und in größerer Menge vorhanden.

Das Bellgewebe enthalt eine weiche behnbare, jede Korm annehmenbe taterie, es besteht aber nicht ganz allein baraus, sondern bat außerdem kfäße, die, weil sie im gesunden Zustande wenig oder kein rothes Blut bren, und zum Theil sehr burchsichtige einsaugende lymphatische Gebe find, ohne eine besondere Borbereitung nicht von der durchsichtigen iubstanz bes Bellgewebes unterschieben werben konnen. Diese Gefäße erben aber in Rrankheiten, g. B. bei ber Entzundung, ober auch menn mit feinen und undurchsichtigen Fluffigkeiten angefüllt werben, fichtbar.

An den Jellen des Bellgewebes, in welchen das Fett enthalten ist, hat Massyni die Verbreitung der Gefäße beschrieben und abgebildet. In den Zwischen ummen zwischen dem größeren Fettblasen verlausen Arterien und Venenzweige, em Zweige sich an den größeren Fettblasen zertheilen und ein Nes von Haterie die die den die Reichen die Keinen Fettbläschen dringt, aus denen die großen bilden, das zwischen die Keinen Fettbläschen läuft eine Arterie und is Vene so, daß diese Bläschen an ihren Gefäßen wie die Seeren einer Weisende an den Stielen hängen. I. Bleusand das die Gefäsverbreitung im lasmed weiselen den Vertweiseln eine nebendagen untwelcht des llgewede zwischen den Bauchmuskeln eines neugebornen Kindes untersucht, des Butgefäße er sehr fein mit Injectionsmasse angefüllt hatte. Die außerst feis Wefäße desselben hatten eine ganz andere Art der Berbreitung, als die feis Gefäße der Muskeln. Bon diesen Gefäßen, die, wenn sie nicht künstlich ansüllt sind, unsichtbar sind, wird das im Bellgewede eingeschlossen Fett und Dunst abgesondert, welcher das Zellgewede befeuchtet.

Bon ben Rerven, Die man fich hier und ba im Beligewebe verzweigen fieht, is man noch nicht ob fie fich bafelbit endigen.

Indem fich die Nete ber Gefage auf eine gewiffe Beife in jener ichen Substanz bes Bellgewebes ausbreiten, bilben fie mit ihr ge= inschaftlich Blatter und Kaben, die durch die Gefägnete, welche fie thalten, eine großere Festigkeit zu bekommen scheinen als bie welche ubstanz ohne die Gefäße baben wurde. Diese Blatter und Raben

<sup>1)</sup> J. Bleuland, icones anatomico-physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione musei academiae rheno-trajectanae invoniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum, 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.

burch eine völlig gefäßlose Lage getrennt wäre. Bor der Hand scheint man daher noch nicht genöthigt zu sein, die gewöhnlichere Borstellung über die Beschaffenheit jener Häute zu verlassen; und es wird daher von ihnen als von Theilen, die wahrscheinlich mit Gesäßen versehen sind, in der Folge die Rede sein.

## 3meite Elaffe der Gewebe.

Bufammenfegende Gewebe. Telae componentes.

III. Das Beligewebe. Tela cellulosa.

Die Zwischenraume zwischen ben Organen bes Korpers sind entweder großere, mit einem Dunfte, und zugleich mit einer geringen Denge tropf: barer Aluffigkeit erfüllte Soblen, die burch eine besondere Saut rings umgeben und von ber Substanz ber benachbarten Organe getrennt mer ben; ober fie find von einer weichen klebrigen Substanz erfüllt, welche fich leicht in Blatter und Kaden zieben läßt, zum Theil aber auch ut sprunglich Bellen zwischen Blattern und Faben einschließt, in beren 3mischenraumen Sett, Serum und ein wenig serofer Dunft enthalten ift. Inbessen find biese Zwischenraume und Bellen oft nicht sichtbar, ba name lich, wo bie Blatter und Fafern unmittelbar über einander liegen; ober auch ba, wo bie burchsichtige Fluffigfeit, welche bie Blatter trennt, bas Licht auf dieselbe Weise bricht und zuruckwirft, als die häutige Substanz, in der sie eingeschlossen ist. Am deutlichsten sieht man bedwegen bie Bellen bes Bellgewebes ba, wo fie mit Fett erfüllt find. Dit Recht führt also diese Substanz ben Namen Bellgewebe; jedoch nicht in dem Sinne, als ob bie Bellen und 3wischenraume berfelben wie in bem Bellgewebe ber Pflanzen von fteifen Banben umgeben waren, und fortbeständen, wenn auch das Kett oder die serdse Keuchtigkeit, von benen fe Bielmehr fallen bann ihre weichen, erfüllt werben, ausgetreten sinb. sehr ausbehnbaren und klebrigen Bande zusammen und legen sich an einanber.

Das Zellgewebe hat den großen Nugen, die Zwischenraume zwischen vielen größeren Organen der Thiere und zwischen den kleineren und kleinsten Organen, aus denen jene größeren Organe seldst wieder zusammengesetzt sind, auszusüllen, und dadurch diese Theile unter einander zu verbinden und zu befestigen, ohne se doch zu verhindern, sich au einander zu dewegen. Denn die meisten Keile des Körpere der Thiere müssen sich dewegen können. Die Saut schiebt sich dei der Bewegung des Rumpses und der Glieder hin und her; und von den Muskeln kann sich nicht nur jeder allein bewegen, ohne von den benachbarten Muskeln daran gehindert zu werden, sondern dassele sindet auch bei den Bündeln und Falern jedes Muskels statt. Die durch den ganzen Körper verdreiteten Stumme der Arterien krimmen sich beim Pulse, und verändern dabei ihren Ort; und die übrigen Gefäße müssen, ohne gehindert zu sein, ausgedehnt und verengert werden können. Die Hoden werden im Sodensack zuweilen herausgezogen und sinken wieder hisab; und die Luftröhrenäste endlich verändern in den Lungen ihre Länge und ihren Durchmesser. Durch die große Dehnbarkeit des Zellgewebes, und dadurch, das

die Gestalt ber in ihm befindlichen, mit Fluffigfeiten erfullten Zwischenraume leicht verandert werben tann, find alle diese Theile leicht verschiebbar; daburch aber, bas die Zwischenraume im Bellgewebe in einem gewissen Grabe ihre babei verandaß die Zwischendume im Zellgewebe in einem gewissen Grade ihre dabei veränderte Gestalt wieder annehmen, und daß das Zellgewebe und die Theile selhst einen gewissen Grad von Elasticität bestigen, erhalten jene Theile, wenn sie verschoben worden sind, von selbst ihre vorige Tage wieder. Daher verschwindet ein Sindruck, den man mit dem Finger auf die Houte eines Lebenden Körpers macht, sass augenblicklich wieder; da er hingegen nach dem Tode, wo das Fett self gesworden ist, längere Zeit bleibt, und auch in der Wassersucht, wo das Zellgewebe durch Wasser ausgedehnt ist, nicht sogleich wieder vergeht. In dem Körper der Pfanzen werden die kleinen und großen Organe nicht so bewegt als im Körper der Thiere, und sind auch in ihrem Umsange nicht so bewegt als im Körper der Thiere, und sind auch in ihrem Umsange nicht so veränderlich. Das Zellgewebe zwischen welchen der Pflanzen konnte daher steiser sein. Auch bei den Thieren sinden der Pflanzen konnte daher steiser sein. Auch bei den Thieren sind verbreitenden Gesäßen absehen, kein deutliches Zellgewebe; da nämlich, wo diese kleineren Theile nicht einzeln dewegt werden, wie die Theile der Knochen, und Knorpessuchstanz, oder wie die Fasern des Gehirns, zwischen welchen nur die Blutgesche durch Zellgewebe besestigt zu werden scheinen. Die das Zellgewebe auch vorzäglich socker, und in größerer Menge vorhanden.

Das Bellgewebe enthält eine weiche behnbare, jede Korm annehmende Materie, es besteht aber nicht gang allein baraus, sonbern bat außerbem Offage, die, weil sie im gesunden Bustande wenig oder kein rothes Blut führen, und zum Theil sehr burchsichtige einsaugende lymphatische Ge= like find, ohne eine besondere Borbereitung nicht von der durchsichtigen Substanz bes Bellgewebes unterschieden werden konnen. Diese Gefäße werden aber in Krankheiten, g. B. bei ber Entzundung, ober auch wenn fie mit seinen und undurchsichtigen Fluffigteiten angefüllt werben, sichtbar.

fie mit seinen und undurchsichtigen Flusseiten angefüllt werben, sichtbar.

An den Zellen des Zellgewebes, in welchen das Fett enthalten ist, hat Mascagni die Verdreitung der Gefäße beschrieben und abgebildet. In den Zwischennammen zwischen den größeren Fettblasen verlausen Arterien und Venenzweige,
deren Zweige sich an den größeren Fettblasen zertheilen und ein Nes von Saargräßen biden, das zwischen die Keinen Fettbläschen bringt, aus denen die grokm Fettblasen bestehen. Zu jedem kleinken Fettbläschen läust eine Arterie und
eine Vene so, daß diese Näschen an ihren Gefäßen wie die Seeren einer Weinstrande an den Stielen hängen. I. Verland die Gefäßererbreitung im
Allgewebe zwischen den Bauchmuskeln eines neugebornen Kindes untersucht, des
ein Blutzefäße er sehr sein mit Injectionsmaße angefüllt hatte. Die äußerst sein nen Gefäße desselben hatten eine ganz andere Art der Verdreitung, als die sein nen Gefäße der Nuskeln. Von diesen Gefäßen, die, wenn sie nicht künstlich anz altillt sind, unsschlar sind, wird das im Zellgewebe eingeschlossen Fett und der Dunst abgesondert, welcher das Zellgewebe beseinattet.

Von den Nerven, die man sich hier und da im Zellgewebe verzweigen sieht,

Bon den Nerven, die man sich hier und da im Beligewebe verzweigen sieht, weiß man noch nicht ob sie fich daselbst endigen.

Indem fich die Nebe der Gefäße auf eine gewiffe Weise in jener weichen Substanz bes Bellgewebes ausbreiten, bilben fie mit ihr gemeinschaftlich Blatter und Raben, die burch die Gefägnete, welche sie enthalten, eine größere Festigkeit zu bekommen scheinen als bie welche Substanz ohne die Gefäße haben wurde. Diese Blätter und Käben

<sup>1)</sup> J. Bleuland, icones anatomico-physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione musei academiae rheno-trajectanae inveniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum, 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.

liegen meistens mit ihren feuchten Oberflächen ziemlich bicht übereinander, laffen fich aber leicht von einander abziehen, und nehmen dann bie Form eines schwammigen, von burchfreuzten Blattern und Faben gusammengesetten Gewebes an, bas von einer ungahligen Menge untegelmäßiger, unter einander communicirender Zwischenraume durchbrochen ift. größeren fichtbaren Zwischenraume entsteben also meistens erft baburg, baß man an bem Bellgewebe gieht ober guft in baffelbe eintreten laft, aber bie übereinander liegenden Blatter und Kaden entsteben bierdurch nicht erft, fondern maren ichon vorher vorhanden. Sie bestimmen im Gangen bie Gestalt ber Bellen, welche burch bas Bieben am Bellgewebe ober burch bas Einblasen von Luft in baffelbe gebildet werden, so bag diese Bellen in verschiedenen Theilen ein anderes Unsehn haben, wenn fie gleich durch baffelbe Hulfsmittel fichtbar gemacht werden.

Man darf sich das Bellgewebe nicht so denken, wie man es in einem tobtn, erkalteten Körper, wo es etwas fester als im lebenden Körper ift, findet, oder auch so wie man es findet, wenn sein Ansehn durch Auseinanderziehn der Theile des Körpers, durch Sindlasen von Luft, durch andere Methoden der Untersuchung und durch Krankheiten verändert worden ist.

Dieses scheint einigermaßen bei der Beschreibung des Zellgewebes ber Fall gewesen zu sein, welche Haller und seine Schuler, so wie neuer lich Bichat gegeben haben. Die Zellen bes Zellgewebes find nur be fichtbar, wo fie groß sind und wo fie von einer Fluffigkeit erfullt met ben, die das Licht auf eine andere Weise bricht als das Zellgewebe selbst Mit Luft ober Dampf erfüllte Bellen, die burch die blogen Augen mahr nehmbar waren, giebt es aber nirgends. Um beutlichsten find baber bit mit Fett erfüllten Zellen, benn dieses bricht das Licht fehr ftatk, und bat außerdem eine gelbe Karbe. Untersucht man also in so eben getöbeten Thieren das Zellgewebe, welches kein Kett, sondern nur Serum enthält, zwischen Theilen, die man zuvor nicht aus einander gezogen hat; so et scheint es dem unbewaffneten Auge nicht wie eine zellige, sondern wie eine durchsichtige einformige klebrige Materie. Man wurde sich aber bod irren, wenn man biese Materie wirklich fur so einformig halten, und mit Borden !) und C. R. Bolf2) mit einem halbfluffigen, bem Eineif ober bem Schleime abnlichen Körper vergleichen wollte, ber nur badurch ein zelliges Ansehn erhielte, daß man in ihn wie in Seifen = Baffa Luft bliese oder ihn in Fåden und Blättchen zoge, oder wenn man glaubte daß die mit Fett erfüllten Raumchen bes Bellgewebes nur baburch ent

<sup>1)</sup> Th. Bordeu, Recherches sur le fissu muqueux. Paris, 1767. 12. ubert. Bitt und Leipzig, 1772. 8., und in Oeuvres de Bordeu, ed. Richerand. Paris, 1818 Vol. II. p. 735.

<sup>2)</sup> C. F. Wolf, in Nova Acta acad, sc. imp. Petropol. Tom. VI. ad annua 1788. Petropoli 1790. p. 259. Tom. VII. ad annum 1789. Petropoli 1790. p. 278. und auch in Tom. VIII. p. 269.

standen waren, daß das in eine solche halbstüffige Materie abgesetzte Fett vermöge seiner Cohasion die Gestalt von Rügelchen angenommen und die halbstüssige Materie aus einander gedrängt habe.

palbflussige Materie aus einander gedrängt habe.

Bolf sübrt sür seine Meinung an, daß man in dem Zellgewebe, welches tein Fett enthalte, wenn es noch in seinem ursprünglichen Zustande sei, keine Zellen, Blätter und Köden erkenne, sondern nur eine einsörmige durchstäge Substanz demerke, welche sich in Fäden und Blätter ziehen lasse, die aber wieder verschwinden, wenn man die aus einander gezogenen Theile, die aber wieder verset an einander legte, und in auderer Zahl, Gestalt und Ordnung zum Vorschein kömen, wenn man an einander grenzende Theile zum Lten oder zum Ien Male aus einander zöge. Auch bemerke man, wenn bei diesem Auseinanderziehen mit Gewalt Lust in die zähe Masse eindringe, welche nun Lustblasen bilde, die sich nach Beiteben nach jeder Kichtung weiter drücken, in kleinere Lustblasen zertheilen, oder zuweilen wieder austreiben ließen, daß bei Säugethieren durch das Einblasen zuweilen Lustblasen sast eine Wischlassen zuweilen Lustblasen sast eine Windelien zustellen Lustblasen sast eine Windelien Lustblasen zuweilen Lustblasen sast eine Windelien zustellen Lustblasen zustellen Lustblasen zu kaben weile Unstalt und konflesen zu Köden von der Io sachen Lustblasen zu kaben den Eben zu Köden von der in das Zellgewebe seriethen, das sich Kaden dessehen zu Fäden von der in das Zellgewebe geriethen, den Wege durch dasselbe die zu den entstenztellen Stellen des Körpers sänden, sondern zustammen den Belgewebe sie Kinten, so das sie durch eine Lustbassen unter einander zusammenhingen, aus einer Zelle in die Andere vellen Haut man Lust einbläss, das in das Belgewebe durch eine bestant man Lust einbläss, das eine Abs in das Belgewebe durch eine bestalt man kelchen Schlern und welchen erblich Naden und anzere in dass dellgewebe durch eine Echwere in deinselben zu den tiesene Stellen dersen, den gerathen erhotich Nadeln und anzere in das Bellgewebe gerathene setze Norder, nach welchen einblich Nade

öffen ausschwisenden Fette, das im lebenden Körper halbstüssiss sein, wodurch die bekannten Fettbläschen entstünden. Wolfs Meinung nicht. Denn wo Sante, die eine Füsssteil in Zwischene beweisen. Wolfs Meinung nicht. Denn wo Sante, die eine Füsssteil in Zwischenzumen einschließen, das Licht fast auf dieselbe Beise brechen und restechren als die eingeschlossene Füssseit selbst, da kann man nach optischen Gesegnen die Zellen und Zwischenräume durch das Auge nicht ertemen; das ist 3. B. auch im Glaskörper des Auges der Fall, dessen Küsssseit ich in Zellen die von einer Fortsegung der Glashaut gebisdet zu werden schenen, besiden. Wiemmehr beweisen die von ihm anaesührten Erscheinungen das Gegentheil. Niemand wird bei einer klebrigen halbstüssen Materie, wie er sich dieselbe auch immer künstisch zubereiten mag, die Erscheinungen hervorzubringen im Etande sein, die man überall am Zellgewebe sieht, z. B. daß, wenn er mit der Vincette etwas von dieser Flüsssett in die Sohe hebt, ein Gewirr sich durchteugender Fäden, und Blätter, und zwischen diesen besindliche Zwischenräume zum Vorschein kämen. Das ist aber an dem Zellgewebe der Arterien der Fall, woman noch obendrein bemerkt, daß die Käden eine bestimmte Bildung haben, daß nämlich die längeren Fäden mehr in der Länge der Afterie und um sie herum verlausen, die kürzeren dagegen mehr in der Länge der Afterie und um sellgewebe wirden und Blättchen sieht man auch an dem Zellgewebe lebender Menschen am Jodensacke bei der Operation eines Leistenbruchs, wo aber das Zellgewebe mehr Bätter bildet. Sen so leicht erkennt man endlich auch den Bau im Zellgewebe wirden dem Zellgewebe Wege sinden, wenn diese Wege nicht sich nicht sen sich bei ein, vordereitet wären, und ein Lustgeschwussen, des Zellgewebe, indem man sie drückt, würde das bekannte knisternde Geräusch, nicht bervordrüngen, durch das man sie von andern Geschwüssen, der Auch die Licht, micht bervordrüngen,

gewebe nur ein halbfüffiger Stoff mare. Der von Bolf angeführte Umftand aber, baß bie guft, wenn 2 Fleischbundel aus einander gezogen werben, mit ei niger Gewalt in das zwischen ben Fleischbundeln befindliche Bellgewebe eindringt beweift vielmehr, daß ichon urfprunglich Blatter und Faden im Beligewebe gebil ver steinener, bag sahn urterungtag Statter und Javen im Gaben im Seugewebe genidet sind, denn wäre die zwischen den Fleischbündeln befindliche Naterie einsörmig und halbstussig: so könnte sich zwar in ihr durch mehrmaliges Auseinanderziehn und Aneinanderdrücken der Fleischbündel etwas Luft sangen, niemals würde sie aber ansangs oder bei wiederholten Versuchen mit einiger Gewalt in das Inner der Flüssissigeit, denn eine solche Flüssissigkeit, die überall in gleichem Grade antlebt, nur im Gangen fortbrangen. Benn abn awischen 2 Rleischbundeln ichon gebildete gamellen und Faben vorhanden find, die nber einander liegen, fo entfernen fich biefelben von einander indem die Mustelbündel aus einander gezogen werben, und fangen die Luft in die entflehenden 3mi ichengaume ein. Es geschieht dann in ben 3wischenraumen zwischen den Blattchen dieselbe Einsaugung der Luft im Ginzelnen, welche außerdem in dem großen Buischenraume zwischen den von einander abgezogenen Fleischbundeln im Ganzen flatt findet.

Noch mehr aber wird Bolfs Ansicht burch forgfältige Untersuchungen über bas Fett widerlegt. Das Fett liegt in größeren durchschtigen Blasen von unregelmäßiger Gestalt, die eine Angahl kleinerer und kleinerer Blasen von gleichfalls unregelmäßiger Gestalt einschließen, in welchen endlich kleine Blaschen (S. 144.) liegen, die alle ziemtich von derselben Größe und zugleich sehr rund sind. Die Bwischenraume zwischen den Fettblasen und Fettbläschen schein weiche

Die Zwischenraume zwischen den Fettblasen und Fettbläschen scheint eine weiche durchstchtige einsörmige Materie zu erfüllen.

Nach Janffen und nach Beclard, dernen guft und Wasser, die in das Zellgewebe getreten sind, nicht in die Fettblasen ein, und vermischen sich alle nicht mit dem Fette derselben, denn die Fettblasen sind ringsum geschlossen Zellen und unterscheiden sich daburch von den Zellen des übrigen Zellgewebes. Daher deringt auch Wasser in der Wassersucht und Luft in der Windfucht nur um die kleinen Fettblasen herum, so daß sie isoliet werden. Ungeachtet das Fett die der Wärme des lebenden Körpers halbstüssig ist, so dringt es doch nicht im zellgewebe weiter, selbst wenn es wie im Geläß deim Sigen sehr gedrückt wich, wohl aber senkt sich Wasser, wenn es in das Zellgewebe ergossen worden, durch seine Schwere zu den tiessten Selbst wenn wan Zellgewebe, das Fett einschließt, nach Beclard bis zu 40° des hunderttheiligen Thermometers erwarmt, so daß bak Fett vollständig stüssig wird, läßt sich das Fett doch nicht aus einer unversetzten Blase in die andere treiben, aber es stießt augenblicklich aus einer verletzen Blase in die andere treiben, aber es stießt augenblicklich aus einer verletzen Blase in die andere treiben, aber es stießt augenblicklich aus einer verletzen Blase in die andere treiben, aber es stießt augenblicklich aus einer verletzen Blase in die allen diesen Bersuchen erhellt, daß bas Fett in häutigen Zellen einze

Aus allen diesen Bersuchen erhellt, daß das Fett in häutigen Bellen einge schlossen ist, die zwar einen geringen, aber doch einigen Grad von Festigkeit und Undurchringlichkeit besitzen, und das absondernde Organ des Fettes sind. Die Art der Entstehung der das Fett enthaltenden Räumchen des Zellgewebes, wie sie Wolf wahrscheinlich zu machen sucht, ist nicht die einzige welche man sich der kent ann. Auch die Knochen schließen solche Räumchen ein, welche Fett enthalten wie der Bestehung der Bes ten, und hier werden fie vielmehr durch eine Auffaugung der früher einformigen Anorpelmaterie gebildet, die anfangs die Grundlage der Anochen bisbete. den Bolfich en Bemerkungen bleibt alfo nur fo viel wahr, ale bereits oben

in die Beschreibung des Zellgewebes aufgenommen worden ist.
Durch die Betrachtung des Zellgewebes mit sehr vergrößernden Mikrospopen lernt man nicht sowohl das Zellgewebe, als vielmehr die Zheile de nes Studes einer einzigen Belle kennen, und zwar vorzüglich ben einfachen durchichtigen, behnbaren, ungeformten Stoff, der fich im Bellgewebe in größerer Menge als in andern Geweben befindet, und der unter dem Namen formlofe Materit schon (S. 171.) erwähnt worden ist.

Diefer Stoff tommt, nach Some und Bauer2), auch zwischen ben Rugel den vor, welche einen großen Theil der Nervensubstang ausmachen, und die durch

<sup>1)</sup> Janssen, von dem thierischen Fette, merf. Halle, 1786. p. 57. g. M. St. clard, Ueberficht ber neuern Entbedungen in der Anatomie und Phyfilogie, ubri fest von Cerntti. Leipzig, 1823. S. 27. 2) Home and Bauer, in Phil. Transact: 1821. P. I. Pl. 2.

ihn unter einander verbunden werden', und folglich an einer Stelle, von der man annimmt, daß sie kein Zellgewebe enthalte. Er ist daselhst im frischen Zustande wegen seiner vollkommenen Durchsichtigkeit nicht sichtbar, (siehe Tab. I. Fig. 28, wo, nach Bauer, die 400mal im Durchmesser vergrößerte Gehirnsubstanz abgebildet ist wird es aber beim Trocknen (Tab. I. Fig. 29.), und ist im kalten Wasser ausbeilchen. G. R. Treviranus) hat das Zellgewebe zwischen den Fleischksfaren auföslich. G. R. Ereviranus') hat das Zellgewebe zwischen den Fleischfafern des Schenkelmuskels eines Kalbes mikrostopisch untersucht. Die Materie dessels den glich der Consistenz nach dem Schleime, und dehnte sich durch Ziehen erst inwine haut und endlich in Fäden aus, die mit äußerst kleinen Kügelchen untermengt waren. Tad. I. kg. 15. stellt dasselbe nach ihm dei einer 300 maligen Bergrößerung des Durchmesser, der stärksten Bergrößerung die Treviranus damals anwendete; dar. Es zeigen sich eine Menge höchst zarter, durchsichtiger, wasserheller, etwas geschlängelter Epsinder, die Treviranus ehemals sür urprünglich vorhandene Elementarvsinder hielt, von denen er aber jeht (siehe S. 136.) verwuchet dass sie gesch dasselben die Undeinanderiehen einer dem Schleime öhnste vermuthet, daß sie erst durch das Auseinanderziehen einer dem Schleime abniti-den Substanz entstanden waren. Mit ihnen untermengt sieht man kleine Rügels-den von verschiedener Größe. In der weichen durchsichtigen Materie der Fang-arme der grünen Armpolopen, welche manche für einen dem Zellgewebe ähnlichen Stoff halten, fand Treviranus bei farter Bergroßerung nur Rugelden von einem perfchiebenen Durchmeffer, Tab. I. Fig. 16. Auch die Materie, aus ber ich bei Embryonen die verschiedenen Organe entwickeln, sehen viele, wiewohl nicht mit Recht, als einerlei mit der Materie des Zellgewebes an; denn sie besteht aus großen dicht an einander siegenden Kügelchen, und scheint eher dem Kaserstoffe ahnlich zu sein, der von entzündeten Theilen ausgeschwist wird. Seiler<sup>2</sup>) nennt dies Bildungsmaterie Urthierstoff. Tab. 1. Fig. 17. stellt diese Bildungsmaterie von einem 8 Bochen alten menschischen Embryo 48mal im Durchmesser von einem 8 Brochen alten menschischen Embryo 48mal im Durchmesser bergrößert bar, an ber Stelle, an welcher fich fpater bie Bruftmusteln entwickeln. Dier sieht man Kügelchen von gleicher Größe und dicht an einander gereiht. Hier sind also die Kügelchen sehr viel größer und zahlreicher als in dem Zellgewebe des Erwachsenen. Die dunklen Streisen bei a zeigen die in der Bildung begriffenen kieschlaftern an. Fig. 18. zeigt, nach Seiler, solche Bildungsmaterie von der Nierengegend eines 7 Wochen alten menschlichen Embryo in derselben Vergrößenung; Fig. 19. kelt die Bildungsmaterie aus einem 8 Stunden lang bedrüteten Vihrerei fei 24 motion Vergrößenung bed Onechwassen der Sian sied alle Suhnerei bei 34 maliger Bergrößerung bes Durchmessers dar. Sier sind also bie Rugelchen noch viel größer. Fig. 20. ift Bildungsftoff von der vorderen Gliedmaße Rugelchen noch viel größer. Fig. 20. ist Bildungstoff von der dorberen Gliedmase tines 1½ Jou langen Schaafsembryo, von Carus zu dem Seilerschen Werte bei einer 48 maligen Vergrößerung des Durchmessers gezeichnet. Der dunkle Theil ist ein Stück von der knorpligen Speiche. Da die Viloungsmaterie folglich aus jahlreicheren und größeren Rügelchen als das Zellgewebe zusammengeset ist, und also wohl nicht für Zellgewebe gehalten werden dars, so ist der Sat, daß sich alle Theile aus Zellgewebe bildeten, noch nicht erwiesen. Ganz anders kellt M. Edwards das Zellgewebe vom Menschen 3), Fig. 21., und vom Kinde 4, Fig. 22. bei einer 300 maligen Vergrößerung des Durchmessers dar. Hier besteht es aus kreine Volgen die einst aus Reiben von Könelchen ausgammensesett sind, melche turgen Fasern, die selbst aus Reihen von Rügelchen jusammengesett find, welche ungefahr 1/500 Millimeter im Durchmeffer haben. Die großen Rügelchen bei b fellen Fettblaschen vor.

Auch ich sabe burch bas Mikrostop ungefähr wie Treviranus an bem Bellstwebe, bas sich zwischen ber Binbehaut und weißen Saut des meuschlichen Auges besand, eine durchsichtige, sich in wassernaben auseinander ziehende Materie, welcher hier und da Kügetchen beigemengt waren. Die Fidden können bei einer gewissen Beleuchtung das leicht täuschende Ansehn von Reihen von Augeln annehmen, wie sie Edwards abbildet, und sind nicht für einerlei mit den gewun-

<sup>1)</sup> Treviramus, vermischte Schriften, Göttingen, 1816. 4. Tab. XIV. Fig. 74. Tab. XV. Fig. 83.

<sup>2)</sup> Geiler, Raturlehre bes Menschen, mit Bemerkungen aus ber vergleichenben Anatomie für Runftler und Runftreunde. Dresben und Leipzig, 1826. Tab. I. Fig. 6. 5. 4. 7.

<sup>5)</sup> H. Milne Edwards, Mém. sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques; à Paris, 1823. Pl. I. Nr. 1.

<sup>4)</sup> Ann. des sc. naturelles. Dec. 1826. Pl. 50. Fig. 12.

denen Enlindern ju halten, welche Fontana1) vermoge einer optischen Tauschung überall sahe, und welche Fig. 14. nach ihm und bei einer mehr als 700maligm Bergrößerung des Durchmeffers dargestellt find.

Diesen burch bas Mitroftop ersennbaren Bestandtheil scheinen bie meisten Schriftsteller, welche Bolfe Unfichten über bas Bellgewebe bei: ftimmen, vorzüglich im Sinne zu haben; wohin Rubolphi, G. A. Treviranus, J. F. Medel, & Cloquet und Beufinger gebiren; und von biesem Beftanbtheile scheint auch allerbings alles bas ju zu gelten, mas Wolf von bem Bellgewebe behauptet. .

Eine chemische Untersuchung bes Bellgewebes fehlt bis jebt Bichat2) hat hieruber einige gelegentliche Beobachtungen gemacht. In kaltem Wasser ift es unauflöslich; aber wenn es lange barin gekocht wird, so lost es fich großentheils auf und gibt viel Leim ber, was bei bem Eiweißstoffe, Kaserstoffe, bei ben gelben Kasern ber Arterien nicht ber Kall ist. Indessen bauert es lange, ehe biese Auflosung geschicht; wie man daraus fieht, daß fich das Fett fo lange in feinen Bellen et halt, mahrend man es tocht, und daß man im Fleische, bas schon lange gekocht worden ift, noch Bellgewebe zwischen den Fleischbundeln findet. In beißem Waffer ichrumpft es jusammen, wird babei burchfichtiger und gerinnt nicht dadurch wie Eiweiß. Eben so widersteht es der Käulnik sehr lange, wenn es allein, ohne mit andern leicht faulenden Theilen in Berührung zu fein, im Baffer liegt. Nach Bichat zerfließt es unter diesen Umftanben fo gar spater als Sehnenfasern, Die boch ber Kaulniß sehr widerstehen Nach Bichat schien bas eine Arterie umgebende Bellgewebe, nachdem es bei ber Temperatur des Kellers 3 Monate hindurch in Waffer gelegen hatte, und das einen Nerven umgebende Bellgewebe, nachdem es 6 Monate lang in einem Glafe voll Baffer aufbemahrt worden mar, keine Beranderung erlitten zu haben. wird von bem Bellgewebe eingesogen, welches badurch anschwillt und bas Baffer burchfidern läßt. Bei dem Trocknen nimmt es sehr am Um: fange ab, benn es enthalt sehr viel Wasser, es wird aber babei nicht gelblich, wie die Sehnenfasern. Im geräucherten Schweinesleische, w bie brenzliche Effigfaure die Fleischfasern so verandert hat, daß sie fic im Speichel bei bem Rauen aufzulofen scheinen, wiberfteht bas Bellgewebe diefer Auflosung ganglich; auch scheint bas Bellgewebe, nach Bis chat, überhaupt im Magensafte wenig aufloslich zu fein.

Die Lebenseigenschaften bes Zellgewebes anlangend, fo ift es es nach Saller3), Schobinger und Bimmermann, im ge

<sup>1)</sup> Fontana, sur le venin de la vipère. Tab. V. Fig. 9.

<sup>2)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie. Th. I. p. 145.

<sup>5)</sup> Novi Comment. soc. reg. sc. Gotting. T. III. p. 25.

funden Zustande völlig unempfindlich. Man kann es, nach Bi= chat, bei lebenden Thieren und Menschen durchschneiden, in verschiedenen Richtungen zerren, und durch Lust ausdehnen, ohne Schmerzen zu erregen, voraußgesetzt, daß die durch das Zellgewebe verlaufenden Nerven nicht verletzt werden. Nur das Zellgewebe, welches das Knochenmark einschließt, scheint, ob man in ihm gleich keine Nerven mit Augen sieht, nach den Versuchen von Duverney, bei einer mechanischen Verletzung empsindlich zu sein, wenn man es reizt, nachdem der Schmerz der Opezation verschwunden ist, durch die man zu dem Knochenmarke dringt. Benn das Zellgewebe aber entzündet ist, so kann man in ihm die lebzhastesten Schmerzen haben.

Wenn das Bellgewebe ja eine Lebensbewegung hat, die von der seiner Gefäße verschieden ist, so ist sie doch wenigstens noch nicht erwiesen. Debenstreit in nahm in ihm ein Vermögen sich durch eine lebendige Kraft auszüdehnen an, und seitete von dieser das vermehrte Zuströmen von Blut zu einzelznen Theilen her, und bezog auch das vollere Ansehn eines Menschen, das sich oft schiell, z. B. nach einer Saamenansleerung verliert, auf eine solche Erpansion des zellgewebes, die er turgor vitalis nannte. Indessen ist es noch zweiseshaft, m wie fern diese Eigenschaft von dem lebendigen Bewegungsvermögen der Gesäße herrührt, und in wie fern eine vermehrte Aushauchung und eine vermehrte Barm diese Ausbehnung des Zellgewebes bewirken kann. An der Haut des Hocknie Kälte oder dards nennt, und an der außeren Haut. An der Heschalts das Vermögen einer lebendigen Insammenziehung wahr, die durch die Kälte oder durch die Berührung der Luft und durch manchertet andere Umskände, aber nie durch den Willen erregt werden kann. Allein von diesen Haut den Bestuchen von Saller und bessen, das sellgeweben bestehen. Nach den Bessuchen von Saller und bessen, das sellgeweben bestehen. Nach den Bessuchungsvermögen ganz.

Dagegen gehen die Lebensthatigkeiten, welche zum 3wecke der Bilbung, der Ernahrung, der Heilung, der Wieder= Tzeugung, der Absonderung von Saften, und der Aussaus jung im menschlichen Körper statt sinden, in dem Zellgewebe weit raster vor sich, als in allen andern weiß aussehenden Geweben. Bald versehrt sich das Fett, das in ihm abgesondert wird, zu unfänglichen Massen; dald reschwindet es wieder sast ganz, wenn es dem Körper an Nahrungsstoff gebricht, der in Krankseiten, indem es dann wieder ausgesogen und dem Blute als Nahmgestoff zugeführt wird, und bleibt nur an denjenigen Orten übrig, wo es, wie der Augenhöhle, eine für den Körper wichtige Verrichtung hat. Auf diese beise kann sich das ein oder mehrere Quersinger diese mit Fett angefüllte Netzein zum Zerblasen dunnes durchsichtiges Häuchen verwandeln. Umgekehrt versilt es sich mit dem in das Zellgewede abgeseten Serum. In vielen Kranksein, durch welche die Ernährung gehindert wird, vornehmlich wichtige Einweide eine Zerstörung erlitten haben, süllen sich die Zwischenzäume des Zellgewedes mit Wasser, so daß eine Wasserlucht des Zellgewedes entsteht, bei der der örper oft unsörmlich ausgekrieben wird. Auch hier trift die kranksafte Veränzung der im Zellgewede eingeschlossenne Küssisser unch alles Zellgewede in gleizem Grade. Organe, deren Verrichtungen durch eine solche Ansammlung von lasser vorzüglich gestört werden würde, wie die Värme, die Gesäße, die Luns

<sup>1)</sup> Hebenstrei', Doctrinae physiologicae de turgore vitali brevis expositio. Lipsiae, 1795. 4. p. 1 - 21,

gen, die Leber und andere drufige Organe, auch die Augen und innern Ohrhöhlen, bleiben bei der gewöhnlichen Zellgewebeswassersucht meisteus vom Wasserfrei; ferner wird auch in den Fettzellen kein Wasser gefunden, das sich mit dem Fette vermengt hatte, dagegen erfüllt das Wasser bei den Muskeln selbst das in ihrem Innern gelegene Zellgewebe. Gine solche schnelle Abwechselung des Umfangs durd Absonderung und Aufsaugung erleidet kein anderer Theil des Körpers.

Das Bellgewebe, welches sich zwischen die kleinsten organischen Thile bineinerstreckt und sie umgiebt, ift der Trager der thierischen Keuchtigkeit, aus welcher bie zu ernahrenden Theile neue Substanzen an fich ziehen, und zu welcher bie aus ihnen bei ihrer Ernahrung austretenden Gub: stanzen übergeben. Bei Krankheiten ber im Bellgewebe eingehüllten fleinen Theile verandert sich also biese Flussigkeit im Bellgewebe auf ein ähnliche Weise ber Menge und Beschaffenheit nach, als sich ber an bet Oberflache bes ganzen Korpers ausgestoßene Schweiß, Athem, Schleim, Urin u. f. w. in ben Krankheiten bes gangen Korpers veranbert. Ib man gleich Fluffigkeiten bie man in die Blutgefage einspritt, auch obn eine sichtbare Berreißung in das Bellgewebe burchschwiten sieht, und man durch fortwährendes langsames Einsprigen von lauwarmen Baffer in bie Abern in Leichnamen eine kunftliche Baffersucht bes Bellgewebes erngen fann, so fieht man boch keine aus ben Gefagen in bas Bellgemebe ge-Diese Deffnungen an ben aushauchenben Gefaßen benben Deffnungen. muffen aber auch febr klein fein, benn Karbeftoffe, wenn fie noch so fein in ber eingespritten Fluffigkeit zertheilt, aber nicht wirklich aufgeloft find, merben bierbei in ben Abern gurudaelaffen.

Das Zeligewebe entzündet sich sehr leicht. Der milbe gelbe Siter, welchn sich bei Siterungen so häusig erzeugt, scheint im Zeligewebe bereitet zu werden ber Siter vieler andern Theile hingegen, z. B. der Ruochen und der Musten sieht, wenn er auch möglichst gut ist, missardiger aus. Die rothen Fleischwürzchen, durch welche sich Bunden, bei denen ein Berlust an Substanz statt gefinden, durch welche sich Bunden, bei denen ein Berlust an Substanz statt gefinden hat, ausfüllen, bestehen aus einer dem Zellgewebe ähnlichen Substanz, die bald nach ihrer Entstehung äußerst gefäsreich ausslieht, nach und nach aber, in dem die zahlreichen Gefäße kein rothes Blut mehr aufnehmen, dieses klischn weitert. Wenn man diese Bildung des Zellgewebes in Bunden berückschicht, inden man Theile betrachtet, deren Advern, als die Theile in der Heilung begriffen weren, sein mit gefärdter Bachsmasse ausgespript worden sind, so überzeugt masslich, daß das Zellgewebe, das später ein sehr einsörmiges Ansehn erhält, kin einsacher halbstüssiger Schleim ist, als Wolf geglaubt hat. In sehr vielen Ihre 1en, z. B. in den Muskeln, füllen sich die Bunden nur mit Zellgewebe aus Auch krankhasse neu entstandene Geschwülste und Auswüchselbestehen vornehmlich aus Zellgewebe.

Da das Zellgewebe die meisten Zwischenräume zwischen den Organen des Körpers aussüllt, die größeren Organe aber, wie die Musteln und die Orüsen, eine Sammlung von kleinen Organen sind: so umgiebt is nicht allein viele größeren Organe äußerlich, sondern dringt auch zwischen ihre Theile ein, vornehmlich wo die Theile sähig sein mussen, sich auszudehnen, und sich zu verkürzen oder sich zu verengern. Die verschiedenen Abtheilungen des äußeren Zellgeweich bes hängen jedoch meistens genauer unter einander zusammen, als das

Theile die aus Bellgewebe bestehen oder welches enthalten. 241

äußere und das innere Bellgewebe eines und besselben Theiles, indem bas lettere nicht so ausbehnbar ift, als bas erstere. Bei Organen, welche nicht von einer besonderen Saut eingehüllt sind, geht indessen auch bas außere Zellgewebe allmabliger in bas innere Zellgewebe über: 3. 23. bei ben Muskeln, bei ben Sehnen, bei ben Speichelbrufen und Milchbrufen ber Bruft, wo es in die großeren Bwifchenraume ber großeren Abthei= lungen und von ba allmählig in die Bwischenraume ber kleineren Abtheis hingegen an Theilen, welche, wie bie Lungen, bie lungen einbringt. Leber, die Milz, die Nieren, ber Augapfel und andere Theile, mit einer eigenthumlichen Saut überzogen find, bangt bas außere Bellgemebe nicht so offen mit bem innern zusammen; fonbern vorzüglich an ber Stelle, wo bie Befage in biese Organe eindringen. Um geringften ift biefer Busammenhang ba, wo bas innere Bellgewebe in febr geringer Menge vorhanden ist, wie in ben Knochen und Knorpeln, in welchen die Theile mehr unbeweglich unter einander verbunden find.

In manchen Organen macht bas Bellgewebe einen fo großen Theil aus, bag man fagen kann, bag fie faft aus ibm allein besteben. Dieses ift bei ben Scheiben ber Nerven, bei ber außeren Saut ber Befaße und bei ben ferofen Bauten ber Fall. Die Bauchhaut bat, auch wenn fie nicht vorher in Wasser eingeweicht worden ift, nach G. R. Treviranus1), unter bem Mikroftope bas Ansehn bes Bellgewebes. beffen miderfteben die ferofen Saute ben in ihrer Soble enthaltenen Fluffigkeiten und werben von ihnen so lange bas Leben bauert nicht burchdrungen, und lodern fich auch, ob fie gleich mit ihnen in Berührung find, nicht auf; ba bingegen bas Bellgewebe Safte aller Art leicht einfaugt und burch sich hindurch läßt, indem es zugleich aufschwillt, woraus man vermuthen kann, daß ihre glatte burchsichtige Dberflache außer bem Bell= gewebe eine andere thierische Substanz enthalte. Die Substang ber Les berhaut scheint bem Bellgewebe fehr ahnlich zu fein, und ihre Berschiebenheit von ihm ruhrt vielleicht nur von ben gablreichen fleinen Gefägen her, die sie einschließt. Die Knochenhaut und einige andere sehnige Saute find als Saute anzuseben, bie aus vielem Bellgewebe befteben, in welchem an manchen Orten zahlreiche, an andern nur weniger zahle miche Sehnenfasern und Blutgefäße liegen. Das Bellgewebe geht an mehreren Stellen allmählig in Saute über, indem es badurch, bağ es ablreichere Gefäße einschließt, ober burch andere Umstände fester wird und andere Gigenschaften erhalt. Indeffen scheint Saller zu weit gegangen zu fein, ber, weil fich burch die Faulnif ober burch eine lange Einwafferung faft alle Theile in eine schwammige weiche Materie aufid-

<sup>1)</sup> G. R. Treviranus, Vermischte Schriften. B. I. 1816. p. 141.

sen, glaubt, alle Theile bes Körpers enthielten nicht bloß, sondern beständen vielmehr gar aus Zellgewebe. Die Substanzen der Knorpel und Knochen, die des Gehirns und bes Fleisches, der Sehnen und der gelben Arteriensassen, weichen indessen in ihren Eigenschaften zu sehr vom Zellegewebe ab, als daß man sie nicht für besondere Substanzen halten sollte.

Das außere Bellgewebe, bas die Bwifchenraume ber großeren Theile ausfüllt, beffeht entweber aus vollkommen gefchloffenen Blas: den, beren Sohlen teine Gemeinschaft unter einanber ba: ben, wie bas Bellgewebe, welches bas Fett enthalt: ober es hat, wenn es burch Auseinanbergiehen fichtbar gemacht wird, die Geftalt von unter einander communicirenden Raumden ober Bellen, bie theils von Blattchen, theils von Bellgewebsfaben be grengt gu werben scheinen; und biefes ift bei bem unter ber Saut, gwie schen ben Mufteln und an vielen anbern Stellen gelegenen Bellgewelt ber Fall: ober endlich, es scheint, wenn es burch Auseinanderziehen fichtbar gemacht wird, nur aus Saben zu besteben, mas bei bem Bellgewebe im Umfange ber Gefage und ber Ausführungsgange ber Kall ift. Diefes lettere Bellgewebe zeichnet fich, nach Bichat, baburch aus, baf es nicht so leicht wie bas blattrige Bellgewebe von ber Eiterung ergrife fen wird, benn Bichat fabe ben ureter und bie Blutgefäße burch große Eitergeschwulfte laufen, ohne bag ihre zelligen Saute von ber Giterung erariffen worben maren.

Das Zellgewebe ist überall von einer serisen Feuchtigkeit durchtrungen, aber nicht an allen Stellen schließt es Fett ein. Unter der Haut bes mannlichen Gliedes und der Clitoris, des Hodensackes, der innem Schaamlippen; serner unter dem mit Haaren bewachsenen Theile der Haut am Kopfe, unter der Haut der Nase, der Ohren und der Augenlider; eben so in der äußeren zelligen Haut der Blutgefäße und im Intern der Schädelhöhle; endlich im Innern vielerEingeweide, z. B. der Lungen und der Milz, kommt das freie Fett nicht in einer in Betracht kommenden Menge vor. Auch im Sehirn besindet sich zwar eine nicht unbeträchtliche Menge Fett, welche chemisch gedunden ist; aber keinebs wegs freies Fett.

Am reichlichsten findet es sich an den hier nicht mit aufgezählten Stellen unter der Haut verbreitet; vorzüglich aber um die Brüste der Frauen herum. Ueberhaupt ist das unter der Haut besindliche Fett bei kleinen Kindern und bei Frauen in viel größerer Menge vorhanden als bei Mannern, und verschafft ihren Gliedern die rundliche Form und den Brüsten die ihnen eigenthümliche Gestalt. Auch in dem großen Netzeim Gekröse und um die Nieren; am Herzen, in der Nähe seiner großen Gefäßstämme; zwischen den Säden, in denen das Herz und die Lungen

1\_

eingeschlossen find, befindet fich nicht sowohl bei Rindern, als bei Den= schen, die schon ein mittleres und hobes Alter erreicht haben, Kett. Dies ke Kett ist an manchen dieser Stellen eine schützende oder auch die Wärme jusammenhaltende Dede; benn bas Kett lagt bie Barme burch fich febr Un vielen Stellen tragt es jur Entstehung ber Form schwer hindurch. bes Korpers, und baburch zu feiner Berschönerung bei ; an andern fullt es 3wischenraume aus; überall aber ift es als ein aufbewahrter Nabrungestoff zu betrachten, ber wieder eingesogen und in das Blut gurud= geführt werben fann. Diefe Auffaugung bemerkt man nicht nur bei Menschen, die in Krantheiten ober bei unzureichender Nahrung und bei farter Unftrenauna ode in Krantzeiten ober bei angirengender Rahrung und det patrer Angirengung abmagern; sondern auch und vorzüglich bentlich bei den in ihrer Verwandlung begriffenen Insecten, die zuvor durch vieles Fressen eine große Menge Fett angebänft hatten, das aber verschwand, während sich in der Puppe, die keine Nahrung mehr zu sich nimmt, die meisten Organe des Thieres neu bildeten. Auch bei den im Winter schlasenden Säugethieren verschwindet das Fett. während sie sonder in Worten Dahrung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung der sich sieden der der Verschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich verschung zu sich nehmen, und doch die später zur Fortschung zu sich verschung Nicht leicht verschwindet bas Fett pflanzung bienenden Safte absondern. gang an ben Aufsohlen und im Gefäße, wo es ben auf einzelne Dunkte geschehenden Druck auf viele Punkte vertheilt, und dadurch bessen nach= theilige Wirkung vermindert. Niemals, auch bei ber großten Abzehrung des Körpers, verschwindet es aus den Augenhöhlen, wo es den Augapfel rings umgiebt, und die Drebung des Augapfels um feine Are ohne eine Verrückung besselben möglich macht. Rur bie burch bie Löcher mischen ben Wirbeln aus bem Canale bes Rudgrates hervortretenben Rudenmarksnerven, und fur die in den Zwischenraumen ber Knochen verlaufenden und sich daselbst verbreitenden Gefäße bildet es ein weiches Polster, und fichert diese Theile vor der nachtheiligen Erschütterung, ber fie ausgesett maren, wenn fie mit biefen harten, Die erhaltenen Stoffe bestig fortpflanzenden Theilen in unmittelbarer Berührung wären. Auch der Bwischenraum, ber burch die Ausschneidung von Organen aus bem Korper entsteht, wird nicht felten vom Fette erfüllt. Dieses geschieht, nachdem die Milz ausgeschnitten worden ist, an der Stelle, die sie vorher einnahm; ja fogar an ber Stelle bes Soben im Sobensade, ber boch, fo lange die Hoben vorhanden find, niemals Fett enthält, erzeugt fich, nach Janffen 1), bei caftrirten Menschen und auch bei ben Rinbern Sett, das dem Hobenfacte eine Geftalt giebt, bei ber man glauben follte, es varen noch Soben in ihm vorhanden. Die Urfache, warum fich bas Fett ei castrirten Menschen, Saugethieren und Bogeln mannlichen Geschlechts vorsüglich leicht sehr vermehrt, ift noch nicht bekannt. Sulfenbusch') will auch ei verschiedenen weiblichen Thieren Fett in der Soble des uterus angehäuft geunden haben: indeffen hatte die Caftration bei einem Dadden, dem Dott 3)

<sup>1)</sup> Sanssen, Abhanding vom thierischen Bette. Halle, 1786. 8. G. 76.
2) Hülsenbusch, Dissertatio de pinguedine. Lugduni Batavorum, 1728. p. 18.

<sup>1)</sup> Potts Beobachtung siehe angeführt in S. G. Medels Abhandiung über die Zwitterbildung, in Beils Archiv für die Physiologie. B. XI. p. 263. seq.

bie aus dem Bauchringe vorgefallenen Eierstöcke ausschnitt, die entgegegeicht Wirkung; denn ungeachtet sie gesund blieb, schwand doch ihr Busen. Sie wurd magerer und muskulöser, verlor ihre Menstruation und nahm also einige Sigenschaften bes männlichen Körpers an; so wie umgekehrt der castrirte Mann in nige Eigenschaften des weiblichen Körpers, die größere Fettansammlung unter die Haut, die Bartlosigkeit und die Fähigkeit zur Discantstumme, die er als kind bisaf, behält und noch mehr bekommt. Nach Meckel und Beclard sehlt die Fett in der Isten Halsse Lebens dem Embryo ganz. Es entwicklisch zuerst im 5ten Monate unter der Haut in kleinen einzeln liegenden zellen

Bei Menschen, die mittelmäßig fett sind, macht das Fett, mit Beclard, etwa den 20sten Theil des Gewichts des ganzen Könstaus. Da das Fett leichter als Wasser ist, so kann ein Mensch, der ikt seichter als Wasser werden. Ein Italienischer Priester, Paels Moccia, der 200 Pfund wog, war um 30 Pfunde leichter als im Wassermenge, die denselben Raum einnahm 1), und konnte daher mid im Wasser untersinken.

Das Fett (S. 80. 144.) ist eine gelbliche geruchlose Materie we einem faden Geschmacke, weder sauer noch alkalisch, bei der Wärme be lebenden Menschen stussig, so daß es aus verletzten Fettzellen auslärft. Nach dem Tode ist es bei kühler Temperatur halb sest, und zwar der sester, je mehr Stearine, desto stussiger je mehr Elaine es enthält. (S. 81) Seine gelbliche Farbe verdankt das Fett einem in Wasser auslösliche Färbestosse, der sich durch Auswaschen entsernen läßt.

Malpighi glaubte anfangs besondere Drusen für die Absonderst bes Fetts gesunden zu haben, gestand aber in seinen nachgelassenn Beten selbst zu, daß er sie mehr vermuthet als beobachtet habe. Es wird auch eine solche Art der Absonderung des Fettes eine Ausnahme von de Regel gewesen sein; denn keine einzige in geschlossenen Höhlen wird Bwischenraumen des Körpers enthaltene Substanz wird durch Orisa abgesondert. Vielmehr scheint das Fett unmittelbar von den Blutz sägen durch unssichtbare Poren ausgehaucht zu werden; was um so multicheinlicher ist, da das geronnene Blut selbst Spuren von Fett zeigt (S. 80.)

<sup>1)</sup> Diese Nachricht über Vaolo Moccia siehe in Karstens Anleitung zur geneir nützigen Kenntniss der Natur, §. 313, und Janffens Abhandlung vom thimist Fette. Salle, 1786. S. 8.

<sup>2)</sup> Das Zellgewebe, tela cellulosa, wurde von älteren Schriftfellern corpus eribens genannt; bei Reuern hat es auch den Namen Schleim gewebe, tela mucosa. Es die Confisenz des Schleims habe, ethalten. Da es aber in seiner chemisten kaffensein ichtis mit dem Schleime gemein hat, so darf es weder mit ihm nad et dem Gewebe der schleimabsondernden häute verwechselt werden. Bei manchen Schriftsfern heißt es auch zuweilen Breistoff, Urthierstoff und Bildungsgewebe. Die tragegiechsten Schriften über daffelbe sind:

Gardi August a Bergen, Programma de membrana cellulosa. Francosci ad Vandrum, 1732; recus. in Halleri Disputationum selectarum. Vol. I. Gottingae, 1748. 4. p. 81. — Dav. Chr. Schobinger, De telae cellulosi in fabrica corporis humani dignitate. Gottingae, 1748. — Fr. Thirm

#### IV. Gewebe ber allgemeinen Gefäßhaut. Tela vasosorum communis.

Alle Gewebe bes Körpers, mit Ausnahme ber einfachen Gewebe, entz jalten Röhren, welche Blut ober Safte, bie bem Blute ähnlich find, ühren, und die sich wie die Wurzeln ober die Zweige eines Baums

Ergo in celluloso textu frequentius morbi et morborum mutationes? Parisiis, 1749, 1757, 1788. - Haller, Elementa Physiologiae c. h. Lausannae, 1757. Lib. I. Sect. 2.; vermehrt in der Octavausgabe : De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Bern., 1777. - W. Hunter, Remarks on the cellular membrane and some of its diseases; in medical observations and inquiries by a society of physicians in London. Vol. II. p. 26. — Th. de Bordeu, Recherches sur le tissu muqueux ou l'organe cellulaire etc. Paris, 1767. 12.; übersest, Wien und Leipzig, 1772. Oduvres complètes de Th. de Bordeu, publices par le chevalier Richerand. Paris, 1818. Vol. II. p. 735. - J. Abadie, Diss. de corpore cribroso Hippocratis seu de textu mucoso Bordevii. Monsp. 1774. 4. - Gallandat, Mem. sur la methode singulière de guérir plusieures maladies par l'emphysème; in Rozier, Journ. de Physique. Vol. IV. p. 229. — Leipoldt, Diss. de morbis telae cellulosae. Erlangae, 1782. C. F. Wolff, in Nova acta academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Tom. VI. ad annum 1788. Petropoli, 1790. p. 259. VII. p. 278. VIII. p. 269. — M. Detten, Beitrag zu der Berrichtung des Zellsewebes. Münster, 1800. — X. Bichat, Anatomie generale. Paris 1801. Vol. I. Allgemeine Anatomie, übersetzt von C. H. Pfaff. Leipzig, 1802. Th. I. p. 93. - Rudolphi, Anatomie der Pflanzen. Berlin 1807. Anatomisch - physiologische Bemerkungen über den Zellstoff. Annalen der Wetterauer Gesellschaft für die Naturkunde, B. II. 1810. p. 232. - 3. F. De del, Sandbuch ber menfchlichen Anatomie. B. I. Salle, 1815. S. 116. -G. R. Treviranus, Ueber die organischen Elemente des thierischen Körpers; in deffen vermischten Schriften, B. I. Göttingen, 1816. 4. p. 117. - Mascagni, Prodrome della grande anatomia. Firenze, 1819. - Hülsenbusch, Diss. de pinguedine et membranae cellulosae fabrica. L. B. 1728. — Jules Cloquet, Anatomie de l'homme. Paris, 1820. Cah. I. p. 3. — C. F. Heusinger, System der Histologie. Th. I. p. 121. — P. A. Beclard, Elémens d'Anatomie générale, Paris, 1823. 8. p. 133.

Ueber bas Fett fiehe außer 28. Sunter, Bolff und Dascaani noch Marc. Malpighi, Exercit. de omento, pinguedine et adiposis ductibus. -Duverney, De la structure et du sentiment de la moelle; in Mem. de l'Acad. des sc. de Paris, 1700. - Hunauld, Sur la graisse; ebendafelbst, 1732. -Perrault, Essays de Physique. Tom. III. p. 294. — Lorry, Sur la graisse dans le corps humain; in Mém. de la soc. roy. de médecine, 1779; übersett von Lindemann. Berlin, 1797. — W. X. Janssen, Pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. Lugd. Bat. 1784; überfest von Sonaé. Salle 1786. 8. — Henr. Christ. Theod. Reussing, De pinguedine sana et morbosa. Chevreul, in Ann. de chimie. Tom. LXXXVIII. XCIV. und XCV.; ferner in Ann. de chimie et de physique. Tom. II. VI. VII. - O. B. Kühn, De pinguedine imprimis humana. Lipsiae, 1825. 4. Raspail, im Répertoire générale d'Anatomie et de Physiologie. Tom. III. P. II. 1827. p. 299.; übersett in C. F. Heusingers Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach, 1827. p. 372. — P. A. Beclard, additions à l'anatomie générale de Xav. Bichat. Paris, 1821. 8.; übersett von Ludw. Cerutti. Leipzig, 1823. S. 22. — C. H. E. Allmer, Diss. sistens disquis. anatomicam pinguedinis animalis. Jenae, 1823. - Ueber Farbeftoffe und Bellgewebe siehe C. F. Heusinger, physiologisch-pathologische Untersuchungen. Heft 1. Eisenach, 1823. 8. ober Untersuchungen über die anomale Höhlenund Pigment - Bildung in dem menschlichen Körper.

bie aus bem Bauchringe vorgefallenen Gierftode ausschnitt, bie entgegengefette Wirfung; benn ungeachtet ste gesund blieb, schwand doch ihr Busen. Sie wurde magerer und muskulöser, verlor ihre Menskuand nahm also einige Sigenschaften des männlichen Corpers an; so wie umgekehrt der castrirte Mann einige Eigenschaften des weiblichen Körpers, die größere Fettansammlung unter der Haut, die Bartlosigkeit und die Fähigkeit zur Discantstimme, die er als Kind be faß, behält und noch mehr bekommt. Nach Medel und Beclard fehlt bas Rett in ber Isten Salfte bes Lebens bem Embryo gang. Es entwidelt fich auerft im 5ten Monate unter ber Saut in kleinen einzeln liegenden Bellen.

Bei Menschen, Die mittelmäßig fett find, macht bas Fett, nach Beclard, etwa ben 20ften Theil bes Gewichts bes gangen Romen aus. Da bas Fett leichter als Baffer ift, fo kann ein Menfch, ber febr fett ift, leichter als Baffer werben. Ein Italienischer Priester, Daolo Moccia, ber 200 Pfund mog, war um 30 Pfunde leichter als eine Wassermenge, die benselben Raum einnahm!), und konnte baber nicht im Baffer unterfinten.

Das Kett (S. 80. 144.) ift eine gelbliche geruchlose Materie von einem faben Geschmade, weber fauer noch alkalisch, bei ber Barme bes lebenden Menschen flussig, so daß es aus verletten Fettzellen ausläuft. Nach bem Tobe ist es bei kubler Temperatur halb fest, und zwar besto fester, je mehr Stearine, besto flussiger je mehr Claine es enthalt. (S. 81.) Seine gelbliche Karbe verbankt bas Kett einem in Baffer aufloslichen Farbestoffe, ber sich burch Musmaschen entfernen läßt.

Malvighi glaubte anfangs befondere Drufen fur die Absonderung bes Retts gefunden zu haben, gestand aber in seinen nachgelassenen Ber: ken selbst zu, daß er sie mehr vermuthet als beobachtet habe. Es wurde auch eine solche Art ber Absonderung des Fettes eine Ausnahme von ber Regel gewesen sein; benn keine einzige in geschloffenen Boblen und 3wischenraumen bes Korpers enthaltene Substanz wird burch Drusen Bielmehr scheint bas Fett unmittelbar von ben Blutgefagen burch unsichtbare Poren ausgehaucht zu werden; was um so mahrscheinlicher ist, ba bas geronnene Blut selbst Spuren von Kett zeigt?. (S. 80.)

1) Diese Nachricht über Pasts Moccia fiehe in Karstens Anleitung zur gemeinnützigen Kenntniss der Natur, f. 313, und Janffens Abhandlung vom thierischt Bette. Salle, 1786. G. 8.

<sup>2)</sup> Das Bellgewebe, tela cellulosa, murbe von alteren Schriftstellern corpus cribrosun genannt; bei Reuern hat es auch ben Ramen Schleimgewebe, tela mucosa, mel es bie Confifteng bes Schleims habe, erhalten. Da es aber in feiner chemifchen Bo fchaffenheit nichts mit dem Schleime gemein hat, fo barf es weder mit ihm noch mi bem Gewebe ber ichleimabsondernden Saute verwechselt werden. Bei manchen Goriff flettern heißt es auch zuweilen Breiftoff, Urthierftoff und Bildungsgewebe. Die ver grotiditen Schriften über baffelbe find:

Corroli August a Bergen, Programma de membrana cellulosa. Francoforti ad Vradrum, 1732; recus. in Halleri Disputationum selectarum. Vol. III. Gettingne, 1748. 4. p. 81. — Dav. Chr. Schobinger, De telae cellulosae in fabrica corporis humani dignitate. Gottingae, 1748. — Fr. Thierry.

## IV. Gewebe ber allgemeinen Gefäßhaut. Tela vasosorum communis.

Alle Gewebe bes Körpers, mit Ausnahme ber einfachen Gewebe, ent= halten Rohren, welche Blut ober Safte, bie bem Blute ahnlich find, suhren, und bie sich wie bie Wurzeln ober bie Zweige eines Baums

Ergo in celluloso textu frequentius morbi et morborum mutationes? Parisiis, 1749, 1757, 1788. — Haller, Elementa Physiologiae c, h. Lausannae, 1757. Lib. I. Sect. 2.; vermehrt in der Octavansgade: De partium c. h. praecipua-rum fabrica et functionibus. Bern., 1777. — W. Hunter, Remarks on the cellular membrane and some of its diseases; in medical observations and inquiries by a society of physicians in London. Vol. II. p. 26. - Th. de Bordeu, Recherches sur le tissu muqueux ou l'organe cellulaire etc. Paris, 1767. 12.; übersett, Bien und Leipzig, 1772. Oeuvres complètes de Th. de Bordeu, publiées par le chevalier Richerand. Paris, 1818. Vol. II. p. 735. - J. Abadie, Diss. de corpore cribroso Hippocratis seu de textu mucoso Bordevii. Monsp. 1774. 4. - Gallandat, Mein. sur la méthode singulière de guérir plusieures maladies par l'emphysème; in Rozier, Journ. de Physique. Vol. IV. p. 229. — Leipoldt, Diss. de morbis telae cellulosae. Erlangae, 1782. C. P. Wolff, in Nova acta academiae scientiarum imperialia Petropolitanae. Tom. VI. ad annum 1788. Petropoli, 1790. p. 259. VII. p. 278. VIII. p. 269. — M. Detten, Beitrag ju ber Berrichtung bes Bettemebes. Munfter, 1800. — X. Bichat, Anatodio generale. Paris 1801. Vol. I. Allgemeine Anatomie, übersett von C. H. Pfaff. Leipzig, 1802. Th. I. P. 93. - Rudolphi, Anatomie der Pflanzen. Berlin 1807. Anatomisch - physiologische Bemerkungen über den Zellstoff. Annalen der Wetterauer Gesellschaft für die Naturkunde. B. II. 1810. p. 232. — 3. E. Medel, Hanbuch ber menschlichen Anatomie. B. I. Haue, 1815. S. 116. — G. R. Treviranus, Ueber die organischen Elemente des thierischen Körpers; in deffen vermischten Schriften, B. I. Göttingen, 1816. 4. p. 117. - Mascagni, Prodrome della grande anatomia. Firenze, 1819. - Hülsenbusch, Diss. de pinguedine et membranae cellulosae fabrica. L. B. 1728. - Jules Cloquet, Anatomie de l'homme. Paris, 1820. Cah. I. p. 3. — C. F. Heusinger, System der Histologie. Th. I. p. 121. — P. A. Beclard, Elémens d'Anatomie générale. Paris, 1823. 8. p. 133.

Ueber das gett fiehe außer 2B. Sunter, Bolff und Dascagni noch Marc. Malpighi, Exercit. de omento, pinguedine et adiposis ductibus. -Duverney, De la structure et du sentiment de la moelle; in Mem. de l'Acad. des sc. de Paris, 1700. - Hunauld, Sur la graisse; ebendasetbft, 1732. -Perrault, Essays de Physique. Tom. III. p. 294. - Lorry, Sur la graisse dans le corps humain; in Mem. de la soc. roy. de médecine, 1779; überset von Lindemann. Berlin, 1797. - W. X. Janssen, Pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. Lugd. Bat. 1784; überfest von 30. nas. Salle 1786. 8. — Henr. Christ. Theod. Reussing, De pinguedine sana et morbosa. Chevreul, in Ann. de chimie. Tom. LXXXVIII. XCIV. und XCV.; ferner in Ann. de chimie et de physique. Tom. II. VI. VII. — O. B. Kühn, De pinguedine imprimis humana. Lipsiae, 1825. 4. — Raspail, im Répertoire générale d'Anatomie et de Physiologie. Tom. III. P. II. 1827. p. 299.; überfest in C. F. Heusingers Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach, 1827. p. 372. - P. A. Beclard, additions à l'anatomie générale de Xav. Bichat. Paris, 1821. 8.; überfest von Ludw. Errutti. Leipzig, 1823. S. 22. — C. H. E. Allmer, Diss. sistens disquis. anatomicam pinguedinis animalis. Jenae, 1823. — Ueber Farbestoffe und Bellgewebe siehe C. F. Heusinger, physiologisch-pathologische Untersuchungen. Heft 1. Eisenach, 1823. 8. ober Untersuchungen über die anomale Höhlenund Pigment - Bildung in dem menschlichen Körper.

ameigen, und endlich die Substang ber Gewebe mit einem Net febr feiner Rohren burchbringen, bas in manchen Geweben, &. B. im Fleische, so bicht ift, bag nur febr enge 3wischenraume fur andere in biefen Geweben befindliche Theile übrig bleiben; in andern aber, 3. 23. in den Knorpeln, so klein und so wenig bicht gefunden wird, bag man es kaum bemerken kann. Befage, vasa, nennt man biefe Rohren beswegen, weil sie bie Behalter ber in ihnen eingeschlossenen Ruffigkeiten find. Beil nun biejenigen Gefage ober Rohren, welche rothes Blut fuhren, ihr Blut burchschimmern laffen: so sehen bie Bewebe, welche von fehr bichten rothes Blut führenden Gefägnegen burchbrungen find, während bes Lebens roth aus, und erhalten auch nach bem Tobe ihre rothe Karbe wieder, wenn man bie feinen Rohrennete mit einer roth gefarbten Aluffigteit anfullt. Dagegen haben die übrigen Gewebe, welche nur fehr wenig fichtbare Rete enthalten, keine rothe Farbe. Aber auch außer ber Farbe verbanken bie Gewebe, die von fehr bichten Gefägneten burch: brungen find, auch viele ihrer übrigen fie auszeichnenden Eigenschaften biefen Gefägen, so baß z. B. Bellgewebe, welches von sehr bichten Gefägnegen burchbrungen ift, zu einem von bem Bellgewebe, in welchem biefes nicht ber Kall ift, berschiedenen Gewebe zu werden scheint.

Indem die Gefäße an verschiedenen Stellen des Körpers verschiedene Substangen durch unsichtbare Definungen aus ihrer Höhle in die Zwischenkäumer Substangen au den in ihnen enthaltenen Sasten eintreten lassen, erhalten sich die Keiches Körpers in ihrer rechten Mischung, oder sie werden ernährt; ohne dies Anstauschung der Bestandtheile erleiden sie eine Zerschung, wodurch das Leben in ihnen unterbrochen wied. Dabei verändert das Blut seine hellrothe Karbe in eine dunklere. Es stellt sich aber die hellrothe Karbe an einem anderen Orte wieder her, wenn das dunkel gewordene Blut in die Lungen gebracht wird und daselh Sauerstossas von der eingeathmeten Lust einsaugen, und Kohlensaure und vielseicht noch andere Stoffe ausstoßen und der auszuathmenden Lust beimengen kann. Um nach und nach alles Blut durch die Lungen hindurch zu führen und daselhst bei dem Athmen mit der Lust durch die Lungen hindurch zu führen und daselhst bei dem Athmen mit der Lust in Berührung zu bringen, damit es wieder hellrothes zur Ernährung taugliches Mut zuzusühren, sind, wie schon S. zesagt worden ist, 2 größere durch das keischige Pumpwert des Herzens hindurch gehende Röhrenleitung kießt das bei der Ernährung aller Theile des Körpers durch gehende Röhrenleitung kießt das bei der Ernährung aller Theile des Körpers durch drügen, in wenigere immer größer werdende Röhren, die Stäm me der Körperenen, zusammen; dann durch die Körperenen in die rechte Ubtheilung der Spezighöhlen, und von da durch eine einzige große Köhren, der Lungen, wo es eine Beränderung durch das Athmen erleidet. In der Len aus großen Köhren beschenden Röhrenleitung kießt das in den Köhrennesen der Lungen, wo es eine Werdenderung durch das Athmen erleidet. In der Len aus großen Köhren beschenden Köhrenleitung kießt das in den Köhrennesen der Lungen, wo es eine Korpers der Körpers der Körpers der Körpers, die Körpers aus der Keile des Körpers konderung dießt das in den Köhrennesen der Lungen, we es eine Korpers, wo es die Korpers große Köhren, die Konderung dießt das in den Köhr

Lungen, am andern durch bas Gefägnet aller übrigen Theile bes Korpers unter

einander zusammen.

Jebe dieser 2 Mhrenleitungen besteht aus 2 verschieden eingerichteten Alassen von Röhren, den Benen und den Arterien. Durch die Benen, venze, wird das Blut aus den kleinen Gefäßnetzen in größere und größere Röhren zusammengesleit: und in das Dumpwert des Herzens hinein geführt. Diese Röhren haben keinen Druck von Seiten des Herzens auszuhalten, konnten daher ohne Schaden zu seiden dünne Wände haben, durch welche ihr Blut durchschimmert, und welche zusammenfallen, wenn diese Röhren, was an vielen Stellen der Fall ist, nicht voll oder sogar leer sind. Diese Röhren brauchten auch keine diene Wände zu haben, um den Nachtheil abzuwenden, der aus ihrer Jusammendrückung durch einen sie von außen etwa tressenden Druck für den Blutelauf entstehen könnte. Denn diese Jusammendrückung derselben stört den Lauf des Blutes in ihnen nicht, theils weil sie vielsach unter einander zusammenhängen, so daß dem Blute immer noch mehrere Wege offen stehen, wenn ihm ein Weg verschlossen wird; theils weil in den Venen an den Stellen, wo sie einem solchen Drucke ausgesletzt sind, Bentile oder Klappen angebracht sind, welche meistens aus 2 einander gegenüber liegenden von einer Falte der innersten Haut der Vene gebildeten Talchen die sich daher ansillen und die Röhre verschließen, wenn das Blut dahin zurück gedrückt zu werden ansängt, von wo es herzesdommen ist, dagegen den natürlichen Lauf des Blutes nicht verhindern.

Durch die Arterien, arteriae, dagegen wird das aus dem Pumpwerke des Serzens mit großer Gewalt ausgetriebene Blut aufgenommen, und aus größeren in kleinere und kleinere Röhren, und endlich in die kleinsten Gefäßnege vertheilt. Diese Röhren müssen während des Lebens den Druck von Seiten des Serzens anshalten, wozu sie durch ihre dieden festen Wände geschiedt sind, die zugleich auch keif genug sind, um die Röhren für die leichtere Fortschiedung der in ihnen einsgeschossen un unterbrochen en Blutsäule immer offen zu erhalten, und also eben sowohl der Zusammendrückung der Röhren von außen, als ihrer Zersprenzung durch das in ihnen mit Gewalt vorwärts gepreßte Blut vorzubeugen. Die taschensormigen Bentile oder Kappen, welche in diesen Röhren überstülfig geweien sein würden, da das nachfolgende Blut das vorhergehende gewaltsam vorwärts dien ein würden, das das nachfolgende Blut das vorhergehende gewaltsam vorwärts dien bein Wähnet, und die Röhren sowohl wegen der Gewalt des Vultstroms, als wegen der dien Wänden dicht leicht zusammengedrückt werden können, sehlen in ihnen ganz und gar, ausgenommen an der Grenze, wo die Arterien aus dem Serzen

ihren Unfang nehmen.

An einigen Stellen nehmen Benen, welche dunkelrothes Blut zu der rechten Abtheilung des Herzens führen, Röhren von einer 3ten Art auf, die man Lymphgefäße, vasa lymphatica, oder Saugadern, vasa resordentia, nennt. Sie zeichnen sich dadurch vor den Arterien und Benen aus, daß sie nicht mit den Röhrennetzen, die den Körper oder die Lungen durchdringen, so zusammenhängen, daß das Blut oder eine andere Fülfsgeit aus jenen Kegen in sie herüber sießen kann, und daß sie folglich Säste führen, welche noch nicht im Kreislaufe begriffen sind, sondern sich nur so eben auf dem Wege besinden, um in den Kreislauf gebracht zu werden. Da die Lymphgesäße also nicht einmal, wie die Benen, von einer aus jenen Röhreunetzen hervordringenden Flüssigkeit ausgedehnt werden, so sind sie einen übermäßigen Ausdechnung nicht ausgesetzt, obgleich ihre Wände noch viel dünner und durchsichtiger als die der Benen sind. Sehr nüsslich ist es aber eben deshalb sür die Fortbewegung der Säste in ihnen, daß sie, da sie wegen ihrer dünnen Wände von der geringsten äußeren Kraft zusammengebrückt werden, mit noch zahlreicheren Klappen versehen sind die Wenen, die werden, mit noch zahlreicheren Klappen versehen sind die Benen, die wern, die mit Füssigseit ausgesült sind, das Ansehn knotiger, d. h. mit vielen diesen Stellen versehener Röhren geben. Die Lymphgesäße sind auch dadurch den Benen ähnlich und von den Arterien verschieben, daß sie keine ununterbrochene Füssigseitssäule leinschließen. Uedrigens ist die Füssigseit, die sie enthalten, die Lymphe, lympha, oder der Speise saft, abylus, im gesunden Zustande nicht roth gefärdt, wie das in den Arterien und in den Benen besindliche Blut.

Wie verschieden nun auch das herz und diese mehreren Klassen von Gefäßen find, so haben sie boch alle die allgemeine Gefäßhaut,

tunica vasorum communis, gemein, welche ben innerften sehr bunnen, außerst glatten und schwer burchbringlichen Ueberzug bieser Rohren bilbet, und ihnen die wichtige Eigenschaft giebt, die eingeschlose senen Saste in ihrer Hohle zuruck zu halten, und auch das zu leichte Einedringen von Flussseiten in ihre Hohlen zu verhüten Der Proces, burch welchen aus dem Blute verschiedene Substanzen bereitet und an verschiedenen Stellen aus den Gefäßen abgeschieden werden, ist zwar noch ganzlich unbekannt; indessen ist es sehr wahrscheinlich, daß die innere Haut der Gefäße bei diesen Verrichtungen eine wichtige Rolle spielt. Dadurch aber, daß dieser innerste Ueberzug aller, Gesäße außerst glatt und baher glänzend ist, seht er den sich in jenen Rohren dewegenden Flussigskeiten nur ein sehr geringes von der Reibung abhängendes Hinderniß entgegen.

Diese innerste haut der Gefäße, tunica vasorum intima, die man sich nicht als eine zusammengerollte haut, sondern als eine aus dem Ganzen gebildete Rohre vorstellen muß, besteht aus einer ganz eins formigen und beshalb sehr durch sich tigen Substanz, in der man weder Rügelchen, noch Fasern und Zellen, noch endlich sichts bare Poren und Zwischenräume mit unbewassnetem oder bewassnetem Auge wahrnimmt, und die daher in mehrsacher Beziehung den serdsen Häuten ähnlich ist, welche auf eine ähnliche Weise die in gesschlossene Höhlen des Körpers abgesonderten Flüssigseiten einschließen.

Amar will Milne Edwards gesehen haben, das diese Saut aus Reihen außerst kleiner 1/200 Millimeter oder 1/2500 Pariser Josi im Durchmesser dieben dutchsichtiger Kügeschen bestehe; auch will ferner Mascagni diese Saut aus gewundenen durch das Mikroskop sichtbaren Linien, die er für Lymphgesäße hielt, zusammengeset gesehen haben. Indessen beruht die Wahrnehmung Mascagni's ossenbar auf der S. 134. aus einander gesehten mikroskopischen Täuschung, und bei der Untersuchung Sdwards ist man wenigstens nicht sicher, daß er sich nicht gekäuscht habe.

Ungeachtet aber in jener haut keine Poren ober Deffnungen, weber mit unbewaffnetem Auge, noch burch bas Mikroskop gesehen werben, so muffen boch welche ba fein. Denn mahrend bes Lebens hauchen bie Blutgefäße einen Dunft aus, ben man im Winter von allen innern Dberflachen aufsteigen fieht, und ben man 3. B. auch mit bem Athem ausstößt; und eben so faugen fie bagegen an manchen Stellen Gub-Diese Aushauchung von einem Dunfte ober von kleinen stanzen ein. Theilchen von Fluffigkeit kann man felbst nach bem Tobe kunftlich bewirken, wenn man in die Gefage bunne Rluffigkeiten einspritt, bie man bann aus ben mit Blutgefäßen versehenen Dberflachen in fehr kleinen Eropfchen hervordringen fieht. Wie klein aber biese Deffnungen ober Bwischenraume find, fieht man baraus, daß auch bie moglichft fein geriebenen Farbestoffe, mit welchen man bie einzusprigenden Fluffigkeiten farben kann, burch fie meistens nicht mit hindurch geben, sondern gurudgelassen werben, so daß die eingespritet Flusszeit ungefatht hervorsbringt; den Fall ausgenommen, wenn der in ihr enthaltene Farbestoff chemisch ausgelost ist. Daß die innerste Haut der Gesäße nach dem Tode einigermaßen durchdringlich ist, sieht man auch daraus, daß sie, wie später gezeigt werden wird, das in ihr eingeschlossene Blut, wenn es zu faulen anfängt, einsaugt und hindurch läßt.

Die allgemeine ober innerste Gefäshaut ist an vielen Stellen sehr ausbehnbar: dieses beweisen die Arterien und noch mehr die Benen des uterus, der, wenn er während der Schwangerschaft das Kind einschließt, sehr ausgedehnte und erweiterte Arterien besitt, und dessen Benen einen 4 bis 8 mal größeren Durchmesser als im nicht schwangern Bustande haben. Dasselbe beweisen ferner die Lymphgefäse, die, wenn sie im leeren Bustande so klein sind, daß sie kaum gesehen werden können, durch Flüsseit, die sie ausnehmen, über alle Erwartung ausgedehnt werden können, ohne zu zerreißen.

Die allgemeine Gefäßhaut läst sich sehr schwer in größeren Studen von den benachbarten Häuten trennen, denen sie sehr fest anhängt. Dieses kommt daher, daß sie, wie Albin 1) und Bichat2) gezeigt haben, mit ihnen nicht durch Zellgewebe, welches auf irgend eine Beise sichtbar gemacht werden könnte, zusammenhängt, sondern daß sie mit ihnen unmittelbar verdunden ist. Deswegen läst sie sich weder durch das Eintauchen der Gesäße in heißes Wasser, noch durch das Kochen derselben, noch endlich durch die Käulnis von den benachbarten Lagen ablösen. Um meisten nütt noch, nach Albin und Alex. Monro dem Mittleren, um sie zu trennen, das lange hindurch sortgesetzte Einstauchen der Gesäße in oft erneuertes Wasser.

Die innerste ober allgemeine Gefäßhaut ist mit Recht für die wesentlichste und baber allen Gefäßen zukommende Haut anzusehen. Die übrigen Lagen, von welchen sie umgeben werden, haben ihre besonderen Iwede, die an andern Stellen der Gefäße andere sind; und baber sind sie auch selbst, an verschiedenen Abtheilungen der Gefäße, von einer sehr verschiedenen Beschaffenheit, und sehlen an einigen Stellen ganz. In den kleinen Gefäßnehen z. B., welche das Gewebe der Theile des Korpers duchen, kann man durch das Mikroskop gar keine, die innere Haut umzehenden, kann man durch das Mikroskop gar keine, die innere Haut umzehende, von ihr verschiedene Lagen unterscheiden. Die Röhrchen sind das selbst durchsichtig und ohne Fasern, so daß ihre Wände endlich von der gleichsalls durchsichtigen Materie des Körpers, in der sie liegen, nicht

<sup>1)</sup> Albini, annotationes academicae. Lib. IV. cap. 8. p. 30.

<sup>2)</sup> Bichat, allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfaff. Th. I. Abth. 2. p. 49.

mehr unterschieben werben tonnen. Dennoch aber muffen folche Banbe als vorhanden angenommen werben, ba man an ben burchfichtigen Thei-Ien lebender Thiere burch bas Mikroftop beobachtet, bag bas Blut mit großer Leichtigkeit durch bestimmte Canale fließt, die nicht burch einen Druck auf ben beobachteten Theil jusammenkleben und sich schließen, wie bas ber Fall fein murbe, wenn bas Blut in Canalen floffe, Die es fich felbft burch ben weichen thierischen Stoff gebahnt hatte. chen Stellen, wo bie Gefage vor bem Berplagen und vor außerem Drude gefichert find, wie die Benen in ben Canalen ber Knochen und in ben Bwifchenraumen ber harten Birnhant, befteben, wie Brefchet gezeigt bat, auch große Benen nur aus ber innerften Saut, und find nicht von andern Lagen umgeben. Un ben Arterien, an ben meiften Benen und am Bergen bagegen, welches fo große Theile find, bag fie fcon mit unbewaffneten Mugen einzeln betrachtet werben konnen, fieht man allerbings die allgemeine Gefäßhaut von andern Lagen umgeben; ba wo fie die Berzhohlen bilbet, von Reischfasern und von ber Membran bes Berzbeutels, welche lette: ren burch ihre Busammenziehung die Bergboblen gusammen bruden tonnen; da mo fie die Arterien bilben hilft, von ben platten, gelben, elaftischen, ringformigen ober spiralformigen Rafern, Die Die mit tlere Saut ber Arterien bilben, und von beren Eigenschaften bei ber Iten Art Diefen Fafern verbanten es bie Urvon Geweben die Rede fein wird. terien, daß fie nach ber Richtung bes Querburchmeffers faft gar nicht ausbehnbar find, und daß fie baber bem heftigen Drude bes vom Bergen in ihre ichon angefüllten Raume gewaltsam vorwarts gepregten Blutes widerfleben konnen; daß sie ferner immer offen find, von außen schwer zusammengebrudt werben tonnen, und, wenn fie vom Blute ib: rer Lange nach ausgebehnt worden find, fich wieder zu verfurzen ftreben und baburch bas Blut meiter bruden. In ben Benen endlich wird bie allgemeine Gefäghaut nur von einer fehr nachgiebigen, aber zugleich fehr festen Lage, die aus Bellgewebe, Gefäßen, und zuweilen auch aus eini: gen gangenfafern besteht, umgeben.

Obgleich nun aber die allgemeine Gefäßhaut in dem Herzen, in den Arterien, Benen und Lymphgefäßen, im Wesentlichen dieselben Eigenschaften hat, so ist sie boch an verschiedenen Stellen einigermaßen verschieden. Sie ist z. B. in den Höhlen des sleisschigen Theiles des Herzens viel dunner als in denen des häutigen Theiles des Herzens oder Gefäße; sie ist ferner in den Arterien weniger ausdehndar und kann viel leichter durch Ausdehnung oder durch Zusammenschnürung mittelst eines um die Gefäße herum gelegten Bandes, von dem sie zusammengesschnürt wird, zerschnitten oder zerdrückt werden, als in den Benen und Lymphgefäßen. Auch seht sich an die äußere Oberstäche der inners

sten haut vieler Arterien im hohen Alter und schon vom 60ften Jahre an, Anochenmaterie ab, mas nur sehr selten an Benen ober Eymphgesaßen ber Fall ift.

Beil man kein Mittel hat, die allgemeine Gefäßhaut in großen Studen abzulden: so hat man auch keine Gelegenheit, sie chemisch ju untersuchen.

Aber eben baraus, daß sich viele chemisch einwirkende auslosende Mittel gegen diese Gefäßhaut der Arterien auf dieselbe Weise als gegen die Lagen gelber die Arterien umgebender Cirkelfasern verhält, schließt Bichat, daß sie dieselbe chemische Beschaffenheit als diese Fasern habe. So viel ist gewiß, daß sie sich eben so wie jene durch Rochen nicht zu Leim auslöst, und auch schwer sault. Im übrigen scheint mir aber jene Behauptung nicht bewiesen zu sein.

Bas ihre Zusammensetzung aus kleineren Draanen betrifft, fo fagt Rubolphi, daß fie-keine Gefaße einschließe, und Som = merring, bag man in ihr, selbst bei Entzundungen, teine Blutgefage Auch spricht ihr Sommerring 1) Nerven ganglich ab, und Rubolphi rechnet fie besmegen zu ben Theilen, die ich unter dem Na= men ber einfachen Gewebe beschrieben habe. Im frankhaften Bustanbe, wenn diese Saut entzündet mar, will zwar Ribes2) an ihrer außeren Dberflache erweiterte Rete von fehr engen Gefäßen gesehen haben, welche, wenn die Entzündung gering mar, weiße Flede zwischen sich einschlossen; wenn die Entzundung aber ftarter wurde, nicht mehr einzeln unterschie= ben werden komnten, indem bann die Haut gleichformig roth wurde. Er wisidert auch , die Gefage , welche in das Zellgewebe an ber außeren Derflache biefer Saut bringen, ftarker mit Blut angefüllt gefehen zu haben. Buverlaffige Beobachtungen bieruber find inbeffen schwierig, weil fich bie innere Haut nicht leicht losiosen läßt, und zugleich so burchsich= tig ist, daß man nicht mit Sicherheit sagen kann, ob Gefäße, die man in ihr zu sehen meint, wirklich in ihr liegen, oder ob sie nicht vielmehr in ben anliegenden Lagen befindlich sind. Man ist auch bei der Unterludjung über die Entzündung ber inneren Saut der Gefäße einer andern Läuschung ausgesetzt, welche aber Ribes gekannt hat. Die innere Seite ber Gefäße rothet sich nämlich zuweilen nach bem Tobe, wenn in

1) Sam. Thom. Sommerring, Bom Baue des menfchlichen Rorpers; vierter Theil : Befäglehre. Frankfurt am DR. 1801. S. 69.

<sup>2)</sup> Ribes, Recherches faites sur la Phlébite; in Revue médicale, Juillet 1825. p. 5. (Ribes hatte schon in den Mém. de la soc. méd. d'émulation de Paris, vom Sahre 1816, über die Benen und ihre Entzindung geschrieben; nachher erschien das Werk von Hodzson, Treatise on the diseases of arteries and veins, welches Ereschet in das Französische übersetze und mit vieten Zusätzen vermehrte. Die neueste so eben citiete Arbeit von Ribes nimmt auf alle diese Schriften Auchsch.)

ihnen Blut enthalten ift, welches zu faulen anfängt ober eine gewise andere Bersetung erleibet. Ihre Saute saugen bann etwas von bem rothen Farbestoffe bes Bluts ein, und werben gleichformig roth. auglich schnell geschieht biefes bei Menschen und Thieren, welche an fauligen Krankheiten gestorben find. Sieruber hat neuerlich Erouffeau1) intereffante Berfuche und Beobachtungen bekannt gemacht.

Bei einer Ruh, welche an einer Milgerantheit litt, waren bie Blutgefäße fo roth, baß man fie hatte fur entzündet halten können. Allein die Rothung war nur durch eine Ginfaugung des Farbestoffs des Blutes entstanden. Denn brachte man ein Stud der aorta eines gesunden und dann getödteten Pferbes mit vrachte man ein Stuck der aorta eines gelunden und dann geködteten Pferdes mit der Substanz der Misz jener Kuh in Berührung, so wurde es in 2 Minuten schön rosenvoth gefärbt, und die Farbe verging durch Abwaschen nicht wieder. In einigen Psunden Blut von einem gesunden Pserde, dessen Gerinnung verhindert wurde, färbten sich hineingetauchte Arterien in den ersten 24 Stunden gar nicht; aber 36 Stunden nach dem Aderlasse, als das Blut zu stinken ansing, färbten sie sich, wenn sie 1 Stunde hindurch eingetaucht blieben, roth; 50, 60 bis 70 Stunden nach dem Aberlasse endlich, bedurfte es hierzu nur 1 Minute. Ansanzwird die innere Seite der Gefäße rosenroth, später in stärker saulendem Blute hell weinroth, endlich carmoislin und violett.

Trousse can bemerkt. daß sich überhaunt die Arterien und Venen sehr schwer-

Trouffe au bemerkt, daß sich überhaupt die Arterien und Venen sehr schwer entgünden. Er spriste, um die Entgündung zu bewirken, Alkohol von 36°; verdünnte Essischure; eine sehr starte Auftösung von kohlensaurem Ammoniak; thie rische saulende Substanzen in die Adern lebender Thiere, und konnte dennoch keine Entzündung der Gesäße erregen. Er hat Arkerien und Venen zwischen dem Fin Entzündung der Gefäße erregen. Er hat Arterien und Benen zwischen den zingern gedrückt, mit Fäden unterbunden, zerrissen und zerschnitten, ohne dahin zu gelangen, daß sich die mittlere und innere Haut der Gefäße entzünderen. Die gefährlichen Zusälle also, die Travers? und Hodgson der Getäße entzünderen. Die gefährlichen Jusälle also, die Travers? und Hodgson der Unterdindung von Venen beobachtet haben, scheinen nicht in der Entzündung jener 2 Haut, höchstens in der Entzündung der diese Gefäße äußerlich umgebenden zelligen Haut, ihren Grund zu haben. Aber Traussen hat diese Unterdindung bei Venen oft vorgenommen, und nur ein einziges mal eine leichte in sehr engen Grenzen einzeschlossene Entzündung beobachtet. Bei einer wirklichen Entzündung der Venen, die er während einer leucophlegmatia puerperalis beobachtete, waren die Wände der Venen dieser, zerrissen leichter, und sahen manchmal blaß, manchmal roth marmoriet aus. Die Röthe war nicht einsörmig, sondern beschränkte sich immer auf isolierte Flecken, und war zuweisen wie auf andern Haben punktirt. Natürlich hat aber Troussen, und war zuweisen wie auf andern Haben punktirt. Natürlich hat aber Troussen nicht genauer unterschieden, und auch nicht unterscheiden sienen, welchen Antheil die innerste und welchen die dieselbe umgebende Haut an dieser Entzündung hatte. an diefer Entzundung hatte.

Da man nur barüber, ob bie gangen Gefäße Empfindlichkeit befigen, Lebensbewegungen machen, und nach Berletungen beilen und fich wieder bilden können, Beobachtungen angestellt hat, nicht aber die allgemeine Gefäghaut babei einzeln zu beobachten im Stanbe gemesen ift: fo vermuthet man nur, daß sie unempfindlich und ohne Lebensbewegung sei, weiß aber, daß sie sehr leicht beile und sich neu erzeuge. letteren hinficht übertreffen die kleineren Gefäße, an welchen man au-Berhalb der allgemeinen Gefäßhaut keine andere Lagen unterscheiden

<sup>1)</sup> Trousseau, Mém. sur les colorations cadavériques des artères et des veines; in Archives générales de médecine. Juin, 1827. p. 321.

<sup>2)</sup> Travers on wounds and ligatures of veins, in Surgical essays. Part. I. Tom. I. p. 216.

<sup>5)</sup> Hodgson, a. a. O. p. 511.

fann, bie größeren Gefäge bebeutenb. In allen Bunben, mit benen ein Berluft von Substang verbunden gewesen ift, bilben fich folche kleine Befage neu; 3. B. in einem gang abgeschnittenen Stude eines Fingers tonnen fich die kleinen Gefage bes Fingers mit benen bes abgeschnitte= nen Studes in eine folche Berbindung fegen, bag bas Stud anheilen fann 1); und in ber an einem entzundeten Theile ausgeschwitten gerinnenden Lymphe, welche Pseudomembranen bilbet, entstehen neue kleine Gefäße, bie, nach Schrober van ber Rolt 2), bas Eigenthumliche baben, baß fie fich nicht in Aefte theilen. Große gang durchgeschnittene Gefäße machsen bagegen nicht zusammen, sonbern vereinigen sich burch bie Bergrößerung ber communicirenden kleinen Blutgefage 3). Es scheint hiernach fast, bag bie leichte Entstehung ber Gefage ba schwer geschieht, wo außer ber allgemeinen Gefäßhaut noch andere fichtbare Lagen an ben Gefägen vorhanden find. Nach Richter 4), ber bie Narben, bei mehreren burch Aberlaffen verletten Benen untersucht hat, geboren bie Benen zu ben Theilen, welche vorzüglich vollkommen beilen.

<sup>1)</sup> Siehe einen folden von D. Braun beobachteten Fall in Rusts Magazin, XIV. Heft 1. p. 172., wo bas Stud des Fingers 6 bis 8 Minuten auf bem Sugboden unter bem Bederling gesucht murbe. In Diefer Abhandlung werden 2 Falle, mo ein gang abgehauenes Stud Rase wieder angeheilt wurde, nämlich nach Bleyny, Zodiacus Medic. Gall. 1680. p. 75, und nach Leonardo Fioravanti, Geheimniffe ber Chirurgee. Benedig, 1583, ergahlt. In bem letteren Falle mar bie Rafe in ben Sand gefallen, und heilte in 8 bis 10 Tagen an. Auch wird ermahnt, bag Garengeot, Traité des operat. de Chirurgie. Vol. II., ein Stud Rafe in 4 Tagen anbeilte, bas in den Staub getreten worden war. Balfour und Baillen haben Falle von der Wiedervereinigung völlig getrennter Roepertheile gesammelt. Bu diefen tommt der Sall in der Gazette de sante par Montègre. Paris, 1816, von Les. pagnol, wo ein Finger 10 Minuten von ber Sand entfernt mar und angeheilt murbe; ferner ein von Marlen beobachteter in The London Medical and physical Journal by Sam. Fothergill. Vol, XLV. Febr. 1821. p. 134. mitgetheilter Fall, in welchem der halbe Zeigefinger gang abgeschnitten mar, und fich erft nach 20 Dinuten wieder fand, aber ichon am 5ten Tage angeheilt war, und in der Folge wieder Bewegung und Gefühl befam und ben abgegangenen Nagel neu erzeugte. Endlich ein Ball, ben ein franischer Urst, Lario, in ben Decadas medico quirurgicas, B. I. p. 330. mittheitte, fiehe Gerfons und Sulius, Magazin der ausländischen Literatur, 1823. Marz, S. 303, wo ein Finger, der 1/2 Stunde lang entfernt war, wieber anheilte.

<sup>2)</sup> Schröder van der Kolk, Observationes anatomico-pathologici et practici argumenti. Fascic. I. Amstelodami, 1828. 8.

<sup>5)</sup> Diese Art der Wiederverbindung der getrennten Enden durchschnittener Arterien, haben Mannoir und E. Harry an Schasen, Maner an Kaninchen beobachtet. J. P. Maunoir, Mem. sur l'anévrysme et la ligature des artères. Geneve an X. (1802) 8 p. 106. C. H. Parry, An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the arterial pulse, übersetz von E. Embbén. Hannover, 1817. 8. p. 144. A. F. J. C. Mayer, Disq. de arteriarum regeneratione. Bonnae, 1823. 4. p. 10. 11. Siehe in F. Pauli, Comment. de vulneribus sanandis. Gottingae 1825. 4. p. 69.

<sup>4)</sup> F. C. Richter, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, praes. Autenrieth. Tubingae, 1812. 8. p. 8.

V. Gemebe ber Rervensubstang. Tela nervea.

Nerven, nervi, find Raben, welche aus einer weichen breiartigen Materie bestehen, die in hautigen, aus Bellgewebe und Gefäßen gebilbeten, rohrenformigen Bullen eingeschloffen find. Bu bem Rervenfyftem gebort, außer ben Nerven, auch bas Behirn und Rudenmart, welche aus einer fo großen Unsammlung jener weichen breiartigen Da= terie, die man die Mervensubstang nennen tann, bestelen, dag bie in allen Nerven zusammen enthaltene Menge ber Nervensubstanz nur fehr gering bagegen ift. Die Nervensubstang im Gebirn = und Ruden: marke nun besteht an vielen Stellen aus deutlichen gaben ober Kafern, welche aber meistens nicht einzeln, wie in ben Nerven, in hautigen Sullen eingeschlossen find, sondern unbekleidet neben einander liegen. ben ber Nerven find als eine Berlangerung jener gaben ober Fafern bes Gehirns und Rudenmarkes zu betrachten. In alle Theile bes Rorpers, mit Ausnahme berjenigen, welche ich unter bem Ramen ber einfachen Gewebe beschrieben habe, scheinen Nerven einzudringen. Man kann fie zwar nicht überall wie die Zweige ber Gefäße mit bem Auge verfolgen. Allein bavon liegt ber Grund vorzüglich barin, bag die Anatomen bei ber Auffuchung ber Nerven tein fo vortreffliches Sulfsmittel, um noch Die kleinsten Zweige sichtbar ju machen, besiten, ale bei ben Gefäßen, beren Sohlen fie mit gefarbten Fluffigfeiten anfullen; jum Theil liegt aber auch ber Grund barin, bag bie Nerven wirklich einen viel geringeren Theil ber Organe ausmachen, als bie Gefäße. Unsere Renntniß von der febr allgemeinen Ausbreitung der Nerven zu fast allen Theilen bes Rorpers grundet fich baber nicht allein auf anatomische, sondern jum Theil auch auf physiologische Beweise. Es ist namlich burch viele Erperimente bewiesen, daß wir nur so lange in einem Theile unsers Kor: pers Schmerz empfinden konnen, als er burch Mervenfaben in einem ununterbrochenen Busammenhange mit bem Gehirne und Ruckenmarke fteht; indem selbst die allerempfindlichsten Theile bes Korpers vollkommen gefühllos werden, wenn man bie vom Gehirne und Rudenmarte ju ibnen gehenden Nerven irgendwo burchschneibet, oder burch ein umgelegtes Band zusammenschnurt, und baburch ihren organischen Busammenhang unterbricht:- und daß fich jenes aufgehobene Empfindungsvermogen bet Theile wieder herftellt, wenn bas Band, bas zuvor vorsichtig um die Merven gelegt worden war, wieder entfernt wird; ober wenn bie Stude ber burchschnittenen Nerven sich burch eine Beilung vereinigt haben. Bieraus ichließt man, bag wir nur mittelft ber Nerven empfinden, und daß folglich alle Theile, welche im gesunden oder franken Buftande ber Sit von Schmerzen fein konnen, mit Nerven verfeben finb, auch wenn man sie nicht sieht.

Damit wir empfinden können, scheinen bie Eindrücke, welche auf die Theile bes Korpers geschehen, burch die Faben ber Nerven zu dem Rückenmarke und gu bem Gehirne fortgepflanzt und baselbst zum Bewußtsein gebracht werden zu miliien. Umgekehrt scheint der Bille, wenn wir unsere Glieder willkührlich bewegen, auf das Behirn, auf das Rückenmark, und auf die in beiden befindlichen Anfange auf das Gehien, auf das Mickenmark, und auf die in beiden befindlichen Anfänge der Nerven zunächst einen Eiufluß auszuüben, der dann durch die Nerven fortgespfanzt und gewißen Muskeln mitgetheilt wird, die alsdann durch ihre eigene Kraft sich zulammenziehen und die Willensbewegungen aussühren. Das Gehirn, und vielleicht auch zum Theil das Rückenmark, bilden also gewissermaßen einen Mittelpunkt für das Nervensyskem, in welchem alle die mannichfaltigen Eindrücke zusammen kommen, die durch die sehr zahlreichen Nerven von fast allen Theilen tes Körpers her fortgepflanzt, endlich der Seele vorgestellt, und von ihr als Emstädungen unter einander verglichen und in eine gewisse Ordnung gebracht werden; und von diesem Mittelpunkte aus werden auch Thätigkeiten in mannichfaltigen Organen nach einer gewissen Ordnung erregt, so daß sich die Thätigkeiten siehr verschiedener Organe zu gemeinschaftlichen Zwecken vereinigen können.

Nur um den materiellen Zusammenhang der Nerven mit dem Gehirne und Mückenmarke zu bezeichnen, und um die Abhängigkeit der Verrichtung der Nerven von der Verrichtung des Gehirns und Rückenmarks auszudrücken, nennt man die Etelle, wo die Fasern der Nerven mit den Fasern der Sehirns und Rückenmarks zusudrücken, nennt man die Etelle, wo die Fasern der Nerven mit den Fasern der Sehirns und Mückenmarks auszudrücken, nennt man die Stelle, wo die Fasern der Nerven mit den Fasern des Sehirns und Mückenmarks auszudrücken, nennt man die Stelle, wo die Fasern der Nerven mit den Fasern des Sehirns und Rückenmarks zusudrücken, nennt mar die Jusammenhängen, die Ursprünge der Nerven; keineswegs aber in dem Sinne, als ob die Nerven aus dem Gehirne und Rückenmarke wie die Pflanze aus dem Saamen hervorwüchsen.

bem Saamen hervorwüchfen.

Auch Bewegungen und manche chemische Vorgange, welche im Körper ohne auch Bewegungen und nigune chemitige Borgange, weiche im Abeper opne Juthun des Willens und ohne Bewustfein statt finden, scheinen zuweilen durch die Keven hervorgerusen oder abgeändert zu werden; z. B. die Bewegungen des Perzens durch Angst, die Absonderung der Thränen, der Galle und der Misch durch mannichfaltige Gemüthsbewegungen. Man weiß noch nicht, ob der Einfuß der Rerven, durch welchen die Nerven auch die ohne Bewustsein und ohne Juthun des Willens geschehenden Verrichtungen des Körpers in einer gewissen Ordthun des Willens geschehenden Verrichtungen des Körpers in einer gewissen Ordnung hervorzurufen scheinen, von dem Gehirne und Rückenmarke aus seinen Ansang nimmt; oder ob es außer diesen 2 Theilen des Nervenspstems noch andere Mittelpunkte im Nervenspstem gebe, zu welchen die durch die Nerven fortgepflanzten Sindrücke gesangten und von welchen aus Thätigkeiten mannichsaltiger Organe in einer gewissen Ordnung erregt würden. Manche Physiologen haben die kleinen angeschwollenen Stellen der Nerven, die man Nervenknoten, Ganglien, ganglia, nennt, für solche kleinere Mittelpunkte gewisser Nervenverbreitungen ge-halten. So viel ist aber gewiß, daß die Nerven fast alle Organe des Körpers in einen solchen Zusammenhang der Verrichtungen bringen, daß keines derselben einen beträchtlichen Sindruck, oder eine Störung seiner Organisation und Thätig-ktit ersahren kann, ohne daß eine Abänderung der Thätigkeit vieler andern Or-gane verursacht wird; und daß überhaupt die zusammenstimmende Thätigkeit vie-ter Organe zu gewissen Zwecken vorzüglich durch den Einstuß möglich wird, den die Nerven auf die Organe ausüben. Die wesentliche Substanz des Nervenspstems. die sich, wie schon

Die wesentliche Substanz bes Nervenspstems, Die sich, wie schon gelagt worden, burch ihre Weichheit und durch ihre breiartige Confistenz auszeichnet, ift von boppelter Farbe; entweder graurothlich, substantia cinerca, ober weiß, substantia alba. Die graue ift nicht lo beutlich faseria, aber viel gefäßreicher als die weiße; benn sie gehört ju ben Substanzen bes Korpers, welche von den allerdichtesten und fein= ften Gefäßneben burchbrungen find, und scheint von der größeren Anzahl bon Blutgefäßen ihre graue Farbe zu bekommen. Man findet fie namlich, wie Sommerring1) bezeugt, bei Menschen, die am Schlag=

<sup>1)</sup> G. Th. Commerring, Bom Baue bes menschlichen Rorpers. Bb. V. Abth. 1. €. 22.

flusse ober burch Erwurgung gestorben sind, und bei benen also ein flatter Blutanbrang nach bem Gehirne ftatt fant, bafelbft bunkler. Bleichsuchtigen aber, bei benen es bem Blute an rother Karbe fehlt, und wo bas Gehirn maffersuchtig ift, ist sie blaffer. Weil die grave Substanz im Gehirne an ber Oberflache, die weiße Substanz aber baselbst in ber Tiefe liegt, nennt man bort auch bie graue Substanz die Rinbenfubstanz, substantia corticalis, die weiße die Markfubstanz, substantia medullaris: ein Ausbruck, ber fur manche andere Stellen bes Nervensustems nicht angewendet werden barf, 3. B. fur bas Rudenmart; benn hier macht bie graue Substanz ben innersten, bie wife ben außersten Theil aus. Die zwischen ber Rindensubstang und Marksubstang bes kleinen Gehirns liegende bunne Lage von gelblicher Gehirnsubstanz, melche Sam. Thom. Sommerring unterschieden hat, so wie die fehr dunkte guweilen fast schwärzliche Substanz, welche in der weißen Substanz der hirnschenkte
eingestreuet ift, find nur als geringfügige Abanderungen der weißen und grauch Alle weiße Nervensubstang scheint im gangen Behirnsubstang angufeben. Nervenspfteme zusammen zu hangen, bagegen bie graue Substanz nut hier und da eingestreuet zu sein. Auch hat die weiße Nervensubstanz im Gehirne, im Rudenmarke und in ben Nerven offenbar bas Uebergewicht über die graue. Dagegen scheint es, als ob die graue in gro-Berer Menge in ben Nervenknoten, Ganglien, und in benjenigen Rerven vorhanden mare, welche vorzuglich auf die Berrichtungen des Rorpers einen Ginfluß haben, die ohne Buthun und Bewußtsein ber Seele geschehen.

Nur im Gehirne und Rudenmarke, und allenfalls am Sehnetven und an dem Theile der Nerven, der noch in der Schädelhöhle liegt, kann die eigenthumliche Substanz des Nervenspstems chemisch untersucht werden; an andern Stellen der Nerven und in den Nervenknoten dagegen machen die Hullen, in denen die markigen Fäden eingeschlossen sind, einen so großen Theil aus, und die eigenthumliche Nervensubstanz einen so sehr geringen, daß man hier ihre Eigenschaften nicht unterscheiden kann. Indessen darf man vermuthen, daß die Nervensubstanz und die Gehirnsubstanz nicht wesentlich verschieden sind.

Die Gehirnsubstanz gehort zu benjenigen sesten thierischen Substanzen, welche am meisten Wasser enthalten. Denn bas Wasser macht 3/4 bis 4/5, und in manchen Fällen sogar, nach Fourcroy 1), 7/8 ihres Gerwichts aus. Man kann es durch Verdunftung entsernen, so daß also, nach dem vollkommenen Arodnen, nur 1/4, 1/5 bis 1/8 seste trockene Gerbirnsubstanz übrig bleibt. Diese trockene Gehirnsubstanz besteht theise

<sup>1)</sup> Fourcroy, in Ann. de Chimie, 1793. Tome XVI. Siehe Reils Archiv für die Physiologie. B. I. Heft 2. p. 35.

aus Materien, welche im Altohol auflotlich finb; aus Fettarten, bie jum Theil mit Phosphor verbunden find, aus Dimazom, und aus etwas phosphorfaurem Kali, nebst freier Phosphorfaure und einer Svur von Rochfalt, theils aus einer im Beingeifte unaufloblichen Materie, bie bem Eimeifftaffe ahnlich ift, und welche bei ihrer Berfetjung Schwefel beraiebt.

Schwefel hergiebt.

Die Fettarten und das Osmazom werden ausgezogen, wenn man frisches oder mäßig getrocknetes Gehirn wiederholt im Weingeiste oder Aether auskocht. Sie sind theils seste Fettarten, die im Weingeiste, wenn er erkaltet, nicht ausgezist bleiben, sondern dann abgesett werden; theils ein külfiges dartiges Fett, das auch im erkalteten Weingeiste ausgelöst bleibt. Die sesten Fette bestehen, nach Gmelin und D. B. Kühn, erstens aus einem in weißen wie Persmutter glänzenden Blättern kepskallisstrenden Fette 1), cerebrine, das dem Gallensteinsette, cholestearine, sehr ähnlich ist, und sich von ihm nur dadurch unterscheidet, daß et, nach E. Gmelin, auf eine noch nicht gehörig gekannte Weise mit Phosphor verbunden ist. Wielleicht rührt es von dieser Beimischung des Phosphors ber, daß die eerebrine nach E. Gmelin bei 137,5°C., nicht wie die cholestearine nach Ehoestearine nach E. Gmelin bei 137,5°C., nicht wie die cholestearine nach Sebselber der Beiselber der Gebselestearine nach Ehoestearinstaure, die hart wie hartes Hatz sie, verwandelt, sondern in einen schweizigen der Cholestearinsaure nur ähnlichen Körper.

Bweitens hat E. Gmelin noch ein 2tes in geringerer Menge vorhandenes pulviges wachsartiges Fett gesunden, welches von allen Fettarten bei weitem den höchsten Schwelzpunkt hat, eine kleine Menge Phosphor enthält, und durch Alkalien nicht in Seise verwandelt werden kann. D. B. Kühn läugnet sogar,

Alkalien nicht in Seife verwandelt werden kann. D. B. Kühn läugnet sogar, daß es schweizbar sei, und daß es das Papier durchsichtig machen könne. Es kommt aber mit dem Wachse und hett darin und dadurch überein, daß bei dem Verbrennen desselben der verbrennendem Wachse eigenthümliche Geruch entsteht. Die vernicht bestellten der ververnienen wachte eigenthumunge Geruch entsteht. Die derschiedenen Portionen Alkohol, mit denen man ein und dasselbe Gehirn zu wieschieblen Malen digerirt hat, behalten, nach Wauquelin, wenn sich aus ihnen dem Erkalten die kesten Fettarten abgesept haben, ein gefärdtes Ansehn; die 1ste Portion desselben sieht grün, die andern sehen oft saphirdsau aus; alle nehmen, wenn der Alkohol völlig abgedunstet worden ist, eine gelbe Farbe an. Die Portional Alkohol vollig abgedunstet worden ist, eine gelbe Farbe an. Die Portional Alkohol vollig abgedunstet worden ist, eine gelbe Farbe an. Die Portional Alkohol vollig abgedunstet worden ist, eine gelbe Farbe an. tionen Altohol enthalten, nach Bauquelin, ein phosphorhaltiges Del; Ofmassom, das wie gebratenes Fleisch oder wie Fleischweithe riecht (S. 81.), und durch warmes Wasser aufgelöst und so vom Dele getrennt wird; endlich freie Phossphorfaure und eine Spur phosphorfauren Kalis.

Benn man das Gehirn so lange und mit einer so großen Menge Alfohol getocht hat, daß derselbe nichts mehr davon ausöst, so bleibt eine weiße, etwas m's Graue fallende Materie in Flocken übrig, die wie frischer Käse aussteht, sich auch wie dieser in kaustischem Kali bei mäßiger Wärme leicht ausstöft, dabei aber nicht, wie der Käse, Ammoniak entwickelt, und baher von Vaugelin nicht für Kie, sondern vielmehr für Eiweiß gehalten dird. Mit Salpeter verbrannt zeigt diese Salekann wach Naugustin beutsiche Saupen von Schwefelsung beit Jafe, sondern vielmehr fur Eweiß gehalten wird. Mit Salpeter verdrannt zeigt diese Substanz, nach Bauquelin, deutliche Spuren von Schwefelfäure, aber kine von Phosphorsäure; woraus Bauquelin schließt, daß sie Schwefel, aber kinen freien Phosphor enthalte, den man in den Fettarten des Gehirns sindet. Der Siweißstoff des Gehirns scheint im frischen Gehirne in einem nicht völlig gronnenen Zustande vorhanden zu sein. Dadurch erklärt Bauquelin, daß das Gehirn in heißem Wasser durch concentrirte Säure, durch mehrere metallische Salze, und durch den Weingeist fester wird; denn alle diese Mittel machen auch

<sup>1)</sup> Diefes blattrige Bett haben ichon Thouret und Fourcron, und nachher Bau. quelin abgesonbert. Siehe Foureron's Arbeit in ben Ann. de Chimie, 1793. Tome XVI., und in Reils Archiv für die Physiologie. B. I. Heft 2. p. 48; und Bauquelins Arbeit in ben Ann. de Chimie, 1812. Tome LXXXI. pag. 56. Sobn beftätigte die Gegenwart beffelben, und bemertte ben Perlmuttergiang an ibm. Siehe beffen Chemische Untersuchungen mineralischer, vegetabilischer und animalischer Substanzen. Berlin, 1813. p. 244.

das Eiweiß gerinnen. Wenn man daher, wie Fourerop that, Gehirninbstang in Wasser zerrührt, so bildet sich eine wie Milch aussehende Emussion, aus welcher man die seste Substanz durch die genannten Mittel niederschlagen kann. Bu anatomischen Zwecken bedient man sich, um das Gehirn erhärten zu machen, vorzüglich des concentrirten Weingeistes. Indessen ist es zu manchen Untersuchungen, nach meinen Ersahrungen, vortheilhaft, den ausgeglüheten salzsauren Kalk mit dem Weingeiste zu verdinden, weis dieser dewirte, daß der Unterschied zwischen weißer und grauer Substanz sehr sichtbar bleibt. John hält die Substanz des Gehirns, die Vau quelin für Eiweißstoff erklätte, für verschieden von dem Eiweißstoffe, und für übereinstimmender mit der Substanz des ein wenig alt gewordenen Käse, ohne jedoch für die Meinung zureichende Gründe anzusühren<sup>1</sup>). Aus dem Vorausgeschiesten werden nun solgende chemische Analpsen verständlich sein:

100 Gewichtstheile Gehirnfubftang. Bom Menfchen, nach Bauque. Bom Sirfche, nach Bom Ralbe, nach 30bn8). fin2). Sobn 1. 80,00. Waffer Baffer (ungefahr) 75 bis 80. Baffer | 75. Beiges feftes Bett 4,53. Röthliches weiches mit 3m Baffer unaufloslicher 3m Baffer unflösli-Dimajom vermengtes 0,70. halbgeronnener tafeartiger der Gehirneimeig. · Fett Dimajom 1,12. Theil (Gehirneiweißftoff), 7,00. verbunden mit etwas auf-Arpftallinifches wie Eiweiß 1,50. löslichem Gebirneimeiß. Seibe glangendes Thosphor 10. Gehirnfett Gine Gaure, Galge, 5.15. Braunrothes talgar: Schwefel tiges Sett in febr 100,00. Dimazom geringer Menge Schmieriges . wie Geibe Gallerte glangendes Sett, bas nach Dimazont und nach hart wirb Ein in magrigem Beingeifte auflos-Spuren von Schwefel, von phosphorfaurem Ralte, licher, und barans v. phosphorfaurem Ratrum, in ber Site fall. von falafaurem Ratrum. barer Stoff von fchwefelfaurem Ratrum? Rochials von phosphorfaurem Gifen-Phosphorf. Ralf ornb Phosphorfaures fires von phosphorfaurer Bittererbe? Gifenoryb von einem Ammoniumfalge 10 bis 15. Phosphor ober wenigftens ein biefem 100. fehr ahnlicher ver-

Die Gehirnsubstanz gehört zu ben Materien, welche, wenn sie gekocht werden, keinen Leim hergeben. Zwar ist, in der 2ten hier angeführten Analyse Johns, Gallerte als ein Bestandtheil bes Gehirns mit aufgesührt worden; aber wahrscheinlich sind es die fast immer mit dem Osmazom verbundenen milchsauren Salze, die er dafür angesehen hat. Es bleibt aber noch dahin gestellt, ob mehrere von den durch diese des

brennlicher Stoff 25.

<sup>1)</sup> John, Chemische Untersuchungen. Berlin 1810. p. 246.

<sup>2)</sup> Vauquelin, Ann. de Chimie. 1812. Tome LXXXI. p. 65.

<sup>8)</sup> John, Chemische Untersuchungen mineralischer, vegetabilischer und animalischer Substanzen. Berlin, 1813. 8. p. 246.

<sup>4)</sup> John, ebendaselbst, p. 260.

mischen Analysen aus dem Sehirne ausgezogenen Substanzen nicht vielleicht erst durch eine Zersetzung entstehen, welche die Gehirnsubstanz durch das Kochen im Weingeiste oder durch andere chemische Operatiosnen erleidet; so daß man sie nicht als Educte, sondern als Producte der chemischen Analyse ansehen müßte. Bekanntlich hält Berzelins das Fett, das durch heißen Weingeist und Alether aus dem Faserstosse, aus dem Süsse dem Süsse dem Süsse dem Sineis, aus dem rothen Färbestosse des Blutes, und endlich aus dem Käse ausgezogen werden kann, und das dem aus dem Gehirne ausgezogenen sehr ähnlich ist, für ein solches Product, während es Chevreul und L. Gmelin sür ein Suuch halten. Die Meinung von Berzelins scheint auch anf das im Gehirn gekundene kett anwendbar zu sein. Denn obgleich das frische Gehirn weder sauer noch alk talisch reagirt, so kommt doch, nach Bau quelin, während man das Gehirn mit Weingeist behandelt, zugleich mit dem Fette freie Phosphorsäuse zum Vorsschein, die sich nach ihm durch eine Orpdation des freien Phosphors des Gehirns dicht; eine Veränderung, die auf eine sehr wesentliche Zersetung der Gehirnsubskanz der angewendern chemischen Operation beutet. Das Entstehen einer steine Säure bei der Behandlung des Gehirns mit Alkohol hat auch John ber obachtet.

Die Gehirnsubstanz zeichnet sich nach bem Vorhergehenben baburch sehr vor allen andern thierischen Substanzen aus, daß sie Phosphor im unverbrannten Zustande, oder wenigstens unter einer andern Form als in einem phosphorsauren Salze, enthält. Hierauf muß man um so ausmerksamer sein, da der Phosphor, in den lebenden Körper gebracht, die Thatigkeit des Nervenspstems auf eine so merkwürdige Weise erregt.

Eine andere bemerkenswerthe Thatsache ist die, daß die Gehirnsubstanz nur eine geringe Menge von Erde enthält, und daß dessen ungeachtet die bei dem Verbrennen des Gehirns entstehende Kohle, nach Vauguelin's Versuchen, so schwer verdrennt, daß man sie länger als eine Stunde in der Weißglühehige erhalten kann, ohne daß sie ganz verbrennt. Wenn etwas von ihr verdrannt ist, so wird sie weich und teigig; man muß sie dann mit Wasser aussüßen, das etwas phosphorsauren Kalf, Magnesia und Phosphorsäure wegnimmt, wodurch die Kohle von neuem wieder in der Beißglühehige etwas verdrennlich wird. Wenn man diese Ausssüßen und Verdrennen öster wiederholt, so verdrennt zwar die Gehirnsubstanz nach und nach, ohne jedoch dei dieser Art der Behandlung ein Atom Asche übrig zu lassen. Wie weich der der Behandlung ein Atom Aschen übrig zu lassen. Wie weich erdigte und fire salzige Bestandtheile aber im Gehirne enthalten sind, sieht man am deutlichsten aus Johns Analyse. Frisches Kaldsgehien verliert nach ihn durch Trocknen I, seines Gewichts; und 50 Gran solcher getrockneten Siemlubstanz gaben verdrannt nur Erra Alsche übrig war. Folglich liesern 200 Gran schofter Gehirnsubstanz, nachdem sie verdrannt worden, noch nicht ganz 2 Gran Asche Gehirnsubstanz, nachdem sie verdrannt worden, noch nicht ganz 2 Gran Asche in derselben Menge Muskelsubstanz, nämlich in der getrockneten Gehirnsubstanz nur 3,36 Schwesel und kre Salze; in 100 Theilen getrockneten Weiselnubstanz aber dages gen 7,5 siere Salze<sup>2</sup>).

Sollte vielleicht bie eigenthumliche Subftanz bes Rerbeufuftems,

<sup>1)</sup> John, Chemische Untersuchungen. Berlin, 1813. p. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sass und Pfaff, in Meckels doutschem Archive für die Physiologie. B. V. 1810. p. 341.

welche ber Sitz ber bie Thiere vorzüglich auszeichnenden Thatigkeiten ift, am wenigsten erdige Bestandtheile enthalten, und etwa alle biejenigen Gewebe, welche außer ber Berrichtung, sich selbst zu ernähren, nur methanische Berrichtungen haben, wie die Haare, die Nagel, die Anochen, die Anorpel und die Sehnensasern, eine beträchtlichere Menge erdiger Bestandtheile einschließen?

Ueber die verhaltnismäßige Menge ber Grundftoffe, welche bie himfubstanz bilben, sehe man die S. 75. mitgetheilte Analyse von Saß und Pfaff nach, aus welcher hervorgeht, daß die hirnsubstanz verhaltnismäßig wenig Stidftoff, aber sehr viel Bafferstoff enthalt.

An der Luft fault die Hirnsubstanz leicht und stinkt sehr. In dem Schabel der Leichname erhalt sie sich, wie Gurman<sup>1</sup>) zuerst gezeigt hat, sehr lange. Fourcrop<sup>2</sup>) fand, daß sich aus 6 Unzen Sehim, die in einer Flasche mit Wasser gekocht worden waren, wenig Lust entwicklte. Die Flasche war namlich mit einer gekrummten Rohre verseten, die unter eine mit Wasser gefüllte Glode ging, übrigens aber saft ganz mit der Substanz angefüllt, so daß sie wenig Lust enthielt. Bei 20° Wärme entwickleten sich zwar nach einigen Tagen aus dem Sehirne mehrere Boll kohlensaures Gas, aber darauf erfolgte im Berlause eines ganzen Sahres nichts weiter; die Materie blieb unveränden, stank aber sehr widerlich. Das Sehirn entwickelt also nicht leicht und in beträchtlicher Menge Lust.

Bauguelin versichert, bas verlangerte Mart und bas Ruden mark fei von einerlei Beschaffenheit mit bem Gebirne: inbesten enthielten fie noch mehr fettartige Substanz und weniger Eineiß, Er fagt auch, die Nerven hatten Dieselbe Be-Dimazom und Wasser. schaffenheit, welche das Gehirn bat; sie enthielten aber umgekehrt viel mehr Eiweiß und weniger fettartige Substanz, als bas Gehirn. Bemerkungen beburfen jeboch noch einer Bestätigung. Außer bem ge bundenen Rette, von welchem hier nur die Rebe ift, findet fich nach Bauquelin's Berfuchen auch etwas freies Kett in ben Nerven. Om Umftand aber, bag in Baffer gefochte Nerven etwas Gallerte bergeben, leitet Bauquelin mit Recht bavon ab, bag bie Bullen ber Nervenfaben und Nervenbundel aus Bellgewebe bestehen. Bon biesen Bullen kommt es, bag fich Nerven im kochenben Baffer, in Sauren, in Chlot und salzsaurem Ralte, ber in Weingeift aufgeloft ift, febr verfurzen und aufammenschrumpfen; und bag baffelbe in einem gewissen Grabe auch

<sup>1)</sup> Gurman. Siehe in Banquelin's Abhanblung: Ann. de chimie, 1812. Tome LXXXI, p. 38.

<sup>2)</sup> Fourcroy, in Reils Archiv für die Physiologie. B. I. Heft 2. Halle, 1796pag. 33.

ieftanden, in beren Sohle fich fogar lebende Befen bewegten 1); fo barf bas nicht ils bas Endresultat feiner Beobachtungen über bie Nerven angesehen und citirt verden. Bielmehr verdienen die von ihm in seinen kräftigeren Jahren gemachten Beobachtungen, die, wenn sie auch nicht immer sehr umsichtsvoll angestellt, den 10ch sehr treu erzählt sind, das meiste Zutrauen. Später muß manches seiner Altersschwäche zu Gute gehalten werden.

Der Dater Della Zorre2) betrachtete die Rervensubstang burch fleine Blastugelchen, die nicht gefchliffen , fondern durch blofes Schmelgen bes Glafes on ihm felbft verfertigt worden waren, und die nach feiner Berechnung ben Gejenstand 640 bis 1280 mal vergrößerten. Er sah zwar die von Leeuwenhoet ntbectten Rügelchen der Nervensubstanz gleichsals, fügte aber mehreres Irrige der unpassend Ausgedrückte hinzu: z. B. daß die Rügelchen in einer klaren Flüsigkeit schwämmen, daß diese Flüssteit in der grauen Substanz klebriger als in er weißen ware; daß sie Rügelchen n der weißen Substang fast um 1/2 kleiner als die in der Rindensubstang waren; ag die Rügelchen im großen Gehirne am größten waren, im kleinen Gehirne ber, im verlangerten Marke, im Rückenmarke und in den Nerven immer kleiner

ind kleiner gefunden murden.

Richtiger ift bie Beschreibung, die Prochastas) von den Rugelchen ber Bebirnsubstant giebt, die er durch eine einfache Linse betrachtete, welche im Durchmeffer 400 mal vergrößerte. Rach ihm find die in ungabliger Menge porlandenen Rügelchen nicht vollfommen kugelrund, sondern etwas unregelmäßig king: nicht alle von gleicher Größe, aber auch nicht von einer verschiedenen Proße in den verschiedenen Abtheilungen des Nervenspstems, und namentlich in er grauen Substanz des Gehirns nicht größer als in der weißen. Nach ihm ind sie 8mal kleiner als die Blutkügelchen; wodei er jedoch nicht sagt, ob er ier den Durchmesser ober die Oberstäche beider Arten von Augelchen verglichen hat. Die Nervenkugelchen, die in den Nerven liegen, unterscheiden fich nach ihm ferier von den in der Gehirnsubstang befindlichen nur dadurch, daß fie mehr in Reijen und nicht fo ohne Ordnung liegen. Die Rugelchen ber Behirn- und Rervenübstang kleben auch, nach ihm, an einander, und behalten, felbst wenn sie 3 Monate hindurch im Wasser liegen, ihre Größe und Gestalt, und lösen sich also barin nicht auf, wie das die Bluttägelchen thun, die sich sehr bald in Stücke ertheilen. Prochaska kannte übrigens auch die Täuschungen, welche entstehen, venn man die Rugelchen nicht in die paffendfte Entfernung von der Linfe bringt. orn der Augelichen nicht in die paffenofte Entfernung von er einfe betrigt. In der Anfernung, in der die Rügelchen am kleinsten und zugleich am dentlichten gesehen wurden, erschienen sie hell und durchsichtig, und waren von einem iden dunklen Rande umgeben; näher gebracht schienen sie größer, undurchsichtiger und von einem hellen Rande umgeben; in einer noch geringeren Entfernung endlich chienen die Rügelchen aus mehreren kleineren nur dunkel wahrnehmbaren Rügelchen ju bestehen. Wenn man die Rügelchen in eine Entfernung von der Linse brachte, die twas größer war als diejenige, in welcher man die Rügelchen am deutlichsten leht, so erschienen sie ebenfalls größer, und waren von einem schmaleren dunklen Kande umgeben. Tab. I. Fig. 23. stellt die Rügelchen aus dem menschlichen Rüskenmarke 400 mal und Tab. II. Fig. 8. b. noch mehr im Durchmesser vergrößert vor.

Kennarke 400 mal und Tab. II. Fig. 8. b. noch mehr im Durchmesser vergrößert vor. Font an a untersuchte die Kügelchen der Nervensubstanz in der Nervenhaut des Auges eines Kaninchen mit einer einfachen sehr start vergrößernden Linfe, dern Brennweite er nicht angiebt. Er sand sie unregesmäßig, etwas oval, und 1/25 dem Durchmesser nach kleiner als die Blukkügelchen, nämlich 1/2500 Boll; während er den Durchmesser der Blukkügelchen 1/2500 Boll angiebt. Die Kügelchen liegen, nach ihm, dicht neben einander, in einem unebenen Bellgewebe, in welches sie so eingesenkt sind, daß, wenn man einen Theil der Nerven-

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, epistolae physiologicae super compluribus naturae arcanis. Delphis apud Beman, 1719. 4. epist. 32.

<sup>2)</sup> Giovanni Maria della Torre, Nuove osservazioni microscopiche; in Napoli, 1776. Osserv. 16 bis 19. Siehe bei Prochaska de structura nervorum. Vindobonae, 1779. p. 42. 76; und bei Barba, in Reils Archiv für die Physiol. B. X. 1811. p. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georgii Prochaska de etructura nervorum tractatus anatomicus, tabulis aeneis illustratus. Vindobonae, 1779. p. 66.

burchsichtig und weiß aussieht, z. B. zerstoßenes Glas, Eis und anbere Körper: so scheint die Substanz des Nervenspstems ihre weiße Farbe ben kleinen durchsichtigen Kügelchen zu verdanken, aus denen sie besteht. Bei dem Trocknen wird sie gelblich und etwas durchscheinend. Die Körnchen der Nervensubstanz, selbst der neben einander liegenden, sind nicht alle von ganz gleicher Größe; aber einen bestimmten Unterschied ihrer Größe im Gehirne, Rückenmarke und in den Nerven nimmt man nicht wahr. In der weißen Substanz des Sehirns liegen die Kügelchen, nach Home nnd Bauer, in langen Reihen dicht an einander. In der grauen Substanz dagegen scheinen sie, nach diesen Beobachtern, weniger in einer bestimmten Ordnung zu liegen. Diese Bemerkung, ob sie gleich durch die Beobachtung bestätigt zu werden scheint, daß die weiße Substanz beutlicher aus Fasern bestehe, als die graue, ist indessen noch nicht binkanalich bewiesen.

Schon Leuwenhoek! sahe mit seinen einfachen, von ihm selbst vortressich geschlissenn Linsen sogleich bei seinen ersten Untersuchungen, 1674 und 1677, daß die Fasern des Sehnerven nicht hohl wären, sondern aus weichen Rügeschen bekänden. Er vermuthete deswegen, daß die Nerven die Eindrücke dadurch sortseiteten, daß die Eindrücke wie Stöße von einem Rügeschen zum andern fortgepfanzt würden. Später, 1684, sand er 2) in der weißen Behirnsubstanz des Tunthahns, des Sperlings, des Schaases und des Ründes, und endlich, 1687, auch in der grauen Gehirnsubstanz dieselben Rügelchen. Er bemerkte, daß sie nicht eine Größe dätten, die der Größe dieser, theils größeren, theils kleineren Thiere entspkäche, sondern daß sie dei allen ziemlich von gleicher Größe wären, und daß endlich bei jedem dieser Thiere große und kleine Kügelchen unter einander gemeigt wären. Er sah nämlich einige wenige sehr einzelne große unregelmäßige durchsichtige Rügelchen, von der Größe der Blutkligelchen, die wohh aus dem Blute in den Gesäßen des Gehirns hergerührt haben können. Andere Rügelchen von mittlerer Größe waren dem Rauminhalte, nicht dem Durchmesser nach, 6 mat kleiner als die Blutkügelchen; wonach die Blutkügelchen ein wenig mehr als eineu unch einmal so großen Durchmesser gehabt haben würden. Außerdem wollter kügelchen zwischen gereich mach, 6 mat kleiner als die Kügelchen zwischen wichten gereich nach gereich mitgelen zu haben; bei diest legtern Lährlichnung kaprichen wischen gewesen zu sein, der für Größe der wen hoek ziemlich rüchtig gelehen zu haben; bei diest legtern Wahrichmung haber scheint er berselben mitvoskopischen Tauschung unter movien gewesen zu sein, daber icheint er derfelben mitvoskopischen Läuschung unter movien gewesen zu sein, daber nicht aus Linien, oder alterkleiuschen der gesehen dernen Sinien waren beim Trabhahn ungefähr Smal keinres. Die graue Gehruswessen bestehen. Daher sing wären; sie kauen ihn er kwähnten kinnen wirklich Gesäße wären; sie kauen ihn es er wähnten kinnen wirklich Gesäße wären; sie kauen ihn es ni

<sup>1)</sup> Lecuwenhoek, in Philos. Transact for the Year 1674. p. 379.

 <sup>1</sup> eeuwenhoek, Anntomia. seu rerum cum animatarum tum inanimatarum ope et benefició exquisitissimorum microscopiorum detecta etc. Logduni Batav.

<sup>1687. 4.</sup> p. 37 - 50. de structura cerebri diversorum animalium etc.

<sup>5)</sup> Phil. Transact. 1720. Vol. XXXI.

beftanden, in beren Sohle fich fogar lebende Wefen bewegten 2); fo barf bas nicht ale bas Endresultat feiner Beobachtungen über bie Rerven angesehen und citirt werden. Bielmehr verdienen die von ihm in seinen träftigeren Jahren gemachten Beobachtungen, die, wenn fle auch nicht immer fehr umfichtsvoll angeftellt, ben-

noch fehr treu ergablt find, das meifte Butrauen. Spater muß manches feiner Altersichwäche zu Gute gehalten werden.
Der Pater Della Torre') betrachtete die Nervensubstanz durch kleine Glasfügelchen, die nicht geschiffen, sondern durch bloßes Schmelzen des Glases bon ihm felbft verfertigt worden maren, und die nach feiner Berechnung den Gevon ihm felbit berfettigt worden waten, und die nach feiner Berechnung den Gegenstand 640 bis 1280 mal vergrößerten. Er sah zwar die von Leeuwenhoet entbeckten Rügelchen der Nervensubstanz gleichfalls, fügte aber mehreres Irrige oder unpassend Ausgedräckte hinzu: z. B. daß die Rügelchen in einer klaren Flüssigkeit schwämmen, daß diese Flüssigkeit in der granen Substanz klebriger als in der weißen wäre; daß sie in den Nerven am klebrigsten wäre; daß die Rügelchen in der weißen Substanz sah im der Neidensubstanz wären; daß die Kügelchen im großen Gehiene am größten wären, im kleinen Gehiene aber, im verlängerten Marke, im Nückenmarke und in den Nerven immer kleiner

und Meiner gefunden würden.

Richtiger ift die Beschreibung, die Prochastas) von den Rügelchen der Gehirnsubstanz giebt, die er durch eine einfache Linse betrachtete, welche im Durchmeffer 400 mal vergrößerte. Nach ihm sind die in unzähliger Menge vorbundenen Rügelchen nicht vollkommen kugelrund, sondern etwas unregelmäßig tig; nicht alle von gleicher Große, aber auch nicht von einer verschiedenen Große in ben verschiedenen Abtheilungen des Nervenspftems, und namentlich in ver grauen Substanz des Gehirns nicht größer als in der weißen. Nach ihm sind stadt einer als die Blutklügelchen; wobei er jedoch nicht sagt, ob er hier den Durchmesser als die Blutklügelchen; wobei er jedoch nicht sagt, ob er hier den Durchmesser ober die Oberstäche beider Arten von Aügelchen verglichen hat. Die Nervenkügelchen, die in den Nerven liegen, unterscheiden sich nach ihm server von den in der Gehirnsubstanz befindlichen nur dadurch, daß sie mehr in Neihen und nicht so ohne Ordnung liegen. Die Kügelchen der Gehirns und Nervenschlänz auch nach ihm an einander und hehatten selbst wenn sie wand nicht fo bone Debning tregen. De Augelichen der Gestelle und Netvoen fied Monate hindurch im Wasser liegen, ihre Größe und Gestalt, und lösen sich also baim nicht auf, wie das die Blutlägelchen thun, die sich sehr bald in Stücke zertheilen. Prochaska kannte übrigens auch die Täuschungen, welche entstehen, wenn man die Kügelchen nicht in die passenblie Entfernung von der Linse bringt. In der Gesternung, in der die Kügelchen am kleinsten und zugleich am deutlich. ften gefehen wurden, erschienen fie hell und durchsichtig, und waren von einem biden dunklen Rande umgeben; naher gebracht ichienen fie großer, undurchsichtiger und bon einem hellen Rande umgeben; in einer noch geringeren Entfernung endlich idienen die Rugelchen aus mehreren fleineren nur duntel mahrnehmbaren Rugelchen ju bestehen. Wenn man die Rügelchen in eine Entsernung von der Linse brachte, die etwas größer war als diesenige, in welcher man die Rügelchen am deutlichsten sieht, so erschienen sie ebenfalls größer, und waren von einem schmaleren dunklen Rande umgeben. Tab. I. Fig. 23. stellt die Rügelchen aus dem menschlichen Rüdenmarke 400 mal und Tab. II. Fig. 8. b. noch mehr im Durchmesser vergrößert vor.

Fontana untersuchte die Rügelchen der Nervensubstatige in der Nervenhaut bes Auges eines Kaninchen mit einer einfachen sehr start vergrößernden Linse, deren Brennweite er nicht angiebt. Er fand sie unregelmäßig, etwas odal, ungesähr um 1/2 dem Durchmesser nach kleiner als die Blutkügelchen, nämlich 1/2500 30U; mahrend er den Durchmesser der Blutkügelchen 1/2500 30U angiebt. Die Rügelden liegen, nach ibm, bicht neben einander, in einem unebenen Belige-webe, in welches fie fo eingefenet find, daß, wenn man einen Theil der Nerven-

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, epistolae physiologicae super compluribus naturae arcanis. Delphis apud Beman, 1719. 4. epist. 32.

<sup>2)</sup> Giovanni Maria della Torre, Nuove osservazioni microscopiche; in Napoli, 1776. Osserv. 16 bis 19. Giebe bei Prochaska de structura nervorum. Vindobonae, 1779. p. 42. 76; und bei Barba, in Reils Archiv für die Physiol. B. X. 1811. p. 461.

<sup>5)</sup> Georgii Prochaska de atructura nervorum tractatus anatomicus, tabulis aeneis illustratus. Vindobonae, 1779. p. 66.

haut in Baffer taucht, und ihn baburch jum Theil feiner Rugelchen beraubt, man haut in Waler taucht, und ihn dadurch jum Eheil leiner Augelchen beraubt, mm an den Stellen, wo die Augelchen gelegen hatten, kleine dicht neben einander liegende Grübchen siebt, von welchen die Kügelchen zuvor umfaßt worden warn. Die Kügelchen sind übrigens nach ihm gleichförmig durchscheinend, haben nicht wie die Blutkügelchen in der Mitte einen helleren Fleck, und lösen sich nicht wie sie im Wasser vor 1), die er mit einem Barbiermesser abzuschneiden, mib ein wenig Wasser zu bebecken und so zu deobachten pflegte. Tab. II. Fig. 2. a, b, c, sind Nervenkügelchen aus der Nenhaut des Auges, d ist ein Blutkügelchen, das dei dersessen Wergerderung von Font ana abgebildet worden ist, so daß man bie die Größe der Nervenkügelchen mit der der Wetherken kann. Als aber Kont an noch körker verarösernde Linsen anwendete, nömlich siese. aber Fontana noch stärfer vergrößernde Linsen anwendete, nämlich solche, die den Durchmesser 700 bis 800mal vergrößern, bie gerieth er in die schon mehrmels erwähnte mikroskopische Täuschung, durch die sich auch Alexander Monro der Monr 2te einige Beit hindurch irre führen ließ. Fontana fah bann nämlich bie Rügelchen bald mit gewundenen Eplindern vermengt, baft schien die Gehirnswischen ganz aus solchen Eplindern zu bestehen. Tab. I. Fig. 25. stellt die Rigelchen der grauen, Fig. 26. die der weißen Gehirnsubstanz, mit gewundenen Spindern gemengt, vor?). Siehe auch Tab. II. Fig. 1.

Malacarne<sup>5</sup>) sah auch, daß das Nervenmark aus Rügelchen zusammengeset seit, und nach Barba<sup>5</sup>) bestehen die Nerven, das Gehirn und Radenmark eine falls aus aleich anvollen burchsiehen geliegelchen, die im Erweit und Radenmark Geliegen.

falls aus gleich großen burchlichtigen Rugelchen, Die im Geruch : und Beboner ven am deutlichsten in geradlinigen Reihen an einander liegen. Alle andern Heile des Nervenspstems, mit Ausnahme der genannten Nerven, hat Barba auf eine ungeschiedte Weise untersucht, indem er sie zuvor 1 bis 2 Tage lang zwischen Glas, oder Frauenglasplättchen, die er mit Blei beschwerte, prefite, oder indem

er fie erft maceriren ließ.

Bas J. und E. Bengel's) von ihren mikroffopischen Beobachtungen be Gehirns und ber Merven mitgetheilt haben, hat wenig Berth. Sie haben weben die vergrößernde Kraft ihres Mitroftops angegeben', noch die Größe der berbackteten Theilchen gemeffen. Wenn sie das Gehirn frisch untersuchten, sahen sie nichts, und da sie es also häufig in Weingeist und Mineralfäuren erhärteten, oder daffelbe fogar troceneten, ober es endlich zwischen Glasplatten zerquetschten, be vor sie es beobachteten, und bann bas, was sie an ben Ranbern ber so behande ten Theile sahen, beschrieben, so lagt sich aus ihren weitläuftig aber sehr man gelhaft beschriebenen Bersuchen nichts abnehmen.

G. A. Treviranus bildete die Substanz des Rückenmarkes eines Frisches, die er 24 Stunden lang durch Weingeist hatte etwas erhärten lassen siches, die er 24 Stunden lang durch Weingeist hatte etwas erhärten lassen siche Tab. I. Fig. 27.), bei einer 350maligen Vergrößerung des Durchmessers so ab, daß sie der Abbildung sehr ähnlich war, die er von dem Zellgewebe des Kalbes (siehe Tad. I. Fig. 15.) gegeben hatte. In beiden Abbildungen sieht man nach ihm Kügelchen von ungleicher Größen, mit durchsstädigen Fäden Elementaurstungen unterwenden. bern) untermengt. Im frischen Justande fand er außer den durchsichtigen Faden und Rügelchen eine schleimähnliche Materie, die jene Fäden und Rügelchen ein hülte, und unter einander verband. Später (siehe S. 136.) war er geneigt wannehmen, daß jene Fäden ursprünglich aus einem ungeformten Schleimsoffe bei ftanden, ber durch Auseinanderziehen fich in Faben verwandelte, und daß fie alle nicht vor der Untersuchung vorhanden waren. Auch fab er fpater die Rügelchen in den Fasern der weißen Substang des Behirns, fo wie fle Some und befchrite

2) Fontaná, a. a. O. Tab. V. Fig. 7.

4) Anton Barba, Osservazioni microscopiche sul cerevello e sue parti adjacenti. Napoli, 1807. überf. in Reils Archiv, B. X. 1811. p. 459.

<sup>1)</sup> Siehe Fontana, Traité sur le venin de la Vipère. Tab. V. Fig. 6.

<sup>5)</sup> Malacarne, Nuove espositione dell cereveletto umano. Torino 1776. Gide Gommerring, vom Baue des menichlichen Körpers. B. V, G. 73.

<sup>5)</sup> Josephus et Carolus Wenzel, de penitiori structura cerebri hominis et brutorum, cum quindecim tabulis ductis in aere et totidem linearibus. Tubingee 1812. Fol. p. 27 - 37. G. R. Treviranus et L. Ch. Treviranus, Vermischte Schriften. B. I. p. 137.

ben, und Baner abgebildet hat, regelmäßig an einander gereihet und nur in

ber grauen Subftang gerftreuet und ohne Orbnung liegen. In verschiebenen Sahren haben fich Bauer und Some 1) mit mitroftopischen Beobachtungen über bas Gehirn und bie Rerven beschäftigt. Bei ben früheren Untersuchungen gelang es ihnen nur, die Rügelchen nach einer langern Ginwirtung bes Waffers auf bie Gehirnsubstang fichtber zu machen, wo fie bann natür-lich auseinander geriffen und zerstreuet waren. Gehirn, bas fogleich nach dem Jobe untersucht wird, besteht aber nach ihnen aus Fasern, die felbst wieder aus Rügelden zusammengeset sind, und beren Berbindung unter einander so zart ist, daß sie die leiseste Berührung zerstört. Erst im Jahre 1824 gelang es ihnen, diese Faser in ganz frischer Gehirnsubstanz, die sie nur ganz kurze Zeit in destillirtes Basser eingekaucht hatten, so unverletzt zu beobachten, daß die Kügelchen noch Basser eingekaucht hatten, so unverlett zu beobachten, daß die Rügelchen noch sehr regelmäßig an einander gereihet waren, und unzerrissene Fasern dilbeten. Unter allen Umständen aber sahen Bauer und Home, daß die Kügelchen don etwas verschiedener Größe wären, welche, zusammengereihet oder zusammengehäuft, die Gehirns und Vervensubstanz bildeten. In der größere Menge eines gesatinösen Schleims unter einander verbunden, in der weißen dagegen größer sein und eine geingere Menge jener schleimartigen Materie zwischen sich haben, die auch zugleich weniger stüffig wäre. Der Sehnerv besteht, nach diesen Bevbachtern, aus Bündeln den siehen, und diese aus Kügelchen, die 2/4 mal bis 2/5 mal kleiner als die Blutztügelchen sind. Bei der mikrometrischen Bestimmung der absoluten Größe dieser Auer und Home einen Fehler gemacht haben, dem sie geben die Größe der Nervenkügelchen Bestimmung der absoluten Größe der Nervenkügelchen den sehn so wie die der Blutkügelchen viel zu groß an. Die Kindensubskanz des großen und kleinen Gehirns soll nach ihnen aus Kügelchen bestehen, die 2/2000 die 2/4000 Engl. Zoll im Durchmesser haben, so jedoch, daß die kleinen Kügelchen die zahlreichsten sien Und kleinen Gehirns sollen dagegen die größeren von diesen Lüglichen die zahlreicheren sein. Im Kückenmarke und in dem corpus callosum sollen die Kügelchen am größten, nämlich 2/2000 Boll, im Sehnerven endlich 2/2000 die 2/4000 Boll im Durchmesser groß sein. Diese Beobachtungen sind denen des Della Torre darin geradezu entgegengeset, daß nach Bauer und Hone Della Torre barin gerabegu entgegengesett, bal nach Bauer und Some bie Rügelchen ber weißen Substang eher größer als kleiner find, als die der grauen Subsang, und bag bie Rügelchen aus denen bas Rückenmark besteht, mit zu den größten im Mervenspfteme gehören; benn alles dieses giebt Della Torre umgetehrt an. Die gelatinös schleimige Materie, die die Nervenkügelchen unter einander verbindet, ift nach Bauer und Some zäh, durchsichtig und im Wasser auföslich, gerinnt in der Sige und im Weingeiste, und wird dabei undurchsichtig. Im Müdenmarke soll sie minder zähe aber in größerer Menge vorhanden sein, als im Gehirne.

Tab. I. Fig. 33. stellt, nach Bauer und Some, die Fasern ber Gehirnsub-fang, wenn sie burch ein zusammengesetes Mieroftop 200 mal im Durchmeffer bergrößert find, bar. Dieses ift die pollemmemte Abbitbung, die Bauer und orgespert sind, dar. Dieses ist die bolledminemte Abbildung, die Bauer und Iome2) gegeben zu haben glauben. Fig. 28. zeigt die aus einander gerissenen dien der weißen Substanz des Gehirns, die 48 Stunden im Wasser gelegen batte, 400 mal im Durchmesser vergrößert 3), und Fig. 29. stellt eben dieselbe, nachdem sie getrocknet worden, dar, wobei die zwischen den Kügelchen besindliche schlemartige Materie, die nun gelbe Flecke bildete, sichtbar geworden war, die der auch hier und da neue viel kleinere Kügelchen entstanden waren. Fig. 30. ist weiße Substanz des Gehirns, in welcher sich die Kügelchen und Stückhen der Simsser purch die Einstern der bei Kügelchen der beindern der bei Kügelchen der beinder bei Kügelchen und Stückhen der Simsser purch die Einwirkung des Massers non einzelchen ackrennt hatten. Die himfalern burch die Einwirkung des Baffers von einander getrennt hatten. Die mit Einschnürungen versehenen Röhren, die zwischen den Rügelchen liegen, halt home für Benen, die mit zahlreichen Klappen versehen wären. Fig. 31. endlich fellt ein Studchen von der Rervenhaut im menschlichen Auge por, bas, nach. bem es 3 bis 4 Tage im Baffer gelegen hatte, 400 fach im Durchmeffer vergro-

<sup>1)</sup> Philos. Transact, for the Year, 1818. p. 176. und 1821. p. 25. Meckels Archiv, B. V. 1819. p. 371. und B. VII. p. 291. Phil. Transact. for the Year, 1821. P. I. 1824. P. I.

<sup>2)</sup> Bauer und Home, in Phil, Transact. 1824. Part. I. Tab. I. Fig. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Phil, Transact. 1821. p. 25. seq.

hert wurde. 3wischen den Rügelchen ist ein Rep sehr enger Gefäße sichtbar!). He Mine Edwards beschweibt, wie mir scheint mit Unrecht, die Rügelchen der Rervensubstanz so, als wären sie alle von gleicher Größe. Tad. II. sig. 11. stellt nach ihm weiße Substanz aus der Hemisphäre des großen Gehirns eines Kaninchens 300 mal im Durchmester vergrößert vor. Die Rügelchen haben nach ihm 1/200 Millimeter, d. h. ungesähr 1/2000 Par. Joll im Durchmester, eine Bestimmung, die mit meinen Mesungen sehr gut übereinstimmt.

Wie Carus die Kindensubstanz des großen Gehirns eines Erwachsens, wenn sie 48 mal und 348 mal im Durchmester vergrößert wurde, abgebildet hat, sieht man auf Tad. I. Fig. 34. und 35.

Dogstin und Lister 1, welche in keinem anderen Gewebe des menschlichen Körpers Rügelchen entbecken konnten, sahen doch im Gehirne unregelmäßigk Körnchen von sehr verschiedener Größe, zweiseln aber, ob sie nicht vielleicht durch eine ansangende Zersehung entstehen, und also nicht der Organisation ihre zum

eine anfangende Berfepung entstehen, und also nicht der Organisation ihre Jun verdanken.

Da nun auch E. Sprengels) und Rudolphi, und ich selbst, die Rügelcha in der Gehirnsubstang gesehen haben, fo scheinen über bas Borhandenfein der Rie

gelden fast alle mierostopische Beobachter übereinzustimmen, und nur über dem Größe und Gestalt verschiedener Meinung zu sein.
Meine Beobachtungen über die Kügelchen, aus denen das Gehirn und bie Rervenhaut des Auges besteht, stimmen am meisten mit denen von Bauer und Dome, und mit den neueren Beobachtungen von G. R. Tre viranus überein. Ho me, und mit den neueren Beobachtungen von G. R. Treviranus überin. Ich sinde auch ihre Eröße, mit der der Blutkügelchen verglichen, ziemlich so mit fie Bauer und Hon angeben. Allein sowohl die Blutkügelchen, als die Revenkügelchen, haben nach meinen Messangen einen viel kleinern Durchmeste all der ist, den Bauer und Hone angegeben haben. Ich fand nämlich die Küglichen in der Nervensubskanz eines 24 Stunden zuvor verstorbenen Mäddens, winicht alle dieselbe Größe hatten, 1/2000 bis 1/2000 Par. Joll. Die Rügelchen die Gehirnst konnte ich nur sehen, wenn ich die Gehirnsubskanz mehrere Stunden lang in Wasser eingeweicht hatte. Da sie nun hierbei anschweiten, so wage ich die Gehirnst zu bestimmen, ob die Kügelchen in den Nerven gleich groß als die die Gehirns, oder von verschiedener Größe sind. Man sehe das nach, was S. is. über die Nervenkügelchen gesagt worden ist.

Um richtia zu beurtheilen, welcher von den anaesüberten Bebachtern bei sie

Um richtig gu beurtheilen, welcher von den angeführten Beobachtern bei fei nen mitrometrischen Meffungen das meifte Butrauen verdiene, muß man unter andern auch auf bie Bollfommenheit der von ihnen angewandten Methode p messen Rücksicht nehmen. Wenn man, wie Prochaska, die Rügelchen bei Gehten: und Nervensubskanz mit Blutkügelchen vergleicht, und dadurch mist, wist man beträchtlichen Irrungen unterworfen; benn die Blutkügelchen schwellen, wenn sie aus der Aber getreten sind, und vorzüglich wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, mit welchem das Blut verdünt wird, beträchtlich an. Die Reventigelchen werden daher bei dieser Methode leicht zu klein geschäht. Auch ist die Bereicht geschäht. Auch ist die Bereicht geschäht werden das Brechwerster weier Augen an sich eicht bei genaue Bergleichung des Durchmessers zweien Kugeln an sich nicht leicht. Wer auch, wenn man, wie Sprengel, wie Bauer und Home, und die mischt andern messenden mikrosteppischen Bevbachter, die Keinen Kügelchen der Gehim und Nervensubskanz mit so start vergrößert gesehenen Quadraten einer eingethelbten Glasplatte vergleicht, wie die Tab. I. Fig. 28. bis 31. nach Bauer und Home abgebildeten sind, so werden nicht nur die Fehler, die dei der Fertigung der eingetheilten Glasplatte von Seiten des Mechanikus unvermeiblich sind, in einer bem Masse pergrößert, als die eingetheilten Klatte durch das Weisenden ner eben bem Maße vergrößert, als die eingetheilte Platte burch bas Mifroftop per größert gesehen wird, sondern es können auch nicht gut einzelne Rügelchen mit bie fen großen Quadraten verglichen werden, so daß also ganze Reihen von Rügelde

<sup>1)</sup> Philos. Transact. 1821. p. 25. seq.

<sup>2)</sup> H. Milne Edwards, Mem. sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux, à Paris, 1823. Pl. IV. Fig. 1.

<sup>5)</sup> Carus, in Seilers Naturlehre des Menschen. Tab. I. Fig. 8.

<sup>4)</sup> Annals of philosophy for Aug. 1827. überfest in Frarieps Retigen, 1821. 8. 6. 247.

<sup>5)</sup> C. Sprengel, Institutiones medicae. Tom. I. Amstelodami, 1809. 8. P. 114.

mit den Seiten der großen Quadrate der Theilung verglichen werden müssen. In diesen Reihen berühren sich aber die Rügelchen nicht immer genau in ihrer Peripherie, sondern sie haben oft kleine Zwischenräume zwischen sich, oder sind umgeziehrt an einander abgeplattet. Daher kann man auch dei dieser Methode nicht die größte Sicherheit und Feinheit erreichen. Bei der von mir angewendeten Methode sieht man die Quadrate der eingekheilten Glasplatte nur wenig, die Korvenkügelchen aber kark dergrößert, und jene ersteren erscheinen daher so, als wären ihre Seiten dem Durchmesser, und jene ersteren erscheinen daher so, als wären ihre Seiten dem Durchmesser eines Nervenkügelchens ziemklich gleich. Gesstüt daher auf diese volkkommnere Wethode zu messen, über welche man S. 156. nachehen kann, muß ich Sprengels? Angabe, daß ein Nervenkügelchen dem so groß wie ein Blutkügelchen sei, und beide 1/3000 Boll im Durchmesser eines Nervenkügelchen dem Groß umd Proch as ka sein und beide dem Durchmesser eines Nervenkügelchen sein muß von as ka meint in der hier angesührten Stelle wahrscheinlich den Durchmesser, weil er sonst immer den Durchmesser des Wervenkügelchen, weil au stein muß) 8 mas kleiner als der eines Blutkügelchen sei, sir viel zu klein balten. Ich sinde die Reiner als der eines Blutkügelchen sie, sir viel zu klein balten. Ich sinde den der Merdahen werden sind, die Blutkügelchen aber im Mittel 1/3000 Boll, und höchstens 1/3000 Boll. Die Durchmesser der Nervenkügelchen sie mit der von Kontan a sin so sern übereinsstimmt, als dieser die Nervenkügelchen gleichfalls um 1/3 kleiner als die der Kurrenkügelchen nämtich 1/3500 Boll.

In den Nerven selbst, die Ausbreitung des Sehnerven im Auge, und

In den Nerven selbst, die Ausbreitung des Sehnerven im Auge, und vielleicht auch die Ursprünge der Nerven, bevor sie in bautigen Scheiden eingehüllt find, abgerechnet, kann man bie Rügelchen ber Marksubstanz in ihrer naturlichen gage nicht erkennen. Diefes scheinen bie bautigen Röhren, in benen fie liegen, zu verhindern.

Die Körnchen, aus welchen bas Mark zu bestehen scheint, bas aus dem durchschnittenen nervus ischiaticus durch die Elasticität seiner Sheiben ausgevreßt wird, konnen vielleicht eher ohne Lauschung gesehen Diefe hat Prochasta 4) (fiehe Tab. II. Fig. 9.) bei einer 400 maligen Bergrößerung bes Durchmeffers abgebilbet. Es scheinen die Körnchen in ihm nicht unbeutlich in geraden Linien an einander gemibet ju fein. Babricheinlich hat auf biefe Beife, ichon vor Prochas= ta, Della Torre 5) bas Rervenmark aus an einander gereiheten burchiheinenden Rugelchen bestehen gesehen, die, weil sie fast in geraden Li= nien geordnet maren, einfache Fasern zusammenzuseten schienen. Beobachtungen aber, nach welchen Prevoft und Dumas, und Milne Edwards, innerhalb ber kleinsten häutigen Röhren, die es in den Merben giebt, mehrere aus an einander gereiheten Nervenkügelchen bestehende Schnure wahrgenommen zu haben meinten, konnen sehr leicht auf Saudung beruben.

<sup>1)</sup> C. Sprengel, Institutiones medicae. Tom. I. Amstelodami, 1809. 8. p. 114. 2) Georgii Prochaska, de structura nervorum tractatus anatomicus. Vindobonae, 1779. 8. p. 72.

<sup>5)</sup> Pontana, Traité sur le venin de la vipère. II. p. 218. <sup>4</sup>) Prochaska, de structura nervorum. Tab. VII. Fig. 6.

<sup>5)</sup> Della Torre, siehe bei Fontana, Traité sur le venin de la vipère. II. p. 188.

Dieser Meinung ift auch Reil'), indem er sagt, das die Nervensäben, unter dem Mikrostope betrachtet, vermöge einer optischen Täuschung, wie aus einer Reihe von Bläschen zu bestehen schienen, die von der flarken Erseuchtung und der Dünnheit der Fäden herrühre. Fontana nannte die kleinsten Nervensäden, die er, nachdem er ein Nervendündel seiner Soulen beraubt hatte, durch die stärsten Vergrößerungen sehen konnte, primitive Nervencylinder. Su verliesen der Länge des Nerven nach parallel neben einander und etwas geschlängelt, und schienen ihm durchlächtig, pon einem Sauschen bekleibet zu sein, und gelt, und ichienen ihm durchsichtig, bon einem Sautchen bekleibet zu sein, und eine dem Anscheine uach gallertartige Maffe zu enthalten. In dieser gallertartigen Maffe, vielleicht aber auch an der Oberftache der primitiven Nervencylinder, sah er zwar bei einer 500 maligen Vergrößerung bes Durchmeffers einzelne kleim Augelchen, oder ungleichförmige Körperchen, aber diese waren zerstreuet und nicht zu kleineren Fäden zusammengereihet. Die primitiven Nervencylinder waren, mit andern kleinen Theilen verglichen, noch sehr die, nämlich (dem Durchmesser nach) Imal so diet, als das kleinste rothes Blut führende Sesäh, und ungefähr 12mal so diet, als die kleinsten oder primitiven Muskelsäden. Tab. II. Fig. 4. und 5. stellt 2 primitive Nervencylinder 500 mal im Durchmesser vergrößert nach fonten die Konstillen vergrößert nach fonten die Konstillen vergrößert nach fonten die Konstillen vergrößert nach konstillen vergrößert vergrößert nach konstillen vergrößert vergrößert nach konstillen vergrößert stellt 2 primitive Nervenchlinder 500 mal im Durchmesser vergrößert nach Fontana?), Fig. 6., nach demselben?), primitive Nervenchlinder 700 mal vergrößert vor, von denen a von seiner häutigen Hülle Bedeckt, dereselben beraubt ist. An denselben sieht man, durch eine bei so starker Vergrößerung leicht entstehende optische Täuschung, gewundene oder geschlängelte Fäden oder Eylinder, sils tortususes, die man nicht mit den primitiven Nervencylindern, an denen sie sich um als Theile zu besinden scheinen, verwechseln darf. Auf Tad. II. Fig. 2. kann man, nach Kontana, die Rügelchen a, d., c, der Nervenhaut des Auges mit einem Blutkügelchen dverzseichen. Eben so zeigt Fig. 3. Kügelchen aus der Marklubstang eines Nerven und ein Blutkügelchen eines Kaninchen, bei der nämlichen Verarößernna beider. Wergrößerung beiber.

Sben so wenig wie Fontana, hat Treviranus in ben noch ohne eine optische Täuschung sichtbaren kleinsten Nervenröhren Fäden gesehen, die aus gufammengereiheten Nervenkugelchen beständen. Er 5) bildet vielmehr, Tab. U. Fig. 9., die kleinsten Nervenröhren aus dem Hüftnerven eines lebenden Frosches so ab, daß man nur hier und da einzelne unregelmäßige Rügelchen sieht. Aber an jedem Rande jeder Bleinften Nervenrohre fieht man einen gefchlängelten Faben laufen; juweilen bemerkt man auch 1 ober 2 folche geschlängelte Faben in

ber Mitte jeder fleinsten Nervenröhre.

Bergleicht man nun die Abbildungen der Nervencylinder, die bei einer 300 maligen Vergrößerung Prevost und Dumas, Tab. II. Fig. 10. vom Frosche, und Sdwards Fig. 12. vom Kaninchen, und haß sie den sech sche bei derselben Bergrößerung gegeden haben: so sieht man, daß sie den so etwadhten von Treviranus abgebildern schnlich sind. Aber sacht daß man bei inen Romannschaften von ischen Romannschaften in ischen Ausgebilder an ischen Sacht sachen Laufen Ausgebilder fact in vewannten von Exeviranus adgebildeten ähnlich sind. Aber statt daß man bei jenen Nervenröhrchen an jedem Rande einen einfachen Faden laufen sieht, so liegt hier an jedem Rande ein Faden, der aus an einauder gereiheten Kügelchen besteht; und katt daß bei jenen Nervenröhrchen zuweilen auch in der Witte t wder 2 einfache Fäden zu verlaufen scheinen, wollen Prevost und Dumas, und Edwards, zuweilen auch in der Mitte der Nervenröhren 1 oder 2 aus Küglichen bestehende Fäden gesehen haben. Treviranus hätt diese Fäden für nichts Weselntliches. Prevost, Dumas und Edwards dagegen glauben, daß die Weiselnen geschenen Reisen nan Tägelchen die Feinsten Wernenschen wären von ihnen gesehenen Reihen von Rügelchen bie kleinsten Rervenfaben waren. Aus diesem Grunde nennen sie das, was Fontana primitive Rervenco-linder genannt hat, secundare Rervenfasern. Diese secundaren Retvenfafern follen fich zwar nie unter einander vereinigen, noch überhaupt lefte

<sup>1)</sup> Reil, Exercitat. anat. p. 18.

<sup>2)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tab. IV. Fig. 1. 2. und 4. Tome II. p. 204. und 205.

5) Treviranus, Vermischte Schriften, B. I. Tab. XIV. Fig. 75. p. 130.

<sup>4)</sup> Prevost und Dumas, in Magendie Jourpal de physiologie exp. Tab. III. 8. 5) Edwards, Mem. sur la structure élémentaire des principaux tissus. 1823. 4. Pl. IV. Nro. 3.

<sup>6)</sup> Edwards, in Annales des sciences naturelles. 1826. Pl. 50. Fig. 15.

abgeben; aber bennoch soll jede berselben 4 aus Rügelchen zusammengesete Fäben einschließen, von benen 2 an den beiden Rändern der sehr platten secundären Rervensafern, 2 dagegen, die nur bei einer vorzüglich günstigen Beleuchtungsart sichts der würden, und sür gewöhnlich nicht sichtbar wären, in der Mitte der secundären Rervensasen verliesen. Die aus Rügelchen bestehenden Fäden nennen Prezvoss nund Dum as primitive Nervensasen: ihre Rügelchen sollen alle gleich groß sein und <sup>1</sup>/<sub>500</sub> Millimeter, oder ungefähr <sup>1</sup>/<sub>5000</sub> Par. Joll im Durchmesser haben; worans folgt, daß die von ihnen abgedibeten secundären Nervensasen in den <sup>1</sup>/<sub>100</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>75</sub> Millimeter, oder ungefähr <sup>1</sup>/<sub>2000</sub> Par. Joll im Durchmesser haben, und daß sie noch einmal so groß, oder wenigstens sast noch einmal so groß sünd, als die Butkügelchen. Man sieht aber auch nicht ein, was rum jede secundäre Nervensaser, da sie doch nach Prevost und Dumas niemals Aeste auch nicht ein, was rum jede secundären Nervensaser, da sie doch nach Prevost und Dumas niemals Aeste auch nicht blos aus einem Nervensaden bestehe, und warum, im Falle die keundären Nervensasen wirklich Aeste abgeben, sich die Zahl der in ihnen eingesschlossenen Aervensasen mirklich Aeste abgeben, sich die Zahl der in ihnen eingeschlossenen Aervensasen wirklich Aesten von Rügelchen immer genau am äußersten Kande der sozzüglich deutlich Reihen von Kügelchen immer genau am äußersten Rande der secundären Fasern liegen, und Känder, an denen das Licht vorbeistreist, leicht das Aussehn von Augelreihen zu dervon sieselchen primitiven Rervensasen für noch nicht gehörig bewiesen; zweisele aber nicht an der Gegenwart von Lügelchen im Gehirn und Nervenmarke, die aber eine ungsleiche Größe haben.

prevojt und Dumas, und von Cowards beighriebenen primitigen Neevenfastem für noch nicht gehörig bewiesen; zweisele aber nicht an der Gegenwart von Kügelchen im Gehirn und Neevenmarke, die aber eine ungleiche Größe haben.
Auch Hodzie und Lister') konnten keine aus Kügelchen zusammengesesten Fäden in den Nerven sehen, und Naspail') beschreibt, wie Fontana und Treviranus, die kleinsten Nervenfäden als durchsichtige Cylinder, die Külimeter, oder ungefähr 1/1400 Par. Boll im Durchmeser haben, und aus einer durchsichtigen Saut und einem kledrigen elastischen Stoffe bestehen, der aus der hohlen Haut herporgepreßt wird, wenn man die Nervencylinder zwischen 2 Glass

platten preft.

Es wurde eine sehr wichtige anatomische Thatsache sein, wenn es miefen mare, bag ber Durchmeffer ber kleinsten Mervenfaben, wie kontana meint, 3 mal so groß als ber Durchmesser eines kleinsten Blutgefäßes, und 12 mal fo groß als ber Durchmeffer ber kleinsten Fleisch= saben ware. Denn wenn sich bann zugleich wahrscheinlich machen ließe, buf fich bie Nerven an ihrer Endigung nicht in feinere Kaben zertheilten, als die in ben Nervenbundeln eingeschlossen sind: so konnte man mit . kontana folgern, daß weber bie kleinsten Gefäße, noch die kleinsten Fleischfasern Rerven bekommen konnten. Allein eben so wenig als man lagen barf, bag bie Beobachtung von Prevoft, Dumas und Eb= wards zuverlässig sei, burch bie bieselben 4 mal bunnere aus Rugelchen zusammengesette Kaben ber Nerven gesehen zu haben meinen, eben so wenig hat man hinreichenden Grund zu behaupten, daß es wirklich keine klei= neren Nervenfaben gebe als bie, welche Kontana, Treviranus und Raspail als die kleinsten gesehen haben. Bielmehr habe ich selbst ein= mal an bem Rande eines Studes ber Nervenhaut bes menschlichen Auges dicht neben einander liegende über ben Rand hervorragende durchsich= tige parallele Kaben, bie nicht aus Rugelchen bestanden, gesehen, welche

2) Raspail, in Frorieps Notizen. 1828. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hodgkin und Lister, in Annals of philosophy for Aug. 1827. übersett in Frorieps Notizen. 1827. Oct. p. 247.

270 Bufammenfegende Gewebe. Blutgefäße ber Rervengemebe.

ich für die feinsten Faben ber Nervenhaut zu halten geneigt bin, und bie 1/2900 Par. Boll im Durchmesser hatten.

Die Substanz bes Gehirns und ber Nerven erhalt sehr große, und verhaltnigmäßig auch fehr zahlreiche Blutgefäße. Bei bem Gebirne war man icon langft barauf aufmerkfam, bag 4 fo große Pulsaben, mie die 2 arteriae carotides internae und die 2 arteriae vertebrales find, viel Blut zu ihm führen mußten. Bei ben Nervenstämmen mach ten Prochasta, Sommerring und Reil auf die sehr zahlreichen Blutgefäßstämme aufmerkfam, die in die Nerven hineintreten. Aber Saller überschätte mohl die Menge bes Bluts, Die zum Gehirne geführt wird, wenn er fagt, bag jum Gehirne in einer gegebenen Beit 8 mal mehr Blut als zu jedem andern Theile geführt wurde. zu bestimmen, reicht die bloße Renntniß des Durchmeffers ber eintreten: ben Pulbadern nicht hin. Berschieben von bieser Sallerschen Unterfuchung ift bie, ob ein Theil eine ju feiner Maffe verhaltnigmaßig fc große ober geringe Menge Blut einschließe. Diese absolute Menge be Die graue Ge: Blutes hangt noch von gang anderen Umftanben ab. hirnsubstanz ist ziemlich reich an Blut, wird aber bennoch in biefer him ficht von ber Milz, von ber Leber und vom Fleische übertroffen. Die weiße Gehirnsubstanz bagegen ift bei bem Erwachsenen eber arm an me them Blute zu nennen, wie schon die weiße Farbe berfelben bewift. Der Blutreichthum eines Organs hangt vorzüglich mit bavon ab, in wie zahlreiche Zweige sich die eintretenden und austretenden Blutgefick theilen, und wie lang jeber von ben vielen Zweigen ift. In der Gebirnsubstanz scheinen die Blutgefäße schnell in die kleinsten Zweige und in die Benen über zu gehen, wovon eine Folge ift, daß ein und dasselle Blut nicht lange in Canalen burch die Gehirnsubstanz umbergeleitet wird, sondern balb wieder aus bem Gehirne herausfließt. Wielleicht verliert also das Blut seine Eigenschaft, bem Gehirne gur Ernahrung brauch bare Stoffe barzubieten, bei seinem Durchfließen burch bas Gebirn febr schnell.

Als ich die seinsten Netze der Blutgefäße, welche Lieberkühn in den verschiedensten Organen so glücklich angefüllt hat, an den in Berlin ausbewahrten Präparaten sorgfältig mit dem Mikrometer maß, habe ich gefunden, daß die kleinsten Gefäßnetze in keinem andern Theile so eng sind, als in der Gehirnsubstanz, vorzüglich in der Rindensubstanz. Einzzelne allerkleinste Gesäße hatten ½5100 Par. Zoll im Durchmesser. Die Mehrzahl der Gesäße, die daß feinste Netz bildeten, hatten im Mittel 1/5996 Par. Zoll im Durchmesser, während die Blutkügelchen nach meinen Bestimmungen im Mittel 1/5000 Par. Zoll im Durchmesser haben. Auch an einem der Länge nach und an einem der Luere nach ge-

machten Durchschnitte eines Nerven, beffen Gefage Liebertabn angefüllt hatte, überzeugte ich mich, daß die kleinsten Gefäße in ben Rerven bunner und enger maren, als in ben meiften anbern Theilen, bie noch gefähreicher finb, und in benen bie kleinften Gefähnete gleichfalls auf bas vollständigste angefüllt maren.

Die Pulsadern bringen in Die grane Rindensubstanz des Gehirns von außen Die Pulsadern dringen in die grane Rindeministanz des Gehrens don außen als unzählige kleine Stämme senkrecht ein, ihre Zweige gehen aber nicht die weiße Marksubstanz über, und sind daher nicht langer als die graue Rindenssubstanz die ist. In die weiße Marksubstanz des Gehruns dagegen dringen andere Blutgefäße von den Höhlen des Gehruns aus ein, und verlaufen von innen nach außen in der Richtung der Fasern des Gehirns, und diese gelangen umgekehrt auch nicht in die graue Rindensubstanz, wenigstens hingen beide Elassen von Gefäßen in einem Lieberkühnschaft, wenigstens hingen beide Elassen von Gefäßen in einem Lieberkühnschaft, nur durch sehr einzelne und durch sehr kleine Gefäße ausgamen

faße gusammen. Die Pulsabern ber Rerven theilen sich an den Nerven in Zweige, bie Die Pulsabern ber Nerven theilen lich an ben Rerven in Zweige, bie am Stammte in entgegengeseter Richtung fortgehen, bann Zweige schieden, welche sich mehr quer an ben häutigen Hüllen ber Nervenbundel und Nervenstränge verzweigen, endlich aber die kleinsten Aeste schieden, die wieder ein Nes bilden, welches sehr längliche Maschen hat, so daß die kleinsten Blutgefäße in der Nichtung der kleinen Nervensäden verlausen, dabei aber unter einander communiciren. Dieses Verhalten läßt sich an den von Lieberkühn ausgespristen, theils quer, theils der Länge nach durchschnittenen Nerven sehr deutlich sehen.

Ueber die Art, wie fich die kleinen Benenzweige und die Lymphaes faße im Gebirne und inden Rerven verzweigen, fehlt es noch an Beobachtungen. An ben die Dberflache bes Gehirns überziehenden und bedecken= ben Sauten bat Dascagni Lymphgefaße fichtbar gemacht; in ber Substanz bes Behirns aber konnte er fie burch Anfullung ihrer Soblen nicht nachweisen. Die gewundenen Cylinder, die er daselbst burch bas Mitroftop fab, und fur Lymphgefaße bielt, find teine Lymphaefaße, fonbern entstehen burch biejenige optische Zauschung, welcher Aler. Monro und Kontana ausgeset waren, und fommen mit benen überein, bie nach Monro Tab. II. Fig. 37. und 38. abgebilbet find.

Das Gebirn, welches in einer aus unbeweglichen Anochen gebilbeten, burchgangig wohl verschloffenen Soble aufgehangen ift, ift nur im Gengen von mehreren Santen umgeben, nicht aber in seinen einzelnen Ras fern , und es werben bie zur Gehirnsubstang hinzutretenben Blutgefäße nur so lange an einem hautigen Ueberzuge bes Gebirns bingeleitet, io lange fie an ber angeren Dberflache bes Behirns, an ben Ginbenennen biefer Derflache und an ber nach Innen gekehrten Dberflache ber dib-Ien bes Gehirns hinlaufen. In ber Gubftang bes Gebirns fallet aber verbreiten fie fich ohne an hautige Berlangerungen angebeim mit bie bie Bienfafern umbullten. In bas Innere bes Minnere aus beweglichen Knochen gebilberen Sental aum: haher oft felbft eine gente Reimmen gehange ben Sullen, bie ber Douitien ... ummer marfs hinein, mit ar butt Immer

270 Bufammenfegende Gewebe. Blutgefaße ber Rervengemebe.

ich fur die feinsten Faben ber Nervenhaut zu halten geneigt bin, und die 1/7950 Par. Boll im Durchmeffer hatten.

Die Substang bes Gehirns und ber Merven erhalt sehr große, und verhaltnigmäßig auch fehr zahlreiche Blutgefäße. Bei bem Gebirne war man ichon langft barauf aufmerkfam, baß 4 fo große Pulsaben, wie bie 2 arteriae carotides internae und die 2 arteriae vertebrales find, viel Blut zu ihm fuhren mußten. Bei ben Nervenftammen mach: ten Prochasta, Sommerring und Reil auf die fehr gablreichen Blutgefäßstämme aufmerkfam, bie in bie Nerven hineintreten. Aber Baller überschätte mohl bie Menge bes Bluts, bie jum Gehirne atführt wirb, wenn er fagt, bag jum Gehirne in einer gegebenen Beit 8 mal mehr Blut als zu jedem andern Theile geführt wurde. zu bestimmen, reicht die bloße Renntniß des Durchmessers ber eintretenben Pulsabern nicht hin. Berschieben von biefer Sallerschen Unter suchung ist die, ob ein Theil eine zu seiner Masse verhaltnismäßig fc große ober geringe Menge Blut einschließe. Diese absolute Menge be Blutes hangt noch von ganz anderen Umftanden ab. Die graue Ge: hirnsubstanz ist ziemlich reich an Blut, wird aber bennoch in bieser him ficht von ber Milg, von ber Leber und vom Fleische übertroffen. Die weiße Gehirnsubstanz bagegen ift bei bem Erwachsenen eber arm an me them Blute zu nennen, wie schon die weiße Karbe berfelben bewift. Der Blutreichthum eines Organs bangt vorzüglich mit bavon ab, in wie zahlreiche Zweige fich die eintretenden und austretenden Blutgefaft theilen, und wie lang jeber von ben vielen Zweigen ift. In der Behirnsubstanz scheinen die Blutgefäße schnell in die kleinsten Zweige und in die Benen über zu gehen, wovon eine Kolge ist, daß ein und dasselbt Blut nicht lange in Canalen durch die Gehirnsubstanz umbergeleitet wird, fonbern balb wieder aus bem Gehirne herausfließt. Wielleicht verliert also bas Blut seine Eigenschaft, bem Gehirne zur Ernahrung braud bare Stoffe barzubieten, bei feinem Durchfliegen burch bas Gehirn fc schnell.

Als ich die seinsten Netze der Blutgefäße, welche Lieberkühn in den verschiedensten Organen so glücklich angefüllt hat, an den in Beilin aufbewahrten Präparaten sorgfältig mit dem Mikrometer maß, habe ich gefunden, daß die kleinsten Gefäßnetze in keinem andern Theile seng sind, als in der Gehirnsubstanz, vorzüglich in der Rindensubstanz. Einzelne allerkleinste Gesäße hatten ½5100 Par. Zoll im Durchmesser. Die Mehrzahl der Gesäße, die daß feinste Netz bildeten, hatten im Mittel ½5996 Par. Zoll im Durchmesser, während die Blutkügelchen nach meisnen Bestimmungen im Mittel ½5000 Par. Zoll im Durchmesser haben.

Much an einem ber Lange nach und an einem ber Quere nach ge-

machten Durchschnitte eines Merven, beffen Gefage Lieberfabn angefüllt batte, überzeugte ich mich, daß die kleinsten Gefäße in ben Nerven bunner und enger waren, als in ben meiften anbern Theilen, bie noch gefähreicher find, und in benen bie kleinften Gefähnete gleichfalls auf bas vollständigste angefüllt waren.

Die Pulsabern bringen in Die graue Rindensubstang bes Gebirns von außen Die Pulsabern dringen in die graue Aindemiubstanz des Gehirns von außen als ungählige kleine Stämme senkrecht ein, ihre Zweige gehen aber nicht bis in die weiße Marklubstanz über, und sind daher nicht länger als die graue Rindenz biet ist. In die weiße Marklubstanz des Gehirns dagegeu bringen ans dere Blutgefäße von den Soblen des Gehirns aus ein, und verlaufen von innen nach außen in der Richtung der Fasern des Gehirns, und diese gelangen umgekehrt auch nicht in die graue Rindensubstanz, wenigstens hingen beide Elassen von Gefäßen in einem Lieberkühn schen Praparate, das ich in Verlin in dies fer Sinssist genau untersuchte, nur durch sehr einzelne und durch sehr kleine Ges faße gufammen. Die Pulsabern ber Rerpen theilen fich an ben Rerven in Bweige, bie

Die Pultsabern ber Rerben ihreiten fich an ben Retven in sweige, bie am Stammte in entgegengesehren Richtung fortgeben, dann Zweige schiedeu, welche sich mehr quer an den häutigen Hillen der Rervendundel und Rervenstränge verzweigen, endlich aber die kleinsten Aeste sichen, welches sehr längliche Maschen hat, so daß die kleinsten Blutgefäße in der Richtung der kleinen Rervensäden verlausen, dabei aber unter einander communiciren. Dieses Berhalten läßt sich an den von Lieberkühn ausgesprizen, theils quer, steils der Ling an den por Bernen sehr deutlich leben

theils der gange nach burchschmittenen Rerven fehr beutlich feben.

Ueber bie Art, wie fich die kleinen Benenzweige und die Lumphae= faffe im Gebirne und inden Nerven verzweigen, fehlt es noch an Beobach= tungen. Un ben bie Oberflache bes Gehirns überziehenden und bebecken= ben Sauten bat Dascagni Lumphgefage fichtbar gemacht: in ber Substang bes Gebirns aber konnte er fie burch Unfullung ihrer Sohlen nicht nachweisen. Die gewundenen Cylinder, die er daselbst burch bas Mikroftop fah, und fur Lymphgefage hielt, find keine Lymphgefage, fonbern entsteben burch diejenige optische Tauschung, welcher Alex. Monro und Kontana ausgesett waren, und tommen mit benen überein, bie nach Monro Tab. II. Fig. 37. und 38. abgebildet find.

Das Gehirn, welches in einer aus unbeweglichen Anochen gebilbeten, burchgangig wohl verschlossenen Sohle aufgehangen ift, ift nur im Sanzen von mehreren Sauten umgeben, nicht aber in seinen einzelnen gas fern, und es werden die zur Gebirnsubstanz binzutretenden Blutgefäße nur so lange an einem bautigen Ueberzuge bes Gehirns hingeleitet, so lange fie an ber außeren Dberflache bes Gehirns, an ben Einbeugungen biefer Oberfläche und an ber nach Innen gekehrten Oberfläche bet Sob= len bes Gehirns binlaufen. In ber Substanz bes Gehirns selbst aber verbreiten fie fich ohne an bautige Verlangerungen angebeftet zu fein. bie bie Hirnfasern umbullten. In bas Innere bes Rudenmarks bagegen, welches in einem aus beweglichen Anochen gebilbeten Canale auf= gehangen ift, und welches baber oft selbst eine gewisse Krummung erleis bet, geben bautige Kortsate von ben Hullen, die die Oberfläche überziehen, in die Substanz des Rudenmarks binein, und an diesen dringen

auch bie Blutgefäße in bas Innere bes Rudenmarts. Aber biefe bantigen Kortsätze bilden keine boble Roben, in welchen die Kasern bes Rudenmarts eingeschloffen lagen. Die Fasern ber Rerven endlich, welde von ben Dusteln, mabrend biefe fich verturgen, angezogen werben, und welche von benjenigen Dusteln, die bei ihrer Busammenziehung bider werben, ober auch von anderen außeren Ginfluffen einen Drud erleiben tonnen, find von mehrsachen Gullen umgeben, und baburch vor einer nach: theiligen Birtung bes Drudes gefchutt. Man fieht bieraus, bag bie häutigen Robren, in welchen bie Nervenfasern und Nervenfaserbundel liegen, nicht, wie Reil geglaubt bat, jur Entflehung und Ernabrung ber aus Nervenmart bestehenben Fasern unumganglich nothig find, benn nach biefer Borauslehung murben auch bie Kafern bes Gehirns in folden bautigen Schlauchen liegen muffen; sonbern fie sichern vornehmlich bie Nervenfalern vor bem Drude und vor andern nachtheiligen Einfluffen, und haben mahrscheinlich außerbem noch ben Ruten, die einzelnen Kasern und Bunbel von einander abzusonbern und also zu isoliren. Bielleicht iff eben beswegen, weil bie einzelnen Fasern und Faserbundel bes Gebirns und Rudenmarts nicht in bautigen Schlauchen gefichert finb, ber nachtheilige Ginfluß, ben bie Erschutterung bes Gebirns und Rudenmarfs bat, so groß und oft schnell tobtlich, in ben Rerven bingegen nicht so Da aber bie Erschütterung auf keinen anbern Theil einen beträchtlich. fo nachtheiligen zerruttenben Ginfluß bat, als auf bas Gebirn und Rudenmark, so muß man wohl schließen, daß die Organisation bes Gebirns und Rudenmarts vorzüglich fein fei, und bag vielleicht bie Rugelden, aus benen bie Gehirn= und Rudenmartsfubftang besteht, leicht in Unordnung kommen konnen. Dan erkennt auch hieraus ben großen Ruben ber Ginrichtung, vermoge welcher bas Gehirn und Rudenmark von 3 in einander eingeschloffenen bautigen Gaden, namlich von ber febnigen ober barten Birnhaut, dura mater, von ber Spinn= mebenhaut, arachnoidea, und von ber bie Gefage leitenben meis den Birnhaut, pia mater, fo umgeben find, bag fie in einem von ihr gebildeten Beutel ruben, und in ihm ziemlich frei in einer wohl verschlossenen Boble so schweben, bag bie burch bie harte Knochenmasse fortgepflanzten Stoße nicht fo unmittelbar auf bieselben wirken konnen: einer Einrichtung , von welcher ausführlich in ben Borbemerkungen aut speciellen Beschreibung bes Nervenspftems bie Rebe fein wirb.

Die Nerven, so weit sie außerhalb ber Schabels und Rudgrathoble liegen, find außerlich von einem loderen Bellgewebe umgeben, vermöge bessen sie jeden benedich welchen sie liegen, in einigem Grade beweglich angeheftet sind. Dieses Bellgewebe wird meistens nach innen zu bichter, und nimmt die Form einer Haut an, die selbst wieder

hullen für einzelne geöffere Abtheilungen ber Nervendundel bildet. Man nennt diese zellige Hulle die Zellhaut oder die zellige Scheide der de der Nerven, vagina nervorum cellulosa. Diese Scheide hangt zwar da, wo die Nerven danch die Löcher des Schadels heraus treten, mit der sehnigen oder harten Hirnhaut, und mit der Anochenhaut, die diese Löcher austleidet, in den Löchern det Wirbelsanle aber vorzüglich mit der sehnizgen Rückenmarkshaut zusammen, und erhält von diesen sehnigen Häuten anfangs sehnige Fasern. Abet diese hören sehr bald auf, so daß diese Scheide bei allen Nerven, mit Ausnahme des Sehnerven, der immer eine sehnige Scheide hat, von einer von der harten Hirnhaut verschiedenen Beschaffenheit ist.

Die fleineren Bunbel und Strange ber Nerven find in bichteren und glatteren hautigen Robrer ober Schlauchen, bie man bas Reu = rilem, neurilema nennt, eingeschlossen. Diese Schläuche haben bei lebenben Thieren und einige Zeit nach bem Tobe einen abnlichen Glanz als die Sehnenfaben. Man bemerkt nämlich an ihnen, wie bei ben Sehnenfaben, theils mit unbewaffnetem Auge, noch beffer aber burch imache Bergebßerungsglaser, quere, zuweilen spiralformig gewundene, juweilen im Bidzad gebogene glanzende Streifen, die mit bunklen Streifen abwechfeln, die aber weniger klein und weniger bicht liegen, als bi ben Sehnenfafern. Molinelli1), Aleranber Monro ber 2te2), und Fontana 5) haben diefe Streifen befchrieben und abgebilbet; und Tab. II. Fig. 16. fieht man fie nach Fontana 6 bis 8 mal im Durchmeffer vergrößert 4).. Die Anatomen glauben allgemein, bag biefe glanzenden und dunklen Streifen von fehr schwachen und nur burch die Burndwerfung bes Lichtes mahrnehmbaren Aus = und Ginbeugungen berrubren: und bie Urfache biefer ichwachen Beugung bes Reurilems liegt, nach Rontana, felbst wieder in einer fehr gleichformigen taum merklichen geschlängelten Lage aller in bem Neurilem eingeschloffenen kleinften Rervenfaben. Wenn man bie Rerven ber gange nach fpannt, fo verben biefe Streifen unbeutlicher, und verschwinden endlich gang, wenn Much im Baffer und im Beingeifte. die Spannung febr stark wirb. ind unter vielen andern Umftanden, verliert fich biefes sehnige Ansehn In frischen Theilen ift es eines ber ficherften Mittel, um er Nerven. ille noch mit blogen Augen sichtbaren Nerven von kleinen Blutgefäßen Man bemerkt biese Streifen an ben Nerven, wie beu unterfcheiben.

<sup>1)</sup> Molinelli, in Commentt. Instituti Bononiens. Tom. III. 1755. p. 282.

<sup>2)</sup> Meranber Monro, Bemerfungen über die Struftur und Berrichtungen Des Rervenfuftemes; a. d. E. Leipzig, 1787. 4. S. 28.

<sup>5)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tom. II. p. 194.

<sup>&#</sup>x27;) Fontana, ebendas. Tab. III. Fig. 8. 6. und 10.

reits Monro gezeigt hat, ichon zwischen bem Gehirne und ben Lodern bes Hirnschabels, und ehe die Nerven die febnige barte hirnhaut erreicht haben. Ift Fontana's Beobachtung richtig, fo tann man wohl biefe Streifen und die Urfache berfelben, die Fontana in ber geschlängelten Lage ber kleinsten Nervenfaben sucht, als eine Anstalt betrachten, burch welche die Nerven jede Art von Ausbehnung, sie mag nun von einer Bewegung ober von einer Anschwellung ber Theile berruhren, an benen bie Nerven liegen, ohne Nachtheil ertragen konnen,

Benn man einen von ben fleineren Rerven, welche noch vom Neurilem eingehüllt find, und fich burch die beschriebenen glanzenden und bunklen Streifen auszeichnen, mittelft einer febr feinen Rabelfpite offnet, mabrend er fich unter Baffer befindet: fo bemerkt man, bag bie eingeschlossene Materie, Die den unbewaffneten Augen wie Rervenmart erschien, wenn man fie unter Baffer mehr und mehr ausbreitet und mit dem Mifroffope betrachtet, aus noch viel Beineren durchfichtigen Faben besteht, beren Sullen nicht jene bellen und bunklen Streifen besiten, wie die Hulle, welche die Bundel dieser Faben umgiebt. Diese Raben find die primitiven Nervencylinder bes Fontana, die fcon oben ermahnt worben find, und bie er bei einer 500, 700, bis 800 maligen Bergrößerung bes Durchmeffers untersuchte. Sie zeichnen fich nach ibm baburch febr aus, bag fie alle biefelbe Diete haben, keine Rweige abgeben ober aufnehmen, und felbst durch die größte angewandte Dube nicht in noch kleinere Kaben zerlegt werben konnen. Sie Seinen ibm gameinformig zu sein, und aus einer außerft bunnen, burchsichtigen, einsormigen Sulle zu bestehen, in welcher eine bem Anscheine nach gelatinose burchsichtige im Maffer unauflosliche Aluffigfeit eineeschloffen ift. Buweilen fieht man in biefen Kaben einzelne Rugelchen ober unregelmäßige Körverchen, über welche aber Kontana ungewiß blieb, ob fie fich nicht vielleicht an ber äußeren Oberfläche ber Fäben befänden, und von Unebenheiten an berfelben berruhrten. Ueberhaupt glaubte er bei fehr ftarten Bergrößerungen gu selben herrührten. Ueberhaupt glaubte er bei sehr starken Vergrößerungen zu sehen, daß die Fäden von einer sehr dicken Lage von Bellgewebe eingehült wären. Da ihm aber dieses Zellgewebe häusig unter der Form von geschlängelten Fäden erschien, welche, wie schon ost gezeigt worden ist, leicht vermöge einer aptischen Täulstung geschen werden; und da Treviranus, Prevost und Dum as, die dieselben kleine Nervencylinder beschrieben haben, dieses Zellgewebe nicht sinden konnten: so ist es wahrscheinlich nicht so vorhanden, wie es Font an a beschreibt. Tab. II. Fig. 4. 5. und 6. stellt primitive Nervencylinder nach Font ana vor; Fig. 6. ist 700 mal im Durchmesser vergrößert, Fig. 4. 500 mal. Fig. 6. a, stellt den Nervencylinder von dem Zellgewebe, das Kont an a wahrzunehmen glaubte, bedeckt; d. denselben davon entblößt vor. Nach Prevost und Dum as sind die Nervencslinder nennt, die aber Prevost und Dum as mit dem Namen secundate Rervencslinder nennt, die aber Prevost und Dum as mit dem Namen secundate Rervensassen bezeichnen, vlatt, liegen varallel neben einander, sind alle von dem nämlichen Durchmesser,

platt, liegen parallel neben einander, sind alle von dem nämlichen Durchmeffer,

<sup>1)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tem. II. p. 207.

und fegen fich durch die gange Lange des Nerven fort; ober man fieht fie wenigftene fich weber in tleinere Bweige theilen, noch Bweige aufnehmen, an welcher

Stelle man fle auch untersuchen mag.

Bie viel folcher Faben felbst in einem kleinen Merven liegen konnen, ficht man aus ber von Prevoft und Dumas 1) gemachten Meffung und Berechnung, nach welcher in einem Nerven, ber 1 Millimeter, b. h. noch nicht 1/2 Linie im Durchmeffer bat, ungefahr 16,000 folder Raben Dlas haben wurben. Dies find also die kleinsten Nervenfaben, die noch mit Gewißheit beobachtet worden find. Prochasta und Aler. Monro ber 2te find nicht auf biefe kleinsten Rervenfaben aufmerkfam gemefen; und Reil hat fie wenigstens nicht forgfältig genug und nicht bei bin= michenber Bergrößerung betrachtet.

Reil legte ein 2 bis 3 Boll langes ganz frisches nicht gedrücktes Stück eines Nerven, 3. B. des Hüftnerven, in sehr verdünnte Salzsäure, und goß dann nach einigen Tagen kartere Salzsäure zu. Bei warmer Witterung im Sommer löften sich nun das Zellgewebe und die aus dem Neurilem gebildeten Hüllen der Nervenstränge und der Nervensalern zu einer schmutzigen schleimartigen Materie auf. Nach 2 bis 3 Tagen leitete er hierauf die Säure durch einen Seber oder Schwamm ab, und. ließ, ohne daß eine Bewegung entstand, destillirtes Wasser zustählichen. Dieses löste die Materie vollends auf, durch welche die Nervensäden an einander hafteten; worauf glänzend weiße Nervensäden in unglaublicher Jahl sichtbar wurden, welche ohne das Mikrostyp kaum deutsch gesehen werden fonnen, unter dem Mikrostope aber durchsichtig und aus an einander gereiheten Bläschen zu bestehen schienen.

Blatchen zu bestehen schienen.

Da jedes große Nervenbundel eine Bereinigung vieler kleineren ift, und da jedes kleinste Nervenbundel, das oft schon selbst so klein ist, daß leine Betrachtung Muhe macht, aus einer unglaublichen Menge von primitiven Nervenfaden besteht, die so klein sind, daß sie mit unbewass= netem Auge gar nicht einzeln betrachtet werden konnen, und in Menge neben einander gesehen wie Nervenmark aussehen: so muß man sich in Icht nehmen , fehr kleine Bunbel von primitiven Nervenfaben nicht fur infache primitive Nervenfaben zu halten. Es ware zwar ganz vorzügich wichtig, ben Unfang, ben Berlauf und bas Enbe ber allerkleinsten ber primitiven Nervenfaben zu kennen. Allein die Untersuchung der= elben, bie nur mittelft bes Mitroftops unternommen werben kann, ift schwierig, bag wir in biefer Hinficht fast gar nichts wiffen. ana, Prevoft und Dumas behaupten, wie schon erwähnt worden, af die Nervenfaben, die Fontana primitive nennt, niemals Zweige bgaben, und baß fie fich eben so wenig mit einem andern zu ihnen binitretenben Mervenfaben zu einem vereinigten, sondern immer von gleicher dide maren, und immer von den übrigen Nervenfaden getrennt blieben. Bahrend fich also die großen und kleinen Nervenbundel häufig mit ein= iber perfischten, gingen bie primitiven Nervenfaben, ohne Zweige zu

<sup>1)</sup> Prevost und Dumas, in Magendie Journal de Physiologie expér. Tom. III. p. 320.

empfangen ober abzugeben, neben einander fort. Diefe Bebauptung, Die für die Angtomie und Physiologie bes Rervenfustems von ber groß: ten Bichtigkeit fein wurbe, bebarf noch fehr ber ferneren Beftatigung. Sie mirb aber menigstens burch bas, mas man bis jest über bie baumformige Bertheilung ber Rerven, über bie Bunahme ber Rerven an Dide bei biefer Bertheilung, über bas Busammenmunben (bie Anaftomofen ober Communicationen) ihrer 3meige unter einander, über bie Beflechte ba Nerven, plexus nervorum, und über bie Rervenknoten, Sanglien, ganglia, weiß, nicht wiberlegt; benn alle bis jeht über ben Berlauf ber Nervenzweige angestellten anatomischen Untersuchungen geben nur bodftens auf febr kleine Nervenbundel.

Reil, welcher behauptet, daß fich bie kleinften Rervenfaben aller: bings theilten, fich haufig unter einander vereinigten und von verfchie: bener Groffe maren, flutt fich auf feine Untersuchung über ben Bau bes Allein auch er sab bei biefer Untersuchung nur bie Scheiben ber kleinen Nervenbundel, nicht die der primitiven Rervenfaden bie Kontana beschrieben hat.

Reil legte nämlich bas in ben Augapfel übergebende, und bas in ber Schibelhoblie befindliche Stud bes Sehnerven 6 bis 12 Stunden lang in Seifensieber lauge, die ein wenig mit Baffer verdunnt war. Diese erweichte bas Rerren mart, ohne bie hautigen Canale aufzulofen, in welchen es liegt. Ale nun ber mark, ohne die häutigen Canale aufzulösen, in welchen es liegt. Als nun der Nerv in Wasser, das Reil häusg erneuerte, gedracht und zwischen den Fingern sanst gedrückt und gerollt wurde, ließ sich aus ihm das erweichte Mark vorkichtig auspressen, und die übrig gebliebenen häutigen Canale konnten nun ausgechnieten werden, und mit Quecksilber angefüllt und dann getrocknet und ausgeschien werden. Die kleinsten Canalchen, die man nun sah, hielt aber Reil mit Unrecht sir die Hüllen von Nervenbündeln gewein, da doch schon ihre Größe beweist, das sie brüllen von Nervenbündeln gewein sind. Sie communicirten sichtbar unter einander, so daß, wenn auch nur durch einen einzigen Canal Quecksilber singthe wurde, sich dennoch der ganze Nerv die zum Berplagen mit Quecksilber süllte. Tab. II. Fig. 17. a 1) stellt das in das Auge übergehende Stück des aus die beschriebene Weise behandelten Sehnerven ausgeschnitten vor; d das hinter dem Sehloche gelegene, welches in die Vereiwigung der Sehnerven überging. In die sehnerven noch sehlen, plöstlich ihren Ansang nehmen, und zwar fo, daß sie

ber Sehnerven noch fehlen, ploglich ihren Ansang nehmen, und zwar fo, daß fie am Rande etwas früher entstehen, als in der Mitte.

An einer andern Stelle erwähnt Reil, daß die kleinsten Nervenfäden im Sehnerven ungefähr so dick wie ein Kopfhaar waren. Aber es läßt sich berednen, daß sie nach den Messungen von Prevost und Dumas etwa einen 4 bis 4½ mal kleineren Durchmesser als ein Kopfhaar von mitterer Starke haben.

Bogros 2) hat neuerlich, ohne das Nervenmark gupor durch Lauge gu ermeichen und bann auszupressen, Quecksilber in die neurilematischen Canale einge sprist. Er behauptet fogar, daß die Anfullung berfelben auf diese Beife leichter und vollkommener vor fich gehe, als wenn er zuvor die von Reil vorgeschlagene Borbereitung der Nerven angewendet habe. Das Metall drang in alle von cinem Nervenstamme abgegebenen Fäben, und machte, daß man dieselben bis in die Bärzchen der Haut und ber Schleimhaut verfolgen konnte. Selbst in die Faden

<sup>1)</sup> Reil, exercit. anat. Tab. III. Fig. 15. a. b. und c. x.

<sup>2)</sup> Bogros, in Ferussac Bullet. des sc. nat. Mai, 1825. p. 1.; und in Froriep Notizen, Jun. 1825. p. 291. Amusat etructure et origine des nerfs, im Journal gen. de Méd. Acût. 1827. p. 153.

ber Gangtien drang das Queckstber ein, und machte daselbst eine Menge sich in einander einmündender gewundener Canalchen sichtbar. Wenn man es aber gegen die Ursprünge der Nerven trieb, so fiel es an der Stelle in die Hobbe ber harten Racenmarkshaut, wo die Nerven durch dieselbe hindurch gehen. Es icheint biernach, das das Quecksiber bei diesen Versuchen nur in den Zwischenraumen der neurilematischen Canale vorwärts gedrungen sei, und daß gar nicht baran zu denken sei, das sich im Marke jedes Nerven ein Canal bestünde.

Die meisten Nerven theilen sich zwar einigermaßen nach Art eines Baums in kleinere und kleinere 3meige; aber es laft fith meistens nachweisen, bag alle die Zweige, die aus einem Nerven ausgeben, aus Nervenbundeln ober que Mervenfaden bestehen, Die fichon wor der Theis lung in bem Stamme getrennt und mit ihrer eigenthumlichen Gulle versehen vorhanden maren; und mo biefes nicht bewiesen werden kann, da liegt der Grund in der Kleinheit der sich vertheilenden Nerpen. Da= gegen ift noch von niemanden beobachtet worden, daß, ein einfacher Rervenfaben Zweige abgegeben habe. Wenn man fieht, bag bie Rerven mabrend ihres Resleufs und bet ihrer Bertheilung bicker werbent), fo konnte man vermuthen, daß die Nervenfaben beswegen bicker wurden, damit auch einfache Rervenfaben Bweige abgeben konnten. Da inbeffen Die Sullen ben gräßten Theil, bas Rervenmart aber ben geringften Theil der Rerven ausmacht; und da die Sullen aller zertheilten und einzeln verlaufenden Nervenftrange zusammengenommen viel umfanglicher find als die Sullen der Nervenstämme; fo lange alle fleineren Nervenfirance in einer Gulle vereinigt waren: fo kann man nicht miffen, ob man bas Dickermerben ber Nerven mabrend ihnes Berlaufs einer Bergroßerung ber aus : Dant bestebenben Saben gufchreiben burfe ober ob es nicht vielmehr von der Berftarkung ber Bullen ber Mervenzweige bei ihrem Austreten aus ber gemeinschaftlichen Hulle abhänge. Inweilen bangt bas Dickerwerben ber Nerven fichtbar biervon ab; zuweilen scheinen aber auch die Rerven nur bider zu werben, z. B. wenn ein porher colindrischer Nerve eine platte Form annimmt, ober wenn bie Faben eines Nerven eine mehr lockere Lage erhalten. Daß bie menschliche Haut in allen Punkten empfindlich fei, daß dasselbeibei so vielen andern Theilen flatt finde, und daß bemnach bie verhaltnigmaßig geringe Babl ber fleinsten Mervenfaben, Die in den Ursprungen ber Rerven eingeschloffen iff, gar nicht ausreiche, um bem Gehirne von fo vielen Dunkten bes Rorpers Empfindungen juguführen, ift eine Borftellung, burch bie bie Meinung, daß die Markfaben ber Nerven bei ihrem Berlaufe bider werben mußten, nicht gehörig unterftust wird. Denn es ift über bie Art ber Enbiaung ber meiften Rerven nichts befannt, und es fann baber auch nicht

<sup>1)</sup> Sam, Thom. Commerring, Bom Baue Des menfchichen Korpers. 1800. B. V. 20bth. 1. G. 108.

behauptet werben, daß jeder empfindliche Punktdes Körpers einen einzelnen Rervensaden für sich allein bedürse, der nur an seinem Ende emspsinde; da es z. B. denkbar ist, daß ein verlausender Nervensaden in der Nähe seiner Endigung an seiner Oberstäche empfinde, so daß eine Menge von Punkten durch ihn empfindlich werden. Zur Erklärung der sehr ausgedehnten Birksamkeit der Nerven ist es also weder nöttig, sich zu denken, daß die Nerven dicker werden; noch, wie Reil meinte, daß sie von einer Atmosphäre umgeben wären, vermöge welcher sie über ihren sichtbaren Umfang hinaus von Punkten, die von ihnen entsernt läsgen, Sindrücke empfangen könnten.

Bas bis jest von ber baumformigen Berzweigung ber Rerven gefagt worden ift, bas gilt auch von bem Bufammenlaufen und ber Bereinigung getrennter Nervenzweige in einen, anastomoses, communicationes nervorum: wegen welcher Bereinigung die Rervenzweige fich anders als die Aeste eines Baums verhalten; benn biefe vereinigen sich nicht unter einander. Zuch bei dieser Bereinigung der Rervenzweige ist es noch nicht bewiesen, daß eine wirkliche Berschmelzung bes Rervenmarks mehrerer kleinsten Rervenfaben fatt finde. fich vereinigenden Nervenzweige nicht zu klein waren, um einzeln verfolgt gu werben, fab man vielmehr immer, bag bie Bereinigung nur barauf beruhete, daß bie eingehüllten Rervenftrange die Ordnung veranderten, in der sie in noch größeren Hullen neben einander lagen. Stellen, an welchen mehrere Nervenzweige fich schnell hinter einander mehrmals theilen und wieder vereinigen, nennt man Goflechte, plexus. Diese Geflechte unterscheiden sich unter anbern von ben von Menschen gemachten Geflechten baburch, daß bie fich verflechtenben Rervenftrange, wannend fie burch bas Geflecht hindurch geben, nicht aus benfelben gaben teftehen bleiben, fonbern bag jeber Strang Bunbel von Faben von benachbarten Strangen aufnimmt, und zwar so oft hinter einander und immer andere, daß zulett jeder Nervenstrang Faben von allen benjenigen Nervensträngen enthält, die in bas Geflecht eingingen. folthe Untereinandermengung der Nervenfaden findet aber nicht nur zwiichen getrennt verlaufenden Mervenzweigen fiatt, fonbern Prochasta1), Alexander Monro 2) der 2te, Reil 3) und andere haben bewiesen, baß auch bie Bunbel eines einzigen Nerven, mahrend fie in ber gemeinschaftlichen Hulle eines Nerven verlaufen e oft bichte Geflechte bilben. Sehr auffallend ist bieses, nach Prochasta, bei bem nervus trigemi-

, ;

<sup>1)</sup> Georgii Prochaska de structura nervorum. Vindobonae, 1779. Tab. II.
2) Alex. Monro, Bemertungen über die Struttur und Berrichtungen des Rervens

stems, a. d. Engl. Leipzig, 1787. 4. S. 33.

3) Reil, exercitationes anatomicae. Halae, 1796. Fol. Tab. I.

nus und vagus. Ronro hat aber auch bei andern Rerven', 3. 23. bei bem Mebiannerven bes Urms, durch Aufschneiben ber Hullen beobachtet, bag fich bie Bunbel beffelben innerhalb ber allgemeinen Scheibe fo oft unter einander vereitigen und von einander trennen, buf zuleht jeber Meine Strang Saben' von allen ben Mervenftrangen enthalt, bie bober oben ben Rerven ansmachen. Diefer 3wed tann auf eine fehr mannichfaltige Beife erreicht werben, und baber mag es auch tommen, baß in ber Bilbung ber Rervengeflechte im Ginzelnen viele Berfcbieben= beiten gefunden werbeit. Das gartefte Rervengeflecht, welches man fennt, ift bas ber gaben bes Gehnerden in ber Rervenhaut bes Auges bei Raninchen, welches Fontana 1), Benn 2) unt Commerring 3) mahrgenommen haben, und bas Geflecht bes Gehornerven an bem Spis ralblatte ber Schnede im menichlichen Dire, welches Aleranber Monro ber 24e, Scarpa und Sommerring befchrieben baben. Sier mare es vielleicht noch am erften moglich zu bestimmen, ob in ben Geflechten auch bas Dart ber fleinften Nervenfaben gufammenftogen tonne.

Benn fich die Nerven schnell in fehr viele butine Rervenzweige theis len, und diese wieder bechte Geflechte bilben, so nennt man die baburch entflebende Unschwellung, die von einer gemeinschaftlichen aus Bellgewebe beftebenben Bulle umgeben wird, einen Mervenenoten, ganglion. Un ber Oberfläche vieler Nervenknoten fieht man beutlich , buß bie fich theilenben und vereinigenden Rervenzweige in ihrem Neurilem einigehullt find, und daß alfo bie Wheilung nicht bis auf bie primitiven Rervenfaben geht. Alexandet Monro fab fogar bie bellen und bunteln queren Streifen an bem Reurilem biefer Rervenfaben. Im Innern ber Rervenknoten ift es aber schwieriger zu bestimmen, wie weit die Theilung ber fich verflechtenben Nervenzweige gehe. In ben Bwischenraumen ber fich in fleine Breife gertheilenden, undebann wieder ju größeren Strangen ausammentretenden Rerven, liegt bier namlich eine gelblich braunliche, ober graurothliche, ober braunrothliche Substang, Die ben fich gertheilenden Rerven fest anbanat, und bie manche, wie Sohnftone 4) und Bichat, für eine Utt Ghirnfubstang, andere, wie Gcarpa 5),

વર્ષ (૧૦૦૦) હતું છે હતું પ્રાથમિક પ્રાપ્યાન કરવા વર્ષનો છે.

<sup>1)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tab. V. Fig. 12.

<sup>2)</sup> Zunn, in ben Commentar. soc. reg. Gotting. IV. p. 191:

<sup>5)</sup> Gommerring, in einer Anmerfung ju Monto's Bemerfungen aber bit Struffur und Berrichtungen bes Rervenfiftems. Leipzig, 1787, 4, 6, 34.

<sup>4)</sup> James Johnstone, in Philos. Transact. Tom. LIV. (for the Year 1763.)
T. LVII, und Tom. LX.; und in J. Johnstone's Untersuchungen über das Nervensystem. Leipzig, 1796. Abschutt 7.

<sup>5)</sup> Scarpa, anatomicarum annotationum Lib. I. de nervorum gangliis et plexubus. Mutinae, 1779. Cap. II. §, 10.

Ponro,1) und Buger2), für ein eigenthumliches gefähreiches Bellewebe gehalten haben, Rach Scarpa foll biefes Bellgewebe auch auweilen Sett, und in maffersuchtigen Sorpern eine ferdfe Feuchtigkeit wie anberes mafferfüchtiges Bellgemebe enthalten , melches gett aber Bugern mehr außerhalb als in jener graurothlichen Stebstanz feinen Sie zu Die rothliche Farbe verbankt biese Substang mabricheinbaben schien. lich ihren gahlreichen Blutgefäßen.

Aus ben Mervenknoten kommen bie beraustretenben Rerven meistens bider beraus als ffe maren, ba fie in die Nerventnaten eintraten. Den ro meint, bag ber Grund bavon nicht in ben Spillen flege; benn er habe bie Bullen ber austretenben Nerven nicht bider als bie ber einswetzuben gefunden; und er fchließt hieraus, bag bas Mart ber Rervenfaben in ben Ganglien auf irgend eine Beise einen Bumachs erhalten muffe.

Buger3) bagegen hat wenigstens in manchen aus ben Genglien bervorgegangenen Nerven gesehen, daß bie Nervenbundel von einer dem rothlichen Bellgewebe ber Ganglien abnlichen Subffang umgeben maren, und burch bieselbe fo unter einander verbunden, wurden, bag man bie einzelnen Nervenbundel nicht, sa leicht als, bei andern Nerven unterscheiben konnte. Micht immer find aber die aus ben Ganglien austretenben Merven bider gle bie in fie eintgetenben. Wenigftens führt Monre an, bag man jumeilen Nervenkupten finde, gus welchen bie Rerven eher bunner als dicker hervortraten, als fie eingetreten maren-

Es bleibt baber noch zweiselhaft ob in ben Ganglien bas Mark ber Nerven vermehrt merbe, ob daselbst etwa ganz neue Rervenfaben entflehen, und endlich, ob ba eine Verginigung verschiedener Nervenfaden burch Zusammenfliegen bes Marts ftatt finde, ober ab im Gegentheile nur bie eingehullten Mervenfaben ber Bunbel, wie in ben Geflechten, zertheilt und in anderer Ordnung in Scheiben zusammengesaßt merben, fo daß sich also die Ganglien nur baburch von den Gestechten unterschie ben, daß die Nervengeflechte in ihnen feiner und bichter, und die 3mischenraume zwischen ben sich verflechtenben Zweigen won einer eigenthum: lichen gefähreichen Gubstanz ausgefüllt:maren. Diejenigen, welche, wie S. R. Treviranus, die Mervenknoten für die vorzüglichste Urfache ansehen, daß der Eindruck, der auf einen Merven geschieht, zuweilen auf einen andern Nerven übergetragen werben kann (eine Erscheinung, Die man Sympathie nennt); pher biejenigen, welche die Nervenknoten, wie Binslow, Johnstone, Bichat und Reil, für fleine Mittelpunkte,

1 - C - C - C - C

1. m.

<sup>1)</sup> Alexa Monro, a. a. O. p. 39,

<sup>. . .</sup> 2) Wutzer, de corporis humani gangliorum fabrica atque usu monegraphia. Berolini. 1817. 4. p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wutzer. a. a. O. p. 63.

3wecke d. Berzweigung b. Nerven u. ihres Zusammenlaufens. 281

gleichsam für kleine Gehirne halten, sind geneigt, einen Zusammenhang ber Nerven in den Ganglien durch Nervenmark anzunehmen, ob er gleich anatomisch nicht himreichend bewiesen ist.

· Ueber die Nervenknoten und über dieienige Abtheilung des Mervenfostems, in welcher bie Nervenknoten am haufigften vorkommen, und bie man bas arganische Rervenspftem ober ben sympathischen Derven nennt, ift in ber fpeciellen Anatomie in ben einleitenben Bemerkungen zur Nervenlehre bie Rebe. hier moge nur noch folgende Der Umftand, bag in ben aus bem Gebirne und Bemertung fteben. Ruckenmarke entspringenben Nerpen Millionen neben einander liegende primitive Nervenfaben eingeschloffen find (nach Prevoft und Dumas ungefahr 16000 in einem Rerven, ber 1/2 Linie bid ift), veranlagt bie Idee, daß biese Faben bestimmt find, gewisse Stellen bes Gehirns mit gewissen Stellen bes Rorpers in Berbindung zu bringen. Es konnte num bierbei entweber wichtig fein, bag eine Stelle bes Bebirns ober Rudenmartes mit mehreren von einander entfernt liegenden Stellen bes Korpers in Berbindung tame, & B. eine Stelle des Gehirns mit mehreren Muskeln, Die von bort aus zu gemeinschaftlichen Bewegungen bestimmt wurden; biefer 3med wurde burch die baumformige Berbreitung eines an einer bestimmten Stelle entsprungenen Nerven erfüllt merben : ober es tonnte auch wichtig fein, bag mehrere von einander entfernt liegende Stellen bes Gebirns ober Rudenmarkes mit einer Stelle bes Rorpers burch Nerven in Berbinbung gebracht murben, g. B. bas Berg mit vielen Stellen bes Rudenmartes. Diefer 3wed murbe un= ter anbern auch burch bas Uebergeben von Nervenbundeln aus ber Scheibe mehrerer Bergen, in bie Scheiden mehrerer andern erfüllt werben, inbem baburch bewirft werben wurde, daß ein Rervenstrang Rervenfaben entbielte, Die an febr verschiedenen Stellen bes Gebirns ober Rudenmarks entsprungen mare. Endlich fonnte vielleicht noch erforberlich fein, bag bie Nerven, außerdem baß sie burch bas Gebirn und Rudenmark in einigem Zusammenhange unter einander fteben, auch noch auf ihrem Berlaufe ju ben Theiten bes Rorpers an gewiffen Stellen in eine gegenfeitige Berbindung gehracht wurden, fo daß ein Nerv dem andern baselbst Eindrude mittheilen, ober auch mehrere Nerven von einer folden Stelle aus ju jufammenftimmenden Thatigfeiten beftimmt werben konn-Dieser lettere 3med ift amar noch nicht in bem Grabe mahrscheinlich als bie beiben andern; indessen barf er nicht aus ben Augen gelas-Man tann jest noch nicht einmal miffen, ob es nicht sen werden. außerbem noch Nervenfaben gebe, bie von einem Nerven zu andern Nerpen geben, bann aber in beren Scheiben ju ben Stellen bes Gehirns pber Rudenmarts zurudlaufen, von welchen biefe lettern Nerven ihren

Ursprung nehmen, und auf diese Weise entfernte Stellen des Sehirns oder Ruckenmarks in einen Zusammenhang bringen, der von demjenigen verschieden ist, in welchem alle Theile des Sehirns und Ruckenmarks durch die unmittelbare Fortsehung ihrer Materie steben. Der Bau des Nervenspstems ist so sein, daß wir und immer erinnern mussen, nur oberstächliche Kenntnisse selbst von solchen Einrichtungen desselben zu haben, die leichter in die Augen sallen. Alle Behauptungen aber, die man über den Berlauf der Rerven durch die Ganglien und über die Anastomosen der Nerven ausstellt, bleiben deswegen sehr ungewiß, weil man höchstens nur den Berlauf der Rervenbundel, nicht aber den kerkleinsten Nervensäden kennt.

Leiber kennt man, einige wenige Nerven abgerechnet, auch die Ant der Endigung der Nerven nicht. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß sie dei Nerven, die einen verschiedenen Zweck haben, sehr verschieden sei. Man muß deswegen Bedenken tragen; die Art der Endigung des Seh und Gehörnerven, die sich zuleht membranenschmig ausbreiten, ohne weiteren Beweis auch noch andern Nerven zuzuschreiben. Proschasta glaubte, daß die Nervensubstanz am Ende derselben mit der Substanz der Theile, zu denen die Nerven gingen, verschmölze. Und auch Reil meint, daß sich die Nerven mit freien Enden endigten. Rusdolphi 1), Prevost und Dumas?) dagegen haben gesehen, daß sehr seine Nervenenden endlich Schlingen bildeten; ersterer um die Muskelsassern der Zünge größerer Säugethiere, letzterer mittelst des Mikrostops an den durchscheinenden Fasern der Bauchmuskeln der Frösche.

Die vielen Hullen ber Nervenfaben und Nervenbundel verschaffen ben Nerven Sigenschaften, die sie außerdem nicht besihen wurden, wenn sie, wie die Fasern des Gehirns, nur aus Nervenmark beständen. Ihnen verdanken sie ihre Elasticität, vermöge welcher sich die Stucken eines durchschnittenen Nerven während des Lebens sowohl verkurzen, und sich dadurch von einander entsernen, als auch der Quere nach zusammenziehen und einen Theil ihres Markes hervorpressen. Den Hullen verdanken die Nerven serner die Sigenschaft, der Fänlnist lange zu widerstehen, und noch sehr sest zu sein, wenn sich bereits die meisten andern weichen Theile durch Fäulnist aufgelost oder vom Körper getrennt haben. Auch die Härte der Nerven hängt vorzüglich von ihren Hullen ab. Die beiden Sinnesnerven, der des Geruchs und der des Gehörs, welche einen so kurzen Berlauf haben, und weder Zweige zu einem Mustel schieden,

III. p. 322, und Fig. 2.

manahangan bera

<sup>1)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie, I. B. Berlin, 1821, p 95.
2) Prevost und Dumas, im Journal de physiologie experimentale. 1823.

noch selbst bem Drucke oder Zuge eines Muskels oder eines andern besweglichen Theiles auf ihrem verborgenen Verlauf ausgesetzt sind, haben weniger dicke und nicht so sehr bis auf die kleinen Bundel eingetheilte Hullen, und find zugleich auch die weichsten Nerven, welche es giebt. Selbst die Farbe der Nerven mag vielleicht mehr von dem größeren oder geringeren Gefästreichthume der Nervenhüllen, als von der grauen oder weißen Beschaffenheit des Nervenmarks abhängen.

Die Nerven find biejenigen Theile, welche, wenn fie verlett werben, unter allen am meisten Schmerz erregen. Neuerlich haben zwar Da= gendie und Charles Bell behauptet, es gebe Merven, welche, wenn sie durchschnitten wurden, nicht schmerzten, weil sie nur geschickt waren, Einbrude vom Gehirne und Rudenmarke zu ben Duskeln gelangen zu laffen, und in biefen baburch Bewegung zu erregen, teineswegs aber fahig waren, Eindrucke von ben Theilen bes Korpers zu bem Ruckenmarke und zum Gehirne fortzupflanzen, und baburch bort- Empfindung Bon biefer Unterscheibung von Empfindungs = und Bewegungenerven ift in ben Borerinnerungen gur speciellen Mervenlehre die Rede. Sier braucht baber nur ermähnt zu werben, baß es noch keine hinreichenden Grunde für eine folche Meinung giebt. Naven pflanzen burch eine in ihnen vorgebende Beranderung Eindrücke jum Gehirne fort, und erregen baburch Empfindung; viele Merven machen aber auch zugleich eine Einwirkung bes Gehirns und Rudenmarkes auf die Musteln moglich, und erregen biefe baburch zur Bewegung.

Es ist bereits S. 254. gesagt worden, daß von einem Gliede, bessen Rewenverbindung mit dem Gehirne man dadurch unterbrochen hat, daß man alle zu ihm hinzutretenden Nerven durchschnitten oder durch ein um die Nerven gelegtes Band zusammengeschnürt hat, dem Gehirne keine Eindrücke zugesührt werden können, und daß das Glied in diesem Justande daher bei allen Arten von Berletzung völlig un empfindlich ist. Eben so wenig können aber auch zu diesem Gliede vom Gehirne aus Eindrücke, die die Seele hervordringt, fortgepflanzt werden; und ein Thier oder ein Mensch ist daher völlig unvermögend, ein solches Glied im geringsten durch die eignen Muskeln des Gliedes zu bewegen. Bei Theilen, welche, wie das Herz, der Darmcanal und andere Theile, von der rechten und linken Seite her, und überdies von Nerven, die aus vielen Nervenstämmen entsprungen sind, mit Nerven versehen werden, kann aber eine solche vollkommene Unterbrechung der Continuität aller Nerven nicht leicht bewirkt werden.

Wenn man bei einem Pferde bie Nerven ein Stück über bem Sufe völlig burchschnitten hat, so kann man, wie mir Renuer in Jena erzählt hat, ben franken Suf mit Bangen von ben soust sehr empfindlichen Theilen abreißen, ohne daß bas Pferd babei gebunden ist. Wenn man, wie dieses schon Galen

gethan hat, die beiden Stimmnerven zu beiden Seiten des Salfes burchschneibet, so hört das bei dieser schmerzhaften Operation beftig schreiende Thier in dem Angenblicke zu schreien auf, wo beide Rerven durchschnitten werden; benn es wird von diesem Momente an unfähig, die Theile des Rehlfopfs, welche das Stimmwertzeug sind, zu bewegen und den geringsten Ton von sich zu geben. Sind die beiden Nerven durch Umlegung eines Bandes nur mäßig zusammengedrückt worden, so kann man dem Thiere die Stimme wiedergeben, so bald man das Band ibst.

Je naher an dem Gehirne oder Rückenmarke eine folche Operation mit einem Nerven vorgenommen wird, desto mehrere Theile, welche durch ihn empsinden und bewegt werden, werden der Empsindung und Bewegung beraubt. Wird daher der untere Theil des Rückenmarks durchschnitzten oder zusammengedrückt, so werden alle diejenigen Theile ihrer Empsindung und Bewegung beraubt, deren Nerven vom Rückenmarke unterhald der Stelle ausgehen, an welcher das Rückenmark durchschnitzten worden ist; nicht aber die Theile, deren Nerven oderhald dieser Stelle vom Rückenmarks oden am Halfe, 3. B. durch eine Berdrehung der Wirdel, allemäblig zusammengedrückt wurd, die gange Halfe des Rumpss und der Glieder dieser Halfe unenpsindlich und dewegungslos werden, ohne daß es die andere Halfe beschlichen und deren Glieder werden, welche ihre Nerven von der nicht gedrückten Hälfte des Rückenmarks empfangen, und ohne daß es der Kopf und diesenähmten Hälfte des Rückenmarks unpfangen, und ohne daß es der Kopf und diesenähmten Herven der nicht gelähmten Hälfte des Rückenmarks Rervensstäden des mehr Nerven aber nicht gelähmten Hälfte des Rückenmarks Rervensstäden des Gehirns gedrückt wird, mit welcher der Plerd zusammenhängt, so kann dennoch der Nervenschald wird, mit welcher der Plerd zusammenhängt, so kann dennoch der Nervenschald werden, Empsindung zu erregen. Auf diese Weise sahen Loder dauf den Ursprung des Gehuerven, Blindheit, Sandisch der der in mornte auf den Ursprung des Gehuerven, Blindheit, Sandisch der Serres siche und den Brucke auf den Ursprung des Gehuerven, Blindheit, Sandisch der Ferres sichen Druck auf den Ursprung des Gehuerven, Blindheit, Sandisch und einen solchen Drucke auf den Ursprung des Gehuerven, Blindheit, Sandisch und einen Korsendpars bei einem Menschen Blindheit des rechten Agendaltes zu schweren und mit der rechten Dungenhälfte zu schweren und mit der rechten Dungenhälfte zu schweren und mit der rechten Bungenhälfte zu schweren und der Keile des Kehrners durch eine Verschung

Da nun zwar wohl die Theile des Korpers, durch eine Werletung oder Krankheit mancher Theile des Gehirns, entweder ihrer Empfindung oder ihrer Bewegung, oder beider Vermögen beraubt werden konnen; umgekehrt aber ein großer Theil des Rumpfes gelähmt sein kann,
oder sogar beide Arme oder beide Beine abgeschnitten werden konnen,
ohne daß die Verrichtungen, die das Gehirn bei dem Bewußtsein, bei
dem Gedächtuisse und bei andern Geistesthätigkeiten hat, dadurch dauernd
gestört werden; so hängen affenhar die Verrichtungen der Nerven in den

Loder, Riegramms de tumore sexicidas in basi cranii reperti. Jenae, 17-9
 C. Oppert, Diss. de vitiis nervorum organicis. Berolini, 1815. 4. Sirbe Ra-

dolphi, Grundriss der Physiologie. 1823. B. II. p. 116.

3) Sandifort, Observationes anatomico-pathologicae. Lib. I. Cap. 9. und tr. Sömmerrings Nervenlehre, p. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) E. R. A. Serres, Anatomie comparée du cerveau. Tome II. à Paris, 1826. p. 67.

Sliedern und im Rumpse mehr von bem Gehirne ab, als umgekehrt die Berrichtungen des Gehirns von dem Zustande der Nerven im Rumpse und den Gliedern abhängig sind, und zwar ist diese Abhängigkeit bei dem Menschen und den ihm nahe stehenden Thieren, bei welchen, wie Sommer=ring 1) demerkt hat, die Nerven im Berhältnisse zu dem sehr umfänglichen Gehirne dunn sind, viel größer als bei Thieren, bei welchen das Sehirn kleiner ist, die Nerven dagegen dicker sind, und bei welchen folglich die Nervensubstanz gleichmäßiger durch den ganzen Körper ausgebreitet ist. Denn bei diesen letzteren Thieren bleiben auch einzelne Glieder, wenn sie vom Sehirne getrennt sind, empsindlich, und können sich noch zweckmässig bewegen.

- Inbeffen verlieren bie Nervenftuden, bie burch eine Durchschneibung ober Busammenschnurung bem Ginflusse bes Gebirns entzogen werben. bie Rabiafeit, Einbrude fortzupflanzen, nicht. Wenn man bas Nerven= mark eines burch Krankbeit gelähmten Rerven, ober auch an ber Durchschnittsfläche besjenigen Nervenstuds eines getheilten Rerven, melches nicht mehr mit bem Gehirne jusammenhangt, flicht, queticht, brennt, mit agenden Korpern berührt, electrifirt, galvanifirt ober auf eine anbere Art reigt: so fühlt ein Thier bavon zwar nicht ben minbesten Schmerz, aber es zuden bennoch bie Musteln, zu benen biefes Rervenftud 3meige fchidt; und biefes geschieht auch, wie Ryften bewiesen bat, noch, wenn schon lange Beit seit ber Durchschneibung bes Rerven verftrichen ift, sobald nur ber Nerv und die Musteln lebendig geblieben Diese Fortpflanzung bes Einbrucks scheint aber nur burch bieje= finb. nigen fleinften Nervenfaben, bie unmittelbar gereigt werben, zu gesche= ben; und ba fich bie fleinften Nerven nach Fontana, Prevoft und Dumas, nicht burch eine Berfchmelgung ihres Martes vereinigen, fo scheint fich ber Reiz an ben Urmen und Beinen nicht auf andere Rer-Aus biesem Grunde fuhlt zwar ein Thier, venfåben fortzupflanzen. wenn bie Durchschnittsflache besienigen Studes eines burchschnittenen Nerven gereigt wirb, welches mit bem Gehirn jufammenhangt, einen beftigen Schmerz; benn ber Eindruck wird jum Gehirn fortgepflanzt; aber biefe Reizung verursacht teine Budung ber Musteln, welche von bem gereizten Nerven über ber burchschnittenen Stelle 3weige bekommen. Daffelbe erfahrt man, wenn man einen Nervenstamm flicht. che Muskeln, beren Nerven zwischen ber gestochenen Stelle und ber ferneren Berbreitung biefes Nervenstamms abgeben, fonnen bierburch gur Bufammenziehung gebracht werden; nicht aber folche, beren Nerven zwischen

<sup>1)</sup> Sam. Thom. Sommerring, Tabula baseos encephali. Francofurti, 1799. Cap I. und beffen Rervenlehre, S. 406.

der gestschenen Stelle und dem Gehirne von dem Nervenstamme abgehen. Diese Erfahrungen bestätigen demnach die angesührten mitrostopischen Besodachtungen von Fontana, Prevost und Dumas. Aus derselben Einrichtung muß man sich auch solgende, allgemein gemachte Bemerkung erklären. Wenn die Röhre eines Blutgesäßstammes unwegsam geworden ist, so können doch die Aeste dieses Stammes Blut führen, indem sie es in zusammenmundende, oder was dasselbe ist, communicirende Blutzgesäße ergießen. Bei den Nerven hingegen verhält sich's nicht so. Nervenäste, welche deswegen gelähmt sind, weil ihr Stamm unterbrochen worden ist, können die Eindrücke, die sie ausnehmen, nicht durch andere Nerven fortpstanzen, mit denen sie auf die gewöhnliche Weise<sup>1</sup>), ohne daß das Nervenmark der kleinsten Nervensäden zusammenstößt, communiciren.

Die Thiere und Menschen empsinden, wenn das Gehirn an seiner Oberstäche gestochen oder eingeschnitten wird, oft keinen Schmerz<sup>2</sup>). Es kann sogar ohne Schmerz ein Loth und mehr davon weggeschnitten wersen. Sen so wenig pflanzt sich immer der Reiz, den eine solche Bersletzung bervorbringt, unmittelbar zu den Muskeln fort und erregt Zuckungen. Aber wenn die Verletzung diesenigen Theile in der Tiese des Gehirns trifft, welche aus weißen Fasern bestehen, und welche eine Fortsetzung der Fasern der Nerven und des Rückenmarks sind, so entstehen hestige Schmerzen und Zuckungen. Am stakklen sind aber die Schmerzen und am allgemeinsten die Zuckungen der Muskeln, wenn der Ansang des Rückenmarks verletzt wird.

Es kommen freilich auch Fälle vor, wo ein kleiner Borsprung eines in die Schädelhöhle eingedrückten Anochen, ein Anochensplitter und andere kleine Umstände, die auf die Oberfläche des Gehirns reigend wirken, heftige Schmerzen erregen. Indessen können diese dann vielleicht auch nur mittelbar von der erwähnten Ursache abhängen, indem z. B. der dadurch erregte Andrang des Bluts zum ganzen abrigen Gehirne Schmerzen erregt.

hiermit bangt gufammen, bag man ben Schmerz im Gebirne baufig

<sup>1)</sup> Haller, de partibus corp. hum. sensibilibus et irritabilibus, in Commentariis soc. regiae Gottingens. T. II. 1752.

<sup>2)</sup> Haller, Elementa physiologiae. Lib. X. Sect. VII. §. 21. Saller hat hier viele Beobachtungen über diesen Gegenstand gesammelt. Reuerlich haben Flourens bei Thieren, und viele englische Aerzte bei Menschen, Bersuche, die diesen Sap bestätigen, gemacht. Sehr off haben diese Verzte den Eroitar bis in die Höhlen des Gehirns bei wassertöpsigen Kindern, um das Wasser abzuzapfen, eingestochen. Diese Operation hat keine Gesahr. Sie kann bei einem Individuo in kurzem mehrmals wiederholt werden, und von Schmerz dabei ist gar keine Rede. Siehe Frorieps Rottigen, 1821. Jul. S. 10. Gräfe schnitt einem Mädchen, die einen Sindbruch bekam, in 3 Operationen zusammen 9 Quentchen hirnstoffunz weg, so, daß sich hir hirnhöhle nach außen öffnete. Es folgte keine Störung der Seelenthätigkeit, und von Schmerz wird nichts erwähnt. Siehe Franke, Dies. de sode ot causis vesaniae. Lipsiae, 1821.

an einer gang andern Stelle empfindet, als wo die fichtbare Urfache bes Schmerzes ihren Sit hat.

Die Gehirnfasern und die Nervenfaben find nicht fabig fich ausam= menzuziehen ober andere fichtbare Bewegungen zu machen, und ber Borgang in ihnen, woburch fie Ginbrude fortpflanzen, beruht alfo feinesweges auf einer Bewegung, die wahrnehmbar mare.

Bielleicht bewegt fich aber, wie einige Physiologen annehmen, burch bie Materie ber Nerven ein unsichtbares, 3. 23. ein electrisches Aluidum. Diese Vermuthung icheint baburch einigermaßen gerechtfertigt ju werben, bag ie Rerven vorzüglich gute Leiter ber Electricität find; bag nach Ulerander von Sumboldt') bie Berührung bes Rervenmarts eines lebendis jen Nerven mit bem Gleische eines nicht abgeschnittenen Rustels beffelben Thiers ihnliche Budungen der Musteln erregt, ale die find, welche durch galvanische Reiung verausakt werden, und daß auch nach Bungen? aus abwechselnden Lagen von Nerven und Muskessischlichtanz eine schwache galvanische Säule ausgebauet werden, woraus man also sieht, daß diese Lagen Electricität zu erregen m Stande sind; daß ferner die Muskeln durch einen galvanischen Neiz, der auf ie Nerven der Muskeln wirkt, unter gewissen Umständen, z. B. nach dem Tode, wich in Bewegung gefest werden konnen, wenn feine andere Urt von Reigung ver Nerven dieses noch zu bewirken vermag; daß endlich keine andere Art von Reizung der Nerven, als die electrische, in jedem Sinnednerven so deutlich die jesem Sinne augemessenen Empfindungen zu erwecken im Stande ist, z. B. im Jehnerven die des Lichtes, im Gehöruerven die des Schalles, im Geschnacksnersen die des sauern und akkalischen Geschmacks, in den Tasknerven die eines eigenbürlichen Geschlichen Geschwacks, in den Tasknerven die eines eigenbürlichen Geschlichen, des haben sogar neuerlich Physsologen, z. B Bilson dit ip I, behauptet, ein durch die Enden der durchschnittenen Magennerven um Magen eines sehenden Stuarthiers geseiteter ausnanischer Stram Kann aus eines sehen der philip 3), behäuptet, ein durch die Enden der durchschnittenen Magennerven um Magen eines lebenden Säugethiers geleiteter galvanischer Strom könne auf ine ähnliche Weise die Verdauung befördern, als die Magennerven selbst, so ange ste noch unverlest waren. Indessen wird die Richtigkeit dieser legteren Besauptung von fast allen Erperimentatoren, die den Versuch wiederholt haben, deritten !); und viele der andern Gründe deweisen nicht so viel, als sie auf den riten Andlick zu deweisen scheinen; denn sehr viele verschiedenartige Substanzen rregen einen schwachen Galvanismus. Warum sollte dieses nicht auch dei der Berührung der Muskels und Nervensubskanz der Fall sein? Der Geschmack auf em Rücken der Zunge aber rührt von der Zersenung her, welche die im Speichel orhandenen Salze durch die Einwirkung galvanischer Metallplatten ersahren; denn rist alkalisch, wenn eine Kupsers oder Silberplatte auf dem mit dem Geschmacksermögen vorzäglich versehenen Rücken der Zunge liegt, die das Alkali der Salze es Sveichels an sich zieht; er ist dagegen säuerlich, wenn die Institute auf dem es Speichels an fich gieht; er ift bagegen fauerlich, wenn die Bineplatte auf bem

<sup>1)</sup> Aler. von humbold, an mehreren Stellen feiner Schrift über die gereigte Mustel.

und Rervenfaser. Bersin und Posen, 1797. I. G. 32.
2) Thomas Bunzen, siehe Berzelius, Uebersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der thierischen Chemie. Nürnberg, 1815. p. 7. und in Schweiggers Journal, B. XII. 1814.

<sup>3)</sup> Bilfon Philip, Ueber ben Ginflug bes Bten Mervenpaars auf die Berdauung. Siehe Gerion und Julius Dagagin ber ausländifchen Literatur. 2. II. 1821. S 325.

<sup>4)</sup> Rach Breschet und Milne Edwards Bersuchen, Memoire sur le mode d'action des ners pneumogastriques dans la production des phénomènes de la digestion, in Archives générales de Médecine. Febr. 1825. p. 187. mirb bie Berbauung, die burch die Durchschneidung bes nervus vagus gestört worden mar, allerdings etwas unterflugt, wenn ein galvanifcher Strom burch ben burchfcnittenen Rerven in den Magen geleitet wird; indeffen nur in fo fern, als badurch bie Bemes gung bes Magens erregt wird. Daber hat nach ihnen auch eine jebe mechauische Reijung des durchichnittenen Enbes des nervus vagus benfelben Rugen als ber galvanifche Strom.

Müden der Bunge liegt und die Sauren an sich zieht, welche in den Salzen des Speichels vorhanden sind. Das Brausen im Ohre kann auch vielleicht dadurch durch die galvanische Saule erregt werden, daß die Muskeln, die das Trommet sell spannen und erschlassen, in ein Bittern gerathen. Auf der andern Seite erweckt auch jeder Stoß auf das Auge, die Empfindung von Licht, und jeder Stoß von Schall und das Gesubl des Stoßes.

Aus biesen Betrachtungen muß man ben Schluß ziehen, daß ein in den Nerven stattsindender electrischer Proces durch die angesührten Grunde nickt bewiesen werden kann; vorzüglich da durch die neuerlich von Schweigger entdeckten sehr empfindlichen Electricitätsmesser in den Nerven lebender Thiere keine größere Anhaufung von Electricität gefunden worden ist, als im Blute und in andern Theilen.

Man muß also babei stehen bleiben, daß vielleicht in ben Nerven Strömungen statt sinden, die den electrischen ahnlich, aber nicht gleich sind. Für diese Meinung sprechen auch die electrischen Entsadungen, durch welche sich der Zitterrochen, Raja Torpedo, und der Zitteraal, Gymnotus electricität in besonderen electrischen Organen, die sehr reich an Nerven und Blutgesäßen sind, und auch die Entsadung wird durch die Nerven nach dem Willen des Thiers bestimmt. Aber die Entsadung scheint nicht nach den bestamten Gesesen der Leitung der Electricität zu geschen. Denn die electrischen Ströme können nach dem Willen des Thiers eine Nichtung nach dieser oder jener Stelle der Haut bekommen, ohne daß sierzu isoliere Leiter vorhanden sind, welche verhinderten, daß sich die electrischen Ströme nicht durch die seuchte thierische waterie des ganzen Körpers verbreiteten. Auch kann nach den Versuchen von Spallanzani, Gap. Lusse und humboldt., ein Mensch, der auf einem Jolierbrete steht, den Fisch entsaden, indem er ihn nur mit einer Hand berührtsstatt bei der Entsadung einer Electrissmaschine, oder einer gasvanischen Säule, eine Berührung jener Stellen durch leitende Körper erforderlich ist, durch welche dieseinige Stelle der Electrissmaschine, an welcher die positive Electricität sich angehäuse Berührung geset mird, an welcher die negative Electricität sich angehäuse bestindung geset mird, an welcher die nach das nicht, wohl aber durch Metall geleitet wird; aber sie unterscheidet sich angehäuse Electricität gemein 3. B. darin, daß sie durch Haut der durch der andern Seite durch manche Eigenschaften von dereschen, 3. B. daburch, daß man bei der Entsadung, wie Humbold keigenschaften von derselben, 3. B. daburch, daß man bei der Estetbeität geseitet wird; aber sie unterscheibet sich auch aus der andern Seite durch manche Eigenschaften von derselben, 3. B. daburch, daß man bei der Estetbeität geseitet wird; aber sie unterscheibet sie nen Kunken aus dem Körper bieser Fische hervorkommen sehn in daß man eben so nen son er Estetbeite d

Die Ernahrung ber Theile bes Nervenspstems, bie erfte Enteftehung, bas Wachsthum und die Wiederherstellung berselben, nach erlittenen Berletungen, hat manches Besondere.

Nach ben Beobachtungen, die man an den Embryonen der Bogel und der Saugethiere gemacht hat, entstehen das Ruckenmark, das Geshirn, und wahrscheinlich auch die Nerven früher, als das herz und

<sup>1)</sup> Gehlers physikalisches Wörterbuch, neue Ausgabe von Brandes, Gmelin, Horner, Munke und Pfaff. Art. Fische, p. 292.

Nervensubstang b. Embryonen ift nicht deutlich grau u weiß. 289

als die meisten andern Theile des Korpers. Die Gehirn= und Ruckenmarksubstanz ist anfangs sehr weich, und noch bei dem neugebornen Kinde viel weicher als spater, und wird im hohen Alter häusig in einem gewissen Grade hart.

Die Unterscheidung zwischen weißer und grauer Substanz ist bei bem Menichen, mabrend eines Theiles feines Lebens als Embryo, unmöglich 1), und felbst bei bem Neugebornen ift ber Unterschied im Rudenmarte beuts Die weiße Substanz ist namlich bei Embronen licher als im Gehirne. reicher an Blut als spater, und hat beshalb ein bunkleres Unfehn als nach vollenbeter Entwickelung; Die graue Substanz ift bagegen zu jener Beit nicht fo buntel. 3ch habe bei einem neugebornen Rinde, welches vermuthlich bei der Geburt erstickt war, und bei dem die Gefäße der Marksubstanz . des Gehirns sehr mit Blute angefüllt waren, die Marksubstanz des Gehirns, die bei Erwachsenen weiß ist, selbst dunkler als die Rindensubstanz gefunden, die bei Erwachsenen grau ist, und J. F. Meckel<sup>2</sup>) d. j. fand sie dei Neugebornen in Dennoch murbe es nicht gang richtig fein zu fagen, bag der Regel fo. die weiße Substang, bevor sie die ihr eigenthumliche Beschaffenbeit annahme, bie Eigenschaft ber grauen Substanz habe; benn man murbe bei biefer Behauptung nur nach ber Farbe urtheilen, bie von ber in ber Nervensubstanz befindlichen Menge von Blut berrührt, nicht aber nach ber faserigen Beschaffenheit, Die bei ber weißen ober Mart = Substanz viel deutlicher als bei der Rinden= oder grauen Substanz ift, und bie ihr nach Tiebemann auch schon zu einer Beit zukommt, wo fie die weiße Farbe noch nicht erhalten bat. Diele Theile, bie bas gange Leben hindurch aus grauer Substanz bestehen, entwideln fich offenbar water als andere Theile, bie aus weißer bestehen; z. B. bie graue Lage. die die Oberfläche bes Gehirns bedeckt, und die graue Substanz, Die das Centrum bes Rudenmarks bilbet.

Im hochften Alter wird die Gehirnsubstanz nicht nur sester, sondern sie vermindert sich auch ihrem absoluten 3) und specisischen Gewichte4) und, zugleich mit dem Schädel, ihrem Umfange 4) nach. Desmoulin 5) sand bei 70jährigen Menschen, die durch ihr hohes Alter abgezehrt waren, daß eine gleich große Gewichtsmenge Gehirn um 1/15 bis 1/20 specisssch leichter, zu-

<sup>1) 3.</sup> g. Medel b. j., Sandbuch der menschlichen Anatomie. Salle, 1815. 8. S.

<sup>2) 3.</sup> F. Dectel, Sandbuch ber menschlichen Angtomie. B. I. S. 344.

<sup>5)</sup> Josephus et Carolus Wenzel, de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Tubingae, 1812. fol. p. 296. fagen: sin summa hominis senectute absolutum cerebri pondus aliquodam modo minui videtur, id quod non adee conspicuum est.

<sup>&#</sup>x27;) Tenon, Recherches sur le crane humain. Mem. de l'Institut, sc. phys. et math. Tome I.

<sup>5)</sup> Desmoulin, de l'état du système nerveux sous le rapport de volume et de masse dans le marasme non senile etc. Journal de physique. Juin 1820. und Févr. 1821.

gleich aber harter und fester war, als bei jüngeren Menschen. Bei jungen Menschen dagegen, deren übriger Körper durch Kraukheit im höchsten Grade abgegehrt war, fand er keine Abzehrung des Gehiens und der Nerven. Diese lettere Schahrung kann wohl mit der zusammengestellt werden, daß auch gewisse Muskeln, die wie das Serz und das Awerchfell eine weniger entbehrliche Verrichtung haben, bei einer durch Krankheit verursachten Abzehrung verhältnißmäßig wenige schwinden als andere, die wie manche Mückenmuskeln eine eber zu entbehrende Verrichtung haben; und daß auch das Fett in der Augenhöhle, wo es zur Bewegung des Auges unentbehrlich ist, weniger schwindet als an vielen andem Stellen des Körpers.

Alle Theile bes Nervenspstems, vorzüglich bas Gehirn und bie Revenknoten, sind bei sehr kleinen Embryonen schon sehr bedeutend groß und nähern sich nach der Geburt sehr frühzeitig dem vollkommensten Punkte ihrer Entwickelung. Die Brüder Wenzel) sagen in dieser lettern Beziehung, daß das Gehirn sehr oft schon im Iten Lebensjahre sein größtes des Gewicht erreiche; und an einer andern Stelle, daß das Gehirn im Iten Lebensjahre seine größte Länge und Breite erlangt, und zur Zeit der Geburt schon so groß sei, daß es in den letzen 6 Monaten vor der Geburt sast eben so sehr sein den so sehre son so sehre sehr so sehre sehr so sehre sehr so sehre sehr so sehre sehre so sehre sehr so sehre sehre so sehre sehr so sehre s

an Lange gunehme, ale in ben gangen 7 Jahren nach ber Geburt.

Aus Hirnwunden, wenn sie auch nicht bis in die Hohle bes Gebirns reichen, kann bei Menschen in kurzer Zeit eine große Menge einer serden Feuchtigkeit abgesondert werden, die den Verband der Patienten durchdringt<sup>2</sup>). Wenn aber die Wunden dis in die Gehirnhöhle drinigen, so übertrifft die Menge der täglich absließenden serdsen Flussschialle Erwartung. In dem Falle der Operation eines Hirnbruchs beobachtete Gräse<sup>3</sup>), daß so viel Wasser aus der Wunde sloß, daß die nassen Betten täglich mehrere Male gewechselt werden mußten<sup>3</sup>).

Daß bas Blut und andere gefärbte Fluffigkeiten, die man zwischen bie hirnhaute gesprigt hat, oder die baselbst ergossen worden sind, zwweilen ziemlich schnell aufgesogen werden, sieht man aus den Bersuchen Bichats und anderer, die man von Burdach 1) gesammelt findet.

Aus biesen beiben Reihen von Beobachtungen barf man jedoch nicht schließen, daß die Absonderung und die Aufsaugung, die in der himssubstanz zum Zwecke der Ernahrung stattfindet, eben so schnell gesche Man besitzt kein Mittel, um die Geschwindigkeit der Erneuerung der Gehirnsubstanz bei der Ernahrung einigermaßen zu schätzen.

Bon Theilen, welche sehr warm sind und die bei einer krankhasten Beranderung ihrer Substanz heiß werden, vermuthet man, daß sie auch im gesunden Zustande ihre Materie schnell durch die Ernährung erneuern. Aber auch in dieser Rudsicht fehlt es über das Berhalten des Gehirds

2) Siehe Källe bieser Art gesammest in Karl Friedrich Burdach, vom Baue und Leben des Gehirns. B. III. Leipzig, 1826. p. 9.

<sup>1)</sup> Benjel, a. a. D. G. 296. unb 295.

<sup>8)</sup> Grafe, Sahresbericht über das klinisch aufrurgisch augenärztliche Inftitut ber Universität Berlin. 1819.; und Franke, Diss. de sede et eausis vesaniae. Lipsiae, 1819.

<sup>\*)</sup> Burdach, a. a. O.

an hinreichenden Versuchen. 3. Davn's 1) Bersuche wenigstens, nach wels chen das Gehirn von 5 so eben getödteten Lämmern um ½ bis 1 Grad nach dem Fahrenheitschen Thermometer kalter als der Mastdarm dieser Thiere war, deuten wohl mehr darauf, daß manche Theile des Körpers, weil sie von Knochen umgeben und weniger von Fett und Fleisch bedeckt sind, nach dem Tode schneller als andere sich abkühlen, nicht aber, daß sie während des Lebens kühler sind. Woher sollte es auch sonst erklärlich sein, daß die Temperatur in den verschieden nen Hirtheilen nach Davy sehr verschieden, und namentlich an der Oberstäche und vorderen Seite des Gehirns niedriger als im Innern und an der hinteren Seite des Gehirns niedriger als im Innern und an der hinteren Seite desselben war?

Man pflegt auch bei benjenigen Theilen auf eine sehr rasche Erneues rung ihrer Substanz durch Ernährung zu schließen, welche sehr geneigt sind, den krankhaft beschleunigten Ernährungsproces zu erleiden, den man in der Krankheitslehre Entzündung nennt, und welche dabei schnell in Siterung übergehen oder sogar absterben und brandig werden. Dieses alles ist nun bei dem Sehirne und Rückenmarke nicht in einem ausgezeichneten Grade der Fall. Gendrin und andere haben zwar bewiesen, daß sich das Gehirn und Rückenmark öfter entzünde als man ehemals geglaubt hat. Gendrin ind Rückenmark öfter entzünde als man ehemals geglaubt hat. Gendrin? hat z. B. Ersahrungen augeführt, nach welchen die Gehirnsubsanzeine aus rothen Streisen oder aus dichten rothen Punkten bestehende Röthe der dommen hatte, oder auch bei einem höheren Grade von Entzündung gleichförmig roth geworden war, und dabei beobachtet, daß sie zugleich dichter und härter, trochner und zerreiblicher wird, endlich aber in eine weiche besorganistre den Beinhesen ähnliche Materie zersließt. Reil 3) hat bei einem Menschen, der an einem mit hestigen Nervenzuställen verknüpsten Nervensieber gestorben war, die Nerven von Blute stroßend (sanguinolentos), und das innerste Wark von Blute burchdrungen gestunden. Indessen kann man mit Recht behaupten, daß das Gesbirn, das Rückenmark und die Nerven, wenigstens nicht vorzüglich zu der Entzgündung geneigt sei.

Die Frage, ob sich verlette Nerven, Gehirn= und Rudenmarkstheile, wieder vereinigen und zusammenheilen können, und ob sich sogar ganze Studen, welche aus den Nerven oder aus dem Gehirne eines lezbenden Thieres oder Menschen herausgeschnitten worden waren, von neuem bilden können, ist verschieden beantwortet worden, je nachdem man mehr darauf Achtung gegeben hat, ob die Berrichtungen der verletten Theile wieder hergestellt wurden, oder mehr untersucht hat, ob die Materie, durch welche sich verlette Nerven und verletzte Theile des Gehirns vereinigen, ganz von der nämlichen Beschaffenheit und Structur wäre, und also z. B. Fasern von der nämlichen Richtung und von denselben Eigenschaften besäse, als die getrennten Theile selbst.

Wenn man also barnach urtheilt, ob ein Theil, beffen Nerven burch= schnitten worben waren, burch die Seilung wieder empfindlich und will=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) John Davy, in ben Philos. Transact. 1814. P. II. p. 597 — 663.; übersest in Meckels deutschem Archive für die Physiologie. B. II. 1816. p. 314.

<sup>2)</sup> Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. B. II.; übersett von Rabins unter bem Titel: Gendrin's anatomische Beschreibung der Entjundung und ihrer Folgen. Theil II. G. 87. ff.

<sup>3)</sup> Reil, exercit. anat. p. 20.

führlich bewegbar werben tonne; fo muß man behaupten, bag fleine Rervenfaben nicht nur zusammenbeilen, sondern sogar neu gebildet werben konnen. Denn es ift schon S. 253. erwähnt worben, bag felbst bei bem Menschen vollkommen abgeschnittene Theile wieber anwachsen und bie Fahigfeit ju empfinden wieder erhalten tonnen.

Bwar filmmen viele Physiologen auch darin überein, daß wenn ein größerer Nerv eines Gliebs burchschnitten, ober aus bem Nerven beffelben ein kleines Stud von 1 bis 2 Lin. herausgeschnitten und bann bas Blieb baturch in seiner Empfindung und Bewegung gelahmt werbe, bennoch baufig bas Bermogen burch ben Willen bewegt zu werben mit ber Beilung gurudfehren, in feltneren gallen auch bas Bermogen ber Empfindung in bem Gliebe wieber hergestellt werben tonne. Die jum Be weise angestellten Versuche sind indessen zum Theil tauschend und die neuerzeugte Materie hat wohl immer ganz ober großentheils andere Eigenschaften und eine andere Structur, als die getrennten Stude ber Merven.

Der Nerv eines lebenben Thieres ober Menschen gieht sich nämlich vermöge Der Nerd eines lebenden Thieres ber Mengen zieht fich namich bermöge ber Elassicität seiner Süllen sogleich, wenn er durchschnitten wird, seiner Länge nach etwas zusammen, so daß sich die durchschnittenen Stücken ein wenig von einander entfernen; er zieht sich aber auch in seinem Querdurchmesser zusammen, wobei die hohlen Scheiden der Nervensäden ein wenig von ihrem Nervenmark berauspressen, so daß die Nervensenden, vorzüglich an dem dem Gehirne nähren Ende, auschwellen und dadurch einander etwas näher kommen.

Theils hierdurch, theils durch eine in Folge der Entzündung ent: stehende Substanz, vereinigen sich die Nervenenden vermittelft eines runben ober langlichen angeschwollenen meistens etwas barten Studis, bas von außen wie ein Nervenknoten aussieht. Die äufiere zellige Scheibe ber fruber getrennten Nervenstuden fest fich babei, wie Kontana beobachtete, über biefe angeschwollene Berbindungeftelle ununter brochen fort, und besitt Blutgefäße, die ohne Unterbrechung von dem oberen Nervenstude gum unteren und umgekehrt übergeben 1). allein kann man inbessen noch nicht ben Schluß zieben. baß eine wittliche Reproduction der Nerven, d. h. eine Berbindung der früher zu theilten Mervenenden durch neuerzeugte Rervenfaben flattfinde. Denn wenn Nerven zusammenbeilen, bie man nur einfach burchschnittn hat, so ware es miglich, daß ihre Schnittflächen zusammenheilten, ohn baß neue Nervenfaben entstanden; und wenn bie Enden eines Nerven wieber vereinigt murben, aus welchem man ein Studchen berausge schnitten hatte, so kame es erft barauf an zu zeigen, bag bie Substang die die Enden des Nerven bereinigt, wirkliches Nervenmark enthalte, und nicht etwa bloß ein gefäßreiches Bellgewebe fei.

<sup>1)</sup> Fontans, sur le venin de la vipère. Florence, 1783. 4. Tom. II. p. 190.

Es fragt fich hierbei, 1) ob nach ber Beilung bie Berrichtung ber auf die beschriebene Beise verletten Nerven vollig wieder hergestellt werbe, und namentlich ob Empfindung und Bewegung in bas getrennt gewesene Stud berfelben und bie Theile, ju bonen es fich erftreckt, jurudfehre? Dann 2) ob es fich mit blogen Augen, ferner mit dem Mi= froftope, mit bem man bie kleinen Mervenfaben genau betrachten kann, beutlich erkennen ober endlich burch Anwendung von Salzsäure ober Salpeterfaure, welche burch eine langere Einwirkung bas Bellgewebe auftoft, bas Nerbenmart bagegen unaufgeloft zurud lagt, beweifen laffe, daß in bem neuerzeugten Stude eines Nerven wirklich neue Nervenfaben ober Nervenmark entstanden fei?

Raum ein Beobachter hat mit gehöriger Sorgfalt und Kenntniß alle biese Bulfemittel gleichzeitig angewendet.

Was die Frage anlangt, ob die Verrichtung großer durchschnittener Nerven nach der Heilung derselben wieder hergestellt werden könne, so ist einer der wichtigsten Versuche, die die Wöglichkeit hiervon zu beweisen scheinen, der von Haigthon V.). Es ist nämlich bekannt, daß in allen Fällen, wo man einem Säugethiere den nervus vagus auf der einen Seite und auch gleichzeitig oder wenige Tage darauf den auf der andern Seite des Halses durchschnitten hatte, das Thier sterben mußte. Haigthon nun sindet, daß Hunde desso länger nach dieser Operation leben können, je mehrere Tage nach der Operation leben können, je mehrere Tage nach der Operation leben können, je mehrere Tage nach der Operation des Aufder der andern vornimmt. Alls er in einem Kale 6 Wochen wartete und, nachdem er so dem zuerst durchschnittenen Nerven Zeit zu heisen gelassen hatte, nun erst den nervus vagus auf der entgegengesesten Seite des Halses durchschnitt, blieb der Hund am Leben. Dieses Thier hatte, wie alle übrigen Sunde, an deuen er seine Werschaften machte, nach der Opurchschneidung beider Nerven, die bekanntlich Rerven zum Stimmorgane abgeden, die Stimme versoren; allein die Stimme kerven, durch der Spundes wieder hergeskellt wurde, zurück, und der Hund der Kunde des Kondes wieder hergeskellt wurde, zurück, und der Hund des Kundes wieder hergeskellt wurde, zurück, und der Hund des Kunde des Kondes wieder hergeskellt wurde, zurück, und der Hund des Kunde des Kondes wieder hergeskellt wurde, zurück, und der Hund des Kund des Monaten völlig Bas bie Frage anlangt, ob bie Berrichtung großer burchschnittener Nerven wieder hergestellt wurde, zurück, und der Hund beite nach 6 Monaten völlig wie vorher. Nachdem nun derselbe Hund noch 19 Monate gesund geleht batte, durchschnitt Haigthon an dessen Salse dieselben beiden Nerben unterhalb der früher geheilten Stelle einen sogleich nach dem andern. Wäre nun die eigenthümliche Verrichtung dieser Nerven durch die Heilung nicht wieder hergestellt worden, hätte der Körpee vielmehr die Durchschneidung beider Nerven während worden, hatte der Körpee vielmehr die Durchschneidung beider Nerven während eines Zwischenraums von 6 Wochen nur dadurch ertragen, daß die Verletzung beider Nerven nicht gleichzeitig und folglich nicht so groß war, und hätte sich also der Körper an den Verlust beider Nerven gewöhnt gehabt: so würde die 19 Monate darauf vorgenommene Zte Durchschneidung dieser Nerven unterhalb der früher durchschnittenen Stelle nicht den Tod des Hundes nach sich gezogen haben. Der Tod des Thieres erfolgte nämlich schon 2 Tage nach der Operation mit allen den gewöhnlichen Symptomen, die die Durchschneidung dieser Nerven zu begleiten psiegen. Es ist sehr tadelnswerth, daß Haigthon zu sagen unterlassen, ob auch der Herven Schmerz empfunden habe. Bei alle dem darf man auch nicht verzossen, daß der Nerven Schmerz empfunden habe. Bei alle dem darf man auch nicht verzossen, daß der Nerven das der Nerven von Salathon nur einsach durchschneiten, nicht aber vergessen, daß der Nerv von Saigthon nur einsach durchschnitten, nicht aber ein Stud aus ihm berausgeschnitten murde; ein Mangel bei diesem Bersuche, den, wie weiter unten ergählt werden wird, Prevost verbesserte, der den Saigthonschen Bersuch an Kapen wiederholte, und dabei 6 Linien aus den Nerven beraus ichnitt.

<sup>1)</sup> Haigthon, in Philes. Transact. for the Year 1795. Part. I. p. 193. und Versuch IV. und V.; überfest in Reile Archiv für die Physiologie, 1797. B. II. p. 80. und 84.

#### 294 Bufammenfegenbe Gewebe. Reproduction der Rerven.

Urnemann?) burchschnitt 2 an der vena cephalica des Borberfußes eines Sundes gelegene Sautnerven, und machte die Hautwunde sehr klein, so daß sich die Nervenenden nur wenig von einander zurückziehen konnten. Er zog das untere empfindungslos gewordene Ende des Nerven heraus, und nähete die Bunde zu. Alch er nun diese Hautnerven nach 4 Bochen an dem lebenden Thiere enthösite, hatte bas getrennt gemefene Stud bes tleineren von beiden feine Empfindlichteit

hatte das getrennt gewesene Stuck des kleineren von beiden seine Empfindlichkeit wieder bekommen, nicht aber der größere Sautnerv. Die verwachsenen Enden des ersteren bildeten einen kleinen Knoten, in dessen Mitte ein kleiner Eanal war. Dieses ist einer der wichtigken Bersuche, der leiner, daß zuweilen ein durchschnittener Nerv seine Empfindlichkeit durch, die Seilung wieder bekomme. Der Bersuch ist um so zuverlässiger, da Arnemann die Reproduction der Nerven läugnet. Aber auch hier war der Nerve nur einsach durchschnitten worden. Weniger läßt sich aus solgender Beobachtung von Descot? solgern. Sin Gartner in Bitry schnitt sich 1824 aus Bersehen und verlesch dab dadurch den Eubitalnerven. Ansange ermangelte er im kleinen Finger und im Ringsinger des Gesühls ganz. Während der ersten Tage nach der Berwundung, wo diese Finger geschwollen waren, war das Gesühl undeutlich, wie das was man durch einen Handschlichsinger hindurch hat; nach und nach wurde das Gesühl wieder so volksommen als in den übrigen Theisen der Dauchschneidung ganz gekehlt habe; denn dann würde es in den ersten Fagen nach der Berwundung noch nicht wiedenn dann würde es in den ersten Fagen nach der Berwundung noch nicht wiedenn dann würde es in den ersten Fagen nach der Berwundung noch nicht wiedenn dann würde es in den ersten Fagen nach der Berwundung noch nicht wiedenn dann der Berwundung noch nicht wie benn bann murbe es in ben erften Tagen nach ber Bermundung noch nicht mie der zurückgekehrt gewesen sein. Es konnte wegen des Blutverlustes und wegen der Busammendrückung des Arms durch den Berband zu sehlen scheinen; es konnte dann später wegen der Geschwulst der Finger unvollkommener fein. Der Nerv kann vielleicht nur theilweis verlett gewesen sein.

Ich kenne auch keinen sorgfältig und mit Sachkenntniß angestellten Berfuch, welcher ficher bewiese, daß in einem Merven, aus bem ein Stud berausgeschnitten worben, bas Bermogen bie Empfindung fortzu: pflanzen ober Bewegungen in ben Musteln zu erregen, wieder bergeftellt worben ware. Urnemann ftach ober reigte auf andere Beise in mehr als 100 Fallen bas vom Gehirne entferntere Stud großer Merven, bie fruber burchschnitten worben maren, ober aus benen ein Stud beraus: geschnitten worben mar, und bie nachber geheilt wurden. bie Thiere über 100 Tage und sogar 160 Tage nach ber Operation lebten, und bann bas vom Gehirne entferntere Stud ber Rerven verlett murbe, gaben fie niemals Beichen von Schmerz von fic. Berfuch, ber wo moglich bei jedem Erperimente gemacht werden follte, ist von andern Experimentatoren vernachlässigt worden.

Biele haben geglaubt, daß das Vermogen eines burchschnittenen Nerven, willfürliche Bewegung ber Musteln zu erregen, baufig auch bann wiederhergestellt werbe, wenn bas Bermogen bie Empfindung ju leiten nicht wieber in ben Nerven gurudkehre. Gin Thier, beffen Stimmnerven burchschnitten maren, so bag es fogleich ftimmlos geworben, lernte wieder bie Musteln bes Stimmorgans gebrauchen und er-

<sup>1)</sup> Juftus Arnemann, Berfuche über bie Regeneration an lebenden Thieren. B. I. über die Regeneration ber Rerven. Gottingen, 1787. 8. G. 60.

<sup>2)</sup> P. J. Descot, Dissertation sur les affections des nerfs. à Paris, 1825. p. 39. Ueber die örtlichen Rrantheiten ber Merven, überfest von 3. Radins. Leinig. 1826. G. 15.

hulte dadurch die Stimme wieder. Ein Thier, das nach der Durchschneidung des nervus ischiadicus, cruralis oder tibialis am Fuße die Fähigkeit den Fuß beim Sehen zu gebrauchen verloren hatte, erhiekte das Bermögen des Gebrauchs dieses Gliedes wieder.

Inbessen ist bieser aus übrigens richtigen Beobachtungen gezogene Solug nicht zuverlässig. Die Thiere scheinen namlich auch diejenigen Rusteln eines verletten Gliebes, beren Rerven nicht burchschnitten morben sind, bei einer folchen Berwundung bes Gliebes langere Beit nicht ju gebrauchen, und zwar beswegen, weil bas Glieb entzunbet ift und hestig schmerzt. In dem Maake als das Glied beilt und nicht mehr ichmerzt, fangen sie an wieder Diejenigen Muskeln zu gebrauchen, beren Nerven nicht burchschnitten worden find, und biefe reichen oft bin, bas Glieb wiewohl etwas unvollkommen zu bewegen. Denn jebe Bewegung eines Gliebes kann burch mehrere Duskeln bewirkt werben, und biefe bekommen meistens ihre Nerven nicht von benfelben Nervenstämmen. Benn der Schenkelnerv durchschuitten wird, bewirken die über der Schnittstäche von ihm ausgegangenen Nerven und der obturatorius die Bewegung des Oberschenkels, so bald die Thiere daran nicht mehr durch den Schwerz gehindert werden, den die Berwundung nach sich zieht. Dasselbe ist der Fall, wenn der übialis am Hintersuße oder an andern dergleichen Nerven durchschnitten wird. Sthier, wahrscheinlich durch den Gebrauch stellvertretender Muskeln, deren Nerven über Burchschneibungsstelle des nervus ischiadicus, oder von benachbarten Nerven untspringen, das Glied wiewohl unvollkommner dewegen. Swan<sup>1</sup>) gesteht das ielbst ein. "Ich habe, " sagt er, "mich häusig bei meinen Versuchen an den Historien der Kaninchen darüber gewundert, wie bald sie nach der Durchschneibung erstellten die Elieder wieder gewundert, wie bald sie nach der Durchschneibung desselbst einen Versuchen der Nerveneinsluß nicht den großen Schenkelmuskeln entzigen wird. Beobachtet man das Kaninchen ehe eine zur Heilung des Nerven sigen wird. Beobachtet man das Kaninden ehe eine jur Heilung des Nerven binreichende Beit verflossen ist, so wird man immer finden, daß es lauft, ats ob ein Gewicht an der Ferse hinge; ist aber eine für die Wiedervereinigung hinreichende Beit verflossen, so lauft es erst nur bisweilen und gufällig auf den Behen, und lernt dieses später mehr und anhaltender, je nachdem sich die Kraft der Nermindenhausschlassen. Der bet ober Em an mie wan auf dellen einzelnen Rerlinden den wiederherstellt." Nun hat aber Swan, wie man aus dessen einzelnen Versucht, sie niederherstellt." Nun hat aber Swan, wie man aus dessen einzelnen Versucht, niemals den vollkommenen Gebrauch des Fußes dei dem Gehen zurücklechten sehen, wenn er ein Stück aus dem nervus ischiadicus ausschinitt, ungeachtet et den nervus ischiadicus so nahe an der Kniekehle durchschnitt, daß er nicht einmal sicher war, daß nicht oberhalb der Stelle des Schnittes der nervus pervonzeus abgegangen sei. Man muß sich sehr über die Rachlässseit der Experismentschappen werden Welder einzells erwand einzelnen werden Stelle seinen der den der Geperis mentatoren wundern, welche niemals genau angeben, an welcher Stelle fie ben Rerven durchschnitten; welche nicht nach der Södtung bes Thiers durch Berglies berung nachwiesen, welche Muskeln durch das Durchichneiden eines Nerven bes Rerveneinfluffes beraubt murden, und welche ihre Rerven unverlegt behielten; und bie bem ungeachtet aus einer unvollfommen wiederhergestellten Bewegung

<sup>1) 30</sup> seph Swan, gefrönte Preisschrift über die Behandlung der Localfransheiten der Nerven, nebst dessen anatomisch physiologisch pathologischen Beobachtungen über das Nervenschungem, aus dem Engl. von D. F. France. Leipzig, 1824. S. 164. A dissertation on the treatement of morbid local affections of nerves, to which the Facksonian prize was adjudged by the royal College of Surgeous, 1820.; und Observations on some points relating to the anatomy, physiology and pathology of the nervous system by Joseph Swan. London 1822.

schließen, daß bie Bewegung vermöge ber Beilung ber Rerven wiederhergefielt

worden fei.

Ehen so haben viele Beobachter unbewiesene Schlüsse aus ben Erscheinungen gezogen, die man bei der Durchschneidung und Heilung des nervus vagus bedachtet. Man muß bedenken, daß der obere Kehlkopfnerv oberhalb der Stelle, an der man den nervus vagus durchschneiden kann, entspringt, und daß er, wie neuerlich D. Schle mm, wenigstens bei den Menschen, gezeigt hat, mit dem unteren communicitt. Wenn nun, nachdem der nervus vagus auf der einen Seite durchschnitten worden, sich die Stimme verändert, während der Heilung aber ihre vorige Beschaffenheit wieder annimmt, so bleibt es zweiselhaft, um wie viel dieser Erfolg von der Wiederherstellung des Nerven, oder von dem durch Uedung vervollkommneten Einstusse der andern Sehlkopfsnerven und des nicht zerschnittenen unteren Kehlkopfsnerven der andern Seite abhänge. Heraus muß man erklären, daß es einzelne Fälle giebt, in welchen die Stimme sogar nach der Durchschneidung der beiden unteren Kehlkopfnerven nicht gänzlich verloren ging 1. Darüber, daß durch die plögliche Erschlassung mehrerer Etimmmuskeln, durch die Heiserkelt und Entzündung des dem Nerveneinstusse zum Theil entzogenen Kehlkopfes, die Stimme bei der Operation und einige Zeit darauf gehindert oder verändert worden, darf man sich nicht wundern, und nicht sogleich schließen, daß der Nerven wiederherzestellt worden sei, wenn die Khlkopf durch die Heilung der Nerven wiederhosten Seiten wiederholten Sase, daß durch die Kreilung durchschnittener Rerven hausger ihr Vermögen Eindrücke auf die Musteln sortungs darchscher Rerven dagiger ihr Vermögen Eindrücke auf die Musteln sortungs und badurch Bewegung zu erregen, als das, Eindrücke zum Gehirne zu leiten, wiederherzestellt werde, ist noch nicht gehörig dargethan.

Um auf anatomischem Wege zu entscheiben, ob zerschnittene Rerven reproducirt werben, find folgende Untersuchungen gemacht worben.

Arnemann, der die geheilten Nerven meistens nur mit undewassenetem Auge untersuchte, und nur selten eine schwache Lupe anwendete, behauptet, daß die Substanz, welche getrennte Nervenstücke nach ihrer Heilung vereinigt, gar nicht mit der eigenthümlichen Substanz der Nerven übereinsomme, daß vielmehr dann die Enden der Nerven eine harte Anschwellung bilden und der sie vereinigende neugebildete Zwischenkörper ein verhärtetes Zellgewebe sei. Fontana<sup>2</sup>) dagegen behauptet, daß er in 2 Källen eine deutliche Reproduction des nervus vagus dei Kaninchen durch eine anatomische Untersuchung erkannt habe. Er hatte aus dem Nerven der einen Seite ein ½ 201 (6 Linien) langes Stück herausgeschnüten, und 29 Tage darauf das Thier, von dem er nicht lagt, ob es an der Berletung gestorden sei, seitet. Die beiden Nervenneden sand er durch ein neutzzeugtes verbindendes Nervenstäck vereinigt, das allmählig nach seiner Mitte zu viel dinner wurde, als der zerschnitten Nerv. Die Scheide dieses Rervenstädes war glatt und hatte die gewöhnlichen glänzenden Streisen, die anch an den understehen Nervenstäcken bemerklich waren. Diese Streisen waren nur an den Wertschen Dervenssichten Rerven mit einer Linse, die den Durchmesser desselben nur Innal vergrößernden Linsen, der seinen habe an der Arven mit seiner Linse, die den Durchmesser bestelben nur Innal servenschlüchern bestelbend, die eine unmittelbare Fortsetzung der Nervenschlünder des obern und untern Stückes waren, die aber an der dünner Stelle dünner waren und

<sup>1)</sup> Alex. Monro, Observ. on the structure and fonctions of the nervus system. p. 65. Drelincourt Canicid. IV. Siehe bei Arnemann, Bersuche über die Regeneration. S. 82.

<sup>2)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tom. II. p.191.

ichter an einander lagen. Es ift fehr zu bedauern , daß Fontana nicht unter-ucht hat, ob das untere Stuck bes nervus vagus nach der Seilung wieder

Schmerz verurfachte, wenn es gestochen murbe.

Prevost wiederholte den von Haigthon an Hunden angestellten Bersuch der Durchschneidung des nervus vagus an 5 Kagen. rngen die Durchschneidung bes Nerven auf der einen Seite sehr gut. Als aber er Nerv auf der andern Seite bei 2 Kapen schon 1 und 2 Monate nach der esteren Operation durchgeschnitten wurde, starben die Thiere; das erstere nach 15, eneren Operation durchgeschnitten wurde, starben die Stiere; das erstere nach 15, as andere nach 36 Stunden. Als er nun bei einer Kape länger wartete und bei erselben den Nerven auf der andern Seite erst 4 Monate nach der ersteren Operasion durchschnitt, so lette sie nech 14 Tage nachber, erlitt auch keine größeren deschwerden, als nun der zulett zerschnittene Nerv abermals zerschnitten wurde; arb aber in 30 Stunden, als der zuerst operirte Nerv noch einmal zerschnitten murde. Als Prevost nun die Narbe des Nerven, aus dem er zu allererst ein dich herausgeschnitten hatte, untersuchte und das Neurisem entserute, sahe er der neuerzeugen Amischensubskanzumie sich die Nervensähen nom aberen Nerven t ber nenerzeugten Awischensubstanz, wie sich die Nervenfaden vom oberen Nerenstüde durch die Narbe hindurch die in das untere Nervenstück fortsepten 1).

3. C. Hener 2) hat in 9 Nersuchen die Nerven von Hunden urchschnitten und die geheilten Studen berfelben nach Reils Methode 1 Salpeterfaure gelegt. Diefe lofte bann bie Bullen biefer Nerven auf, ef aber eine Substang, die die Berbindung ber Rervenstude bewirkt, Mener halt nun biefe Substang fur Nervenmart, weil auch ie markigen Faben ber Nerven unter biefen Umftanden von ber Salpe= mfaure nicht aufgeloft werben, und schließt baraus, bag bie getheilten derven burch neu entstandene Nervensubstanz vereinigt werden. Linien ober ein 3 Linien langes Stück aus dem ischiadischen Nerven ausgebnitten worden war, vereinigten sich die Enden der Nerven nicht, wohl aber is ein nur 2 Linien langes Stück herausgeschnitten wurde, oder als die Nerven ur einsach durchschnitten wurden. Die Untersuchung, ob die Function der Nersmiederhergestellt wurde, ist die ihm wie bei den meisten Untersuchern unvollsändig und unzuverlässig. Er unterließ es, den geheilten Nerven des lebendenhiers unterhalb der geheilten Stelle zu reizen, und auf diese Weise zu bestimsen, ob er Schmerz verursache. Ein Hund, dem er den schädissischen Nerven urchschnitten hatte, konnte sich des Fußes sogleich nach der Operation wieder m Gehen bedienen; ein Umstand welcher beweist, daß dabei ein Fehler vorgesmgen seines Gliedes unsicher sei, wenn man nicht nachher die Nerven dis zu rem Verzweigungen hin anatomisch untersucht.

Cruikshanks. Anstana, Haiathon, Michaelis 4), Meye

Cruikshank 3), Fontana, Haigthon, Michaelis 4), Men = i, Swan, Descot und Prevost haben sich dafür erklärt, daß enn die Enden eines Merven, ber burchschnitten worden ober aus bem a Stud berausgeschnitten worden ist, nicht zu fehr von einander ent=

<sup>1)</sup> Prevost, in Mem. de la soc. de physique et d'hist, nat. de Géneve 1826. Tom. III. p. 61. und Annales des sc. naturelles par Audouin Bregniart et Dumas. Tom, X. Febr. 1827. p. 168. und in Frorieps Rotizen, 1827. Mai. B. XVII. Nr. 8. G. 113. Er fabe auch daffelbe bei einer aten Rage.

<sup>2)</sup> Meyer, in Reils Archiv. B. II. p. 449. und gegen deffen Bersuche: Arnemann, in Reils Archiv. B. III. p. 100.

<sup>5)</sup> Cruikshank, in Phil, Tr. for the Year 1797. P. I. p. 197. und in Reils Archiv. B. III. p. 74.

Duchaelis Brief an Camper, über bie Regeneration ber Rerven. Gaffel, 1785.

298 Zusammensegende Gewebe. Reproduction b. Ruckenmarts.

fernt find, eine wie wohl nicht ganz vollkommene Wiebererzeugung bes Nervenstud's moglich fei.

Arnemann und Brefchet 1) laugnen biefes. Der Streit ift noch nicht gang mit Sicherheit zu schlichten. Arnemann geht zu weit, wenn er jebe Berschiebenheit bes Befuges ber neuerzeugten Stude für einen hinreichenden Beweis halt, daß die neuerzeugten Theile nichts mit ben Rerven gemein haben. Denn auch die neuerzeugte Knochenmaterie, welche gerbrochene Anochen verbinbet, bat ein anderes Gefüge als ber unverlette Knochen. Auf ber andern Seite find bie Kennzeichen, ob bie Function ber Nerven nach ber Beilung hergestellt werben, leicht tau: schend, wenn nicht fehr genau beobachtet, und die Berbreitung ber verletten Nerven nach bem Tobe bes Thiers forgfaltig burch Berglieberung untersucht wirb. Der schon mit ber einfachen Beilung ber Rerven nothwendig verbundene Grad ber reproductiven Thatigkeit ift außer 3weifel gesett. Bei manchen kaltblutigen Thieren, bei welchen fic gange Glieber reproduciren, erzeugen fich naturlich auch bie Merven wieber, und zwar so vollkommen, daß Rubolphi2) in neuerzeugten Gliebern großer Baffersalamander, bie er 11/2 bis 2 Sahre nach ber Amputation eines Gliebes beim Leben erhalten hatte, felbft mit bem Bergro-Berungsglase nicht die Stelle angeben konnte, wo die neuerzeugten Rerven aus ben alten hervorgegangen maren.

Sehr wichtig ware es, um die Reproduction der Nervensubstanz aus der Wiederherstellung der Functionen der verletzen Theile des Nervensisstems zu beweisen, die Versches zu vervielkaltigen, die Arnemann 3 am Ruckenmarke angestellt hat. Arnemann öffnete mit einem Trepan und Meißel einem Sunde das Rückgrat in der Gegend des letzen Brustwirbels, und schnitt das Rückenmark der Quere nach größtentheils durch. Die hinteren Ertremitäten waren dadurch ganz gelähmt. Nach und nach lernte aber das Thier wieder etwas Gehen, und am Ende der Sten Woche ging es eine lange Streck wieder etwas Gehen, und am Ende der Sten Woche ging es eine lange Streck wieder etwas Gehen, bie Hise auch wieder zu empfinden fähig wurden, bat Arne mann zu sagen unterlassen. Wäre Arnemann sicher gewesen, daß er das Rückenmark vollständig durchschnitten hätte, so würde dieser Bersuch einer von denzeinigen sein, die vorzüglich gewiß bewiesen, daß Wunden mancher Theile des Nervenhostems so heiten können, daß sich dabei ihre Verrichtung wiederhetzstellt; denn bei diesem Versuche wären dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weren dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weren dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weren dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weren dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weren dann die Hinterbeine unmittelbar nach der Durchschneidung dem Einslusse weisen.

Arnemann fand übrigens bei bem fo eben ergablten Berfuche bie Bereinigung ber Enben bes getrennten Rudenmarts eben fo unvolltommen als bie ber Nerven. Dagegen fchien Arnemannen bie Regenera-

ŀ

<sup>1)</sup> Breschet, Art. cicatrice, im Dictionn. de médecine.

<sup>2)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. p. 96.
5) Suftus Arnemann, Berfuche über bas Gehirn- und Rudenmart, mit 7 Aupfertafeln. Göttingen, 1787. S. 8. n. f.

tion im Gehirne, wenn ein Stud herausgeschnitten worden mar, vollstommener als die im Rudenmarke und der Nerven zu geschehen. Er hat hierüber viele Versuche bei Saugethieren und Bogeln gemacht. Bei einem Hunde dem er 26, und bei einem andern dem er 54 Gran, theils graue, theils weiße Substanz des Gehirns wegschnitt, sütte sich die Wunde im ersteren Falle nach 10 Wochen, im lepteren nach 7 Wochen mit einer neuen Substanz wollsommen aus, die in ibrer Gestalt den Hindendungen abnlich, aber gelber, weicher, lockerer, gelatinöser oder schleimähnlicher als die Ninde des Gehirns war. Sie glich der Farbe der von Sommerring sogenannten gelben Substanz, die im kleinen Gehirne den Uebergang von der weißen zur grauen Substanz bildet. Das Wasser löste diese Substanz leichter auf als das übrige Gehirn; in concentritem Spiritus aber wurde sie wie das unveränderte wahre Gehirn bröckslich, wie hart gekochtes Eigelb. Die Thiere wurden nach der Heilung wieder munter, und eines derselben, das ein kleines Kunststäd gekonnt hatte, hatte es nicht versernt.

Erfahrungen, die zuweilen bei Menschen gemacht wurden, beweisen, baß auch bei ihnen die heilende Kraft der Natur im Gehirne sehr thätig ist. Schütte 1) erzählt von einem Kinde von 12 Jahren, das von einem Windsmühlenslügel an den Kopf geschlagen wurde. Der Kopf und die Kleider waren mit Gehirn bespript; man rechnete, daß 6 Loth vom Gehirn verloren gegangen wären. Nach 9 Wochen aber war es wieder vollkommen gesund, und hatte weder am Körper noch am Geiste getitten.

Obgleich nun Arnemann behauptet, daß die neuerzeugte Subflanz im Gehirn sich wesentlich von der eigenthümlichen Gehirnsubstanz
unterscheide: so gesteht er doch zu, daß das Gehirn unter den übrigen Theilen des Körpers warmblutiger Thiere, rucksichtlich der Eigenschaft
regenerirt zu werden, eine der ersten Stellen einnehme<sup>2</sup>). Nach Flou=
rens <sup>3</sup>) Beodachtungen an Kaninchen und Bögeln, reproducirt sich
zwar der weggenommene Theil des Gehirns nicht, sondern es bildet sich
an dem verstümmelten Theile eine Narde; indessen stellt sich doch die
obere Wandung eines Bentrikels, wenn sie weggenommen worden ist,
durch eine Production der Ränder der übrig gebliebenen Theile wieder
her, und die Thiere erhalten auch nach und nach in dem Grade als die
Vernardung geschieht ihre Fähigkeiten wieder, wenn die erlittene Ver=
letzung nicht zu beträchtlich war. Eine einsache Theilung der Gehirn=
substanz verwächst durch Wiedervereinigung.

Die angeführten Schriften von Arnemann, Swan und Des = cot, enthalten eine fehr vollständige Sammlung der Thatsachen, die auch über andere Verletzungen und Krankheiten der Theile des Nervenssystems vorhanden sind 4).

<sup>1)</sup> Schutte, in ben Sarlemer Abhandlungen. Eh. I. St. 67, und in Arnemanns Berfuchen über bas Gehirn. G. 185.

<sup>2)</sup> Urnemann, a. a. D. G. 188.

<sup>5)</sup> Flourens, siehe G. Cuvier's Analyse des travaux de l'acad. roy. des sc. pendant 1824. p. 68.

Die Schriften über ben Bau bes Rervensustems find bem Abschnitte, in welchem bas ... Rervenspftem speciell beichrieben wird, vorausgeschickt.

## Dritte Rlaffe ber Bewebe.

Bufammengefette Gewebe.

## Erfte Ordnung.

Gewebe die keine deutlich fichtbare Nerven und sowohl weniger zahlreiche als auch weniger enge blutführende Canale enthalten.

# VI. Anorpelgewebe. Tela cartilaginea.

Der Anorpel, cartilago, nutt burch mehrere feiner phyfitali: ich en Eigenschaften; namlich burch feine Steifigkeit, Die er ohne gu: gleich fehr schwer zu fein besitht, und bie mit einem gewiffen Grabe von Beugsamkeit und Elasticitat verbunden ift. In einigen Stellen ift er auch zugleich burch feine Unempfindlichkeit und burch bie Gigen: schaft nicht leicht in seiner bochft einfachen Organisation verlett gu wer: ben nutlich. Diejenigen Theile namlich, welche eine beftimmte Form besiten, aber boch zugleich beugsam und nachgiebig find, wie bie Dhren und ber Anfang bes Geborganges, Die Masenspige und ber In: fang ber Nasenscheibewand, bie Euftachische Ohrtrompete, ber Rehlfops und die von ihm zu ben Lungen gehende Luftrohre, ber vorderfte Thil ber Rippenbogen an ber Bruft, und bie Spite bes Bruft = und Steiß: beins, haben eine knorplige Grundlage ober besteben ganz aus Knorpel. Aber auch wo bie Enden unter einander verbundener Anochen auf ein: ander bruden, ftogen, und fich an einander reiben murben, fie mogen nun beweglich ober unbeweglich verbunden fein, find die Dberflachen ber felben mit einer bunnen, etwa 1/4 bis 1/2 ober bochftens 1 Linie biden Lage Knorpel überzogen, ober es liegen in bem 3wischenraume gwischen ihnen knorplige Scheiben. Auch manche Stellen von Knochen und manche Gelenke, an welchen Sehnen bei ber Bewegung ber Glieber hin= und hergleiten, die fich reiben ober bruden murben, haben ein knop-Der knorplige Rand ber Gelenkpfanne, in welcher ber liges Polfter. Ropf bes Dberschenkelknochens ftedt, umfaßt ben Ropf biefes Rnochens und verhindert fein Austreten aus ber Gelenkhohle, ohne in Gefahr gu sein selbst abgebrochen zu werben. Die Knochen selbst verdanken einen geringen Grad von Beugsamkeit, ben fie befigen, ber Knorpelsubstang, welche in ihnen mit ber Anochenerde chemisch verbunden zu sein scheint und sichtbar wird, wenn man einen Knochen in Salgfaure legt, welche bie Anochenerbe auflost und ben Anorpel übrig laßt, ber bann bie Gestalt, Die der Knochen zuvor hatte, behalt, aber nun viel beugsamer ift als ber Knochen felbst war. Knochen bie, wie die der Kinder, mehr Knor:

pel und weniger Erbe enthalten als die der alteren Menschen und vorzäuglich der Greise, sind durch den Knorpel, den sie enthalten, beugsamer und weit weniger bruchig als diese. Bei kleinen Embryonen, wo die Knochen als die Stuten des Korpers noch keinen großen Oruck auszuhalten haben, und wo sie noch nicht dem Ziehen der Muskeln so ausgesetzt sind wie spater, bestehen die Knochen nur aus Knorpel, der spater nach und nach in Knochen verwandelt wird.

Allein nicht alle die aufgezählten Substanzen, die unter bem Namen Knorpel vorkommen, haben dieselbe chemische Beschaffenheit und dieselbe Structur. Der Knorpel kommt nämlich vor:

- 1) Rein oder von andern Substanzen gesondert (Knorpel im engern Sinne des Wortes). Hierher gehören die Knorpel der Ohren, der Nase, der Eustachschen Ohrtrompete, des Kehlkopfs, der Luströhre, der Rippen, des Schwertsortlages am Brustbeine, der Spise des Schwauzbeins, der Sehnenrollen der Gelenke an der Beugseite der Finger und Zehen, der knorplige Ueberzug der Gelenkenden der Knochen, und endlich der Knorpel ans welchem die Knochen vor ihrer Verknöcherung bestehen.
- 2) Mit sehnigen Fasern ober Platten vermengt, und zwischen ihnen eingestreuet (Faserknorpel oder Bandknorpel, cartilagines ligamentosae). Dierher gehören die Scheiben', welche zwisschen den Birbelkörpern angewachsen liegen, ligamenta interrebralia; ferner die Scheiben, welche ziemlich frei zwischen den Gelenkenden der Knochen in manchen Getenken, die viel Druck und Stoß aushalten müssen, z. B. im Knie, im Schlüsselbeingelenke an der Brust und im Kiefergelenke liegen; endlich die Knorpelmaterie, welche an manchen Stellen in den Scheiden der Sehnen oder in den Sehnen selbst liegt.
- 3) Mit der Anochenerbe vermischt und mit ihr chemisch verbunden, und in ihr dadurch verborgen (knorplige Grundlage der Anoschen). Diese Anorpelmaterie, welche übrig bleibt, nachdem man den Anochen ihre erdigen Theite entzogen hat, unterscheidet sich sowohl von den Anorpelu, aus denen die Anochen vor ihrer Verknöcherung bestanden, cartilagines ossescentes, als von denen, die noch nach der Verknöcherung der Anochen Knorpel bleiben, wesentlich, z. B. durch ihre Durchsichtigkeit und durch die leichte Ausschlichkeit in kochendem Basser.

hier soll nur von der Isten und 2ten Art der Knorpel bie Rede sein. Die 3te Art wird bei Gelegenheit des Knochengewebes, welches sie bilben hilft, abgehandelt werden.

1. Knorpel im engeren Sinne des Bortes, cartilagines stricte sic dictae.

Manche von biesen Knorpeln haben eine blauliche ober rothlich weis
ße, manche wie die des Ohrs eine gelbe Farbe. Alle sind zusammens brudbar, elastisch, nicht behnbar, und brechen, wenn sie von keiner Haut umgeben sind und bis zu einem gewissen Punkte zusammengebogen wers ben, gerade burch.

Bwar icheinen manche von ihnen im hochsten Grade beugfam und fast unfabig

Stunden lang gekocht werden, nicht zu Leim auf, und werden nicht burchsichtig 1). Ich muß daher die Angabe Allens, daß Knorpel aus Gallerte und  $\frac{1}{100}$  kohlensaurem Kalke beständen, für irrig halten; und der Angabe von Hatchett und John Davy den Borzug geben, nach welchen Chemikern die Knorpel hauptsächlich aus coagulirtem und folgelich in kochendem Wasser unauslöstlichen Eiweißstosse und aus phosphorssaurem Kalke bestehen.

John Davy2) fand namlich in 100 Gewichtstheilen Knorpelsubftang 55,0 Baffer, 44,5 Eiweiß und 0,5 phosphorsauren Rale.

Der Knorpel, aus dem das Stelet des Haisigens besteht, soll nach Chevreul 3) aus Schleim und einigen salzigen Bestandtheilen, benen ein wenig Del beigemengt ist, bestehen. Da indessen der Schleim taum vom halbgeronnenen Eiweiß unterschieden werden kann, überdem der Schleim in keinem andern sesten Theile des thierischen Körpers als Bestandtheil vorkommt, so muß man wohl die von Chevreul mit dem Namen Schleim bezeichnete Substanz für eine ähnliche halten, als die ist, welche Davy Eiweiß nennt. Uebrigens darf man auch nicht ohne Beweiß eine völlige Gleichheit der Substauz des Knorpels bei Fischen und Menschen annehmen.

Alle Knorpel widerstehen der Faulnis sehr lange. Die Knorpel von Embryonen und Kindern haben bas Eigenthumliche, daß sie nach einer kurzen Einwirkung der Faulnis sehr auffallend roth werden; eine Erscheinung, die dis jeht noch nicht erklart worden ist.

Die Knorpel besiten keine sichtbaren Nerven und Lymphgefäße, und nur in einigen Arten von Knorpeln entbedt man einige wenige rothes Blut suhrende Gesäße. Man vermuthet indessen, daß die Knorpel, aus fer jenen, serdse Gesäßen enthalten, die wegen ihrer Kleinheit und wegen der Durchsichtigkeit der Flussigigkeit, die sie führen, nicht sichtbar sind.

Bu ben Knorpeln, welche sichtbare Blutgefaße einschließen, gehören die Rirpenknorpel. Sie besigen sowohl bei Neugebornen als auch bei Erwachsenen sichtbare von der Oberstäche in die Mitte derselben eindringende Canale, die durch das rothe Blut, welches sie enthalten, auch dann, wenn keine gefärbte Flussiskeit in die Abern gesprigt wird, wahrgenommen werden können. Man brancht nur von einem frischen Rippenknorpel schiebenförmige Stücken quer abzuschneiden, oder einen frischen Knorpel seiner Länge nach durch einen horizontalen Schnitt in 2 kräften zu spalten, um dieses zu sehen. Die erwähnten Canale gehen nämlich meistens von der concaven Oberstäche der Rippenknorpel nach der Mitte derselben, und verlausen dann häusig ein Stück in der Richtung der Are der Knorpel. Da

<sup>1)</sup> Ernst Heinrich Weber, über die Structur der Knorpel, in Meckels Archiv. 1827. p. 232.

<sup>2)</sup> John Davy. Siehe Monro's outlines of anat. Vol. I. p. 68.; und J. 8. Medels Handbuch ber menschlichen Anatomie. 1813. Th. I. S. 429.
5) Cheureul, im Bulletin de la société philomatique. 1811. p. 318. und in Thénards Traité de chimie. 1824. Tome IV. p. 651.

aber diese Canale sich nur in wenige Aeste theilen, auch nicht doppelte Canale, bie man'für Arterien und Wenen halten könnte, neben einander liegen: so ist es wohl wahrscheinlich, daß diese Canale nicht sethst Arterien und Benen sind, und daß das rothe Blut vielmehr in viel kleineren Arterien und Benen enthalten sei, die an den Wänden dieser Canale verlaufen. Denn die Canale, welche sich in der kurptigen Grundlage der Knochen kurz vor ihrer Berknöcherung bilden, haben gleichfalls diese Einrichtung.

Die Knorpel, welche wie die Ohr =, Nasen =, Rehlkopf =, Luftrob= ren = und Rippenknorpel frei liegen, haben einen bunnen burchsichtigen ziemlich feften Ueberzug, bie Anorpelhaut, perichondrium, ber fie noch umgiebt, nach bem man fie schon gang von allem Bellstoffe entblogt zu haben meint. Er hangt ber Oberflache ber Knorpel weniger fest an als die Knochenhaut der Knochen; unstreitig aus dem Grunde, weil weniger zahlreiche Gefäße in die Knorpel als in die Knochen von außen Die Knorvel find nachst ben einfachen Geweben ber Oberbaut, ber Sagre, ber Ravel und ber Babnsubstanz bie einfachsten Gebilde Diermit hangt es zusammen, bag bie Thiere, wenn gefunde Knorpel verlett werben, teinen Schmerz empfinden. Gelbft im kranken Zustande berselben kann man nicht bestimmen, ob ber Schmetz, bet zuweilen empfunden wird, in ihnen oder in den benach= batten Theilen seinen Sit babe. Die Knorpel haben keine Art von Etbensbewegung. "Bere Berletung zieht feine Ausbehnung ihrer Gefage und keine leberfullung berfelben mit rothem Blute nach fich; es bilbet sich baber auch im Umsange ber verletzen Stelle keine Geschwülft. Die Studen getrennter Anorvel vereinigen fich nicht burch neuerzeugte Anorpelmaterie, Fonvern burch bantige Substant und vorzüglich burch bas Busammenwachsen ihres Ueberaugs. Daber entsteht bei ber Geilung von Anorpeln feine Anorpeineichwulft; Die ber Anochengeschwalft, callus, abilich mare, burch melde bie Studen ber zerbrochenen Knochen mieber vereinigt und an einander befestigt werben.

Saller?) brachte bei einer lebenden Rage in die Gelenkhöhle des Beckens, in welche der Oberschenkelknochen eingelenkt ist, Bitriolöl, und in das Anieges lenke Bitriolöl und Spießglanzbutter; er stach und brannte die Oberstächen dieser Gelenke, ohne daß die Thiere Beichen des Schmerzes zu erkennen gaben. Dörsuer2), der unter Autenrieths Aussicht und Anleitung 34 Experimente über die Berlegung der Anorpel sebender Raten gemacht, und hierzu die Nasenscheide wands, Ohrs, Rehlkopfs, Rippens und Gelenkknorpel ausgewählt hat, erwähnt

<sup>1)</sup> Haller, De partibus c. h. sensibilibus et issitabilibus. Commentar. 200. reg. Cotting, r Tom. H. 1752.

<sup>2)</sup> Chr. Frid. Dörner, do gravioribus quibuodam cartilaginum mutationibus. Tubingum, anobu 8. Der Benfaffer begieng bei biefer Untersuchung, die er querft unternahm und in vieler hinsicht vortreffiich aussührte, 2 Fehler. Den nämlich, das haufig eine und biefelbe Rabe gleichzeitig an mehreren Stellen verlest wurde; woher es benn gesommten fein mag, has viele berseiben an Berwandungen gekoberten find, die sie sonst fehr wohl hatten überleben tonnen; ferner den, das die zerglieberten Thiere in manchen haten batten vorber noch langer beim Leben erhalten werben sollen, num der Ratur Beit zur Reproduction zu verschaffen.

# 306 Zusammengesetzte Gewebe. Lebenseigenschaften b. Knorpel.

nichts von Zeichen des Schmerzes, den die Thiere bei der mechanischen und hemischen Verfetzung der Knorpel zu erkennen gegeben hätten. Man muß daher wohl verfuuthen, das das heftige Geschrei, welches eine Kade machte, als in dem vohl verkunten, das das heftige Geschrei, welches eine Kade machte, als in dem vohlich Theile ververschet in ihre Kniegelenköhle Z Gran Höblichen macht wurde; denn die Wertenung der benachbarten weichen Theile verurlacht wurde; denn die weichen Theile des Gesenks wurden last angendiecklich dadurch wurde; denn die weichen Theile des Gesenks wurden last angendiecklich dadurch verkorpels hatten, durch kein künstliches Hillsmittel Eutzündung ervegen. Brodie nimmt dagegen an, daß sich die Knorpel der Gesenke entzünden, könzen; künt sich indessen nach die kindelsen macht die Umwandkung die die Substanz des Knorpels erschren känn. Berlehm zur die Umwandkung die die Substanz des Knorpels auf die verletzte Stelke eingeschränkt, und theilen sich nicht wie in andern Theilen den benachbarten Stellen des Knorpels mit. Siter, welcher mit dem Knorpel idngere Zeit in Berührung war, extheiste ihm zwar eine getbliche Karbe und machte ihn körniger und zereiblicher; aber dieselben Beränderungen brachte er auch an Knorpelstückhen her der ihr körniger und zureiblicher; aber dieselben Beränderungen brachte er auch an Knorpelstückhen her den hie den Korper nicht mehr zusammen hingen im daher dürchen best dieselben Karbe under Angeleben werden. Der Rippenkungel, von welchem Dörn ers die den konten Verlagen nicht für die Wirhngen des Ernährungsprozessen den kandele nicht. Er sah noch wie krift verlage auch die kentzunden kandele nicht. Er sah noch wie krift verlage auch und der die verletzen Knochen geröthet waren. Zuweilen saugeschaft aus und einer Hilber ihn der Knorpel eines Kohles herausgekönstite die verletzen Knochen geröthet waren. Zuweilen saugeschaft der wie Dörner diese Kehlsen fernale einer Kane kieren gerhalben haut ausgefüllt. Knorpel das Soch in einem Knorpel war nur durch eine selbstigen das, was

Magendie's, Lobstein's, Brodie's, Aftleb. Compers und Beclard's Beobachtungen an Menschen bestätzen das, was Dörner bei Thiern
gefunden hatte. Brodie's sagt 3. B., das auch in den Fällen, wo die Be
tenkknorpel glückich heiten, doch die zerstötten Thelbe nicht wieder erzeusgt werden. Er sahe mehrmals, daß eine Portion eines Gelenkknorpels bei einem Menschen fehlte, bei dem kürzlich keine Krankheit des Gelenkknorpels bei einem Menschen sich an der Stelle der schlenden Portion eine Lage einer hatte und daß an der Stelle der schlenden Gublanz, die eine unverglinäßige körnige Ober
schäche hatte, und also von der Substanz, die eine unverglinäßige körnige Ober
wurdei! Rach Beclard und Aften Compers vereinigen sich gebrothene Ripven alse Zeit durch Knochenmaterie, nicht durch Knorpel. Beclard's sagt, et
entsche zwischen den Bruchsächen des Rippenkorpels eine als Zellgewebe gebil
dete Platte, und außer ihr werden die Knorpelstücken noch baburch verbunden,
daß die Enden von einem knöchennen Ringe umgeben würden. Man muß daher
vor der Hand die Kichtigkeit der Schlüsse Lännece's in Sweisel ziehen, der

<sup>1)</sup> Dörner, a. a. O. p. 51.

<sup>2)</sup> Chenbafelbft. p. 34. 35.

<sup>5)</sup> Cbendafelbft. p. 15.

<sup>4)</sup> Bradie; pathological researches respecting the diseases of joints; überfest von Solfcher, unter dem Litel: Pathologische und dirungische Beobachtungen über die Kranthetten der Gesente. Sannover, 1821.

<sup>6)</sup> Aftlen Comper, Bortefängen über bie Grunbfite und Autubung der Chrurgie; a. b. G. Beimar, 1825. B. I. 7te Borlefung.

<sup>6)</sup> Beclard, Uebersicht der neuern Entdeckungen in der Anatomie und Physiologie, übersetzt von Cerutti. Leipzig. 1823. p. 491.... Beclard, Elémens de l'Anatomie générale. Paris, 1823. p. 471.

<sup>7)</sup> Lannec, im Dict. des sciences médicales. T. IV. 1643. Art. Cartilages accidentels. p. 123 - 133.

nefr gefolgert als unmittelbar beobachtet hat, daß fich gerftorte Studen der Beextenorpel regeneriren könnten. Er sabe namlich einigemale eine bunne Stelle, m welcher der Anochen bläulich durchschimmerte; die Grenze dieser dunneren telle wurde von einem franzenförmigen Rande umgeben, der dem benach auch Anorpel angehörte. Nach seiner Bermuthung ift also der dunne Knorpel, er jugleich weicher war, ein Knorpel, welcher fich an einer Stelle wieder er-engt hatte, an der Belentknorpel früher gerftort worben war; und der frangenermige Rand ift für die Grenze zu halten, an welcher die Berftorung bes Gemffnorpels aufhorte. Man fieht leicht ein, daß diefe Bermuthung noch nicht ewiesen ift.

Es konnte wunderbar scheinen, daß der Anocycl als ein so einfach ebilbeter Theil ein so geringes Bermogen besitzt, verlorene Theile wies Denn einfacher gebilbete Theile ftellen fich souft leicht erberaustellen. nieder her. Indessen verbalt es sich vielleicht mit diesen einsachen aeübeten Theilen bes menschlichen Korpers auf eine abnliche Beise als nit manden einfacheren Thieren, die zwar eine große Babigkeit bes Leens, aber ein geringeres Bermogen verloren gegangene Theile wieber zu ilben besitzen. Sierher geboren, nach Gabe, bie Debusen.

Indessen kommen bei verletten Knorpeln boch mehrere Zeichen vor, us welchen man schließen tann, baß fich auch bie Materie biefer Theile und ben Ernährungsprocest allmäblig umseten und verwandeln könne.

Dorner fabe, daß sich ein Theil des Knorpels des Fußgelent's einer Kape, en er durch die Abschneidung des Fußes entblößt hatte, in 21 Tagen in eine martige Materie derwandelte; und er führt das Zeugnis berühmter Bundarzte, se bas des Le Dran 1), L'Alonette2), Andonille und Soin an, wel-ke, wenn fie ein Glied im Gelent abgeschnitten hatten, auf der Oberfläche bes re, wenn ne ein Glied im Gelent abgeichnitten hatten, anf der Odernach des niblötten Anorpels Fleisch hervor wachsen, und dasselbe, ohne daß der Gelentseren abgestoßen wurde, sich mit dem Anochen vereinigen sahen. Auch Rich: er 3) behauptet, daß sich das Gelentende mit Fleisch dedecke, man möge nun en Anorpel abschaben oder nicht; aber im ersten Falle entstehe das Fleisch bueller. Nach Örner verwandelt sich ein der Lust blodgestellter Anorpel in eilgewebe, das dem Anochen nicht so sest anhängt, als wenn es aus dem Anochen hervorwächst, dassür aber seicht dieter ist als dieses.

Bu ben Erscheinungen, die die Berwandlung bes Knorpels burch en Ernahrungsproces beweisen, gebort auch die, daß fich die Ranber er durchschnittenen Anorveln in ben Bunden lebender Thiere abstumfen 4), bingegen langere Beit scharf bleiben, wenn ein in ber Bunbe efindliches Stud Anorpel vollig getrennt ift 5); ferner daß die Anorpel 1 manchen Krankbeiten obne Siterung burch Auffaugung ftellenweis erschwinden, sich erweichen und in eine schwammige Geschwulft verwans And die alltägliche Erfahrung, daß die Rippenknorpel rit zunehmendem Alter von ihrer Mitte aus verknochern, und daß sich ei ben Rippenknorpeln und bei bem Schildknorpel bes Keblkopfs mab-

<sup>1)</sup> Le Dran, Traité des opérations de chirurgie. Bruxelles, 1745. p. 351. 2) L'Alonette, Quaestio medico-chirurgica an femur in cavitate cotyloidea ali-

quando amputandum. Parisiis, 1748. p. 165.

5) Richter, in defen Chirnegifcher Bibliothel. B: III. G. 407. und bei Dorner,

<sup>4)</sup> Dörner, a. a. O. p. 9. [pag. 73.

<sup>5)</sup> Chenbaielbft. p. 35.

298 Busammensegende Gewebe. Reproduction b. Rudenmarts.

fernt find, eine wie wohl nicht gang volltommene Biebererzeugung bes Mervenstud's moglich fei.

Arnemann und Brefchet 1) laugnen biefes. Der Streit ift noch nicht gang mit Sicherheit zu schlichten. Arnemann geht zu weit, wenn er jebe Berichiebenheit bes Befuges ber neuerzeugten Stude für einen hinreichenben Beweis halt, bag bie neuerzeugten Theile nichts mit ben Nerven gemein haben. Denn auch die neuerzeugte Knochen: materie, welche gerbrochene Anochen verbindet, hat ein anderes Gefüge als ber unverlette Anochen. Auf ber anbern Seite find bie Rennzeichen, ob Die Function ber Nerven nach ber Beilung hergestellt werben, leicht tau: schend, wenn nicht fehr genau beobachtet, und bie Berbreitung ber weletten Merven nach bem Tobe bes Thiers forgfaltig burch Berglieberung untersucht wirb. Der schon mit ber einfachen Beilung ber Rerven nothwendig verbundene Grad ber reproductiven Thatigkeit ift außer 3weifel gesetzt. Bei manchen taltblutigen Thieren, bei welchen fich gange Glieder reproduciren, erzeugen fich naturlich auch die Nerven wie ber, und zwar fo vollkommen, bag Rudolphi2) in neuerzeugten Glie bern großer Wassersalamander, die er 11/2 bis 2 Jahre nach ber Amputation eines Gliebes beim Leben erhalten hatte, felbst mit bem Bergris Berungsglase nicht die Stelle angeben konnte, wo die neuerzeugten In: ven aus ben alten hervorgegangen maren.

Sehr wichtig ware es, um die Reproduction der Nervensubstanz aus der Wiederherstellung der Functionen der verletzen Theile des Nervenschieftens zu beweisen, die Versuche zu vervielsätigen, die Arnemann spstems zu deweisen, die Vernemann öffnete mit einem Trepm und Meißel einem Sunde das Rückgrat in der Gegend des letzten Brustwiedli, und schnitt das Rückenmark der Anere nach größtentheits durch. Die hintera Ertremikäten waren dadurch ganz gelähmt. Nach und nach lernte aber das kint wieder etwas Gehen, und am Ende der Sten Woche ging es eine lange Streit ohne auszurnhen. Ob die Füße auch wieder zu empfinden kähig wurden, bit Urnemann zu sagen untertassen. Wäre Urnemann sicher gewesen, daß abs Rückenmark wollständig durchschnitten hätte, so würde dieser Versuch inn von den schieften die vorzüglich gewiß bewiesen, daß Wunden mancher Treit des Nervensstens so heilen können, daß sich dabei ihre Verrichtung wiederheitellt; denn dei diesem Versuchschnen der Versuchschnen vollig entzogen gewesen.

Urnemann fand übrigens bei bem fo eben ergabiten Berfuche bit Bereinigung ber Enden bes getrennten Rudenmarks eben fo unvolltommen als bie ber Nerven. Dagegen fchien Urnemannen bie Regenera-

<sup>1)</sup> Breschet, Art. cicatrice, im Dictionn. de médècine.
2) Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. p. 96.

<sup>5)</sup> Suftus Urnemann, Berfuche über bas Gehirn- und Rudenmart, mit 7 Sunfer tafeln. Göttingen, 1787. G. 8. n. f.

tion im Sehirne, wenn ein Stud herausgeschnitten worden war, vollstommener als die im Rudenmarke und der Nerven zu geschehen. Er hat hierüber viele Versuche bei Saugethieren und Bögeln gemacht. Bei einem Hunde dem er 26, und bei einem andern dem er 54 Gran, theils graue, theils weiße Substanz des Gehirns wezschnitt, süllte sich die Wunde im ersteren Falle nach 10 Wochen, im lepteren nach 7 Wochen mit einer neuen Substanz vollkommen aus, die in ibrer Gestalt den Hinde nach die Rinde des Gehirus war. Sie glich der Farbe der von Som merring sogenannten gelben Substanz, die im kleinen Gehirne den Uedergang von der weißen zur grauen Substanz bildet. Das Wasser ihste Substanz leichter auf als das übrige Gehirn; in concentritem Spiritus aber wurde sie wie das unveränderte wahre Gehirn bröcklich, wie haart gekochtes Eigelb. Die Thiere wurden nach der Heilung wieder munter, und eines derselben, das ein kleines Kunsklück gekonnt hatte, hatte es nicht verlernt.

Erfahrungen, die zuweilen bei Menschen gemacht wurden, beweisen, daß auch bei ihnen die heilende Kraft der Natur im Gehirne sehr thatig ift. Schütte 1) erzählt von einem Kinde von 12 Jahren, das von einem Bindmühlenslügel an den Kopf geschlagen wurde. Der Kopf und die Kleider waren mit Gehirn bespript; man rechnete, daß 6 Loth vom Gehirn verloren gegangen wären. Nach 9 Wochen aber war es wieder vollkommen gesund, und hatte weder am Körper noch am Geiste gelitten.

Obgleich nun Arnemann behauptet, daß die neuerzeugte Substanz im Gehirn sich wesentlich von der eigenthumlichen Gehirnsubstanz unterscheide: so gesteht er doch zu, daß das Gehirn unter den übrigen Theilen des Körpers warmblutiger Thiere, rucksichtlich der Eigenschaft regenerirt zu werden, eine der ersten Stellen einnehme?). Nach Flourens 3) Beobachtungen an Kaninchen und Bögeln, reproducirt sich zwar der weggenommene Theil des Gehirns nicht, sondern es bildet sich an dem verstummelten Theile eine Narde; indessen stellt sich doch die obere Wandung eines Ventrikels, wenn sie weggenommen worden ist, durch eine Production der Ränder der übrig gebliebenen Theile wieder her, und die Thiere erhalten auch nach und nach in dem Grade als die Vernardung geschieht ihre Fähigkeiten wieder, wenn die erlittene Verletzung nicht zu beträchtlich war. Eine einsache Theilung der Gehirnsubstanz verwächst durch Wiedervereinigung.

Die angeführten Schriften von Arnemann, Sman und Des : ot, enthalten eine sehr vollständige Sammlung der Thatsachen, die zuch über andere Berletungen und Krankheiten der Theile des Nervensystems vorhanden sind 4).

<sup>1)</sup> Schutte, in ben Sarlemer Abhandlungen. Eh. I. St. 67, und in Arnemanns Bersuchen über bas Gehirn. G. 185.

<sup>2)</sup> Urnemann, a. a. D. G. 188.

<sup>5)</sup> Flourens, siehe G. Cuvier's Analyse des travaux de l'acad. roy. des sc. pendant 1824. p. 68.

<sup>4)</sup> Die Schriften über ben Bau bes Rervenfustems find bem Abschnitte, in welchem bas Rervenfustem speciell beschrieben wird, vorausgeschickt.

rend sie verknöchern das innere Gesüge andert, indem sich in der vorber einsormigen Substanz mit Fett gefüllte Zellen bilden, beweist, daß in den Anorpeln eine Aufsaugung und neue Absehung von Materie statt sinden musse, die ohne die Thatigkeit von Gesäßen kaum denkbar ist. Endlich wird dieser Satz auch dadurch bestätigt, daß die Anorpel in der Gelbsucht, in der das Blut sehr mit dem färbenden Stosse der Galle geschwängert ist, durch und durch und vorzüglich deutlich gelb werden; wogegen es leicht zu erklären ist, warum sie dei Thieren, die mit Färberröthe, rudia tinctorum, gesüttert werden, und bei denen das Blut mit dem Färbestosse dieser Pflanzen geschwängert wird, nicht wie die Anochen roth werden. Denn der Färbestoss der Färberröthe schlägt sich nur an dem phosphorsauren Kalke nieder, der aber in den Anorpeln nicht in großer Menge vorhanden ist.

Manche Knorpel entstehen bei dem Embryo ziemlich frühzeitig, zeitiger als die dem Willen unterworfenen Muskeln und die Knochen. Bei einem vom Kopfe dis zum Steißbeine  $8\frac{1}{2}$  Linie langen menschlichen Embryo, bei dem die Arme noch kurze Stumpse waren, und bei dem die Hand ohne getheilte Finger, die Füße aber sogar ohne die Spuren von Zehen waren, sand ich die Rippenknorpel und die zwischen den Wirzbelkörpern gelegenen Scheiben bereits gedildet. Die Rippen und die Wirdelkörper waren gleichfalls Knorpel 1). Die Knorpel der Luströhre und des Kehlkopfs bilden sich dagegen, wie Fleischmann 2) beobachtet hat, viel später.

Ge bilbet sich aber zuweilen in Theilen, welche zur Verknöcherung geneigt sind, eine dem Knorpel ähnliche Substanz, z. B. zwischen der innersten und mitteren Saut der Arterten, in der Schilderisse und im Ukerus. Indessen ist diese Substanz wohl nicht genau genug untersucht, um zu behaupten, daß sie die Eigenschaften der Knorpel im engeren Sinne des Wortes habe. Gben so verhält es sich mit dem Knorpel, der bei der Vereinigung gebrochener Knochen, entsteht und der wenn die vollkommene Vereinigung gehindert wird, oft ohne völlig zu verknöchern fortbesteht. Beclards jagt wenigstens, in den widernatürlichen Gestenden entstehe kein wahrer Knorpel, sondern nur eine Bandknorpesmosse

lenken entstehe kein mahrer Knorpel, sondern nur eine Bandknorpelmasse. Die Fälle, wo Knorpel in den Gelenkhohlen entweder ganz frei oder an Faiden der Spnovialhaut hängend gesunden wurden, sind von Biermann' gesammett worden, und Otio' hat einen solchen Knorpel von der Größe einer halben Hafelnuß im Ellenbogengelenke gesunden. Diese Knorpel entstehen, wie Beclard behauptet, an der außeren Seite der Gelenkhaut und gelangen erst durch eine Zerreißung der Gelenkhaut in die Gelenkhosse, wenigstens entstanden solche, welche frei lagen, gewiß nicht aus der Gelenkschmiere, sondern sind am

<sup>1)</sup> Ernft heinrich Beber, in Medels Archiv, 1827. S. 230. Blumenbach fand ichon bei e. 5 P. Lin. langen Embryo knorplige Rippen. Specim. Physiol. comp. Gottingae, 1789. Fig. 1.

<sup>2)</sup> Fleischmann, De chondrogenesi arteriae asperae, u. in Meckels Archiv, 1823. 65.

<sup>8)</sup> Beclard, Elémens d'anatomie générale. Paris, 1825. p. 467.

<sup>4)</sup> Biermann, Diss. de corporibus juxta articulos mobilibus.

<sup>5)</sup> M. B. Dtto, Seitene Beobachtungen jur Anatomic, Physiologie und Pathologie gehörig. 2te Sammlung, 1824.

fange mit ber Gelenkhaut organisch verbunden gewesen, und haben fich erft spater durch die Bewegung bes Gelenks von ihr losgeriffen 1).

# 2. Bandknorpel oder Faserknorpel. Cartilago ligamentosa ober fibrosa.

In den Theilen die man mit diesem Namen benennt, ist eine dem Knorpel ähnliche oder mit ihm völlig übereinstimmende Materie in den Zwischenräumen, die sich zwischen sehnigen Fasern oder Platten besinden, vorhanden. Die Faserknorpel haben daher als Theile, welche aus 2 zusammengesetzen Geweben bestehen, andere Eigenschaften als jedes von diesen Geweben einzeln hat. Es kame nun aber vorzüglich darauf an, ob die 2 in den Faserknorpeln vorhandenen Substanzen wirklich immer die Eigenschaften haben, die man an Knorpeln und an Sehnensasern wahrnimmt, oder ob sie denselben nur nach einigen Merkmalen ähnlich zu sein schenen. Allein hierüber giebt es noch keine genaue Untersuschungen.

Schon Fallopius hat diese zusammengesetten Theile von ben Knorpeln im engeren Sinne bes Worts unterschieden, und bie Substang berfelben chondrosyndesmos genannt. Saafe 2) unterscheibet von ben Knorpeln im engeren Sinne bes Borts bie cartilagines ligamentosas, Bandknorpel, und die cartilagines mixtas, die gemischten Knor-Bichat stellte in feiner allgemeinen Anatomie bas Gewebe ber Kaserknorpel neben dem Knorpelgewebe und dem sehnigen Gewebe als in besonderes Gewebe bes menschlichen Korpers auf, worinn ihm viele, 1. B. J. F. Medel, gefolgt find, andere bagegen, wie Rubolphi und Beclard, ihm nicht beigestimmt haben, ba sie bie Faserknorpel mehr fur ine Bereinigung von Knorvel und Sebnfasern balten. Auch läßt sich wischen Knorpeln und Kaserknorpeln keine ganz bestimmte Grenze zie-Manche Theile von welchen Bichat behauptete, fie bestünden 1116 Faserknorvel, d. B. die Nasen = und Ohrknorvel und die Knorvel er Luftrohrenringe, rechnet J. F. Medel mit allem Rechte zu ben knorpeln im engeren Sinne bes Worts.

Aber auch ein und berselbe Knorpel verändert während der verschiesenen Lebensalter eines Menschen seine Beschaffenheit. Der halbmondsirmige freie Knorpel im Kniegelenke ist z. B. bei Kindern ein Knorpel n engeren Sinne des Worts, im Alter aber wird er zu einem wahren

2) Joh. Gottlob Haase, De fabrica cartilaginum. Lipeiae, 1747. p. 20.

<sup>1)</sup> Ueber die Krantheiten mander Knorpel siehe außer den angeführten Schriften auch Cruveilhier, Observations aur les cartilages diarthrodiaux et les maladies des articulations diarthrodiales in Archives générales de médecine, février 1824. p. 161. Ueber alle Knorpel überhaupt ist die vorzüglichste und einzige Monographie: Joh. Gottlob Haase, De fabrica cartilaginum. Lipsiae, 1747. 4.

Bandknorpel. Selbst die Rippenknorpel verlieren mit zunehmendem Alter die Eigenschaften eines reinen Knorpels im engeren Sinne des Worts. Umgekehrt verhalt es sich mit den faserknorpligen Scheiben zwischen den Wirbelkörpern. Diese bestehen bei Neugebornen nur aus Bandmasse.

Die Faser = ober Bandenorpel tonnen nicht gerbrochen werben, benn fie find in einem fehr hoben Grabe biegfam, und vermoge ber Art ber Bermebung ber Banbfafern aus benen fie bestehen, gestatten fie auch bag ihre Substanz in einigem Grabe ausgebehnt werben kann. Manche Kaferknorpel fullen ben Bwischenraum zwischen folden Knochen aus, welche unbeweglich verbunden find, 3. B. ben zwischen bem Reil =, Schlafen= und hinterhauptbeine, zwischen ben Schaamknochen und zwischen ben Beden = und Rreugknochen, andere zwischen ben, bie zwar ein menig beweglich find, beren Oberflachen jedoch nicht an einander bin = und bergleiten, bie aber unter einander fehr fest zusammenbangen. Einrichtung findet fich 3. B. bei ben Wirbeln. Diese Theile konnen fich eben baburch an einander bewegen, bag bie zwischen ihnen gelegene aus Kaserknorpel gebilbete Scheibe, burch welche fie unter einander verbunden werden, sich theilweise zusammenbruden und theilweise ausdehnen läßt.

In den Gelenken, die vorzüglich einem starken Drucke oder heftigen Stößen ausgesetzt find, namentlich im Kinnbacken, Schlüsselbein u. in den Kniegelenken bilden die Faserknorpel weiche elastische Unterlagen, Zwisschenken ber Gelenke, cartilagines interarticulares, die theils Scheiben sind, welche frei zwischen den Gelenkenden der Knochen liegen, und die Gelenkhöhlen in 2 vollkommen von einander geschiedene Räume trennen, oder theils halbsmondsormige Knorpelstude, welche wie die im Knie besindlichen, die die beiden zusammengelenkten Knochen am Umsange bed Gelenks, nicht aber in der Mitte des Gelenks von einander scheiden.

Endlich kommen biefe Knorpel noch als Stutpunkte in manchen Sehnen, und zur Vergrößerung ber Ranber mancher Knochen, 3. B. bes knöchernen Ranbes ber Gelenkpfanne am Becken vor.

Die Faserknorpel haben keine eigenthumliche Knorpelhaut. Biele berselben liegen zwischen Knochen und konnen, weil ihre Fasern in die Materie der Knochen eindringen, daselbst von keiner besondern Haut umgeben sein. Einige die in den Gelenkhohlen liegen, haben zwar die Gestalt von Scheiben, die 2 freie Oberstächen bestigen, oder sie bilden den Rand der Gelenkhohlen. Aber diese werden von der Gelenkhaut überzogen. Indessen unterscheidet dieser Mangel der Knorpelhaut die Faserknorpel nicht von allen einsachen Knorpeln, denn die Knorpel, die die Gelenkenden der Knochen überziehen, sind an ihrer freien Oberstäche auch von keiner Knorpelhaut, sondern nur von der Gelenkhaut überzogen, und

stoßen an der an die Knochen granzenden Oberstäche unmittelbar und ohne durch eine Knorpelhaut geschieden zu sein, an die Substanz der Knochen.

Die Faferknorpel haben bie Eigenschaften, bie eine Bereinigung zweier Gewebe, bes sehnigen und bes knorpligen, hervorbringen muß. Sie besigen einen hohen Grab von Festigkeit und brechen bei ber ftarkeften Beugung nicht.

Blutgefäße scheinen sie in größerer Babl einzuschließen als bie Anorvel im engeren Sinne bes Worts einschließen. Daber find fie auch fähig zwischen ben Schaambeinen bei Schwangern burch größern Blutzusluß zu erweichen. Daß sie sich wieder vereinigen konnen, wird burch bie Biebervereinigung ber Schaambeine bewiesen, nachbem bei schweren Geburten ber zwischen ihnen liegende Knorpel burchschnitten In ber freilich kurzen Beit von 7 Tagen vereinigten fich nach Dorner 1) die Studen bes halbmonbformigen Knorpels bes Kniegelenks nach einer angebrachten Berletung nicht. Die meisten Kafer= knorpel scheinen eben so wenig geneigt zu fein, burch verstarkte Aussaugung am Umfange abzunehmen, als viele Knorpel im engeren Sinne bes Worts, auch find fie ber Berknocherung nicht fo fehr unterworfen, von benen die Rippen = und Kehlkopsknorpel sich vorzüglich leicht in Knochen Inbeffen ift auch biefer Unterschied nicht burchgebend. Denu aus weilen verknöchern auch diejenigen einfachen Knorpel selbst im höchsten Alter gar nicht, die sonft sehr dazu geneigt sind. So sand Keil<sup>2</sup>) bei einem 130 Jahre alten, und Harry bei einem 152 Jahre alten Manne die Rippenknorpel nicht knöchern. Manche einfache Knorpel, wie die Gelenkknorpel, sind der Verknöcherung weniger, und andere, wie die Ohrknorpel, scheinen ihr gar nicht unterworsien zu sein. Umgekehrt findet man den Knorpel zwischen der Hilbert wird der Gelenkknorpel gewische der Hilbert geschen Gesen gestles und der gesche der Hilbert gesche der Beite eine bei Kelenan Kallen auch die wir wische der Geschen Bestellich ein gesche Geschen gesche der Beite eine Geschen gesche der Beite gesche der Beite gesche der Beite gesche der gesche der gesche der Geschen gesche der gesche de beine ziemlich oft, in seltenen Fallen auch die zwischen den Wirbelkörpern liegen-ben Bandenorpelscheiben oder, was baffelbe ift, Faserknorpelscheiben, ohne eine Krankbeit der Birbel volksommen verknöcherts, welche Källe man indessen nicht mit einem viel häusiger vorksommenden verwechseln muß, wo die Faserknorpelscheiben zwischen den Wirbelkörpern nur an der Oberstäche von einem knöchernen Ueberzige bedeckt sind, der aus den Rändern der Wirbelkörper hervorgewachsen ist. Durch dieses Mittel verhütet zuweilen die Natur, wie ich mich selds überzeugt habe, den Nachtheil, der aus einer franthaften Erweichung oder Berftorung der Baferfnorpelicheiben entftehen marbe, indem badurch 2 Wirbelforper mit einander unbeweglich verbunden werden und der Druck berfelben auf die Faferknorpelscheibe

<sup>1)</sup> Dörner, a. a. O. p. 6.

Neil, Phil. Transact. No. 306. Harvey, Anatome Thomas Parre. London, 1669, in Operibus. Siehe S. Th. Sömmerring, Bom Baue des menschlichen Rörpers. Th. I. Anochenlehre. Frankfurt, 1800. S. 34.

<sup>8)</sup> Sommerring besag mehrere Stude ber Art. Siehe Anochenlehre. S. 35. und 3. F. Medel, handbuch ber Anatomie. B. II. S. 443. Mascagni prodromo della grande anatomia. Firenze, 1819. p. 115. fand einmal alle Birbel und selbst bas Schwanzbein mit bem Arenzbeine durch Berknöcherung zu einem einzigen Stude zusammengewachsen. Bei einem Alten von 90 bis 100 Jahren fand er auch bas hinterhaupt mit bem Isten halswirbel und den vordern Bogen bes Isten halswirbel und den vordern Bogen bes Isten halswirbels mit bem Bahnsortsage bes 2ten Wirbels durch Berknöcherung derwachsen.

aufhört. In febr feltenen Fällen vertnöchert auch der Faferingrpel bes Schaum beins 1), niemals aber ohne Rrantheit ber benachbarten Knochen der 3wifcen

Die Faserknorpel sind einer durch Krankheit ober Druck und Reibung veranlagten Auffaugung viel weniger als die Knochen ausgesetzt. So findet man, daß die tlopfende Gefdwulft ber factformig ausgebehnten großen Rörperarterie in den Birbelkörpern, die sie berührt, nicht selfen eine flaten Auffaugung und Berftorung als in den zwischen den Wirbeln liegenden Fasernopelscheiben verursacht. Lobstein fand bei einem Madchen den Gten und Iten Rückenwirbel durch Siterung zerftort, den Faserknorpel zwischen ihnen dagegen unverdnbert 2).

Dagegen scheint bie Urfache ber Bertrummung bes Rudarats auweilen mehr in ben zwischen ben Wirbeln gelegenen Raserknorvelicheiben, beren blattrige Structur eine franthafte Beranberung erleibet, als in ber Subftang ber Birbel zu liegen. Siermit ftimmt Die Beobachtung Brodie's die die der Babei zuweilen die Zerstörung der Zwischenwirbelknord weit größer als die der Wirbel sand, indem sie sich dei diesen entweder nur am die Flächen beschränkte, an welche sich diese Anorpelscheiben anlegten, oder an diesen am meisten fortgeschritten war.

C. Wenzel'd behauptet indessen, daß die Anochen der Wirbelsause sied die Kolonian unter die kolonian un

erfranten als die Faserknorpelscheiben zwischen ihm. Ueber die Knorpel und ihn Rrantheiten kann man noch folgende Schriften nachsehen 5):

### VII. Knochengewebe. Tela ossea.

Die Knochen nuten dem Korper durch mehrere ihrer physifalischen Eigenschaften, namentlich burch ihre Barte, Steifigkeit und Unbeugsamteit. Die Bebenseigenschaften, die sie als organisirte und lebendige Theile besiten, beziehen sich nämlich nur auf ihre eigene &: baltung. Sie find vermoge jener Eigenschaften fabig ein Geruft ju bilben, über welches viele ber weichen Theile hingespannt und an mel chem andere aufgehangen find. Diefes Geruft bietet ben ben Romper

<sup>1)</sup> Siehe galle bei Gommerring, Ruochenlehre. G. 35.

<sup>2)</sup> C. Bengel, Ueber bie Rrantheiten am Rudgrate. Bamberg, 1824. S. 86. 8) Brobie, pathologische und dirurgische Beobachtungen über die Rrantheiten ber Gelente, a. b. E. von Solfcher. Sannover, 1821. G. 281.

<sup>4)</sup> C. Bengel, Ueber bie Rrantheiten am Rudgrate. Bamberg, 1824. G. 80. 5) Morgagni, Adversaria anatomica. III. p. 104. I. p. 30. - J. Ruysch, Thesaurus anat. IV. No. 63. — Winslow, Traité des os frais, p. 328. — Haller, Elementa physiologiae. Tom. III. p. 4. IV. p. 505. — Jos. Weitbrecht, Syndesmologia, sect. IV. — W. Hunter, Medical Observations and Inquires. Vol. II. No. 28. p. 333. — Alle diese Schriften siehe angeführt bei Joannes Gottlob Haase, de fabrica cartilaginum. Lipsiae, 1747.; ber auch felbst über bit Faferinorpel und über bie Rrantheiten ber Anorpel fchagbare Untersuchungen mittheilt. Ferner handelt über die Anorpel: Albin, de scoleto. - Bonn, in Verhandelingen v. h. Genootschap te Rotterdam. Deel III. Tab. 2. 3. 4. - Bentley, de sectione Synchondroseos. Arg. 1779. Siehe ol.ch Gommerring, Bom Bant des menschlichen Körpers. Eh. I. G. 33 — 41. und Biohat, Allgemeine Anatomie, übersest von Pfaff. II. Abtheil. p. 92. 168. — Gendrins Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. B. I.; übersest v. Ras bins unter dem Titel: Anatomifche Befchreibung ber Entgundung und ihrer Folgen it ben verfchiedenen Geweben bes menfchlichen Rorpers, Leipzig, 1828. 8. S. 255-299.

bewegenden Fasern auf der einen Seite feste Anhaltspunkte, auf der anbern bewegliche Theile, die durch die Fasern auf eine zweckmäßige Weise in Bewegung gesetzt werden können, zu ihrer Wefestigung dar. Biele Kwochen wirken als Stügen und Hebel; andere schließen Höhlen zwischen sich ein, in welchen leicht verletzliche Theile gegen außere nachtheilige Einwirkungen wohl verwahrt sind.

Die Knochen enthalten weniger Wasser als die meisten andern thierischen Theile; und das Wasser welches sie enthalten, ist nicht sowohl
mit der Knochensubstanz innig verbunden, als in den Zwischenraumen
derselben als ein Theil des Blutes und der übrigen Saste der Knochen
eingeschlossen. Ein großer Theil der Flüsseit, welche sie durch langes
Trodnen an der Luft verlieren, besteht in dem Fette, das sie in großer
Menge enthalten. (Siehe Theil I. S. 62.)

Außerdem bestehen sie aus zweierlei sesten Substanzen: aus einer thierischen Substanz, vermöge beren sie organisirte lebendige Theile sind; und aus einer erdigen, die nur durch die Organe der Anochen aus dem Blute abgesondert und in die thierische Substanz der Anochen niedergelegt wird, aber selbst nicht organisirt und eben so wenig mit Lesbenseigenschaften versehen ist.

Der thierische Theil ift eine burchfichtige von gablreichen Gefä-Ben und etwas Bellgewebe burchzogene bem Knorpel ahnliche Materie, bie bie Grundlage ber Anochen bilbet, und ihnen also bie Gestalt giebt. Gie enthalt in ihren 3wischenraumen fehr viel Fett, bas Rnochenmark. Legt man namlich Knochen in Sauren, welche bie in ben Knochen ent= haltene phosphorsaure und kohlensaure Kalkerde zerseten und die Kalkerbe auflosen und ausziehen, g. B. in verbunnte Salzfaure ober in eine Bermischung von Effig = und Salgfaure, so bleibt die knorplige Grund= lage ber Knochen, die zwar noch ganz die Gestalt ber Knochen hat, aber febr beugfam ift, ubrig. Unfangs behålt biefer übrigbleibenbe Knor= pel auch noch die weiße Karbe ber Anochen ziemlich bei; bringt man ihn aber in Baffer, fo wird er burchfichtig und erhalt eine etwas braunliche Sat man nun vorber bie Blutgefäße bes Anochens mit gefarbtem Bachse erfüllt, so sieht man jett, daß sie den durchsichtig gewordenen thierischen Theil bes Knochens burch und burch burchziehen. Diese thietische Grundlage ber Knochen ift, wenn sie getrodnet worben, verbrenn= ich, und im feuchten Bustanbe, wie andere Knorpel, ber Faulniß un= terworfen; man hebt fie beswegen in Terpentindl auf.

Wenn man im Gegentheile Anochen in einen Platintiegel einer ftaren Beißglubehite aussett, so verbrennt ber thierische Bestandtheil berelben, und nur ber erdige, welcher unverbrennlich ift, bleibt übrig. Wenn die gehörige Borsicht angewendet wird, behalt ber so behandelte Anochen

zwar auch seine Gestalt, mas bei andern weicheren Theilen bes menich lichen Korpers, die man ber Beifiglubehite ausgesett bat, nicht ber Fall ift, benn biese zerfallen bann in bas bie Usche bilbenbe feine erdige Pul-Inbessen hangen die übrigbleibenden erdigen Theile auch bei verbrannten Anochen nur sehr schwach zusammen und zerfallen bei einem geringen Anlasse zu Staub, woraus man fieht, daß ber thierische Bestandtheil wie in andern weicheren Theilen, so auch in den Knochen die in ihren Theilen als ein Continuum zusammenhängende Grundlage bik Denn ber Anorpel, welcher von ben Anochen übrig bleibt, wenn man bie erbigen Theile burch Sauren entfernt hat, bangt vollkommen fest zusammen, und dasselbe gilt von dem übrigbleibenden thierischen Bestandtheile in anderen weicheren Theilen bes Korpers, and benen man burch Chlor bie erdigen Bestandtheile ansgezogen bat. Wenn der thie: rische und ber erbige Bestandtheil ber Knochen, Die boch beinahe beibe einen gleich großen Theil ber Anochen ausmachen, chemisch unter einander verbunden maren; so murden die Knochen ihren Zusammenbang verlieren, menn man einen von beiben Bestandtheilen megnahme. Da biefes nun bei ben Knochen nicht ber Fall ift, so muß man wohl auf eine mechanische Bereinigung beiber Bestandtheile schließen, so daß der thierische Theil ber Knochen die Grundlage bilde, in beren unsichtbar engen Zwischenraumen fich ber erbige Bestandtheil befinde.

Nur unvollkommen konnen frische Knochen burch Rochen zersetzt und ber knorplige Bestandtheil berselben zu Leim aufgelost werden. Bollkommener schon gelingt es im Papinischen Topse. Ban Marum¹) be kam aus 2. Pfund Rindsknochen durch 4 ftündiges Kochen im Papinischen Digestor 4 Pfd. bicke braune Gallerte und ½ Pfd. Fett; und nach abermaligem 2 stündigen Kochen noch 4 Pfd. blässer Gallerte. Dieses war möglich, weil die Gallerte ihrem größten Theise nach aus Wasser besteht.

Seber von beiben Bestandtheilen verschafft ben Knochen einige ihrer Eigenschaften, burch die sie so brauchbar sind, und beschränkt gewisse Unvollkommenheiten, burch die sie unbrauchbar werden wurden, wenn sie

nur aus einem von beiben Bestandtheilen beftanben.

Die Harte und Unbeugsamfeit verdanken die Knochen dem erbigen Bestandtheile; aber wo derselbe im Uebermaße vorhanden ist, entsleht daraus eine nachtheilige Sprodigkeit und Geneigtheit zum Zerbrechen. Diese Sprodigkeit vermindert nur der knorplige Bestandtheil, und giebt, wenn er in dem richtigen Maße vorhanden ist, dem Knochen einen gewißen Grad von Clasticität und einen so sessen

<sup>1)</sup> Van Marum, in Voigts Magazin. B. III. p. 198. 245. und in Gehlers physikalischem Wörterbuche, neue Aufl. von Brandes etc. B. II. p. 546. is bet Anmerfung.

Busammenhalt, daß dem Berbrechen dadurch vorgebeugt wird; wenn er aber im Uebermaße ba ift, so wird ber Knochen beugsam.

Daber kommt es, baß fich bie Knochen ber Neugebornen, bei benen bie knorplige Grundlage bem Gewichte nach fast 1/2 ober mehr als 1/2 bes Anochens ausmacht, leicht frummen, aber fcmer gerbrechen. Man hat fogar von Aindern Beispiele, daß sie von einer Höhe von mehreren Etagen zum Fenster heraus auf die Gasse fleen, ohne einen Knochen zu zerdrechen; während Greise nicht selten bei einem Falle auf dem ebenen Boden ihrer Stube einen Urm oder ein Bein brachen. Aber bei Erwachsenn beträgt auch der knorptige Bestandtheil nur ½, ¼ oder sogar noch weniger von dem Gewichte eines Knochens. Auch die trankhafte Knochenerweichung, die man unter dem Namen der Englischen Krankheit, rhachitis, und der osteomalacia und osteosarcosis kenut, der ruhet zunächst auf einem Mangel einer hinreichenden Menge erdiger Bestandtheile in den Knochen in den Knochen.

Die Undurchsichtigkeit, die weiße Farbe, die durch die Durchbringung ber Anochen mit Fett gelblich wird, bas große specifische Gewicht, bie Kahigkeit ber Kaulniß fo lange zu widerfte= ben, und nach bem Tobe bei bem Austrocknen die Gestalt nicht zu verandern, find Eigenschaften der Anochen, welche von dem erdigen Befandtheile abzuleiten find; bie Berbrennlichkeit bagegen, vermoge beren die Knochen in den Buften als Brennmaterial benutt werden, ift von bem thierischen Bestandtheile abzuleiten.

Der thierische Bestandtheil scheint burch seine Berbindung mit bem Kalksalze gegen bie Käulniß und Berftorung sehr geschützt zu werden. Denn nach Bich at 1) zeigten Schlässelbeine, welche 10 Jahre hindurch der Luft und dem Regen ausgesett gewesen waren, nachdem ihre erdigen Bestandtheile durch Sauren ausgezogen worden, beinahe noch dasselbe enorplige Narenchyma, durch Säuren ausgezogen worden, beinahe noch dasselbe knorplige Parenchyma, wie ein frischer, seit kurzer Zeit getrockneter Knochen. Selbst die sossillen Bärenknochen aus der Gaisenreuther Höhle enthalten, nach Euvier 2), viel Knorpel und haben nur eine geringe Zerseung erlitten. Alex. Mouro 3) der 3te hatte 1819 Gelegenheit, die Knochen des Befreiers von Schottland, Robert des Isten, zu untersuchen, der 1350 gestorben und in einem Bleikasten beigeset worden war. Sie hatten sich erhalten, selbst die dunnen Knochen der ordita. Nur einige der kleinen Knochen des Kußes sehsten; aber die weichen Theile waren sämmtlich verschwunden. Auch hat det t 3) aab die knochen bes die sie der die weichen Theile waren sämmtlich verschwunden. Auch hat det t 3) fand die knochen genommen worden war, und den er durch Salzsäure von den erdigen Bestandtheisen besteiet hatte, salt ganz unverändert. Fourcrop und Vauquelin 3) dagegen glaubten in einem Schenkelknochen eines Erwachsenen, der nur 1 Jahr im Grabe gelegen hatte,

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, überf. von Pfaff. Th. II. Abth. 1, G. 25.
2) Gehlens Journal. B. III. 1807. p. 37.

<sup>5)</sup> Alex. Monro, Elements of the anatomy of the human body in its sound state with occasional remarks on physiology, pathologie and surgery. II Volumes. 8. Edinburgh, 1825. Vol. I. Siehe Medico-chirurgical Review by Johnson, 1826. Jan. p. 52.

<sup>4)</sup> Hatchett, in v. Crells chemischen Annalen. 1801. Heft 1.; in Scherers n. Journal der Chemie, p. 270. und in Trommsdorfs Journal. B. IX. Heft 2. p. 226. Siehe in Chr. Heinr. Theod. Schreger, Osteochemiae specimen. Vi-

tebergae, 1810. 4. p. 20.

5) Foursroy und Vauquelin, in Horkels Archiv für die thierische Chemie. B. I. Heft 1. p. 150.

# 316 Busammengesette Gewebe. Beftanbtheile ber Knochen.

merklich weniger thierische Substanz gefunden zu haben, als in einem, der 1 3. getrocknet aufgehoben worden war. Der lettere hatte in 100 Gewichtstheilen 47 Theile thierische Substanz; ber erstere nur 37.

Daß die Anochen der Rinder weit mehr thierischen Befandtheil und viel we niger Erbe als die der Erwachsenen und der Greife enthalten, sieht man aus Chr. Heinr. Theod. Schregers 1) Bersuchen. Er erhielt aus

| Anochen ber Rinder.                | Anochen ber Erwachsenen.        | Anochen der Greif |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Thierifche Gubftang 47,20          | 20,18                           | 12,2              |  |  |  |  |  |
| Erdige Gubftang48,48               | 74,84                           | 84,1              |  |  |  |  |  |
| 95,68                              | 95,04                           | 96,3              |  |  |  |  |  |
| Daby2) fand auch                   |                                 |                   |  |  |  |  |  |
| im Oberschenkelbeine eines Rindes, | im Oberschenkelbein vi<br>im Mi |                   |  |  |  |  |  |
| thierische Gubstang 53             | 37,5                            | 37,5.             |  |  |  |  |  |
| erdige Gubftans 47                 | 62.0.                           |                   |  |  |  |  |  |

Man sieht hieraus, daß die Knochen eines Kindes, nach Schreger, unge fahr zu 1/2, die eines Erwachsenen fast zu 1/3, und die eines Greises endlich zu 1/3 ihres Gewichts aus erdigen Bestandtheilen bestehen; während sie in den don Da dy untersuchten Fällen bei einem Kinde noch nicht 1/2, bei Erwachsenen sat 3/3 ihres Gewichts erdige Materie enthalten.

Daß auch durch Krantheit erweichte und biegsam gewordene Anochen an einer hinreichenden Menge Kalkerbe Mangel litten, haben Jases, und Davy<sup>4</sup>), und Bostock 5) bewiesen. Davy fand

in 100 Theilen bes Stachelfortfages eines rhachitischen Rindes 40,7 thierische, 59,3 erdige Subft. einer Rippe eines rhachitischen Rindes ...... 40,8 59,2 -eines Schienbeins eines rhachitifchen Rinbes 74,0 26,0 eines erweichten weiblichen Bedens ...... 75,8 24,2 -Boftod fand in 100 Theilen der Subftans | Rnorpel, Gal. 57,25 — bes tranthaft erweichten Birbels eines thachis (lerte und Bett 22,5 — — } 79,75 thier.
— } Subft. tischen Rindes Phosphorfauren Ralf 13,60 ---4,70 ---\_\_ ( 20,25 erbige Schwefelfauren Ralt Rohlenfauren Ralf 1,13 -Phosphorfaure Magnefla 0,82 -

Alls Berzelius ) 500 Grane eines zerschlagenen menschlichen Schenkelknochens mit kalter verdünnter Salzsaure behandelte, und aus ihnen die erdigen Substauzen auszog, und dann den übrig bleibenden Knorpel vollkommen trochecte, erhielt er 146 Grane thierischen Bestandtheil. Als er aber 500 Grane von einem trochen menschlichen Hittenden in einem Platintiegel bis zur Weißglübehipe brannte und calcinirte, versor der Knochen dadurch 187 Grane am Gewicht, nämlich so viel als der nun verbrannte thierische Bestandtheil betrug. Vergleicht man diese Resultate unter sich und mit den übrigen von Berzelius angestellten Versuchen, so überzeugt man sich, daß die Salzsäure nicht anwendbar ist, um die Menge des in den Knochen besindlichen thierischen Bestandtheils genau auszumitteln; denn sie löst, auch wenn sie kalt

<sup>1)</sup> Schreger, a. a. O. p. 10. 15.

<sup>2)</sup> Davy, in Monro, Outlines of the anatomy of the human body. T. I. p. 36.
5) Jäggr. Diss. acidum. phosphorium tanguan morborum quorundam causam

<sup>5)</sup> Jäger. Diss. acidum phosphoricum tanquam morborum quorundam causam proponens. Stuttgart, 1798.

<sup>4)</sup> Davy, in Monro Outlines of the anatomy of the human body. Vol. I.

<sup>5)</sup> Bostock, in medico-chirurgical transactions. Vol. IV. Siehe and Ern. Aug. Guil. Himly, Commentatio de cachexiis et cacochymiis. Gottingae, 1823.
4. p. 25.

<sup>6)</sup> Berzelius, in Gehlens Journal ber Chemie und Phufit. B. III. 1807. beft 1.

angewendet wird, einen kleinen Theil bes Knorpels mit auf, der, je nachdem die Saure concentrirter oder dunner ist, und je nachdem der Bersuch länger oder kürzer dauert, mehr oder weniger beträgt. Bei 60° bis 80° löst sie den Knorpel fast ohne daß ein Ruckstand übrig bleibt, auf.

Proportion des thierischen und erdigen Bestandtheils in Menschenkno.
chen, nach Berzelius.

| 4,00, 000,000,000                                                                                     |    |     |            |        |        |        | •     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|--------|--------|--------|-------|
| Bellige Substanz vom unteren Theile eines menfol. Schen-<br>keltnochens mit Salzfäure behandelt gaben | in | 100 | Th.        | thier. | Bestan | btheil | 26,5. |
| Salgfaure behandelt gaben                                                                             | in | 100 | 20         | _      | _      |        | 28,3. |
| Bellige Gubftang vom menfchl. Rudenwirbel mit Galif.                                                  |    |     |            |        |        |        |       |
| behandelt gaben                                                                                       | in | 100 | ) <b>)</b> | _      | _      | _      | 30,0. |
| Studen eines zerschlagenen menschl. Schenkelfnochens mit                                              |    |     |            |        |        |        |       |
| Salifaure behandelt gaben                                                                             | ín | 100 | >>         |        | -      | _      | 29,2. |
| Getrodneter menichl. Suftfnochen verlor calcinirt                                                     | in | 100 | >>         |        |        | -      | 37,4. |
| Bellige Substan; ber Aniescheibe verlor calcinirt                                                     | įπ | 100 | >>         |        | _      |        | 37,3. |
| Anhere frishgetractuete menicul Quaden neviaven estriuint                                             | in | 100 |            |        |        |        | 222   |

Berzelius konnte nicht finden, daß bei gereinigten und getrockneten dichten Knochen eine andere Proportion des thierischen Bestandtheils zu dem erdigen bestehe, als bei den lockeren und schwammigen Knochen. Davy!) hingegen glaubt gesunden zu haben, daß die Kopsknochen eines und desselben Menschen immer etwas mehr erdige Bestandtheile enthieleten, als die Rohrenknochen.

Der thierische Bestandtheil ber Anochen besteht a) aus Knorpel, b) aus Abern und c) aus Fett. Der Knorpel unterscheidet sich von anderem Knorpel durch seine größere Durchsichtigkeit und dadurch, daß er sich in kochendem Wasser schnell zu Leim auslöst. Denn nach Berzelius gesichieht dies schon in 3 Stunden. Es bleiben dann nur einige Hautschen in einander verschlungener Fasern, die, wenn sie unter dem Mikroslope betrachtet oder zwischen Papier geprest und dann untersucht wurben, wie aftige Blutgesäse aussahen, und zuweilen sogar noch etwas Blut zu enthalten schienen. Ihr Gwoicht betrug 4 Gran von 100 Grane Knorpel. Berzelius halt sie, wie gesagt, sur Blutgesäse.

Der mineralische Bestandtheil ber Knochen besieht a) in größe ter Menge aus bem von Scheele entbecken phosphorsauren. Kalke; b) in geringer Menge aus koblensaurem Kalke; und enthält außerdem c) eine Spur bes zuerst von Morichini in sossien Knochen gesundenen und von Berzelius in frischen Menschenknochen bewiesenen stuße sauren Kalkes; eine Spur phosphorsaure Magnesia, Natron und Kochesalz; endlich, nach Berzelius, wahrscheinlich noch eine außerst ges ringe Menge Schwesel. Die Flußsäure wird dadurch sichtbar gemacht, daß man sein gepulverten weißgebrannten Knochen in einem Platintiegel mit Schwesselsaure sibergießt. Es steigen dann slußsaure Dampse auf, die man daran erkennt, daß darüber gebecktes Glas noch merklich geäst wird. Die Gegenwart

<sup>1)</sup> Davy, in Monro Qutlines of the anatomy of the human body. Vol. I. p. 36. Siehe auch Medel's handbuch der menschlichen Anatomic. B. I. S. 358.

# 318 Busammengefeste Gewebe. Beftanbtheile ber Knochen.

von ein wenig Schwefel in den Knochen wird dadurch bewiesen, daß ein verbrannter und weißgeglüheter Knochen etwas schweselsaures Natron enthält, das man in frischen Knochen, die man durch Säuren analysiet, nicht finden kann. Diernach wird man folgende 2 portfalich vollständige und gengue Analysie

Hiernach wird man folgende 2 vorzäglich vollständige und genaue Unalpfen ber Knochen verfteben.

Frifchgetrodnete Menfchenfnochen, Frifchgetrodnete Ochfentuschen, nach Rlaproth 1). nach Bergeling 2). Anorpel u. Arnftallwaffer 32,17 5 33,3 thierische 33,30 53,3 thierische ber erbigen Galge 1,13 Gubftana. Subftani. Mbern Phosphorfaurer Rall 51,04 55,45 3,85 Rohlenfaurer Ralt 11,30 2,00 2,00 Bluffaurer Ralt 66,6 erbige 66,7 erbige Bhosphorfaurer Ralf 1.16 2,05 Subftanj. Subftanz. Ratron mit einer unbestimmten Menge falgfaurem Ratron 1,20 2,45 100 100

Auf welche Beise ber phosphorsaure Ralt in ben Anochen enthalkn iff, ob et mit dem Knorpel chemisch verbunden oder ob er auch, wenigftens zum Theil, die kleinen Bwischenraume im Anorpel erfüllt, ungefahr wie die erdige Materie die Zwischenraume des versteinerten Holzes, låßt fich amar noch nicht mit Bestimmtheit ausmitteln. bie lettere Unnahme bie wahrscheinlichere. Aber so viel muß man als gewiß ansehn, daß nicht die Elemente bes phosphorfauren Rales als getrennte Glemente in bem Rnochen vorbanden find, b. h. nicht als Mos: phor, als Kalimetall und als Sauerstoff; sondern dag ber phosphorfaun Raff als binare Berbindung mit dem Knorpel verbunden ift. eines Theils wird biefes durch ben Karbeftoff ber Karberrothe, rubia tinctorum, bewiesen, ber eine große Bermanbtschaft zum phosphorsaurn Raffe, nicht aber zur reinen Ralferbe ober zu bem Ralfmetalle bat, und ber von den Anochen eines lebenben Thiers, bas man mit Karberdite füttert, aus bem Blute bei ber Ernabrung angezogen wirb. Denn bie Anochen eines Thiers werben bavon schnell burch und burch roth. Underntheils ift bieles auch beswegen mabricbeinlich, weil mehrere Sauren bie in bem Knochen enthaltenen Kalksalze zerseten und ausziehen, ohne ben Knorpel zugleich At zerseben. Noch zuverlässiger wurde indessen dieser demische Beweis sein, wenn man auch ben übrig gebliebenen Knowel wieber baburch in Knochen verwandeln konnte, bag man ihn in eine

<sup>, 1)</sup> Klaproth. Siehe Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. p. 160, der die in schwedischer Sprache geschriebene Diurkemie von Berzelius anführt, und diese Analyse, die in beutschen Journalen, 3. B. in Gehlens Journal für die Chemic v. Physic, B. III. 1807. heft 1, als die Bergeliusseschen wird, als Klaproth Analyse angiebt.

<sup>2)</sup> Berzelius. Siehe Smelin, Sandbuch ber theovetischen Chemie. B. II. Ang. 1822, S. 1621.

Auflösung von phosphorsaurem und tohlensaurem Ralt brachte. Dieses gelingt aber nicht.

Die Schalen ber wirbellofen Thiere weichen barin von ben Knochen bes Menschen und ber übrigen Wirbelthiere ab, daß sie viel mehr kohlensauren Kalk und weniger phosphorsauren Kalk enthalten. Manche
scheinen sogar gar keinen phosphorsauren Kalk zu besichen.

Man unterscheibet 2 Knochen substanzen, welche in ben meisten Knochen neben einander vorkommen, dichte Knochensub=
fanz, substantia compacta, und schwammige Knochensub=
fanz, substantia spongiosa; die indessen nicht sowohl durch das Ver=
baltnis ihrer chemischen Bestandtheile von einander verschieden sind, als
badurch, daß die schwammige Substanz mehrere und größere Zwischen=
räume enthält. Denn die einzelnen kleinen Knochentheile, welche die
Zwischenräume der schwammigen Substanz der Knochen begrenzen, sind
ost von derselben Beschaffenheit und aus einer eben so dichten Naterie ges
bildet, als Knochentheile, die man von dichten Knochen abschneidet; und
umgekehrt sind die größeren Fäden und Blättchen der schwammigen Subslanz an verschiedenen Stellen selbst verschieden, z. B. in der netssormi=
gen Knochensubstanz, die in der Höhle der Röhrenknochen enthalten ist,
seh hart und spröße, in andern Knochen, z. B. in den Witbeln, weicher.

Sommerring & behauptet fogar, das die kleinen Theile der Knochensubstanz in allen Knochen bes meuschlichen Körpers (wenn man die Iähne und vielseicht auch die Knochenmaterie, welche das Labrinth des Ohrs umgiebt, auszuhung einerfei und werden worn gleichem Korne watern; und Bergelius ist durch die chemische Untersuchung der Knochen zu einem ähnlichen Resultate hinssichtlich des Werhaltnisses des knorpligen nud erdigen Bestandtheils in den Knochen geführt worden.

Die Oberstäche, aller Knochen wied von dichter Knochen substanz umgeben, die sine desto dicker Lage bildet, je mehr die Knochen, wenn sie lang, oder plattensormig, gestaltet sind, und dennoch nur eine seinge Olde haben, por dem Zerbrechen gesichert werden mussen; eine sest dunnere aben, je weniger die Knochen, weil sie kurz und dick sind, dem Zerbrechen ausgesest sind und je nachtheiliger es sein wurde, wenn die Knochensubskanz dei, Knochen, von großem Umsange dicht und folge ich sehr schwere wäre.

In der bichten Enochenfubftang bemerkt man feine mit un-

I really good the large to the course of a light risk, with the

andreer, aufam
Abich, chemise
die Bestands
Lend Som
eich in f

te, John's, Chevreule, Lassauses und e handbuch ber theoretischen Chemie. B. II., of S. 1622. sind folgende Schriftheller über het. Fourcron und Banquelin; in Geham. de Chemio. T. 72. p. 2822. — Wester and de Chemio. T. 72. p. 2822. — Wester and Banqueling. in Gehlens huneiggers Journ. B. XXII. p. 434. und Knorpel. Frankfinkt. 1800.

bewassnetem Auge beutlich erkennbere Bellen, sondern nur einzelne grifere Canale, durch welche die größeren Arterien und Benen in den Knochen eintreten oder aus ihm wieder austreten. Wohl aber besinden sicht in ihr sehr enge Zwischenraume und mit undemassnetem Auge kaum sicht bare Sange in großer Bahl, in welchen sehr enge nehsförmig unter eine ander verdundene Blutgesasse liegen, die die Ernährung der sessen Substanz der Knochen bewirken. Diese Gänge scheinen au Knochen, die man zu Wertzeugen verarbeitet und polite hat, einigermaßen zugedrückt zu sein; sie sind aber sehr sichtbar bei den Knochen der Embryonen und bei Knochen, and denen man, wie Monro, de la Sone und Scarpa thaten, durch Säuren den Kalk ausgezogen hat. Denn die beugsamen Theilchen des übrigbleibenden Knorpels lassen sich dann aus einander ziehen, wobei die Zwischenräume sichtbaren werden.

Bei diesem Bersuche darf man aber die Sauren nicht zu lange, nicht in ber Warme und nicht in einem zu' sehr ebncentrirten Instande wirken laffen; bem da die Sauren den Anorpel allmablig ankösen, so Jeeiden nach deffen Auflösing nestörmig verstochtene und baumförmig gertheilte Fasern übrig, welche nicht für die Ueberbleibsel von Knochenfasern gehalten werden durfen, sondern nach Bergelius Meinung Blutgefäße sind.

Auf den ersten Andlick scheint die bichte Substanz der langen Robrenknochen aus Fasern, welche nach der Länge der Anochen volaufen, und die der platten Anochen, vorzüglich des Schähels, aus Fasen, die stralensormig von gewissen Punkten ausgehen, zu bestehen. Allen untersucht man näher, wie sich diese Fasern bet deit Embryonen bilden; oder betrachtet man sie bei Knochen erwachsenen Menschen, welchen ihr phosphorsaurer Kalk entzogen ist: so sieht man, daß biese Fasern selbt zahlreiche Zwischenräume enthalten und also einen schwammigen Bau haben, und sich auch mit den benachbarten Fasern vielsach vereinigen.

Von den Mittelstüden der Mittenknochen mancher Sängethiete, die Wachsthum vollendet haben, kann man, weicht inien finen zum durch Säuren ihre Kalkerde entjogen hat; zahlreiche Wätter abziehn, die wie die Lamellen des Sastes der Baunste ihnteritrisch über einande liegen. Die dichte Substanz dieser Knochen hat also bet Klüsch Theren wirklich einen blättrigen Bau. Diese Vermerkung scheint Du harmel veranlaßt zu haben, auch dei denselben Knochen im Menschen ein siderzeugt sich, wenn man dei menschlichen Knochen denselben Berluch macht, sehr leicht vom Gegentheile. Zwar lost sich auf der Oberstäde der Knochen lebender Menschen, die vom ihner Knochenhaut entbissi worden sieden zuweilen ein hürtes knochen kent Gertaliate der Knochen lebender Menschen, die vom ihner Knochenhaut entbissi worden siede nach diese knochens.) Allein dieses kommt nicht daher, weil der Anochen aus über einander liegenden Knochenblättichen besteht, sonden mell seine oberste Lage nach ihrer Entblößung die zu einer gewissen Tiese abstirbt und dam

osgestoßen wird; und aus ähnlichen Ursachen scheinen sich auch Knoshen, die an der Luft verwittert oder in Wasser lange macerirt worden ind, abblättern zu können, weil nämlich jene zerstörenden Einflusse absvechselnd stark und schwach einwirken und dabei den Knochen bis auf ine gewisse Liefe verändern.

So gewiß es ist, daß jene Mittelstücken der Röhrenknochen des Menschen icht aus concentrischen Blättern bestehen, eben so gewiß ist der blättrige Ban ei den Rindern sichtbar, wenn die genannten Röhrenknochen durch Säuren ihrer talkerde beraubt worden sind. Die hierauf Bezug habende Wedachtung Du Jamels') sind unter andern von Calbani', von Berzelius', und Medizi', neuerlich von Marr' und von mir selbst bestättet worden. Die Blätter onnen von einem Knorpel, den man in kochendes Wasser gebracht hat, nach neinen Bersuchen so dinn abgezogen werden, daß die dinnsten nur 12000 Joll wick waren. Nur da, won sich Sehrien an einen Knorpen anhesten, ist es schwer die Blätter von einander zu trennen. Berzelius emerkt aber ausdrücklich, daß er bei dem Menschen nicht den blättrigen Bau ntdecken konnte, den er bei jenen Rindsknochen gesunden hatte, sondern ein längs es Knochens lausendes sadiges Gewebe: und ich nuß diese Anopel, welche Kon den killessen. Marr hat bei Rindern entdeckt, daß die Knorpel, welche Kon den killstücken der Röhrenknochen übrig bleiben, wenn man ihnen durch Solzsäure der Kalkerde entzieht, wegen ihrer Zusammensenung aus vielen parallelen seinen kalkerde entzieht, wegen ihrer Zusammensenung aus vielen parallelen seinen elchende Mineralien, z. B. die Glimmerkrustale. Polaristres Licht wird des einer gewissen Stellung des Knorpels die schönken Resendaristren.

Der Unterschied, daß die Mittelstücken der Röhrenknochen bei den Rindern ine blättrige Structur haben, bei dem Menschen aber dieselbe nicht bestigen, bestätigt sich auch, wenn man den thierischen Bestandtheil dieser Anochen durch bibe zerstört. Caldani zeigte nämlich die blättrige Structur jener Rindeknoften auch dadurch, daß er sie in dem Papinischen Digestor durch die Hieden der Dampses calcinitte.

Damptes calcinirte. So wiship do dagegen, welcher menschliche Knochen durch Glühen calcinirte mb auf diese Weise durch das Verbrennen des Fettes und der Gefäße, die die Saudlchen und Zwischenräume ansküllen, diese Canälchen und Zwischenräume sichte kauchten und zwischenräume sichte kauchten und das die dichte Knochensubstanz nicht aus concentrischen Blätzern bestehe, sondern von vielen durch das Mikrostop sichtbaren engen Zwischensamen und Canälen unterbrochen sei. Dieselben Canäle und Deskungen, wiewohl veniger deutlich und theils mit Fett, theils mit Fett und kleinen Blutgefäßen misgefüllt, sahe Sowship an frischen Knochen. Er bestätigte dadurch die Darkellung, welche Scarpa don dem innern Bau der Knochen des Menschen be-

<sup>1)</sup> Mein. sur les os, par Fougeroux. Paris, 1760. p. 56. Siehe Podels Abhandlung in ber 3fis. 1826. heft 11. S. 1038.

<sup>2)</sup> Caldani, Memoire sulla struttura della ossa umane e bovine. Padova, 1795. 4. Siehe Podels Abhandlung in ber Ifis. heft 11.

<sup>3)</sup> Berzelius, in Gehlens neuem Sournal der Chemie. B. III. G. 2 und 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Medici, in Opuscoli scientifici di Bologna. T. II. pag. 93., und Fasc. 14.; überi. in Meckels deutschem Archive für die Physiologie. B. VII. p. 255.

<sup>5)</sup> Marr, Ueber Die optischen Gigenschaften ber Anochenblattchen; in Drens Sile, 1826. Seft 11. S. 1038.

<sup>6)</sup> Dowships Abhandsungen stehen in Medico-chirurgical Transactions. B. VI. 1816. bis B. X. 1819.; und sind übersest und vereinigt von Cerutti, unter dem Litts: Howships Beobachtungen über den gesunden und kranken Bau der knochen, und Versuch die Krankheiten derselben zu ordnen. Leipzig (ohne Jahrzahl). 8. p. 19.

<sup>7)</sup> Scarpa, De penitiori ossium structura commentarius. Lipsiae, 1799. 4.; beutsch von Roose. Leipzig, 1800. 4. Wit 3 Aupfern.

tannt gemacht hatte. Diefe Anficht Scarpa's haben also Speranga') mb Scarpa') felbft mit Recht gegen die Ginwurfe von Medici 3) vertheibigt.

Die schwammige Knochensubstanz, substantia spongiosa, ift eine von großen Zwischenraumen unterbrochene Knochenmasse, die entweder eine zellige Form hat, substantia cellulosa, wenn bie Awischenraume burch unter einander zusammenfloßende und verschmolzen Anochenblattchen geschieden werben, und baber weniger offen unter eine ander ausammenhangen, ober eine newartige Form, substantia reticularis, befigt, wenn zwischen ben Bwischenraumen nur ein Ret gefrummit bier und ba unter einander verschmolzener Knochenfaben liegt, so bas bie Zwischenraume ganz offen unter einander communiciren. Imme bat die knorplige Grundlage der Anochen dieselbe Form als die Anochen fubstang, und ift baber auch bei ber bichten Knochensubstang bidt, bi ber zelligen und bei ber netformigen netformig; und man barf nicht et: wa glauben, bag bie zellige Knochensubstanz baburch zur bichten umge wandelt werden konne, daß ihre sichtbaren Zwischenraume mit Anochen erbe angefüllt wurden, benn unter biesen Umständen wurde im Bethalt: niß ber Menge bes Knorpels viel mehr Knochenerbe in bichter Knochen fubstang als in schwammiger gefunden werben, mas nach Bergelius nicht ber Fall ift.

Die auf die Erhaltung der Knochen hinzweckenden, in den Knochen theils eingeschlossenen, theils mit ihnen in Verbindung stehenden Organe, sind Arterien und Benen, so wie auch einige Haute, in welchen sich die Arterien und Benen in sehr kleine Zweige theilen und auf diese Weise zu allen Theilen der Knochen hingeleitet werden. Diese Haute sind 1) die außere Knochen hingeleitet werden. Diese Haute sind 1) die Außere Knochen hingeleitet werden, und dann mit unzähligen dunnen Aesten durch zahlreiche gerößere Dessnungen in die Knochen eindringen; und 2) die Markhaut, tela medullaris, von manchen auch periosteum internum genannt, welche aber richtiger nicht als eine einzige Haut, sondern als ein zartes gesäßreiches Zellgewebe angeseichen wird, das die größeren und kleineren Höhlen und Zwischemaumt der Knochen überzieht und Bellen bildet, in denen das Knochensett

Speranza, n Omodei Annali nniversali di Medicina com nilati. Vol. XI und XII. 1810.

<sup>2)</sup> Ant. Scarpa, De anatome et pathologia ossium commentarii c. tab. aereis. Ticini, 1827. Fol.; und in Omodei Annali, 1819. No. XXVII.

S) Medici, Opuscoli scientifici di Bologna. Tom, II. pag. 93, und Fasc. 146 übersest in Meckels Archiv. B. VII. p. 255.

ober Anochenmart, medulta ossium, bas von ben Gefäßen biefes Bellgewebes absondert wird, enthalten ift.

Daß auch mit ben Blutgefäßen sehr kleine Nerven = und Lymphgesfäße in die Anochen eintreten, ist zwar von einigen Anatomen behauptet worden, und auch aus verschiedenen Grunden wahrscheinlich, z. B. weil die Anochen in Krankheiten schmerzhaft und bei der Ernährung im gessunden und im kranken Zustande aufgesogen werden können. Indessen können diese Theise nicht so beutlich dargestellt werden, daß man dabei vor Täuschung ganz sicher ware.

Klint 1) hat in seiner mit Wrisbergs Sulfe gearbeiteten Differtation angegeben, daß an einigen Stellen Nervenfader, welche die in die Knochen eintrestenden und zum Knochenmarke laufenden Arterien begleiteten, in die Knochen versolgt werden könnten; und auch Mascagni sagt: »durch gewisse Eanäle geshen die ernährenden Arterien, neht Benen, Lymphgefäßen und sehr kleinen Nerven, zu dem Markorgane; « gesteht indessen, Lymphgefäßen und sehr kleinen Nerven, zu dem Markorgane; « gesteht indessen zugleich, daß die Nerven dem Auge kaum sichtbar wären. Die Gegenwart der Lymphgefäße ist aber ebenfalls nur in der äußeren Knochenhaut, nicht aber in den Knochen selbst bewiesen. Denn Mascagni?) ist, wo er kleine Lymphgefäße beschreibt, nur dann zuverlässig, wenn er ausdrücklich sagt, daß er sie mit Quecksiber angesüllt habe; nicht aber wenn er dieselben, ohne sie anzusüllen, mit Vergrößerungsgläsern beobachtet has den will.

## Blutgefåße ber Anochen.

Die Arterien, welche in die Knochen eindringen, gehören theils ben Knochen selbst, theils dem Knochenmark absondernden Zellgewebe an. Diese letteren Arterien hat man, da sie am meisten in die Augen fallen, jesdoch mit Unrecht vorzugsweise, ernährende Gefäße, vasa nutritia, der Knozen genannt. Denn sie gehen vielmehr durch eine oder einige größere Dessungen und Canale durch den Knochen hindurch in das Knochens mark, wo sie an den sehr kleinen und zarten Bläschen, in welchen das kett eingeschlossen ist. Netze bilden, jedoch von da aus auch in die Knozen eine einbringen. Ihr Stamm wird da, wo er in die Knochen einsbringt, von einer Bene begleitet.

Die Arterien, welche ber bichten Substanz ber Knochen angehören, bringen burch außerst zahlreiche, enge, haarseine Canase unter spiken Winkeln in die dichte Substanz der Knochen, ohne von Benen begleitet zu werden. Die Arterien, welche vorzüglich der schwammigen Substanz der Knochen zugetheilt sind, werden durch wenigere und größere Löcher an den Stellen in die Knochen einzelassen, wo die Knochen schwammig sind. Auch sie haben keine sie bezgleitenden Benen. Wie Howship bemerkt, bilden sie Netze an der Haut, die die Zwischenraume und Zellen der schwammigen Substanz

<sup>1)</sup> Klint, De nervis brachii. Gottingae, 1785. §. 3.; und Gommerring, Lehre von den Anochen und Anorpeln. 2te Ausg. 1800. G. 25.

Prodromo della grande anatomia seconda opera postuma di Paulo Mascagni posta in ordine e pubblicata etc. da Fransisco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. p. 118. 119.

überzieht. Alle bie 3 Klassen von Arterien bangen unter einander zu: sammen und gehen in einander über.

Die Benen, die bas Blut gurudführen, welches gum 3mede ber Ernahrung in ben Anochen circulirt hat, haben also bas Eigenthumlich, baß fie burch befondere Deffnungen an andern Stellen aus ben Anoden berandtreten, als an welchen die Arterien in fie eintraten; und bag fie ihren besondern Weg durch den Knochen nehmen. Sie find auch von einem fehr großen Durchmeffer, und treten burch ziemlich große gode an verschiebenen Stellen und Dberflachen ber Rnochen ein, verlaufen in besonderen knochernen Canalen, die vorzüglich durch die schwammige Gubfang hindurch geführt find, und communiciren bafelbft unter einander. Diefe Benen zeichnen fich vor ben Benen, anderen zwischen weichen Theilen binlaufenden Benen baburch aus, bag fie nur eine außerft bunne, mahrscheinlich nur ber innerften Saut ber übrigen Benen entspie dende, Saut besiten, welche ben knochernen Canalen, in benen biese Benen verlaufen, unmittelbar anhängt. Sie find durch diese Einrichtung ben Benen bes Gehirns, bie in ber harten hirnhaut verlaufen und sinus genannt werben, ahnlich.

Die Knochen haben zwar viele zahlreichere Arterien und Benen als bie Knorpel und als man ihnen auf den ersten Anblick zuzuschreiben geneigt ist. Indessen gehören sie, wenn man die sie durchdringenden Rete mit den noch viel dichteren und seineren Blutgefäßen der Haut, der Schleimhaut, der Muskeln und Nerven vergleicht, doch zu den Theilen, welche nicht von sehr dichten und seinen Haargesäßnetzen durchdrungen werden.

Daß die Gefäße ber Knochen sehr gahlreich find, wußte schon Malpighi". Nach ihm werben die Knochen, vorzüglich bei ihrer Entstehung, von einem gim

<sup>1)</sup> Malpighi in feiner von ibm felbft gefchriebenen und ber foniglichen Gefenichaft in London übergebenen ausführlichen Lebensbeschreibung, in welcher er feine jammiliden anatomifchen und andern Arbeiten ergahlt und erlautert. Dan findet diefe fehr leftel werthe Arbeit beffelben vollständig abgedruckt in Mangeti Bibliotheca scriptorum medicorum. Tom. II. Genevae, 1731. Fol. p. 137. bis 215. Pag. 172. bit Mangetus fast Malpighi: Ossium compositionem praeter exarata filamenta sanguinea vasa complent; in quam plurimis enim ossibus occurrunt, prae reliquis autem patent in costis, quibus sectis, sanguis prosilit et in horum meditullio vasorum rete conspicitur. In cranio pariter plene obvia sunt foramina, quibus sanguinea vasa in meditullium admittuntur. In mandibula vitulini foetus nondum ossea facta sanguinea vasa reticularibus plexibus ossea filamenta anplexantur. Eadem quoque sanguinea vasa in cruribus reliquisque durioribus ossibus penitiorem partem occupant et propagantur inter componentia filamenta per modum elegantis retis . . . . In cranio et consimilibus inter exteriores lamellas meditullium custoditur sinuosos meatus ovalibus ut plurimum cellulis invicem hiantibus et communicantibus compaginatum. Hujus autem exortus non est absimilis ab exaratis, etenim ipsius origo primaeva debetur reticularibus filamentis, quibus affusus osseus succus lamellas graciles concatenationes distinguentes, excitat. Communicant autem invicem, quia circa expansum vasorum rete concrescunt et solidescunt.

lichen Ret von Blutgefäßen burchzogen; und bie Bellen in ber ichwammigen Subfang ber Schabelknochen communiciren nach ihm unter einander, weil fie dadurch entsteben, daß Anochenblättchen Blutgefäße umgeben, die ein fehr ausgedehntes Res bilden. Mangetus') bestätigt biefe Angaben bes Malpighi burch seine eigene Erfahrung; er murbe einmal genothigt, wegen einer heftigen Blutung, bie mahrend der Trepanation eines Menfchen aus ber fcmammigen Substang bes Schabels statt sand, die Operation zu unterbrechen und aufzugeben. Arnes mann?) begegnete dasselbe einigemal bei Säugethieren, und Dupuptren?) wurde durch eine sehr heftige Blutung aus der schwammigen Substanz der Schäbelsnochen eines trepanirten Hundes zuerst auf den Gedankeu gedracht, die eigensthimitigen Venen der Knochen genauer zu untersuchen, eine Arbeit, die Ehaussier und Fleury, so wie auch kürzlich Breschet im Arbeit. Die Penen der Knochen sind nach Breschet im Arbeit.

Die Benen der Anochen sind, nach Breschet, im Berhältnisse zu den Anterien sehr weit, und zwar in den Knochen alter Leute weiter als in denen der jüngeren Judividuen. Es gelingt nicht Flüssisseiten, die man in die Arterien der Knochen einsprist, in die Benen der Knochen überzutreiben 5). Es muß hier irgend ein Sindennis flatt knochen das in andern weichen Theilen geringer ist. Die größeren Benen der Knochen liegen in baumförmig getheilten Canalen, Die aus einer fehr bunnen aber bennoch dichten Knochenlamelle gebildet find, und Die von allen Seiten an der fcwammigen Knochenfubstang anhangen 6). Die Canale, win denen die Benen verlaufen, habe viele kleine Definungen. Breschet vermusthet, daß durch dieselben noch kleinere Venen aus dem schwammigen Gewebe in die Benencandle übergehen; allein er ist dis jest nicht im Stande gewesen, sie anatomisch mit Zuverlässigeit darzustellen. Denn das, was er hierüber zum Beweis gesagt hat, reicht nicht aus. Die Saut der Venen kann nur mit Mühe sichtbar gemacht werden, theils weil sie außerst dinn und durchschtig ist, theils weil sie an den für die Venen bestimmten Knochencandien unmittelbar angeheftet ist. Dennoch hat sie in den Venen der platten Schädelknochen zahlreiche halbmonbsvmige klappagartige Vorprünge 7), die aber Breschet in den Venen der Wirbel nicht sinden konnte 8). Man kann die Saut dieser Venen am leichtesten sichten machen "wenn man in die Gefäße krischer, von ihren weichen Keisen ent fichtbar machen, wenn man in die Gefaße frifcher, von ihren weichen Theilen ents sichten Ruchen so lange Wasser sprift, bis es farblos herauskommt, und dann die Knochen so lange Wasser sprift, bis es farblos herauskommt, und dann die Knochen mehrere Tage in eine hinreichende Menge Terpentinöl legt, welches das Fett auszieht; läßt man bierauf das Terpentinöl von den herausgenommenen, der Luft ausgesesten Knochen verdunsten und bricht ihre dichte Knochensubsanz auf, so entdeckt man nicht nur die Haut der Benen, sondern bemerkt auch, daß die Zelten des übrigen schwammigen Gewebes der Knochen von einer durchsschiffen Haut überzogen werde kroch viel dünner ist als die der Benen der Knochen. Die Meinung, welche kroch viel dünner ist als die der Benen der Knochen im gesunden Zustand kohlst vom Benenblute erfüllt werden könne; das jenes Hautchen, welches die Zellen des schwammigen Gewebes auskleidet, eine kortigung der Haut der Wenenkanzlein zu den Vernen der Knochen in einem ähnlichen Berhältnisse ständen, als die Zellen des sorpus eavernosum zu den Venen derstellen, schein mir nicht bewiesen?). Bei corpus cavernosum ju den Benen deffelben, icheint mir nicht bewiesen 9). Bei

<sup>1)</sup> Mangeti Bibliotheca scriptorum medicorum. T. II. p. 172. Fol.

<sup>2)</sup> Urnemann, Berfuche über bas Gehirn- u. Rückenmart. Götting. 1787. 8. G. 2. 49. 57. 5) Dupuytren, Propositions sur quelques points d'anatomie de physiologie et d'anatomie pathologique. Paris, 1803. 8.; und Majorlin, im Diction. des sc. med. III. p. 536. Art. Canel. - G. Breschet, in nova acta physico-medica. Acad. caesareae Leopoldino-Carolinae nat. carios. Tom. XIII. 1816. p. 359. und Recherches anatomiques sur le système veineux et spécialement sur les canaux voineux des os. Paris, ohne Sahrjahl, (1828). Fol. p. 24.

<sup>4)</sup> Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encephale ou cerveau suivant la méthode adoptée à l'école de médecine de Paris 1807.

<sup>5)</sup> Breschet, Ueber neuentdeckte Theile des Venensystems. Giche Nova acta physico-medica academiae caesareae Leopoldino-Carolinae. Tom. XIII. Bonnae, 1826. p. 365. 366.

<sup>6)</sup> Breschet, a. a. D. p. 371.

<sup>7)</sup> Breschet, a. a. D. p. 373.

<sup>8)</sup> G. Breschet, Recherches anatomiques sur le système voineux. Fol. 24.

<sup>9)</sup> Breschet. Giebe Nova Acta etc. a. a. D. p. 387. 388.

Erhangten findet man allerbings bie Bellen mancher Rnochen, wie bie bes Schlif felbeins oder der Rippen, fehr mit Blut erfillt. Diefes ift aber vielleicht ein im

Tode entstandener Buftand.

Tode entstandener Justand.

Die Arterien der Anochen haben Alb in 1) und Scarpa 2) beschrieben und abgebildet. Man kann sie bei Kindern durch das Einsprisen dünner gefärtte Kinssigkeiten in die Arterien des Körpers sichtbar machen, wenn man den Ameinen nachher durch Säuren ihren Kalk entzieht und den übrigbleibenden Knorpel durch Einlegen in Terpentinöl noch durchsichtiger macht. Bei Erwachsenn werden sie nach meiner Erfahrung sehr sichtbar, wenn man einen unverletzen frischen, von seinem Fleische entblößten Knochen, z. B. den Oberschenkelknochen, in reddunte Salzsäure legk. Indem sich dann im Innern des Anochens aus dem ihr lensauren Kalke die luftsörmige Kohlensäure entwickelt, prest sie das Blut in die kleinen Alke die luftsörmige Kohlensäure entwickelt, wo man dann fast wirte is Fleinen Blutgefage an der Oberfläche des Knochens, wo man bann fast unter jo ber kleinen Faser ein mit Blut erfülltes Blutgefaß liegen sieht.

### Die Knochenhaut, periosteum.

Die Knochenhaut, periosteum, ift eine aus Bellgewebe, Getnenfasern, Arterien, Benen und Saugabern bestehende Saut, welche bie Oberfläche ber Knochen an allen Stellen überzieht, wo fie nicht ichon vom Knorpel ober von ben fich an ben Knochen befestigenden Kalern ber Sehnen und Bander bedeckt find. Un manchen Stellen, wo Knorpel mit Anochen unmittelbar und ohne ein bazwischen gelegenes Gelent verbunden find, wie an den Rippen, geht fie unmittelbar von den Knochen auf bie Knorpel über; an ben Gelenken bagegen fett fie fich als außere Lage ber Gelenkfapsel fort, ohne ben Anorpel zu überziehen. bier und ba Nerven bin, ohne daß sichtbar nachgewiesen werden fann, daß sich ihre Zweige in ber Knochenhaut endigen3).

Die Knochenhaut ift nicht überall von gleicher Beschaffenheit. In manchen Stellen ift fie gang fehnig und fehr bid, wie bie, welche bie innere Oberflache bes Schabels übergiehters ihr nicht fehr fest anhangt und, weil sie auch zugleich eine Gut Behirns ift, ben Ramen harte hirnhaut, dura mater, führt. In ben Sohlen bes Stim beins, ber Oberkieferknochen und bes Reilbeins, welche eine Fortsetung ber Sohlen ber Rase find, ist sie mit einer bunnen Fortsetzung ber schleimabsondernden Saut ber Rafe so innig verbunden, daß sie bavon nicht getrennt werben kann. Gie ift bier außerst glatt und glangenb, und bangt auch ber Knochen nur ganz locker an. Un manchen anbem Stellen befteht fie großentheils aus Bellgewebe und enthalt wenigere fet nige Fasern. Um bunnsten aber ift sie ba, wo sich die einzelnen Fleisch: fasern der Muskeln durch kurze sehnige Enden an die bichte Anochen maffe mander Anochen anbeften. Bei Embroonen und Kindern ift st bider und blutreicher, als bei Erwachsenen; bei benen sie fich baber auch

<sup>1)</sup> Albini Academ. Annotationum Lib. III. cap. 3. p. 23. Tab. V. Fig. 2. 2) Ant. Scarpa, de penitiori ossium structura commentarius. Lipsiae, 1799. 4. Tab. I. Fig. 6.

<sup>5)</sup> Sommerring, Lehre von ben Anochen und Anorpeln. G. 24 : " Merven findet mat nicht in ber Beinhaut.

Γ.

weniger leicht zusammenhangend von dem Anochen ablofen lagt, als bei den Embryonen und Rindern.

Von ber Knochenhaut geben kleine Fasern in die Zwischenraume ber Anochensubstang; noch tiefer bringen aber die Fasern ber Sehnen und Bander in die Anochen ein.

Mit den Sehnen, den Bandern und mit den sehnigen Hauten ber Muskeln hangt die Knochenhaut so genau zusammen, daß man sie oft nicht von ihnen trennen kann. In den Gelenken geht sie von einem Knochen auf den andern über, und bildet den sehnigen Theil der Geskenktapsel. Sie umgiebt daher die Knochen an der Seite, wo sie von dem Gelenkknorpel bedeckt werden, nicht. Auch die Knorpelhaut, die 3. B. die Rippenknorpel überzieht, ist eine unmittelbare Fortsetung der Knochenhaut der Rippen.

#### Das Anochenmark, medulla ossium.

Anochenmark, medulla ossium, nennt man bas bie 3wischenraume in ben Knochen ausfüllende Rett. Das Bellgewebe, welches bas Anochenmark einschließt, kann nicht füglich mit Bichat als eine gusammenhangende Membrane, die er die Marthaut oder innere Ano= denhaut, membrana medullaris, nennt, angesehen werben. gelingt es zuweilen, das von einer bunnen Haut eingehüllte Mark vom Anochen zu lofen, wenn man einen burchfagten Robrenknochen ans keuer hangt, oder ihn in kochendes Wasser, oder in verdunnte Mineral= Inbeffen ift die bas Knochenmark umgebenbe Membrane fauren taucht. auch bei biesem Bersuche, wie Beclard 1) sich ausbruckt, bem Spinnengewebe nicht unahnlich und von einer Menge Bocher burchbohrt. Auch ift biefes bas Knochenmark einschließende Bellgewebe nicht ein einziger Sad, sondern besteht wie bas Bellgewebe, in welchem anderes Rett liegt (fiebe S. 144.), aus einer Busammenbaufung kleiner, aus fehr bunnen Bauten gebildeten, ziemlich runden Blatchen ober Bellen, auf deren jebem fich Blutgefaße verbreiten 2). Es ift weicher als anderes Fett, weil bie Haut biefer Blaschen noch garter ift als bei anderem Fette. muß daher bem Runsch 3) beistimmen, ber bie Marthaut nicht als eine zusammenhängende Haut annimmt.

Die Gefäße, welche zu bem Knochenmarke geben, haben Duver= nen und Albin 4) beschrieben. Die vorzugsweise sogenannten Ernah= rungsarterien ber Anochen, arteriae nutritiae, geben meistens birect

<sup>1)</sup> Beclard, Additions à l'Anatomie générale de Xav. Bichat. Paris, 1821; überfest von Cerutti. p. 179.

<sup>2)</sup> Alex. Monro Der 2te, On the bursae mucosae. Tab. VIII; und Commer. ring & Lebre von ben Rnochen und Rnorpein. G. 28.

<sup>3)</sup> Ruysch, Advers. Dec. III. p. 32.

<sup>1)</sup> Albin, Annot. acad. Lib. III. cap. 3. Tab. V. Fig. 2.

burch ben Knochen hindurch ju bem Knochenmarke, erstrecken aber bann ihre 3meige jowohl amischen bie Rettblaschen bes Knochenmarts, als gu Uebrigens erfult bas Anochenmark nicht ber Knochensubstang felbft. allein bie größeren Boblen ber Rohrenknochen, fonbern auch bie Bellen ber schwammigen und felbft, nach Beclard und Somfhip, Die Poren ber bichten Gubftang ber Anochen. Denn nach Sowship ift ber Durchmeffer biefer Canale ber Anochen, in welchen Gefage verlaufen, viel größer als ber ber Gefäße; und fie werben, weil fie von biesen Gefågen nicht eingenommen find, vom Anochenmarke erfüllt. nen eignen Erfahrungen wird bas Knochenmart, wenn man einen un: verletten frifchen menschlichen Dberschenkelknochen in verbunnte Galgfante legt, burch bie Deffnungen, bie man an ber Dberflache beffelben finbet, Die sich im Innern entwickelte Roblensaure in Menge ausgetrieben. brudt bier namlich bas Knochenmark nach außen; woraus man schließen tann, bag bie fich nach außen offnenben Canale mit ben 3mifchenraumen, welche bas Anochenmark enthalten, in einem ununterbrochenen Bu-Es findet fich bas Knochenmark felbst in ben fammenbange fteben. Bellen, welche fich im Schildenorpel bilben, mahrend er verknochert; nicht aber in ben Bellen ber Knorpel, Die noch nicht verknochert find. benjenigen Soblen, welche wie die des Stirnbeins, ber Dberkieferknochen und bes Keilbeins mit der Nasenhohle, oder wie die Trommelhohle des Dhis mit bem Rachen in Berbindung ftehen und mit Materien, die bem Ror, per frembartig find, 3. B. mit ber Luft in Beruhrung tommen, finbet fich tein Rnochenmark. Das Anochenmark unterscheibet fich weber burch bie Geftalt feiner Blaschen, noch burch feine chemischen Gigenschaften wesentlich von anderem Fette. Seinen eigenthumlichen Wohlgeschmad verbankt es, wie Bichat meint, einem beigemengten Blutferum.

Wie das Fett, so mangelt auch das Anochenmark den jungeren Embryonen. Statt des Anochenmarks findet sich, wie Sommerring und Bichat bezeugen, bei ihnen eine gallertartige Substanz, die viel schwerer als das Anochenmark verbrennt. Selbst noch bei einem Kinde, das I Jahr alt ist, ist es, nach Isenslamm, wie eine slussige dunkelrothe Gallerte und von vielen Blutgefäßen durchkreuzt.

Im hohen Alter nehmen die Zwischenraume ber Knochensubstanz, nach Ribes, und die Marthohlen, nach Beclarb, an Große zu, und bie Menge bes diese Sohlen ausfüllenden Knochenmarks wird verhaltnismäßig größer und seine Farbe bunkler gelb.

In der Wassersucht und in manchen abzehrenden Krankheiten vermindert sich die Menge des Anochenmarks in den Anochen; ja es kann sogar bei ihnen, wie Sommerring bezeugt, ganz aufgesogen werden, so daß dessen Stelle ein bloß gallertartiges Blutwasser einnimmt. Schon bei magerern, sonst gesunden Menschen ist es, nach Isen flamm, in geringerer Menge vorhanden, als bei setteren Menschen. Die Anatomen
sinden daher, daß die Knochen abgezehrter Menschen, weil sie weniger Kett enthalten, leichter sehr weiß werden.

Bei Gelbsüchtigen ist bas Knochenmark, wie bas Fett bes übrigen Körpers, von bem in ben Saften bes Körpers zuruchgehaltenen Farbe=
floff ber Galle bunkelgelb.

Ueber ben Rugen bes Anochenmarts lagt fich folgenbes fagen: bie Soblen und Zwischenraume machen die Knochen beträchtlich leichter Diese Boblen find aber noch nebenbei als fie ohne biefes fein murben. wie viele andere Zwischenraume bes Korpers bazu benutt, eine Nieder= lage eines Nahrungsftoffs, namlich bes Fetts (Anochenmarks), zu fein; welcher wie an andern Stellen bes Korpers unter gewissen Umffanden jum Theil wieder aufgesogen und in das Blut geführt wird. das Knochenmark werben aber die Knochen nicht viel schwerer, da bas kett leichter als Wasser ist; und bann scheint auch bas Knochenmark noch außerdem den in den Knochen sich verbreitenden Gefäßen einen wefent= lichen Dienst zu leiften. . Diese Gefäße wurden nämlich vielleicht ber Mittheilung von Erschütterungen von der harten Materie der Anochen, burch welche fich alle Stoffe so vollkommen fortpflanzen, weit mehr ausgefett fein, verbreiteten fie fich nicht in dem Anochenmarke, ober maren se nicht da, wo sie durch die Canale der Anochen verlaufen, von ihm umgeben. Sow (hips 1) oben angegebene Beobachtung über die Bertheilung bes Knochenmarks burch die Knochen, ist biefer Bermuthung Wie oft scheinen Knochen in Folge einer stattgefundenen bestigen Erschutterung zu erkranken, Die ohne Zweisel zunächst auf Die Blutgtfage berfelben wirkte. Wie viel ofter und leichter murbe bicfes iber ber Fall fein, wenn die gablreichen Nete ber Arterien und Benen, bie ben Anochen burchbrangen, überall in unmittelbarer Berührung mit ber Anochensubstanz maren. Das Anochenmark scheint also bie Gefage uf eine abnliche Beise por zu ftarker Erschutterung zu sichern, wie bas kett in ber Augenhöhle ben Augapfel.

Db das Fett noch zugleich den Knochen, indem es sie einölt, minder spröde nachen könne, ist noch nicht bewiesen. Der Simwurf indessen, daß viele Knochen er Bögel met Luft, nicht aber mit Knochenmart erfüllt sind, widerlegt jene Muthmaßung nicht. Denn die Knochen der Vögel scheinen mir in der That spröcer zu sein als die der Säugethiere; vielleicht wegen eines andern Verhältnisses her chemischen Bestandtheile, vielleicht aber auch zum Theil wegen der Abweschheit des Knochenmarks. Jedoch leiden dies Thiere dadurch keinen Schaden; ein ihr Körper ist durch die Bedeckung mit Federn so sehr vor Stößen geschüpt, aß sie eben darum nicht leicht in die Gesahr kommen, ihre Knochen zu zerdre-

<sup>1)</sup> Howship, Beobachtungen über den gesunden und krankhaften Bau der Knechen; übers, von Cerutti. Leipzig. 8. p. 25 - 28.

bewassnetem Auge bentlich erkennbare Bellen, sondern nur einzelne größere Canale, durch welche die größeren Arterien und Benen in den Knochen eintreten oder aus ihm wieder austreten. Wohl aber besinden sich in ihr sehr enge Bwischemaume und mit undemassnetem Auge taum sicht dare Sange in großer Bahl, in welchen sehr enge nehfdrung unter einander verdundene Blutgefässe liegen, die die Ernährung der sessen Suchen der Knochen bewirken. Diese Gänge scheinen an Knochen, die man zu Werkzeugen verarbeitet und polite hat, einigermaßen zugedrickt zu sein; sie sind aber sehr sichtbar bei den Knochen der Embryonen und bei Knochen, ans denen man, wie Monro, de la Sone und Scarpa thaten, durch Säuren den Kalk ausgezogen hat. Denn die beugsamen Theischen des übrighleibenden Knocpels lassen sich dann aus einander ziehen, wobei die Zwischenräume sichtbaren werden.

Bei diesem Bersuche darf man aber die Sauren nicht zu lange, nicht in ben Warme und nicht in einem zu' sehr toncentrirten Infande wirken laffen; bem da die Sauren den Knorpel almablig anflösen, so bleiben nach beffen Aussonig netförmig versiochtene und baumförmig gertheilte Falern übrig, welche nicht sie Ueberbleibsel von Knochenfasern gehalten werden durfen, sondern nach Bergelius Meinung Blutgefäse sind.

Auf den ersten Andlick scheint die bichte. Substanz der langen Robrenknochen aus Fasern, welche nach der Länge der Anochen volaufen, und die der platten Anochen, vorzüglich des Schädels, aus Faken, die stralenformig von gewissen Punkten ausgehen, du bestehen. Mein untersucht man naher, wie sich diese Fasern best Giebryonen bilden; oder betrachtet man sie bei Knochen erwachsenen. Neusten ihr phosphorsaurer Kalk entzogen ist: so sieht man, daß biese Fasern selbzahlreiche Zwischenraume enthalten und also einen schwammigen Bur haben, und sich auch mit den benachbarten Fasern vielkach vereinigen.

Bon ben Mittelfiuden ber Robrentnochen manicher Gangetbiete, bie ihr Bachsthum vollenbet haben, tam man, went man ihnen jum burch Sauren ihre Kalkerbe enthogen bat; sablreiche Blatter abziehen bie wie bie Lamellen bes' Baftes ber Baunite tonteitrift iber einander Die bichte Substang biefer Rnochen bat alfo bet Anfach The liegen. ren wirklich einen blattrigen Bau. Diefe Bemetking fofeint Du bamel veranlagt zu haben, auch bei benfelben Anochen im Menfchen ein folde blattrige Structur anzunehmen, wieledell gang mit Unrecht. Dan überzeugt sich, wenn man bei menschlichen Anochen benfelben Bersuch macht, sehr leicht vom Gegentheile. Zwar loft fich auf ber Dberflicht ber Knochen lebenber Menschen; bie bom ihrer Knochenhaut entbist worden find, zuweilen ein burines "Anochenblattelen ab. "(Groliation bes Anochens.) Allein biefes fommt nicht baber, weil ber Anochen auf über einander liegenden Knochenblattchen besteht, kondern well seine oberste Lage nach ihrer Entblogung bis zu einer gewissen Tiefe abstücht und bam

losgeftogen wird; und aus abnlichen Urfachen scheinen sich auch Rnoden, die an ber Luft verwittert ober in Baffer lange macerirt morben find, abblattern ju tonnen, weil namlich jene zerftorenben Ginfluffe abwechselnd stark und schwach einwirken und dabei ben Anochen bis auf eine gewisse Tiefe veranbern.

So gewiß es ift, baß jene Mittelftuden ber Röhrenknochen bes Menschen nicht aus concentrischen Blattern bestehen, chen so gewiß ift ber blattrige Ban bei den Rindern fichtbar, wenn die genannten Rohrenknochen burch Gauren ihrer bei den Rindern sichtbar, wenn die genannten Röhrenknochen durch Säuren ihrer Kasterde beraubt worden sind. Die hierauf Bezug habende Beobachtung Du Damels?) sind unter andern von Caldani?), von Berzelius?), und Medizit, neuerlich von Marr. ind von mir selbst bestätigt worden. Die Blätter knuen von einem Knorpel, den man in kochendes Wasser gebracht hat, nach neinen Bersuchen so dinn abgezogen werden, daß die dünnsten mur 1/2000 Boll md etwas diefere 1/2000 Boll die waren. Nur da, wo sich Sehnen an einen Knorhen anhesten, ist es schwer die Blätter von einander zu trennen. Berzelius emerkt aber ausdrücklich, daß er bei dem Menschen nicht den blättrigen Bau mtdecken konnte, den er bei jenen Rindskrochen gesunden hatte, sondern ein längs tie Knochens saufendes speichkalls der und die gesche gesches und ich von biese Nangens geschen geschkalls der ntocken konnte, den er det jenen Kindskrochen gefunden hatte, jondern ein langs es Anochend laufendes fadiges Gewebe; und ich muß die Angade gleichfalls bezätigen. Marr hat bei Rindern entdeckt, daß die Anorpel, welche kon den Mittelstücken der Robrenkochen übrig bleiben, wenn man ihnen durch Salzsäure bre Kalkerde entzieht, wegen ihrer Zusammensehung aus vielen parallelen sehr unnen durchsichtigen Blättchen, eine ähnliche Beränderung in dem hindurch gezunden Lichte hervorbringen, als manche aus durchsichtigen parallelen Blättern ustehnde Mineralien, z. B. die Glimmerkrystalle. Polaristres Licht wird des volaristre, und zeigt bei einer gewissen Stellung des Anorpels die schönsken Rezundsanfarben jenbogenfarben.

Der Unterschied, daß die Mittelftucken ber Rohrenknochen bei den Rindern me blattrige Structur haben, bei bem Menschen aber bieselbe nicht besigen, be-latigt fich auch, wenn man ben thierischen Bestandtheil Dieser Anochen burch Dibe zerfiort. Calbani zeigte nämlich die blattrige Structur jener Rindofno-ben auch dadurch, daß er fie in dem Papinischen Digestor durch die Sipe des Dampfes calcinirte.

Dowlhip's) bagegen, welcher menschliche Anochen burch Gluben calcinirte ub auf Diese Beife burch bas Berbrennen bes gettes und ber Gefage, bie bie analden und Bwifdenraume ausfüllen, Diefe Canalden und Bwifdenraume fichtauer machte, fand, daß die dichte Anochensubstanz nicht aus concentrischen Blätzern bestehe, sondern von vielen durch das Mikrostop sichtbaren engen Zwischenschung nicht aus concentrischen Blützern bestehe, sondern von vielen durch das Mikrostop sichtbaren engen Zwischenschung und Canalen unterbrochen sei. Dieselben Canale und Deffinungen, wiewohl veniger deutlich und theils mit Fett, theils mit Fett und kleinen Blutgefäßen migefüllt, sahe How son ship an frischen Knochen. Er bestätigte dadurch die Darziellung, welche Scarpa von dem innern Bau der Knochen des Menschen be-

<sup>1)</sup> Mein. sur les os, par Fougeroux. Paris, 1760. p. 56. Siehe Podels Abhand. lung in ber 3fis. 1826. heft 11. G. 1038.

<sup>2)</sup> Caldani, Memoire sulla struttura della ossa umane e bovine. Padova, 1795. 4. Siehe Podels Abhandlung in der 3fis. heft 11.

<sup>5)</sup> Berzelius, in Gehlens neuem Journal der Chemie. B. III. G. 2 und 6.
4) Medici, in Opuscoli scientifici di Bologna. T. II. pag. 93., und Fasc. 14.; überf, in Meckels deutschem Archive für die Physiologie. B. VII. p. 255.

<sup>5)</sup> Marr, Ueber die optischen Gigenschaften der Knochenblattchen; in Diens 3fis, 1826. Seft 11. G. 1038.

<sup>6)</sup> howships Abhandlungen fteben in Medico - chirurgical Transactions. B. VI. 1816. bis B. X. 1819.; und find überfest und vereinigt von Cerutti, unter dem Titel: Howships Beobachtungen über den gesunden und kranken Bau der Knochen, und Versuch die Krankheiten derselben zu ordnen. Leipzig (ohne Jahrzahl). 8. p. 19.

<sup>7)</sup> Scarpa, De penitiori ossium structura commentarius. Lipsiae, 1799. 4.; beutsch von Roofe. Leipzig, 1800. 4. Dit 3 Rupfern.

kannt gemacht hatte. Diese Unsicht Scarpa's haben also Speranga') und Scarpa') felbst mit Recht gegen die Einwürfe von Medici 5) vertheibigt.

Die schwammige Anochensubstanz, substantia spongiosa, ift eine von großen Zwischenraumen unterbrochene Knochenmasse, bie entweder eine zellige Form hat, substantia cellulosa, wenn die Bwifchenraume burch unter einander gufammenfloßende und verfcmolgene Rnochenblattchen geschieden werben, und baber weniger offen unter eine ander zusammenhangen, ober eine negartige Form, substantia reticularis, befigt, wenn zwischen ben Bwischenraumen nur ein Reg gefrummin bier und ba unter einander verschmolzener Anochenfaben liegt, so baß bie 3mischenraume gang offen unter einander communiciren. bat die knorplige Grundlage ber Anochen bieselbe Form als die Anochen: substanz, und ist baber auch bei ber bichten Anochensubstanz bicht, bi ber zelligen und bei ber netformigen netformig; und man barf nicht etma glauben, daß die zellige Knochensubstanz badurch zur bichten umgemanbelt werben konne, daß ihre sichtbaren Zwischenraume mit Knochenerbe angefüllt wurden, benn unter biefen Umstanden wurde im Berhaltniß ber Menge bes Knorpels viel mehr Knochenerde in bichter Knochen: fubstang als in schwammiger gefunden werben, mas nach Bergelius nicht ber Fall ift.

Die auf die Erhaltung ber Knochen hinzweckenben, in ben Knochen theils eingeschlossenen, theils mit ihnen in Verbindung stehenden Organe, sind Arterien und Venen, so wie auch einige Haute, in welchen sich die Arterien und Benen in sehr kleine Zweige theilen und auf diese Weise zu allen Theilen der Knochen hingeleitet werden. Diese Haute sind 1) die außere Knochen hingeleitet werden. Diese Haute sind 1) die Außere Knochen durt, periosteum externum, in welcher sich die Blutgesäse in sehr kleine Zweige zertheilen, und dann mit unzähligen dunnen Aesten durch zahlereiche kleine und minder zahlreiche größere Dessnugen in die Knochen eindringen; und 2) die Markhaut, tela medullaris, von manchen auch periosteum internum genannt, welche aber richtiger nicht als eine einzige Haut, sondern als ein zartes gesäsreiches Zellgewebe angesehen wird, das die größeren und kleineren Höhlen und Zwischenaume der Knochen überzieht und Zellen bildet, in denen das Knochensett

<sup>1)</sup> Speranza, n Omodei Annali nniversali di Medicina com milati. Vol. XI. und XII. 1810.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ant. Scarpa, De anatome et pathologia ossium commentarii c. tab. acueis. Ticini, 1827. Fol.; und in Omodei Annali, 1819. No. XXVII.

<sup>5)</sup> Medici, Opuscoli scientifici di Bologna. Tom. II. pag. 93. und Fasc. 14.; übersest in Meckels Archiv. B. VII. p. 255.

ober Anochenmark, medulla ossium, bas von ben Gefäßen biefes Bellgewebes absondert wird, enthalten ift.

Daß auch mit ben Blutgefäßen sehr kleine Nerven = und Lymphges säße in die Knochen eintreten, ist zwar von einigen Anatomen behauptet worden, und auch aus verschiedenen Grunden wahrscheinlich, z. B. weil die Knochen in Krankheiten schmerzhaft und bei der Ernährung im gesunden und im kranken Zustande ausgesogen werden können. Indessen können diese Theise nicht so deutlich dargestellt werden, daß man dabei vor Täuschung ganz sicher ware.

Klint') hat in seiner mit Brisbergs hulfe gearbeiteten Differtation am gegeben, daß an einigen Stellen Nervenfaden, welche die in die Knochen eintretenden und jum Knochenmarke laufenden Arterien begleiteten, in die Knochen versolgt werden könnten; und auch Mascagni sat: "durch gewisse Eanäle geben die ernährenden Arterien, nebst Benen, Lymphgefäßen und sehr kleinen Nerven, zu dem Markorgane; "gesteht indessen zugleich, daß die Rerven dem Auge kaum sichtbar wären. Die Gegenwart der Lymphgefäße ist aber ebenfalls nur in der äußeren Knochenhaut, nicht aber in den Knochen selbst bewiesen. Denn Mascagni?) ist, wo er kleine Lymphgefäße beschreibt, nur dann zuverlässig, wenn er ausdrücklich sagt, daß er sie mit Quecksibter angefüllt habe; nicht aber wenn er dieselben, ohne sie anzufüllen, mit Vergrößerungsgläsern beobachtet haben will.

## Blutgefåße ber Anochen.

Die Arterien, welche in die Knochen eindringen, gehören theils ben Knochen selbst, theils bem Knochenmark absondernden Zellgewebe an. Diese letzteren Arterien hat man, da sie am meisten in die Augen fallen, jezdoch mit Unrecht vorzugsweise, ernährende Gefäße, vasa nutritia, der Knozchen genannt. Denn sie gehen vielmehr durch eine oder einige größere Dessaungen und Canale durch den Knochen hindurch in das Knochenzmark, wo sie an den sehr kleinen und zarten Bläschen, in welchen das Tett eingeschlossen ist. Netze bilden, jedoch von da aus auch in die Knozchen einstingen. Ihr Stamm wird da, wo er in die Knochen einsbringt, von einer Bene begleitet.

Die Arterien, welche ber bichten Substanz ber Knochen angehören, dringen durch außerst zahlreiche, enge, haarseine Canale unter spiken Winkeln in die dichte Substanz der Knochen, ohne von Venen begleitet zu werden. Die Arterien, welche vorzüglich der schwammigen Substanz der Knochen zugetheilt sind, werden durch wenigere und größere Löcher an den Stellen in die Knochen einzelassen, wo die Knochen schwammig sind. Auch sie haben keine sie besteitenden Venen. Wie Howship bemerkt, bilden sie Netze an der Haut, die die Zwischenraume und Zellen der schwammigen Substanz

<sup>1)</sup> Klint, De nervis brachii. Gottingae, 1785. §. 3.; und Gommerring, Lehre von den Knochen und Knorpeln. 2te Ausg. 1800. G. 25.

Prodromo della grande anatomia seconda opera postuma di Paulo Mascagni posta in ordine e pubblicata etc. da Fransisco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. p. 118. 119.

ter Knochen ist, war schon, ehe er verknöcherte, als Anorpel von den benachbarten Knorpeln getrennt. So machen z. B. die 2 Studen des Brustbeins, die man den Handgriff und den Körper nennt, so lange ein einziges Stud aus als sie noch knorplig sind. Umgekehrt sind manche Theile des Skelets, die später zu einem einzigen Knochen verschmelzen, so lange sie Knorpel sind, aus mehreren getrennten Studen zussammengesetzt, z. B. das Kreuzbein aus mehreren knorpligen, durch Bandmaße geschiedenen Wirbeln. Theile des Skelets, welche durch Gezlenke verbunden werden, sind auch zu der Zeit, wo sie noch knorplig sind, getrennte Studen.

So zeigen sich z. B. die knorpligen Grundlagen der Handwurzelknochen bei sehr kleinen Embryonen als gekrennte Stücken. Dasselbe sindet man auch bei manchen Theisen des Skelets, die nicht durch Gelenkhäute, sondern durch schnige Bandmaße vereinigt werden; so machen z. B. die knorpligen Grundlagen der Beckenkhochen mit dem noch knorpligen Kreuzbeine, und die Nippenknorpel mit dem noch knorpligen Brustbeine selbst vom Ankange an nicht ein einziges Stück aus. Wohl aber machen die Rippenknorpel und die Rippen die Röhrenknochen und ihr knorpliger Gesenküberzug zu der Zeit, wo die Knochen noch ganz oder theilweis knorplig sind, ein einziges knorpliges Stück aus.).

Der Anorpel, aus welchem bie Theile bes Stelets langere Beit vor ihrer Berknocherung bestehen, ift eine einformige Substang, Die feine größere, mit unbewaffnetem Auge fichtbare Bellen und keine fichtbar Blutgefäße enthalt. Die Vorbereitung bieses Knorpels zur Ber-Endcherung befieht nun barin, bag in ihm burch Auffaugung 3mifchenraume entstehen, die bie Gestalt von aftigen, an vielen Stellen blindge: endigten und hier und ba mit Erweiterungen versehenen Canalen haben, bie balb groß genug werben, um mit bem unbewaffneten Auge gesehen Diese Canale bilben sich nicht burch eine Ausbehnung bes zu werden. Knorpels, sondern durch Aufsaugung eines Theils der knorpligen Gub ftang, benn bie Knorpel werben an ben Stellen, mo biefe Beranberung im Knorpel statt findet, nicht dicker und umfanglicher. Sehr balb erhalten nun biese Canale an der Stelle, wo die Berknocherung zuerst einzutreten pflegt, ein rothes Unfehn, als ob fie rothes Blut enthielten. Dan tonnte zu biefer Beit geneigt fein, fie, mit hunter und Bal: ter, wirklich für Blutgefäße zu halten. Inbessen unterscheiben sie sich burch die an ihnen befindlichen blinden Enden sehr von Blutgefägen. In ber That beweisen auch feine Injectionen, bag feine gefärbte Injectionsmaßen, die in biefe ziemlich weiten Canale, wenn fie Blutgefaße waren, febr leicht einbringen mußten, febr fchwer in biefelben gelangen, und bann, wenn sie in glucklichen Källen bineingelangen, nicht in ber

<sup>2)</sup> Ueber die Ordnung, in welcher die verschiedenen Theile des Stelets verfnochern, fett man den 2ten Theil G. 33. ff. nach.

großen Sohle biefer Canale, sondern in kleinen Gefagen enthalten find, welche sich an der Wand in den Canalen verbreiten und mit Bergroßerungsglasen gesehen werden konnen 1). Sie scheinen daher den Canals
chen das Ansehn, als ob sie Blut enthielten, zu geben.

Je mehr fich bie Babl und Lange biefer canalartigen Bwischenraume vermehrt und je mehr sie sich unter einander verbinden, desto mehr erhalt der Anorpel die Form, welche bie schwammige Substanz ber Anoden besitt, fo, daß er endlich ungablige, neben einander liegende, un= regelmäßige, burch Knorpelblättchen geschiedene, theils aber unter einan= ber communicirende Zwischenraume ober Bellen einschließt. rothes Blut führenden Gefägnete, welche fich an ben Banden biefer Bellen entwickeln, scheinen nun burch Auffaugung und Absonderung eine Beränderung in der Substanz ber knorpligen Banbe ber Bellen bervorbringen zu konnen, und bie Entftehung ber Zwischenraume scheint ba= her den 3med zu haben, daß ber Knorpel in eine recht vielfache Beruhrung mit ben Blutgefägneten kommen konne. Immer geht ber Berknocherung ber Eintritt von rothem Blute in ben Knorpel voraus. Die Berknocherung eines Knorpels mag nun eine regelmäßige ober, wie bas oft bei manchen Knorpeln gur Beit bes ichon weiter fortgeschrittenen Les bensalters ber Fall ift, eine regelwibrige fein.

Die Canale und Zellen, welche in den Mittelstücken der Rohrenknoschen im ersten Anfange entstehen, sind sehr klein, diejenigen dagegen, welche später in den Enden derselben oder in dem Knorpel der Kniescheibe und in den andern schwammigen Knochen entstehen, sind viel weiter. Man sieht hieraus, daß ein großer Theil der knorpligen Substanz bei der Berknöcherung aufgesogen und weggenommen wird. Aber vielleicht verknöcherung aufgesogen und weggenommen wird. Aber vielleicht verknöchern selbst die Wände der im Knorpel entstandenen Zellen und Canale nicht durch bloße Niederlegung von Knochenerde in die Substanz des Knorpels, sondern werden durch neue Knochensubstanz, welche Knorpel von anderer Beschaffenheit enthält, verdrängt. Wenigstens unterscheidet sich der Knorpel, welcher in dem verknöcherten Theile der Knoschen enthalten ist, und den man durch die Anwendung von Salzsäure sichtbar machen kann, von dem, der den noch nicht verknöcherten Theil ausmacht, daburch, daß dieser auch, wenn die Salzsäure auf beide gleich lange gewirkt hat, weiß und undurchsichtiger, jener bräunlich und durchs

<sup>1)</sup> Diese Gefäge, welche howship an ben Anochen von Thieren durch die Insection sintbar gemacht hat, glaube ich auch mit Lupen an einigen, fein inzicirten Praparaten gesehen zu haben, und an frischen, mit Blut sehr erfüllten Anochen kann man, wenn man sie in Stücken schneibet, zuweilen diese Gefäße selbst ohne eine Inzection bemerten. An einer, in dem anatomischen Museum in Berlin im Spiritus ausbewahrten, mit No. 597. bezeichneten inzicirten, in der Berfnöcherung begriffenen Aniescheibe ichien es mir auch, als wären in einigen ihrer Caudie feinere inzicirte Gefäße sichtbar.

fichtiger ift, und baß sich ber in ber Knochensubstanz eingeschlossen Knorpel, nach Bergelius, in wenig Stunden fast ganz burch Rochen in Wasser zu Leim auflost, wahrend ber noch nicht verknöcherte Knerpel biefer Berwandlung lange ober ganz und gar widersteht.

Einzelne von ben kleinen Blutgefäßen scheinen in der Folge an Erift sonzunehmen, daß sie die Canale, in benen sie verlaufen, fast ganz ober ganz aussullen und von ihnen wie von einer knöchernen Scheide umgeben werben, an welcher die außerst dunnen Bande denselben unmittelbar anhangen. Dieses ist vorzüglich bei vielen Benen der Knochen der Fall, die Breschet beschrieben und abgebildet hat. Viele von diesen Bellen und Canalen aber enthalten nur an ihren Banden Blutgefäsinehe und sind übrigens bei dem erwachsenen Menschen mit Fett (Knochenmark) ausgefüllt.

Bahrend ber Knorpel auf biese Beise an einer Stelle zu ber Bet-Endcherung vorbereitet wird, bleiben bie entfernter liegenden Theile bes Anorvels unverändert. Bei ben Mittelftuden ber langen Rohrenknochen fest fich bie Natur eine bestimmte Grenze, über welche binaus anfangs biese Borbereitung nicht geht. Diese Grenze fallt nicht nur baburch sehr in die Augen, daß ber Knorvel über biese Stelle binauf keine Bellen und Canale mehr enthalt, fondern auch badurch, bag bie der Grenze nachfie Lage bes Knorpels fogar zuweilen durchfichtiger ift als die entfernteren Stellen bes noch nicht verknöcherten Knorpels 1). Die Borbereitung erstreckt fic aber in ber Mitte eines Robrenknochens fast burch die gange Dide feines Knorpels, und es hat bas zur Berknocherung vorbereitete Stud tes Knorpels die Gestalt eines kurzen Cylinbers. Wenn nun biese Stelle bes Knockens burch ben abgesetten Knochenstoff weiß und undurchsichtig geworben ift, so nennt man fie Punctum ossi ficationis. Sie ift an ben Robrenknochen langlich, an ben platten Anochen platt und an ben bicken Knochen meiftens rundlich. Un ber Aniescheibe entsteht bie Ber-Enocherung zuweilen zuerft im Umfange eines in Lefte getheilten Canals. Es hat biefe Bilbung Suntern und Baltern 2) auf ben Gebanken gebracht, daß biefe Canale Blutgefage maren, beren Banbe in Knocen verwandelt murben. Aus dem Borbergebenben begreift man aber, daß es bie, burch Auffaugung im Knorpel entstandenen, an ihrer innern Dbetflache von einem Rete von feinen Blutgefäßen und mahrscheinlich von einer garten Saut bebectten Canale bes Knorpels find. Bei bicken furgen

2) S. G. Balter, Sandbuch von ben Anochen. 1fte Musgabe, 1743. Diefe Gdrift enthalt vorzüglich gute Abbildungen über bie Berknöcherung ber Aniefcheibe.

<sup>1)</sup> Diese größere Durchsichtigkeit bes Anorpels, welcher an das jur Berknöcherung vorbereite Stud junachst grenzt, habe ich an dem sehr rein praparirten und von der Ratchenhaut ganzlich entblößten Oberschenkel eines in gestreckter Lage fast 2 Boll langenfrischen Embryo sehr deutlich gesehen.

tnochen hat die Stelle, an welcher bie Borbereitung gur Berknocheung geschieht, meistens teine cylindrische, sondern eine rundliche Betalt, und erftredt fich auch nicht bis jur Dberflache bes Knorpels. Die Grenze zwischen biefer zuerft zur Bertnocherung vorbereiteten und ann verfnocherten Stelle ift nicht nur bei biden und langen Anojen febr bestimmt und gleichformig, fondern bas verknocherte Stud pird auch baselbft von einer aus bichter Anochensubstang gebilbeten ochale bebedt. Rach Albins Beugniß 1) finbet man, nachbem bie inochenbilbung in ben Fußwurzelknochen, in ben Wirbelkorpern, im Bruftbeine und in ben Enden ber langen Rohrenknochen ihren Ining genommen hat, einen Knochenkern, ber von einer zwar bunnen, ber aus bichter Anochensubstang bestehenben Anochenrinde umgeben nit, inwendig aber eine Soble einschließt, welche unvollfommen on loderem Knochengewebe ausgefüllt wirb. Diefer bichte Ueberaug es Rnochenkerns bleibt aber nicht fo bicht, fondern, mabrend fich ei dem Fortschreiten ber Offification ber ben Knochenkern umgebenbe inorpel in eine solche bichte Anochenrinde verwandelt, nimmt bie rüber vorhandene Rinde bie Eigenschaften eines loderen Anochenge= whee an

Daffelbe habe ich auch an bem verknochernden Mittelftude ber tohtenknochen beobachtet. Die beiden Enden bes verknocherten Studs urben von den knorpligen Enden bes Knochens burch eine bunne, ber sehr dichte, quer liegende Knochenlamelle getrennt.

Bei platten Knochen, z. B. bei ben ber hirnschale, ift bie Grenze et Berknocherung nicht so bestimmt, auch bilben sich bei biesen Knozen baufig einzele Knochenpunktchen neben einander, die nicht mit nander im Busammenbange stehen.

Die Berknocherung schreitet später zu ben benachbarten Stellen 26 Knorpels fort, welche successiv dieselbe Borbereitung und Bernberung, welche man zuerst am Berknocherungspunkte wahrnahm, leiben. Man sieht bann bie aftigen Kanale sich von ber Grenze
18 verknocherten Stucks in ben noch nicht verknocherten Knorpel verngern. Einzelne Kanale, in welchen Blutgefäße enthalten sind, brin18 auch von ber außeren Obersläche in ben Knorpel ein.

Aus diesen bei der Berknocherung wahrnehmbaren Erscheinungen iht man, daß man die Berknocherung keineswegs mit der Berfteizung des Holzes, ober mit der Bildung des Tropfsteins vergleisen könne, wie noch neuerlich Aler. Monro der 3te gethan hat, ndern daß der Knorpel weggenommen und an seine Stelle Kno-

<sup>1)</sup> B. S. Albini Academicatum annotationum lib. VII. cap. 6. p. 69.

Sildebrandt. Anatomie. I.

chenftoff gefett wirb. Sietmit ftimmt auch Albins ?) Reinung überein.

Das Wachsthum ber Anochen giebt auch viele Beweise pon ber eigenthumlichen Lebensthatigfeit, burd welche bie Ernahrung ber Anochen gefchieht. Db es gleich gewiß ift, bag felbft bie bartefte Knochenfubstang in turger Beit, in Rrant, beiten, eine Umwandlung burch Ginfaugung berfelben in jedem Punfte und Absehung neuer Anochenmaterie baselbft etleiben fonne; fo mach: fen boch bie Knochen mehr burch Unlegung neuer Knochenfubstang an ben ichon gebildeten Knochen, als burch Intussusception. Bir wellen jebt zuerst bas Wachsthum langer Knochen in ber Richtung ihrer Dide, ober mas baffelbe ift, in ber Richtung ihres Querburchmeffers betrachten. Der Querburchmeffer eines Robrenfine chens, ber noch jum Theil knorplig ift, vergrößert fich vorzüglich an ber Stelle, an welcher ber noch nicht vertnocherte Theil bes Knorvels an ben icon verfnocherten Theil grenzt; zu biefer Stelle bes Enorpels und bes Anochens findet ein größerer Bubrang bes Bluts fatt als zu allen andern Stellen bes Knochens und bes Knorpels, und mabrend noch ber Knochen an feiner außern Dberflache gunimmt, schwindet ber bereits verknocherte, ber Are naber gelegene Theil bef felben burch Auffaugung, fo bag fich bafelbft unterbeffen bie Bellen und Markhoblen ber Anochen ausbilben und vergrößern. Diefes Bache thum bes Querburchmeffers bes Knochens an feiner Dberfidche und bie Bergrößerung bet Sohle beffelben burch Auffaugung an ber in: nern Dberflache bes Anochens bauert auch bann noch langere Beit fort, wenn ber in Boraus gebilbete Knorpel feiner gangen Dide ned in Anochen verwandelt ift und ber Anochen unmittelbar von feiner Rnochenhaut bebect wirb. Bum Beweise bes Gefanten biene folgender ren Du Damel angestellte Berfuch.

Du Samel ') legte um einen Anochen einer lebenben Taube einen filbernen Drath, fo, bag ber baraus gebildete Ring unter ben Sehnen und über ber Ano-

<sup>1)</sup> Albin. Academicarum annotationum lib. VII. Leidae 1766. 4. cap. 6. p. ??
fagt: Cartilaginem in os abire scripseram, verti, occupari ab eo, absumi, or
seam fieri et quae sunt eiusmodi. Scripseram ad aensum vulgi. Cautim
fecissem si, obsecundans moribus nonnullorum, castilaginis in locum os succedere scripsissem, certe ita intelligenda esse monuissem. Id enim rerez
contemplatio docet. An castilago vere vertatur in os, ut, quod, cartilagfuerat, os factum sit, an perdita cartilagine, os in locum succedat, ibi nos
fuit animus disputare.

<sup>2)</sup> S. Sunter in Transact, for the impr. of med. and. chir. knowl. T. II. p. 279.
3) Du Hamel in Méin. de Paris 1743 p. 102 ed. in 8. pag. 137 s J'entoursi l'os d'un Pigeonneau vivant avec un anneau de fil d'argent, qui étoit place sous les tendons et sur le périoste; je laissai-là cet anneau pour reconsolire ce qui arriveroit aux couches osseuses déjà formées, supposé qu'elles vissent à s'étendre, car je peusois que mon anneau étoit plus fort qu'il ne fil-

denhaut lag. Nach einiger Zeit, in welcher der Knochen seinem Querdurchmessenach gewachsen war, sand er, als er diesen Theil durchschnitt, den Ring in der Markröhre, die dieselbe Größe hatte als der Ring. Dieser Versuch läßt eine doppelte Erklärung zu, indem man entweder annehmen kann, daß der vom Ringe amschlösene Knochen sammt seiner Höhle kad Wachschum ausgedehnt habe, und daß also aus einem Erkinder von einem kleinen Durchmesser und mit einer meisten Narkhöhle, ein Erkinder von großem Durchmesser und mit einer weisten Markhöhle geworden sei, und daß der Ring den Knochen dabei durchschnitten habe. Diese Erklärung gab Dn Hamel. Wahrscheinlicher schein mir aber eine 2te Erklärung, nach welcher man annehmen kann, daß die Höhse des Knochens durch Aussaugung größer geworden sei, während der Ring äußerlich von dem Knochen überwachsen und ber Knochen durch Bildung neuer Lagen an seiner Oberstäche vergrößert wurde. Denn man bemerkt, daß die Markhöhle der Röhenkuchen im hohen Alter, obgleich dann der Knochen uicht mehr in der Nöchenkuchen im hohen Alter, obgleich dann der Knochen uicht mehr in der Diese wähalst, doch größer wird. Etwas Kehnliches lehrt auch die Erschrung über das Wachsthum der Röhrenkuchen in der Kricken wachsen andern kein kein serre känge. Diese Knochen wachsen nämlich vorzüglich an der Grenze, durch welche die bereits verkröhrerten Stücken der Knochen an den noch knorptig gebliebenen Theil klößen, welcher das Mittelstück von den Knochenanstäpen au den Enden Dies zur Keit, wo das Wachsthum in die Länge vollendet wird, krennt. Folgender Versuch von John Hunter schein bie beiden Endende der Mittelstücks derselben Löcher von einander noch immer die nämliche, woraus man seht, daß die mitsen Löcher von einander noch immer die nämliche, woraus man seht, daß die mitsen kohre in bestählen die Kohren beschen keinbelien Werkenkohens nicht gewachsen seinschliche zu dage knochens nicht gewachsen eine Länge zu wachsen, die Akheen die Rhorpelie geknochen der Knochen der Erhat in die Länge zu wachsen, noch durch

Much aus andern fogleich zu erwähnenden Berfuchen Du Samels mit ber garberrothe geht hervor, daß die Rohrenknochen durch Anfepung neuer Lagen an

ihrer Oberfläche bicter werden.

Migaldus ") erwähnt nämlich schon ber Wirkung, die die Burgel der Färsberröthe auf die Knochen der Thiere hat, wenn sie deren Futter beigemischt wird. Diese werden dadurch in ihrer gangen Substanz roth. Belchi'er "), ein englischer Bundarzt, machte die Entdeckung jenes sonderbarren Phänomens zum Iten Male, ohne die Bemerkungen des Migaldus zu kennen. Du Hamel und viele and dere Anatomen haben später dieses Mittel benust, um den Borgang der Ernährung und des Wachsthums der Knochen durch Versuche mehr an's Licht zu stellen. Kuthersord ") aber, und später Gibson "), gaben zuerst eine Erklärung dieses Phänomens, welche mir die richtige zu sein scheint.

Der phosphorfaure Ralt, welcher bekanntlich einen ber wichtigften

loit pour résister à effort, que ces lames osseuses feroient pour s'étendre; il resista en effet, et les couches osseuses qui n'étoient pas encore fort dures ne pouvant s'étendre vis à vis l'anneau, se coupèrent. Ce qui prouve bien l'extension des couches osseuses, c'est qu'ayant disséqué la partie, je trouvai que le diamétre de l'anneau n'étoit pas plus grand que celui du canal médullaire.

<sup>1)</sup> Ant. Misaldus Centur, memorabilium et juound, seu arcanorum omnis generis, Paris, nach hildebrandts Unführung 1597, nach Beclards Unführung 1572, 12. Cent. 7. n. 91.

<sup>2)</sup> Belchier in Philos. Transact. 1736. Vol. XXXIX.

<sup>8)</sup> Rutherford in Robert Blake, Hiberni, dissert. inaug. med. de dentium formatione et structura in homine et in variis animalibus. Edinburgi 1780. S. c. VII. Tab. aen. im Musinge in Reils Archive für die Physiologie B. IV. 1800 p. 336.

<sup>5)</sup> B. Gibson in Memoirs of the literary and philos, society of Manchester second series Vol. I. 146. über f. in Meckels deutschem Archive für die Physiologie B. IV. p. 482.

Beftanbtheile ber Knochen ausmacht, giebt namlich, wie Rutherford bewiesen bat, ben Farbeftoff ber Farberrothe vermoge einer demifden Bermandtichaft febr fart an. Rutherford zeigte biefes burch ein hubsch ausgebachtes Erperiment. Er fette nämlich bem Aufausse ber Farberrothe erft salzsauren Ralt zu, wobei er feine Beranberung ber Karbe besselben bemerkte. Als er aber bann bieser Die schung bes Aufguffes ber Karberrothe und bes falgfauren Ralts eine Auflosung ber phosphorsauren Soba jugoß, so erfolgte augenblide lich burch eine boppelte Angiehung eine Berfetung berfelben, vermoge beren phosphorsaurer Kalf und salksaures Natron entstand. Der phose phorfaure Ralt bemachtigte fich hierbei fogleich bes Farbestoffs und fiel carmoifinroth gefarbt nieder. Der Farbeftoff ber Farberrothe icheint nun bei dem mit Karberrothe gefütterten Thieren in das Blut und namentlich auch in bas Blutwasser überzugeben, und mit ben jum Brede ber Ernahrung ausgehauchten Saften mit bem phosphorfauten Ralte der Knochen in Berührung zu kommen und von demselben angezogen zu werden. Die Knochen junger Thiere, die von viel mehr Saften durchdrungen werben als die Knochen alterer Thien, werben fehr schnell burch und burch roth. Denn bie Knochen junger Zauben erhalten nach Morand und Gibson schon in 24 Stunden eine rosenrothe Farbe, und nach Morand in 3 Tagen eine Schat: lachfarbe, mabrent bie Anochen erwachsener Zauben nach Morand erft nach 14 Lage langer Fortsetzung ber Futterung mit Farberrothe rosenroth murben. Die bichte Anochensubstang wird unter übrigene gleichen Umftanden bunkler roth als bie weniger bichte, unstreitig weil in ihr in einem kleinen Raume mehr phosphorsaurer Ralf ju fammengebrangt ift als in ber loderen Knochenfubftang. Undere Theile wie ber Knorpel, bie Knochenhaut, bie Sehnen, bas Gehirn und bie Saut, werden nicht roth, unstreitig weil fie ben phosphorsauren Ralf nicht als naheren Bestandtheil enthalten. Die Babne, ob fie gleich viel phosphorsauren Ralk enthalten, werden boch nur an ihrer Der flache, wo fie mit ben Nahrungsmitteln ober mit abgefonderten Gaften in Berührung tommen, roth, nicht aber im Innern ihrer Gub: ftang, unftreitig weil fie keine Gefage haben und alfo nicht vom Blute ober vom Serum burchftromt werden. Rur bie Lagen ber Bahne, welche fich gerade mabrend ber Beit bilben, mabrend man ein Thier mit Farberrothe futtert, werden durch und burch roth. Wenn man einem Thiere, beffen Knochen burch bie Rutterung mit Karberrothe roth geworden war, langere Beit keine Rarberrothe mehr giebt, fo werben beffen Knochen wieber weiß, unftreitig weil ber an ben phos: phorsauren Ralt ber Anochen abgesette Farbestoff wieder aufgesogen,

Karbung ber neu gewachsenen Knochenstücke burch Karberrothe. 841

ober burch bie Gafte, Die bei ber Ernahrung mit bem Rnochen in Berührung kommen, ausgezogen wirb. Die Knochensubstang, welche fich wahrend ber Beit bildet, mahrend welcher ein Thier mit Karber= rothe gefüttert wird, wird nach Du Samel rother als bie, welche ichon vorher gebilbet worden war. Bermoge biefes Umftandes glaubte Du Samel nachweisen zu tonnen, bag fich bie bichte Rnochenfubfant, mabrent ein Rohrenknochen in bie Dide machie, burch Unebung neuer Lagen an feine Oberflache vergroßere 1).

Er that 1 Monat lang in bas Futter eines 6 Wochen alten Schweins tag. Er that 1 Monat lang in das Futter eines 6 Wochen alten Schweins tägich 2 both Farberröthe, dann ernährte er dasselbe noch 6 Wochen, ohne dem Futter
färberröthe zuzusegen, und töbtete dasselbe hieraus. Alls er nun den Urmknochen
mod den Schenkelknochen quer durchsägte, kand er das Anochenmark zunächst von
mer ziemlich dicken Lage weißer Anochensubstauz umgeben, die sich unstreitig in
ku ersten Wochen erzeugt hatte, in welchen dem Futter des Schweins noch keine
färberröthe beigemengt worden war. Dieser aus weißer Anochensubstauz bestekende Ring war von einem gleichkalls dicken Ringe rother Anochensubstauz eins
zeschlossen, die während des Gebrauchs der Färberröthe entstanden war, auf dies
en solgte nun endlich ein ziemlich dicker Ring von weißen Anochen, der sich zuletz,
zahdem der Gebrauch der Arberröthe ausgehört, gehildet hatte. Sinem Ich en folgte nun endlich ein ziemlich dicker Ring von weißen Knochen, der sich zulet, nachem der Gebrauch der Färberröthe ausgehört, gebildet hatte. Einem Zten 2 Monate alten Thiere gab man 1 Monat hindurch Färberröthe, hörte damit wieser auf, und gab ihm endlich nochmals 1 Monat hindurch Färberröthe und tödite es dann. Der Schenkelknochen desselben bestand aus 4 Lagen Knochensuklanz, aus 2 weißen und 2 rothen, die mit einander abwechselten. Bei einem den Thiere versuhr Du Hamel 2) eden so, nur kehrte er zulest mehrere Mosate hindurch zur Anwendung der gewöhnlichen Nahrung ohne Färberröthe zus ich. Die Lagen der weißen und der rothen Knochensuhskanz wechselten auf die simliche Weise mit einander ab, als in dem schon erzählten Zten Falle, mit dem Interschiede, daß der Anochen äußerlich von einer Lage weißer Substanz decket wurde. Indessen gesteht Du Hamel selbst, daß diese weißen und rothen Lagen von Knochensuhlanz nicht so abgegrenzt und so unverwischt sind, dorzässisch wenn nan sehr junge Thiere mit Färderröthe füttert, und wenn man nicht wenigstens Wochen in derselben Häufig durch Nüancen in einander übergehen, und daß auch und weißen Lagen häusig durch Nüancen in einander übergehen, und daß auch er Knochen nicht setten steckt vorb wird. Namentlich sand er, daß an der intern Anochentasel der Hirnschale, an den Anochen der Augenhöhle, an den Enden der laugen Anochen und an dem innern Theile der Röhrenknochen, vor allen bei lungen Theren, eine Vermengung der weißen und der gerötheten Knochensubtang fatt findet.

hierbei beobachtete er auch, daß die concentrischen Lagen von Ruochensubstanz, velche fich bei dem Wachsthume der Anochen in die Dicke bilden, nicht immer

on allen Seiten gleich dick sind, sondern oft an den Stellen, wo sich die Sehnen m die Knochen ansegen, dicker sind als an andern Stellen, wo sich die Sehnen w die Knochen ansegen, dicker sind als an andern Stellen.

Du Ham el hat sich durch alle diese Umstände bewogen gefunden, die Entstehung der Lagen der Anochensubstanz, so wie schon Grew b lange vor ihm zethan hatte, mit der Entstehungsart der Lagen des Holges am den Baumen veryein patte, mit der Enthephingsart der Lagen des Holzes an den Bäumen buchen. Er meinte die weichen Knospen und Schöflinge der Bäume büchen anfangs durch eine Urt von Ausdehnung der weichen Substanz, aus der ie beständen, und durch die Bildung von neuen Lagen an ihrer Obersäche, später wer wüchsen sie nur dadurch, daß ihre Rinde ringförmige Lagen von Holz abette. Was die Rinde der Bäume, das bewirke die Knochenhaut bei den Knoben. Er behauptete, zuweisen die innerste Lage der Knochenhaut kellenweise in Knochen verwandelt gefunden zu haben. Du Hamel versteht aber bei dieser Erstrung unter dem Rockenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Knochenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Backenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Beiten der Backenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Backenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Beite Beiter Erstrung unter dem Rockenhaut etwas anders als mas gemöhnlich Angelen der Beite Be larung unter dem Worte Anochenhaut etwas anders als was man gewöhnlich Kno-

<sup>1)</sup> Du Hamel in Mem. de l'ac. des sc. de Paris 1742 p. 365 seq.

<sup>2)</sup> Du Hamel Mem. de l'ac. des sc. de Paris 1.743. p. 194. (ed. in - 8. p. 140. 143.) 5) Grew, Museum regalis societ. 1681. p. 6.

chenhaut neunt. Er neunt 3. B. ben Anorpel, in beffen Innern bie Berfioche rung beginnt und ber sich Lage für Lage in Anochen verwandelt, die Anochenhaut bes Anochens. Wenn man diejenige Lage des verknöchernden Anorpels, welche dem Anochen zunächst liegt und die mit sehr zahlreichen Gefähen durchdeungen ist, mit Du Samel die Anochenhaut nennen will, so liegt in der Behauptung, daß die Anochenhaut lagenweise in den Anochen verwandele, nichts wiersprechendes.

Du Samel behauptet übrigens felbst, daß der innerste Theil ben Knochen sich durch Intussusception vergrößere. In der Chat hat man wenigstens viele Beweise dafür, daß in allen Punkten der Gubstanz eines Knochens eine Auffaugung der Materie oder auch eine Absehung neuer Materie statt finden konne.

Zwar wird dieses nicht durch das Rothwerden der Knochen der Thiere, welche mit Färberrothe gefüttert wurden, bewiesen. Denn die dadurch roth gewordene Knochenmaterie ist nicht für neu erzeugte Knochensubstanz, sondern nur für schon früher vorhanden gewesene zu halten, welche den in das Blut übergegangenen Färbestoff der Färberrothe an sich gezogen hat.

Aber im hohen Alter werden manche platte Knochen, z. B. die ber Hirnschale, dunner, indem die Lage der schwammigen Substanz, die man die Diploe nennt, und welche zwischen der außern und im nern dichten Knochentasel dieser Knochen liegt, zum Theil verschwirdet. Die Zwischenkaume in der schwammigen Substanz der Knochen und die mit Knochenmark erfüllten größeren Pohlen werden dagegen im hohen Alter durch Aufsaugung der Knochenmaterie größer, und die Knochen werden daher weniger dicht, und nehmen auch im Umssange ab 1). Durch alle diese Umstände verlieren sie zuweilen mehr als den Iheil ihres absoluten Gewichts.

Auf ein in allen Punkten der Substanz der Knochen statt sind bende fortwährende Umbildung muß man auch aus der in den versichiebenen Lebensaltern eintretenden Beränderung der chemischen Bestandtheile schließen, von der oben die Rede gewesen ist, vermöge deren bei Embryonen und Kindern, bei welchen die Knochen beugsam sind, der thierische Bestandtheil, dei Greisen, bei welchen sie bruchig sind, der mineralische Bestandtheil das Uebergewicht hat.

Das Busammenheilen zerbrochener, und bie Biedererzeugung abgestorbener Knochen, so wie auch andere Rrantheiten ber Knochen geben uns eine vorzüglich

<sup>1)</sup> Man sehe bas nach, was hierüber im 21en Bande biefer Anatomie p, 89 und p. 151 nach den Beobachtungen von Ribes, Cenon, Geiler und Meckel gesagt worden ist, so wie auch F. Chaussard recherches aux l'organ. des vieillards. Paris 1822.

gute Gelegenheit, bie Lebenseigenschaften, burch wels chribie Rnochen erhalten werben, fennen ju lernen.

Manche von biefen Grantheitsprozeffen haben offenbar bie Bie-Derherfiellung ber Anochen und ihrer Berrichtungen gum Bwede, g. B. Die Prozesse, welche bie Beilung ber Anochenbruche, die Losftogung ber burch bas partielle Absterben, necrosis, ihres Lebens beraubten Anochenflude und bie Biebererzeugung berfelben begleiten, ober melche bie Bilbung neuer Gelenkhohlen an folden Stellen, an welchen bas Belenkende eines verrenkten Anochens lange Beit gelegen bat, und indlich die allmählige Berkleinerung ber Gelenkhohle, mit ber ein Anochen, ber vor langer Beit verreuft murbe, in Berbinbung gemefen mar, hervorbringen. Bei andern Krantheitsprozessen ber Anochen, welche nur bie Folgen von mechanischen und andern Ginwietungen ju fein scheinen, nimmt man einen folchen 3wed nicht mabr, g. 23. bei ber Bildung mancher Arten von Anochenauswüchse (Eroftofen). Roch andere Krankheitsprozesse endlich, welche burch eine allgemeiners Rrantheit ber Gafte veranlaßt zu werden scheinen, fioren sogar bie funktion und bas Leben ber Anochen; z. B. Die Prozeffe, burch welche die Anachen bald übermäßig dick, dicht und schwer, oder bunn und locker, ober zerbrechlich, weich und biegfam werden, ober wo fie ein Depot von venerifchen, ffrophulofen, frebsartigen und andern Ablagerungen werden. In biefem Kalle erweitern fich oft ihre Gefäße und vorzüglich ihre Benen außerorbentlich, und indem bie mifchen biefe erweiterten Gefagnete abgefetten weichen Subftangen verknochern, bilben fich bie Knochengeschwilfte, Die man im frischen Bustande Osteo-sarcoma, Osteo-steatoma etc., im getrochneten aber Spina ventosa nennt, Ramen, bie bei verschiebenen Schrift= ftellern in einem fehr verschiedenen Sinne genommen werben. kelten vereinigen fich auch mehrere von biefen Umftanben, g. B. bei dem Geschwür, caries, ber Knochen.

hen sich Eheile, die großentheils aus schwammiger Anochensubstanz bestehen sehr von denjenigen, welche viel dichte Anochensubstanz enthalt. Denn Theile, die viel dichte Anochensubstanz enthalt. Denn Theile, die viel dichte Anochensubstanz enthalten, heilen leichter zusammen, sterben leichter theilsweise ab, werden aber auch leichter wiedererzeugt als solche Theile, welche fast ganz aus schwammiger Anochensubstanz gebildet sind. Der Grund des geringeren Reproductionsvermögens der schwammigen Anochensubstanz scheint darin zu liegen, daß sie, da sie ein Netz großer Benen und ein sehr ausgesbreitets Markorgan einschließt, einen zusammengesetzeren Bau als die dichte Anochensubstanz, die nur sehr enge Gefäse einschließt, hat.

Denn einfacher gebildete Theile und fleine Gefage werben leichter reproducirt als zusammengesetztere Theile und als große Bimgefäße. Der Grund bavon aber, bag Theile, bie großentheils aus ichwammiger Knochensubstanz besteben, nicht fo leicht absterben, als Theile, bie fast ganz aus bichter Knochensubstanz zusammengesett find, ift wohl barin zu suchen, bag in jene von vielen Punkten aus größere Blutgefäße eindringen, die fich in der Knochensubstanz selbst in kleinere und kleine Zweige zertheilen, bag ferner bie an fich bickere Knochenbaut ber schwammigen Knochen burch bidere bautige Fortfate mit bem Innern ber Knochen verbunden ift und fich weniger leicht von ihnen lostrennt. Denn barin, baß in bie außerft engen Bwifchenraume ber bichten Knochenfubstang gablreiche, aber nur febr enge Blutgefäße und fehr bunne hautige Fortfate ber Knochenbaute einbringen, und bag bie Bertheilung ber ben bichten Anochen beftimmten Blutgefägftamme nicht in ihnen felbft, fonbern in ber Knodenhaut, und wenn fie bamit verseben find, auch in ber Marthaut geschieht, liegt bie Ursache, bag sich die Knochenhaut von ben bichten Anochen leichter lostrennt, und bag auch die Ernahrung biefer Anochen mehr burch bie Lostrennung ber Anochenhaut geftort, ober theilweiß ganglich verhindert wird. Rohrenknochen, welche von 2 Seiten her von der Knochenhaut und von der Markhaut aus ihre Blutgefaße bekommen, fterben aus biefem Grunde leicht an ihrer äußeren Oberstäche ab, wenn die Knochenhaut abgerissen worden ift, wahrend fie an ber innern Oberflache, an welcher fie Blutgefage von ber Marthaut aufnehmen, fortleben, und umgekehrt fterben fie, wenn die Markhaut zerstort worden ift, leicht an ihrer innern Dberflache ab, mahrend die Lage ber Rnochensubstang an ber außeren Dberflache berselben fortlebt.

Die schwammige Anochensubstanz zeichnet sich außerbem noch baburch vor ber bichten Anochensubstanz aus, baß sie geneigter ist, langere Beit fortbauernbe Geschwure zu bilben, bagegen solche Geschwure in bichter Anochensubstanz erst bann entstehen, wenn bieselbe zuvor aufgelodert worben ist.

Die vorzüglichsten Beweise, die man dafür anführt, daß die schwammigen Knochen schwerer durch Knochenmasse zusammenheilen und auch weniger leicht reproducirt werden, als die dichten Knochen, sind die zahlreichen Fälle, in welchen man die zerbrochene Kniescheibe, den zerbrochenen Hals des Oberschenkelknochens und das zerbrochene Olekranon nur durch eine bandartige Substanz vereinigt sindet, und die sehr seltenen Fälle, wo an diesen Theisen eine Bereinigung durch Callus entsteht, eine Thatsache, auf welche Callisen, Cowper

und Andere aufmerklam gemacht haben; ferner die Beobachtungen Köhlers an Hunden, daß das abgeschnittene Gelenkende eines Röhzrenknochens nur durch eine unformliche Knochensubstanz ersetzt werde, und endlich, daß nach einer Beobachtung von Duvernen') der abzgestorbene und ausgestoßene Astragalus nicht regenerirt wurde.

Inbessen barf man biese Unsicht, bag bas Reproductionsvermogen ichwammiger Rnochen geringer als bas ber bichten Knochen fei, nicht übertreiben, benn man muß mit in Unschlag bringen, bag bie Rnie= scheibe, ber Hals bes Oberschenkelknochens und bas Diekranon nicht leicht in ihrer Lage, erhalten werben fonnen, bag einzelne galle ber Beilung eines folchen Theils burch Callus boch eriffiren 2), bag, wenn das Ende eines Glieds abgeschnitten wird, bie weichen Theile besselben fich auch nicht so vollkommen wiedererzeugen, als wenn weiche Theile irgendwo mitten aus andern weichen Theilen herausgeschnitten werben, bag bie aus schwammiger Knochensubstang beftes henden Theile nicht leicht theilweise absterben und von ihrer Knochen= haut fich nicht leicht trennen konnen, und bag bichte Knochen, bie sammt ihren Anochenhauten zerftort oder weggenommen worden find, fich auch nicht wieber erzeugen. Scarpa.") hat übrigens eine febr vollkommene Reproduction nicht nur ber bichten Knochensubstang, fonbern auch ber Diploë bei einem Menschen gefehen, ben er 30 Sahre zuvor trepanirt hatte. Meding 1) führt einen Fall an, in welchem ein Stud bes Os pubis verloren gegangen und wieder erzeugt morben war, und er felbst fand bei einem Pferbe fcon 15 Zage, nach= dem das Os ischii zerbrochen und die Knochenhaut entfernt worden war, bie Bruchftuden burch eine Subftanz vereinigt, in welcher Anochenkerne entstanden waren.

die Mémoires de Dijon, VII, 1772. an.

<sup>1)</sup> Duverney, Traité des maladies des os. Paris 1741 p. 458. Weidmann, De necrosi ossium. Françofurti ad Moenum 1793. Fol. p. 31 fagt, me et diese Stelle berührt: Ossa brevia sive cuboidea, quantum ego quidem, indagando assequi potui; nunquam regenerantur.

<sup>2)</sup> Einen Fall, in welchem der hals der Oberschenkelknochen durch Callus auf eine sehr vollsommene Weise heilte, hat noch fürzlich Broulatour mitgetheilt. Siehe Revus medicale, Des. 1827. p. 398. Er legte der Alddemte der Wiffenschaften den Schenkelknochen eines Mannes vor, der am 20sten Mars 1826 den Schenkelhals gebrochen hatte, am 20sten Juni wieder gehen konnte, und am 19ten December an einer andern Krantheit flard. Der hals war verfürzt. Eine nnebene kinie umgad die Stelle des Bruchs, und an der Basts des Schenkelkopfs, an der äußern und hintern Seite, hatte sich eine 1 300 lange 9 Linien breite Knochenmasse, die durch Knorpel anhing, entwickett. Alls der Knochen durchsatt worden war, sahe man, daß die Knochensublanz, durch welche die Berbindung statt gefunden hatte, da wo sie am dienken war, 4 Linien, wo sie am dünnsten war, 1 1/2 Linie die war. Uebrigens bestand sie nicht aus einer schwammigen, sondern aus einer dichben artigen Substanz.

Scarpa de anatomia et pathologia ossium. Fol. Ticin. 1827 fol. 107.
 Meding, Diss. de regeneratione ossium. Lipsiae 1823. 4. p. 23 und 24 führt

Den Vorgang bei ber Beilung ber Anochenbruche hat man durch Bersuche, die man an den Rohrenknochen ber Saugethicren anstellte, Schritt fur Schritt verfolgt, und durch Bergleichung einzelner, bei dem Menschen beobachteter Falle bewiesen, daß bei ihnen die Heilung der Anochenbruche auf dieselbe Weise als bei den Sangethieren geschieht 1).

Bei einem Anochenbruche ergießt fich Blut aus ben gertiffenen Blutgefäßen ber Rnochenftude und ber weichen, bie Anochen umgebenden Theile. Diefes Blut gerinnt in turgen. Die Anochenhaut, bie Markhaut und bie anbern weichen Theile entzunden fich in ber Rabe ber Bruchstelle, schwellen an und fonbern eine gerinnbare Lymphe ab, burch welche bie weichen Theile unter einander gusammentlaben. Die fich bie Blutgefage in ber Rnochensubstanz verhalten, bat man teine Gelegenheit zu beobachten. Das Gerinfel, welches bie Darfboble in ber Gegend ber Bruchftelle, und bie 3wischenraume gwis ichen ben Anochenstuden und zwischen ber jum Theil losgetrennten Rnochenhaut erfullt, verliert feine rothe, vom garbeftoff bes ergoffenen Bluts herrührende garbe, wird perlfarben und in ber Rabe ber Dberflache ber gebrochenen Anochen ju einem weichen Anorpel, ber aus einem andern Grunde bald wieder eine rothe garbe annimmt, weil fich namlich in ihm an gewiffen Stellen unglaublich bichte Rete von Blutgefägen entwideln, Die g. B. Domfhip?) bei einem Raninchen ichon am 5ten Tage nach ber Berbrechung bes Dberfchentel-Enochens burch Ginfprigung feiner gefarbter Fluffigfeit in bie Abern fichtbar gemacht zu haben verfichert, und beren Busammenhang mit ben Blutgefägen ber Anochenhaut und ber Marthaut er am 9ten Sage an einem andern Raninchen beutlich zeigen tounte. Unftreitig fteben biefe Blutgefägnete auch mit ben Blutgefägen an ber Dberflache bes Knochens in einem ununterbrochenen Bufammenhange, benn Sowihip fabe, bag bie Blutgefage bes Anorpels in bem angefubrten Kalle schief von der außern Oberflache des Knorpels nach bem

<

<sup>1)</sup> Die a neuesten Schristen, in welchen man außer eignen Betrachtungen die Geschicht der Meinungen und Beobachtungen über die heilung der Knochen erzählt, sind: Breschet, Quelques recherches historiques et expenimentales sur le cal. Paris 1819. — Carol. Henr. Meding, Diss, de regenerations ossium per experimenta illustrata, aquedit tabula armea. Lippias. 1828. 4. — Friedr. Pauli, Commentatio physiologico - shirmresion de vulneribus sanandis c. II. Tab. aen. Gottingae 1825. A. p. 51 mid p. 84. — Paletta, Abanerationes pathologicae. Mediolani, 1826. 4. p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahn Howship, Beobachtungen über den gesunden und krankhaften Bau der Knochen, mit 14 lithogr. Abb. a. d. E. (Medico -chirurg. Transactions B. VI. p. 263 B. VII. 1815. Theil 2. p. 887. B. VIII. 1816. Th. 1. p. 57 Th. 2. p. 515. B. LX. 1817. Th. 1. p. 143. B. X. 1816. Th. 1. p. 176. B. XI. 1819.) übers. v. D. L. Cerutti. Laipzig (ohne: Jahrgahl) 6. p. 81, 82.

Anochen hinliesen. Bielleicht entwickeln sie sich sogar zum Theil von ba aus, benn die Substanz der Anochen psiegt in der Nähe des Bruchs ganz an der Oberfläche eine Erweichung zu erleiden, welche vielleicht eine Folge einer weiteren Entwickelung der Blutgesäße an der Oberfläche des Anochens ist. So viel ist gewiß, daß die Blutzgesäße der wiedererzeugten Anochentheile in einem ununterbrochenen Jusammenhange mit den Blutgesäßen des alten Anochens stehen. Scarpa hat das bei einem Menschen nach der Zuheilung einer durch die Trepanation gemachten Dessung des Schädels gesehen.

Der in der Nahe des Anochens entstandene Anorpel hangt nach howschip ziemlich fest mit dem Anochen zusammen. Als Moding in dieser Periode der Heilung die Anochenhaut vom Anochen abzog, blieb eine dunne Lage von Anorpel am Anochen sitzen. Soderer hangt er nach ihm an der Bruchstäche der Anochen, doch sahe ihn Howsship auch da, wo der Anochen von seiner Anochenhaut entblöst worden war, sestandangend.

So wie die Knorpel bes knorpligen Stelets ber Embryonen bas burch zur Verknöcherung vorbereitet werden, daß in ihnen Zwischenztäume in der Form kleinerer Kanale burch die Auffaugung von Knorpel entstehen, so geschieht bieses nach Howship auch hier, und diese Zwischenraume stehen mit denen des alten Anochens in sichtharer Verbindung.

Die bichte Knochenmaffe ber Enben bes gebrochenen Anochens lodert sich bei einfachen Auschenbruchen nach Du hamels, Erusveilhiers, howships, Medings und M. J. Webers Beobachtungen nicht auf. Rur manche hervorfpringende Anochentheile versschwinden burch die verstärkte Auffaugung.

Nach dieser Worbereitung nimmt die Verknöcherung an ber außern Oberstäche und an der Oberstäche der Markhöhle des Knochens ihren Anfang. Howship sahe, daß bei Kaninchen schon 5 Tage nach der Berbrechung des Schenkelknochens in die Bwischenraume auf der braunlichen glatten Oberstäche des ursprünglichen Anochens eine ranke, weiße Substanz in Gestalt von unebenen Linien abgeseht worden war, die die Obersstäche etwas rauh machte, und daß der Prozes der Verknöcherung am Iten Tage weiter nach außen in das knorpelartige Beinhäutchen sortgeschritten war. Diejenige knorplige Substanz, welche die Markböhle ausstült, und die, welche von der äußeren Oberstäche des einen Knochenstücks zu der des andern Stücks geht, verknöchert zuerst, wähzend die zwischen beiden in der Mitte liegende, von der einen Bruchstache zur andern gehende Lage knorpliger Substanz noch knorplig zeibt. Sene zuerst verknöchernden Theile des Knorpels dienen zu

einer porläufigen Befeftigung ber Knochenftuden, find von einer loderen Beichaffenbeit, und werden fpater, wenn fich ber amifchen ihnen liegende Enorpel, der bie Berbindung ber Knochenftucke fur immer zu bewirken bestimmt ift, in Knochen verwandelt, aufgefogen Paffen bie Enben ber Knochen fehr genau auf einanber, fo wird an ber auffern Dberflache ber Knochenenben nur eine geringe Menge von Anochensubstang gebildet, find fie aber uber einander geschoben, maden fie einen Binkel, ober fleben fie von einander ab, fo entfteht aus folder neu erzeugten Knochenmaffe an biefer Stelle eine beträchtliche Knochengeschwulft. Rach einiger Beit, bei ben Sunben, (nach Debing etwa vom 25ften Tage an nach ber Knochengerbredung) fångt bie Geschwulft, welche bie außere Anochenfubftang um bie gebrochenen Enben herum bilbet, an, vermindert zu werben, und bie bie Marthohle erfullende Anochensubstang schwindet bann gleichfalls etwas. Es wird in bem neu entftanbenen Knochenftuce burch Ausfaugung von Knochensubstanz eine Martrohre gebilbet, bie jeboch, wie M. J. Weber 1) bemertt, von ber Martrohre ber 2 urfprunglichen Anochenftude burch unregelmäßige fnocherne Scheibemanbe getrennt bleibt. Se langere Beit nach ber Berbrechung bes Rnochens vergeht, befto mehr nimmt er feine urfprungliche Gefiglt wieber an. An ber geborigen Stelle entsteht ein Unterschied gwischen ber substantia compacta und spongiosa, und endlich scheint auch bie Markrohre wieder burchganglich ju merben 2). Giniger Unterschied im Gefüge ber neuerzeugten Anochensubstang von bem urfprunglichen Knochen bleibt inbessen immer. Dan nennt biefe neu entftanbene Knochensubftang Callus, und unterscheibet mit Dupuntren ben proviforischen und ben bleibenben Callus, eine Unterfcheis bung, die durch die Beobachtungen von Cruveilhier, Brefchet, Billerme, Beclard, Meding und M. 3. Beber beftatigt worben ift.

Nach dem so eben Borgetragenen entsteht also ber Callus eines gebrochenen und übrigens gesunden Anochens nicht durch ein Bachsthum der Anochenenden in allen Punkten ihrer Substanz, und durch eine Ausbehnung ihrer dichten Anochensubstanz in eine lockere, sonwern durch die Bildung neuer Anochenmasse in und an der Oberssäche der Anochenenden. Die Beobachtungen, die man hierüber ge-

<sup>1)</sup> M. J. Beber (in Bonn). Ueber bie Bicbervereinigung ober ben heilungsprojes gebrochener Rnochen. Nova acta physico-medica Acad. Caes. Leopoldino-Carolinae. Tom. XII. P. II. Bonnae 1825. p. 718, nach ihm verschwinden diest Scheidemande nie, sondern werden eher noch fester.

Deding, ar a. D. p. 22 nach Beobachtungen bei Bogein.

macht hat, find nicht so fein, um unterscheiben zu konnen, ob bas bei bem Berbrechen bes Knochens ergoffene, balb barauf gerinnenbe Blut einen wesentlichen Theil des weichen Gerinsels bilbe, welches fich fpater in Knorpel und Knochen verwandelt. Denn bei ber großen Thatiafeit ber Gefaffe, welche in jener Gegend flatt findet, tann man nicht überseben, wie schnell jenes Blutgerinsel burch Auffaugung mege genommen und burch Absonberung einer gerinnbaren Lymphe in eine Bubftang von anderer Art verwandelt werde. Da aber bas Gerinfel, ehe es fich in Knorpel vermanbelt, seine rothe, vom Karbeftoffe bes Bluts berrubrende Farbe verliert, fo ift fein binreichender Grund ba, mit S. Sunter, Macbonalb und Somfhip bem ergoffenen Blute einen wefentlichen Untheil an ber Beilung ber Knochen gugue ichreiben. Eben fo wenig ift ein hinreichenber Grund vorhanden, wie bei ben Alten Galen, und bei ben Reuern Boerhaave, Plat= ner, Bohmer, Beifter, Baller und Scarpa, angunehmen, bag ein besonderer Saft, welcher die Berknocherung ber die Bruchenden umgebenden Substang bewirke, innerhalb ber Rnochen bereitet werde und burch bie Bruchenden austrete, fondern es ift am mahrscheinlichsten, bag bie abgesonderte gerinnbare Substang burch eine weitere Ausbreitung und Bergroßerung ber Gefägnete in ber Anochenhaut, in ber Markhaut und an ber Oberflache bes Knochens von Gefägneten burchbrungen werbe, und bag bie fortgefette ernahrende Thatigfeit biefer Befägnete es fei, welche bie weiche geronnene Substang in Anorpel, und ben Knorpel in jedem Punkte in Knochen verwandle. Auch find Die bis jest gemachten Beobachtungen nicht fein genug, um entscheiben ju tonnen, ob bie Gefage in Die weiche geronnene Substang mehr von der Oberfläche des Knochens aus, ober mehr von der Beinhaut und Markhaut- aus hineingewachsen, und ob man baber mit mehr Buverlaffigkeit fagen konne, bag bie knorplige Substanz aus bem Knochen hervorkeime, ober daß sich bie Anochenhaut und bie Markhaut in eine knorplige Substanz verwandle. So viel ist nur gewiß, daß die Gefägnete ber weichen geronnenen Substanz sowohl mit ben Gefäßen ber Oberflache bes Knochens, als mit benen jener Saute in ununterbrochener Berbindung fteben. Die Erfahrung lehrt, bag nicht alle jene gerinnbare Emphe, welche bie benachbarten weichen Theile turcheringt und zusammenklebt in Knorpel und Anochen verwandelt werde, sondern nur die in der Rabe ber Knochen befindliche, ferner auch, bag bie Berknocherung von ber Dberflache bes Knochens anfange und weiter abwarts fortgefest werde, und bag, wenn bie Entfernung ber Knochenenden von einander beträchtlich ift, fich nur an jedem Ende bes Knochens ein Anfang zu einem Callus bilbe, ber 3wischenraum

zwischen ben Anochenenden aber mit einer weichen, nicht verfnochern ben Substanz ausgefüllet werde. Zus allen biesen Umftanden sieht man, daß die Bildung ber Anochensubstanz nicht durch die Ergiesung eines irgendwo abgesonderten Anochensaftes, sondern durch ein von ber Oberstäche des Anochens aus fortgesetztes Wachsthum geschehe.

Bang anders verhalt fich bie Lebensthatigfeit in ber Subftang ber Anochen, wenn ein Anochen burch Necrosis theilmeise abftirbt. hierbei wird oft bie bichtefte Knochen fubftang loder, mitten in ihr entwidelt fich zuweilen gefägreiche bautige Substant, burd welche bas Lebenbe vom Tobten getrennt, los: gestoßen und neue Anochensubstanz erzeugt wirb. Die Knochen, in welche, wie in ben Unterfiefer und in bie Mittelftude ber Rohnnknochen, von 2 Geiten bet, von ihrer außern Dberfläche und von ihrer innern Sohle aus, Blutgefage eindringen, fterben, wie oben gefagt worben ift, leicht theilweise ab. Troja bat querft burch febr interessante Berfuche gezeigt, bag man burch bie Berftorung bes Rnochenmarts eines Rohrenknochens bewirken tonne, bag ber Anochen aufferlich anschwelle, und bas abgestorbene Stud als eine getrennte Rohre einschließe, bag man ferner burch Lostrennung ber außem Rnochenhaut bas Entgegengesette bervorbringen konne, bag namlich ber Robrenknochen in feinem außeren Umfange absterbe, mabrent in feiner Martrohre neue Anochenfubftang entfteht, fo bag bann ein mit einer fehr engen Markrohre versehener, fehr bichter Rnochen losgetrennt in bem abgestorbenen Knochen ftedt. Charmeil und Debing ent lich haben einige Berfuche barüber gemacht, wie fich ber Knochen verhalte, wenn gleichzeitig bas Knochenmark und bie außere Anddenhaut zerftort werbe.

Troja amputirte, als er die erste Reihe 1) seiner Versuche über diesen Gogenstaud ausselte, bei mehreren Tauben den Fuß an der Stelle, an welcher das untere Gelenkende der Tidia an das Mittelstück grenzt, zerkörte dann das in der Tidia besindiche Knochenmark durch einen Orath (der nicht glüßend zu sein braucht) und fällte die Markröhre mit einem srenden Körper, z. B. mit Leinwand oder mit Charpie aus. Er fand das Schienbein am 7ten Tage darauf sehr angeschwollen, die äußere Knochenhaut verdickt, an manchen Stellen son einer gallertartigen oder eiweißartigen Substanz angeschwellt und halb knorplig-Alis er nun die Tidia ihrer Länge nach in 2 Hälften theilte, sahe er das abgeschorbene chlindrische Mittelstück des alten Knochens in dem angeschwollenen, nach seiner Meinung neu entstandenen Anochen wie in einer Röhre eingeschwollenen, und in derselben durch eine weiche, vollsastige, weiße, an manchen Stellen mit rothen Steelsen dant locker besestigt. Bon dieser Haut gingen steine Bändchen oder Verlängerungen in den neuen Knochen hinein. Das schwämmige Ende des Schienbeins hatte sich von der abgestorbenen Röhre getrennt und mit

<sup>1)</sup> Do novorum ossium in integris et maximis ob morbos deperditionibus regeneratione experimenta etc. Auctore Michaele Troja, Med. Doct. Lutetiae Perisiorum, 1775, übers. von Carl Gottlob Rühn, unter dem Titel: Bersuck über den Anwachs neuer Ruochen, Strafburg 1780. 8. p. 8.

bem nenen Anochen so verdunden, taß es nun das obere Ende dieses nenen Anochens ausmachte. Die Sehnen, Muskeln, Gelenkbander, das Kapselband und Bwischenkochenband, ob sie gleich sehr fest mit dem Schienbeine verdunden zu sein pstegen, hatten sich von dem alten Anochen auf den nenen verpflanzt und bingen mit diesem sehr fest zusammen. Später wurde der neue Anochen hart und siest, zugleich entstanden aber in ihm außer den kleinen Böchern, welche die Blutzgesäße einlassen, große Böcher, welche außertich von der Außeren Anochenbauk, innerlich von der Saut geschlossen wurden, die den alten Anochen von dem neuen trennt. Diese Versuche sind nicht allein von Aroja selbst an Säugethieren und Bögesn durch eine 2te Reihe 1) von Versuchen bestätigt, sondern auch von Blumenbach 3), Scarpa 3) und von vielen andern Anatomen wiederholt worden.

Den entgegengeseten Versuch führte Troja so aus, daß er bei Tauben, und sidter in einer 2ten Reihe von Bersuchen bei Kaninchen, Hunden und bei einigen Widdern, an der Witte der Tibia einen ringsörmigen Schnitt durch die Musstelln machte, dann an der unteren Hilia einen ringsörmigen Schnitt durch die Musstelln machte, dann an der unteren Hilfe des Knochens das Fleisch abschäfte und die Knochenhaut and der obern Hilfe des Mittelstücks mit leichter Mühe abgezogen werden konnte. Den übrigen Fuß, oder auch das Gesenkende des Knochens nahm er hierauf durch die Amputation weg und verband das Ende mit Blase. Der von seiner Knochenhaut entblößte Theil des Knochens starb advurch ab, aber inwendig it seiner Markhöhle entstand schon bei Tauben 5 Tage darauf ein kleiner nener Röhrenknochen, der von dem ihn umgebenden abgestorbenen Knochen durch eine sehrerindhen, der von dem ihn umgebenden abgestorbenen Knochen durch eine sehre gesähreiche, mit ihm sehr sesst, mit dem abgestorbenen Knochen durch eine sehr zusammenhängende Haut geschieden war. Bei Tauben war er schon in 10 Lagen, bei 2 Widdern und bei mehreren Kaninchen dagegen war er erst ::ach 50 bis 60 Tagen vollkommen ausgebildet. Er enthielt eine kleine Martböhle und bestand aus viel dichterer Substanz, als die Knochensubstanz ist, die sich bei der Berhörung des Knochenmarks äußerlich um einen abgestorbenen Knochen herum blibet. Wenn Troja die Knochenhaut nur von der unteren Hössteln gemacht worden war, an und bildete einen knochenhaut nur von der unteren Knösten gemacht worden war, an und bildete einen knochenhaut nur von der unteren Knösten gemacht worden war, an und bildete einen knochenhaut nur von der unteren Knöste gemacht worden war, an und bildete einen knorpligen Ring, der dei Hundel die zum 40sten Zage nach der Operation so verknöcherte, daß die an die Knochenhaut befestigten Schuen mit in die ringsörmige Geschwusst ausgenommen worden zu sein schuenhaut würchen dies Sehnen Geschahe, daß bei der Entzündung der Knochenhaut wilchen die Sehnen Gallerte abgesetzt w

Eharmeil') zerstörte bei metreren Tauben am Mittelstüde eines Rohrenknochens die Anochenhaut und die Markhaut zu gleicher Zeit, worauf der Rohrenknochen abstarb. Un beiden Enden des abgestorbenen Stücks sabe er zwar immer eine unregelmäßige hügliche Anochennasse hervorwachsen, wenn aber der abgestorbene Theil des Mittelstücks groß war, so vereinigten sich diese beiden Anochennassen nicht, und nur det einer einzigen Taube gelang es ihm einmal, daß biese Vereinigung wirklich zu Stande kam, so daß der abgestorbene Anochen von dieser Anochenmasse eingeschlossen, sich in einer Soble desselben besand, welche von einer röthslichen Haut ausgekleibet war. Scarpa glückte es nicht, einen solchen Erfolg hervorzubringen. Meding führt aber ganz kurz an, daß ihm bieter Verluch auch gegläckt sei

diefer Versuch auch geglückt sei.

<sup>1)</sup> Michael Troja, Beobachtungen und Versuche über die Knechen nach dem nie bekannt gemuchten Originale a. d. Ital. in's Deutsche übertragen, umgearbeitet mit Anmerkungen, Zusätzen und einer Biographie des Verf. versehen von Albrecht v. Schönberg mit 5 Kpft. 4. Erlangen 1828.

Blumenbach, Anmertungen über bes herrn Eroja experimenta de novorum ossium regeneratione, in Richters chirurgischer Bibliothet B. VI. St. 1. Göttingen 1782. p. 107.

<sup>8)</sup> Ant. Scarpa de anatome et pathologia ossium commentarii, cum Tab. aen. Ticini 1827. Fol.

<sup>4)</sup> Chameil, Recherches sur les metastases suivies de nouvelles expériences sur la regéneration des os. Metz 1823. Cithe bei Scarpa angeführt. De anatome et pathologia ossium p. 116.

# 352 Absonderung u. Reptoduction abgestorbener Anochenstude.

Bei biesen Versuchen wirb nur noch barüber gestritten, ob ber alte Anochen in seiner gangen Dide abfterbe, und ob ber neue Anochen, welcher an ber außeren Dberflache, ober in ber Martrobre eines Rohrenknochens entsteht, burch die Anschwellung und burch die absonbernde Thatigfeit ber Anochenhaut und ber Marthaut entfiehe, ober ob ber alte Knochen nur in einem Theile seiner Dide absterbe, und ob bie lebendig gebliebene Lage desselben in Berbindung mit der Knodenhaut ober Marthaut, welche fie bededt, burch Aufloderung ber bichten Knochensubstanz ober burch Bervorkeimen neuer Knorvelsubftang vergrößert werbe und ben neuen Anochen conflituire.

Eroja 1) hat fich hierüber an verschiedenen Stellen auf eine entgegengesette Beise geansert. In seiner neuesten Schrift lagt er: "Aus allem diesem gebt ber-vor, daß, wenn die innere Membran des mittelst der Berftorung des Markes neu erzeugten Knochens ein Erzeugnis der außern Lamellen der ursprünglichen Tibia ist, hingegen die außere Membran der durch Berstörung der Beinhaut erzeugten Rnochen ein Erzeugnis der innern Lamelle der ursprünglichen Tibia selbft ift. Beid mann?) nimmt beide Fälle an. Benn der in der Röhre eines andern Andchen eingeschlossene Knochen so glatt sei, wie die Knochen an ihrer Oberfläche zu sein pflegen, so wäre die diesen Knochen umgebende Röhre aus dem Periosteo entstanden, wenn er aber rauh fei, so habe man angunehmen, daß der Auden nur an feinem innern Theile abgestorben, und daß sich aus der lebendig geblie benen Rinde der neue Knochen entwickelt habe.

Scarpa langnet aber, bag es folche Galle gebe, in welchen bie Oberflache bes abgestorbenen eingeschloffenen Anochens fo glatt fei, und wo biefer Anochen bes abgestorbenen eingelchlosseinen Anochens io glatt jet, und wo dieser Anochen ben Durchmesser des gesunden Anochens habe. Er kellte gemeinschaftlich mit Panizza bei 3 Hunden, von denen einer 2, der andere 3, und der dritte 4 Monate alt war, Versuche über die Zerftörung des Marks an. Er Ließ nachber ben der Länge nach durchsägten gesunden Radius der einen, und den Franken Radius der andern Seite neben einander abbilden, und zeigte, daß das eingeschlossen Mittelstück sich wammig und von einem viel geringeren Durchmesser, als das Mittelstück des Anochens der gesunden Seite seit. Er machte serner darauf ausmerksam, daß die äußere Anochenschaft seit, einer Rondenschaft eineh kassen sich bei außere Anochenschaft ber entstandenen Kondenschaft eines kasses abieben kolle mat hange, sondern sich leicht von derselben mittelst einer Jange abziehen lasse, was nicht ber Fall sein würde, wenn diese Anochenschale ein Erzeugniß der Anochenhaut wäre. Er nimmt daber an, daß immer wenigstens eine dunne Lage des alten Anochens leben bleibe, und daß von ihr aus der neue Anochen entstehe. Es ist gewiß, daß in dem lebendig gebliebenen Theile des Knochens bei biesen Bersuchen eine viel größere Gefägthatigkeit fatt finde, als bei Rnochenbruchen, und daß die dichtefte Knochensubstanz durch die in ihrem Innern geschehenbe Auffaugung und burch eine vermehrte Entwickelung der hautigen Theile, die ihre 3wischenraume auskleiden, und ber in ihnen verbreiteten Gefäge, in eine lockere Daffe verman: belt werben tonne. Debing geht bemnach zu weit, wenn er behauptet, bag nur aus der Diploë und aus ber schwammigen Knodensubstang, nicht aber aus ber bichten Rochenmaffe neue Knochenfubstang hervorkeimen tonne.

<sup>3)</sup> Eroja. Reue Beobachtungen und Berfuche über bie Anochen, überf. von Schon. berg. Erlangen 1828. p. 110.

<sup>2)</sup> Deibmann, in bem von ihm geschriebenen Saurtwerte uber Diefen Gegenftant: De necrosi ossium. Francofurti ad Moenum 1793. Fol. p. 31.

Theilweises Absterben ber Knochen u. Regeneration berfelben. 353

Das Abfterben. Necrosis. Des Theiles eines Rohrens Inochens findet auch beidem Menschen in Folge von Krantheit fatt; nachbem 3. B. ein Knochen von seiner Knochenhaut entblogt worden ift, ftirbt bie oberfte bunne Lage bes Rnochens baufig ab, es bilbet fich zwischen ihr und ber tiefer gelegenen lebenbig gebliebenen gage bes Knochens eine rothe, an Blutgefäßen reiche Haut. und die abgestorbene außerste Lage wird in ber Bestalt eines Knos henblatts losgestoßen (Erfoliation des Knochnes). Dag indessen die Entblogung eines Knochens von seinem Periosteo nicht immer bie Erfoliation nach fich ziehe, fieht man aus ben von Weibmann 1) zesammelten Beobachtungen von Kelir Burg, Cafar, Belofte und Tenon, so wie aus seinen eignen. Gin foldes burch Erfoliation losgestogenes Anochenblatt wird nach Beibmann's Behaupe ung nicht wiedererzeugt, benn bie haut, burch beren Wachsthum 18 abgestoßen wurde, wächst alsbald mit den benachbarten weichen Theilen zusammen und wird zur Knochenhaut.

Auch nach Erschütterungen ber Knochen, ober bei strophuloser, mertischer und anderer Verberbniß ber Knochen, sterben zuweilen bie Mittelstüden ber Röhrenknochen ab, und es zeigen sich dann im gludzichen Falle ähnliche Thätigkeiten ber Natur zur Wiedererzeugung weselben und zur Absonderung des Todten vom Lebenden, als bei wen von Troja und von andern an Thieren angestellten Versuchen. In dem neugebildeten Knochen, der den abgestorbenen Knochen einschließt, bilden sich dann nicht selten große Löcher, durch welche abgestorbene Knochenstücken (Sequester), die in der Röhre desselben besindsich sind, ausgestoßen werden. Weidmann hat 24 Fälle gesammelt, in velchen das Mittelstück der Tibia, 15, in welchen das des Oberschenksselben des Weitelstück der Tibia, 15, in welchen das des Oberschenksselben des Dersamknochens zum Theile und oft ganz abstarb und producirt wurde. In 12 von ihm gesammelten Fällen wurde ein große Theil er Maxilla inserior reproducirt, worunter einer ist, den er selbst bevbachtet hat mid abbitden ließ, in welchen sast entsetzengt vurde.

Einen Fall führt er von einer regenerirten Clavicula, 3 Falle von der regeerirten Ellenbogenröhre, einen Fall vom regenerirten Ende des Radius an. Bu en meisten von diesen Fallen ließen sich jest mehrere hinzusügen.

Aber selten stirbt ein großes Stud eines platten Knochens ab mb wird regenerirt. Weidmann führt nur den einzigen von bopart beobachteten Fall an 2), in welchem das abgestorbene Schulzerblatt ausstiel und wiedererzeugt wurde.

Benn ein beträchtliches Stud eines Rohrenknochens bei bem Menben ober bei einem Saugethiere burchfagt und weggenommen, ober

<sup>1)</sup> Weidmann, de necrosi ossium. Francosurti ad Moen. 1793. Fol, p. 9.

<sup>2)</sup> Chopart, Dissert. de Necrosi ossium. Paris 1766. p. 7.

Silbebrandt. Angtomie. I.

bas Gelenkende eines Knochens abgesägt wird, so wachsen zwar, wem sich das Glied verkürzen kann, zuweilen die benachbarten Knochen enden zusammen, aber wenn das Glied verhindert wird sich zu der kürzen, so bildet sich nach Scarpa's' Bersuchen und nach den von ihm gesammelten Beobachtungen Andrer, kein Knochen zwischen die senden, sondern die Enden vereinigen sich durch Bänder, oder durch andere weiche Theile. Wird ein Gelenkende eines Knochens abgeschnitten, so entsteht an seiner Stelle eine unsörmliche Knochenmasse zuschlichenkelbeins zugleich mit dem Trochanter major ab. Nach 2 Monaten wir die zerschnittene Kapselmembran wieder zusammengebeilt, nun aus dem Ende des dervorgewachsen, von welchen bandartige Streisen zur Gelenkgrube gingen. Bei einem andern Hunde ging ein bandartige Streisen sogar nach Art des hier sieder besindlich gewesenen Ligamenlum teres, zu dem Grunde des Acetabulum Schon 4 Wochen nach der Operation kont ehr Sund wieder auf dagen, um wie viel der Fuß dabei verkürzt worden sei.

Wenn aus einem platten Knochen ber Hirnschale durch ben Attepan oder durch eine andere außere Gewalt ein Stud herausgenomemen worden ift, so schließt sich das Loch nur in seltenen Fällen durch Knochenmasse, sondern meistens nur durch eine Membran. Indesen giebt es doch Fälle der ersteren Art. Weidmann führt namentlich die Bedachtungen von Cajetan Taconi dund Tenon dan, und nenerlich bit Scarpa das dasselbe nicht nur bei seinen an Hunden angestellten Experimenten, sondern auch bei einem Menschen wahrgenommen, den er 30 Jahre zuvor trest nirt hatte. Der Knochen, welcher das Loch ausstüllte, war dem an ihn gränzenden Knochen so ähnlich, daß er sich nur dadurch unterschied, daß sich an beier Stelle ein geringer Sindruck befand, und die Dura mater so wie die äußere Knochenhaut mit ihm zusammenhing, und daß er etwas weißer war als der allte Knochen. Alls er den Knochen an dieser Stelle durchsägte, sahe man, daß der Diplos des neuen Knochens auf die des alten, und daß also auch die dichten Knochentasseln des alten und neuen Knochens auf einander paßten und durch kinte Grenzlinie unterschieden werden konnten. Auch die Blutgesäße beider Knochen hingen ununterbrochen zusammen.

Maunoir °) hat neuerlich vorgeschlagen, bas burch bas Trepan getrennte Stud in die Bunde einzuseten; eine Operation, die hier auf Merrem an einem hunde und an einer Kate glucklich ausge-

<sup>1)</sup> Scarpa, Anatome et pathologia ossium. Ticini 1827. Fol. 114. sq.

Köhler, Experimenta circa generationem ossium. Gottingae 1786. exp. 14-15 Cajetan Taconi, De nonnullis cranii ossiumque fracturis eorumque cojunctione. Bonnae 1751.

<sup>7)</sup> Tenon, Mémoires de l'acad. des sc. 1758. 5) Scarpa, de anatomia et pathologia ossium. Ticini 1827. p. 107.

<sup>6)</sup> Maunoir, Questions de Chirurgie. Montpellier 1802. 8. Merrem, Animadversiones quaedam chirurg. experimentis in animalibus factis illustratae. Giesae 1810. Langenbeck, Bibl. für die Chir. 4. B. I. p. 102-139. Valther, On the reunion of the osseious diseases reparated by the operation of trepan, in the London medical Repository by Copland. Vl. 17. 1822. 8. p. 466-469. Siehe biefe Schriften angeführt in Pauli Commentatio physiol-chir de vulneribus sanandis. Gottingae 1825. 4. p. 37.

Reproduction ber Knochen. 'Arankhaft erzeugte Knochen. 355

ührt hat, benn bie Bunde vernarbte schon nach 14 Tagen, und er Knochen war nach 50 Tagen burch einen entstandenen Knochening verbunden, und sein Periosteum regenerirt. Walther machte iese Operation auch bei einem Hunde, und wandte sie dann bei inem Menschen glücklich an.

Hieraus wird jeber selbst ben Schluß ziehen, bag auch Anochen, tenn sie auch nur noch burch einen Lappen mit bem übrigen Korzer zusammenhangen, anheilen konnen. Ginige Falle biefer Art hat lauli 1) gesammelt.

Bei Rindern werben die Anochen leichter reproducirt als bei alten und bei Schwangern, nach Bonns') Beobachtungen.

Die Knochensubstang bilbet fich oft regelwidriger Beise, indem B. Knorpel, welche eigentlich knorplig bleiben follten, verknochern. ierbei ist der Borgang derselbe wie bei der Berknocherung der Knor= 1, die von der Natur zu verknochern bestimmt sind; nur mit dem nterschiede, daß oft mehrere Anochenpunkte ohne Regel neben einiber entstehen, und bie Berknocherung regelloser fortschreitet. In m Knorpeln werden hier und bort Blutgefaße und Bellen gebilbet, elche letteren fich auch mit Anochenmarte fullen. Diefes zu beobhten hat man bei dem Schildknorpel und bei den Rippenknorpeln eine ite Gelegenheit. Außerbem tommen Berknocherungen an manchen tellen ber fehnigen Theile an ber innern Saut ber Arterien, feltner t ber ber Benen, mitunter auch an ben ferdfen Bauten vor. Auch efe Anochen haben eine knorplige, ober wenigstens eine hautige rundlage. Db aber nicht manche Berknocherungen nur Ablagerunn von Knochenerbe in die Bwischenraume ber thierischen Substanz ib, welche keinen Gefägapparat zu ihrer Ernährung enthalten, ift d nicht burch feine Untersuchungen genug bestimmt.

## VIII. Das sehnige Gewebe. Tela tendinea ober fibrosa.

Die sehnigen Fasern sind der eigenthumliche Theil dieses Gewe 3. Sie machen es aber nicht allein aus, denn immer ist in denmigen Theilen Bellgewebe vorhanden, welches die Sehnenfasern ein= llt und unter einander verbindet, und in diesem Bellgewebe verziten sich Gefäße, welche die Ernährung des sehnigen Gewebes wirken.

Dauli, a. a. D. p. 37.

<sup>)</sup> And. Bonn, Thesaurus p. 174. Siehe Weidmann, de necrosi p. 30-

In manchen Theilen ist die Menge bes Bellgewebes im Berhälle niffe zu ber Bahl ber Sehnenfasern nicht so sehr groß. Dieses ift namentlich ba ber Fall, wo die Sehnenfasern bundelformig nebn einander liegen, so wie auch in einigen Pauten, z. B. in der harten Hirnhaut.

In andern fehnigen Sauten bagegen macht bas Bellgemete einen so großen Cheil aus, daß man taum eine Grenze zwischen bar sehnigen und ben aus Bellgewebe bestehenben Sauten ziehen fann.

Bunbelformig beisummen und von zelligen Scheiben eingehult, liegen bie Gehnenfafern in ben biden Banbern, ligamenta, und in ben Sehnen, tendines. Un andern Stellen haben fie bie form ber Membranen. Diefe bilben eine Bulle fur einen Theil bei Mervenspftems, namlich fur bas Gebirn und fur bas Rudenmart, mo fie dura mater heißen, ferner Scheiben, Fasciae, Aponeuroses, fur bie Dusteln ganger Glieber und fur viele einzelne Dusteln, et nen Uebergug über bie Anochen und über viele Anorpel, ber ben Namen Anochenhaut, periosteum, und Anorpelhaut, peri chondrium, führt, und ba, wo er an ben Gelenten von einem Theile bes Stelets auf ben anbern übergeht, gur Bilbung ber Ge lenttapfel = Bander beitragt, endlich Bullen fur bie Dieren, Boben, Cierfidde, fur bie Milg, fur bie Prostata und fur bas Auge. Bis chat hat gezeigt, bag bie meiften febnigen Theile mit ber Anochen haut und burch biefe unter einander in Berbindung fteben. Inbeffen giebt es einzelne febnige Theile wie Sehnen, Die mitten in bei Musteln liegen, die in teiner Berbindung mit ben übrigen febnigen Theilen fteben.

Wir haben schon oben gesehen, daß in den Awischenknorpeln und in einigen andern halbhautigen und halbknorpligen Substanzen Sche nenfasern mit Knorpel vermengt liegen.

Die Scheiden der Nerven sind von manchen, und noch neuerlich von Beclard auch zu den sehnigen Theilen gerechnet worden. Ungeachtet ihres sehnigen Glanzes unterscheiden sie sich aber von sehnigen Theilen daburch, daß sie im Wasser schnell aufgelockert werden, und dann die Form des Jellgewebes annehmen. Man muß dahe wenigstens zugeben, daß das Bellgewebe in ihnen sehr das Uebergewicht hat.

Die kleinsten Faben, in welche Fontana 2) biese Bunbel in sehnigen Theile spalten konnte, erscheinen bei starker Bergroßerung, als gleichartige, nicht aus Rügelchen ober Blaschen zusammengeseht,

<sup>1)</sup> Fontana, sur le venin de la vipère. II. p. 122.

in ihrer gangen Länge und an allen Sehnen eines und besselben Thiers gleich dide, chlindrische, solide, nicht hohle, etwas wellenforznig geschlängelte Fäden 1), etwa 12mal 2) dunner als diejenigen Nervenzähen, welche Fontana für die kleinsten halt 3), und eben so dunn, ils die kleinsten Fleischsähen waren, und in der ganzen Länge einer Sehne den nämlichen Durchmesser behält. Fontana und Chaufzier betrachten die Sehnenfaser als eine Elementarfaser von eigenzhumlicher Beschaffenheit. Haller und Isenstam m dagegen sahen die Sehnenfasern als aus einem verdichteten Zellgewebe bestehend an, kontana nannte sie Fils oder Cylindres tendineux primitis. Außer dem viel pringeren Durchmesser, durch welchen sie sich von den kleinsten Nervensäden ausseichnen, unterscheiden sie sich von diesen nach Fontana and kapurch, daß die Sehnensäden (eben so wie die kleichschen) aus solden Entindern zu bestehen deinen, die Nervensäden aber das Ausehn haben, als beständen sie aus einer zuren häutigen Röhre, welche aus einer dem Ausehn aus destatinösen oder schleimiesen, durchschigen, in Wasselsäden Einen nach Fontana, dadurch zu unterscheiden, las diese mehr in geraden Linien liegen, ein knotiges oder geferbtes Ansehn harn, und daß die kleinsten Bündel, die die Fleisschap zusammensehen, keine släugenden, im Zickzat liegenden Streisen, sondern dichten Summenstehen sicht in die Keinenstehen sicht in die Kleinsten Schwarssehan nicht in des kleinsten Kleinsten Schwarssehan nicht in des kleinstens kleinsten Schwarssehan nicht in des kleinstens 
Uebrigens setzen sich die kleinsten Sehnenfaden nicht in die kleinsten Fleischfaden fort, sondern die Enden beider Arten von Fasern liegen zwischen einander ), und wo die Fleischbundel sich in schiefer Kichtung in eine Sehne einpstanzen, besten sich an die Seitenflache eines einzigen Sehnenbundels viele Fleischbundel. Die Sehnenfasern schienen demnach mit den Fleischsasern durch das Zellgewebe versbunden zu werden, welches die sehnigen Faben und Bundel einhullt und unter einander verbindet, und wie schon Leuwenhoek bemerkt hat, von ihnen auf die Reischbundel übergebt.

Rach ben Untersuchungen bon Comarbs') follen die kleinsten Schnenfaben aus aneinandergereiheten Rugelchen bestehen, die ben nämlichen Durchmef-

<sup>1)</sup> Fontana, a. a. O. p. 231. Ereviranus fand fle auch fo, jedoch nicht bei allen Gehnen.
2) Rämlich nach Fontana ift ein primitiver Mervencylinder ungefahr 3mal fo did als das tleinfte rothes But führende Gefag, und diefes ift nach ihm ungefahr 4mal fo groß als die primitiven Fleischfäden. Da nun nach ihm die primitiven Gehnencylinder eben fo dunn als die Fleischfäden sind, so folgt baraus, daß sie 12 mal dunner als ein primitiver Rerveneylinder sind,

<sup>8)</sup> Die Rervenfaben, welche Fontana fur die fleinsten hatt, find nach Prevoft und Dumas, so wie auch nach Edwards, noch nicht die kleinsten. Rach ihnen haben bie kleinsten Rervenfaben und Sehnenfasern einen gleichen Durchmesser.

<sup>4)</sup> Fontana, sur le Venin de la vipère. II. p. 223.

<sup>5)</sup> Fontana, a. a. O. p. 234, fagt hierüber: J'ai vu les faisceaux charnus se terminer charnus, et finir ainsi leur cours, et j'ai vu les faisceaux tendineux primitifs s'insinuer entre les faisceaux charnus; mais non point former un tout avec eux. En un mot, les uns ne finissent pas où les autres commencent; mais il s'insinuent les uns dans les autres comme les dents de deux roues qui s'engrènent et montent les unes sur les autres, et ce sont surtout les fils tendineux qui s'avancent très loin parmi les fils musculaires.

<sup>6)</sup> M. Edwards Annales des sc naturelles par Audouin Brogniart et Dumas. Dec. 1826. Pl. 50 Fig. 14 et 13.

fer als die Rügelichen der Nerven, der Muskeln und aller andern Gewebe haben. Tafel II. Fig. 32 sieht man nach ihm solche Sehnenfasern des Menschen 300md im Durchmesser vergrößert. Jedes Rügelichen hat 1/200 Millemeter, oder 1/2100 B. Boll im Durchmesser, die Fasern unterscheiden sich von den daneben, Fig. 31 abgebildeten Fleischfasern nur dadurch, daß diese mehr gerade sind.

In bem Bellgewebe, welches bie fleinen Bunbel ber Sehnenfaben zu größern, und bie größern zu noch größeren Bunbeln verbindet, und fie zugleich umbullt, befindet fich etwas Bett, und es verbreiten fich in ihm Gefage, welche burch Ginfprigung einer feinen gefarbten Alussiakeit sichtbar werben. Allein sie sind nur sehr klein und in ge-Nach Kontana ist namentlich auch die ringer Babl vorhanden. Grofe und Babl ber Benen in ber Sehne bes 3werchfells fehr gering. Inbessen begleiten nach Mascagni 1) doch meistens 2 Benen eine Arterie. Manche sehnige Saute, welche wie die harte Hirnhaut und bie Anochenhaut mit febr gablreichen Arterien verfeben find, find bestimmt, ben Gefäßen eine Oberfläche barzubieten, auf ber fie sich Die kleinen 3meige Diefer Gein kleine Zweige zertheilen konnen. fage bringen bann burch fehr zahlreiche fleine Deffnungen in bie Rnochen, melde von biefen Sauten überzogen merben, ein.

Nerven hat man noch nicht zu solchen sehnigen Theilen versolgen können, in welchen die sehnigen Fasern vorherrschen; also weder in ben Sehnen und in den aus Bundeln von sehnigen Fasern bestehenden Banbern, noch in der harten hirnhaut; wohl aber sieht man Nerven bis an die außere Oberstäche großer Gelenkfapseln, z. B. an die des Aniegelenkgehen, und vielleicht bekommt auch die Anochenhaut kleine Nerven.

Fontana<sup>2</sup>) betrachtete ben sehnigen Theil des Zwerchsells, wo er an den muskulosen stofft, mit dem Vergrößerungsglase, und sahrecht deutlich, wie sich die Nerven nur zum muskuldsen Theile verzweigen, und kein sichtbarer Nerv in den sehnigen Theil eindringt.

Das sehnige Gewebe enthålt zwar viel Wasser gebunden, indesend boch beträchtlich weniger als das Fleisch und das Gehirn, nämlich nach Chevreul 3) 62,03 in 100 Theilen. Dieses Wasser verschafft ihm seine Beugsamkeit und seine geldweißliche Farbe; benn getrodnet wird das sehnige Gewebe brüchig, durchsichtig, und nimmt eine gelbbräunliche oder gelbröthliche, bernsteinartige Farbe an. In Wasser eingeweicht, saugt es davon ein und erhält sein voriges Ansehen ziemlich wieder. Kommen Körper, welche Wasser begierig einsaugen mit sehnigen Theilen in Berührung, z. B. ausgeglüheter, vollkommen trockner saltsaurer Kalk, Aehkali 2c., so schrumpst das sehnige

4) Chepreul's Angaben, fiehe oben p. 61.

Mascagni, Prodromo della grande anatomia etc. Firenze 1819. p. 97-99.
 Fontana, a. a. O. p. 225.

Bewebe augenblidlich zusammen und wird hornartig fest und burchs ichtig, nimmt aber, wenn es fogleich in Baffer gebracht wirb, fein jewohnliches Unsehen ziemlich wieder an. Wenn es bei einer mitt= eren Temperatur in Baffer eingeweicht wird, fo behalt es lange ein Bolum, feine Dichtigkeit und feine Form; gulett erweicht es Seine Fasern lassen sich nun von einander bne anzuschwellen. rennen, und man fieht beutlich bas zellige Gewebe, welches bie febe rigen Bundel vereinigt. Erft nach noch langerer Beit verwandelt es ich in einen weißlichen, gleichformigen Brei. Die Flechsen erweiben zuerft, am fpateften bagegen bie Banber 1).

Wenn bas febnige Gewebe großer Sige, namentlich aber allmabig ber Sige bes fiebenben Baffers ausgesett wirb, fo gieht es fich nit fo großer Rraft zusammen, bag g. B. bie Knochenhaut von bem Rnochen losgeriffen, und ein Gelenk, bas man zugleich mit feinen unverletten Bandern bicfer Site ausset, unbeweglich wird 2). Inbeffen zieht es fich nach Dascagni babei nicht fo fart als bas fleisch jusammen, benn ber Duskel eines Menschen, ber Ginwirkung beißer Dampfe ausgeset, verturzte fich bis auf 1/4, eine Gebne bis auf 2/3 ber gange. Menschliches Kleisch und menschliche Sebnen verfurgen fich mehr als biefelben Theile von einem Rinde genommen; bas Fleifch eines Ochfen verfurzte fich nach Mascagni bei biesem Bersuche nur um die Balfte feiner gange. Die febnige Gubfang wird mahrend bes Rochens anfangs bichter, harter, gelblich, ausbehnbar und elaftisch, nach und nach burchsichtig und weich, und verwandelt fich großentheils in Gallerte.

Mineralfauren lofen bie fehnigen Theile fowohl talt als warm auf; in falter Effigfaure fcmellen fie an und werben burchfichtig, er= weichen und lofen fich, wenn fie beiß ift, gang barin auf +).

Die sehnige Substang nutt bem ubrigen Rorper nicht burch ihre Lebenseigenschaften, fondern burch ihre phyfikalischen Eigenschaften, bie in ber großen Festigkeit, Beugsamkeit und in bem Mangel an Ausbehnbarkeit bestehen. Durch biefe Unfahigkeit in beträchtlichem Grabe ausgebehnt zu werben, unterscheibet es fich unter anbern von bem elaftischen ober gelben Gewebe, ju welchem man g. B. bie gelben Falern ber mittlern haut ber Arterie rechnet. Auch mare es bem Bwede, ben g. B. bie Gehnen und Banber haben, fehr entgegen ge-

2) Bichat , a. a. O.

4) Béclard, Elémens d'anatomie gén. p. 433.

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Leipzig 1803. B, II. Ablh. 1. p. 121.

<sup>1)</sup> Mascagni, Prodeomo della anatomia etc., siehe angeführt in den Göttinger gelehrten Unjeigen 1821 p. 157.

wesen, wenn die Sehnen, anstatt ben belasteten Arm in die Hobe zu ziehen, sich selbst ausgedehnt, oder wenn die Gelenkbander die Entsernung der Knochen von einander gestattet hatten. Mascagni') schätt die Kraft, welche erfordert wird, um die Achillessehne zu zerreißen = 1000 Pfund, ohne jedoch einen Bersuch anzusühren. Der Umstand, daß zuweilen das Tuber des Calcaneus durch die Sewalt der Muskeln abbricht'), beweist, daß in manchen Fällen der Zusammenhang dieser Sehne größer als der dieses Knochens ist. In den meisten Fällen zerreißt jedoch die Sehne.

Die sehnigen Theile sind im gefunden Bustande gegen außere Reizmittel entweder febr wenig, ober gang und gar nicht empfindlich. Baller, in seiner Borrebe, die er bem 28ften Buche ber Elementa physiologiae vorausgeschickt hat, führt 39 Schriftsteller an, welche Beobachtungen über die Unempfindlichkeit ber Sehnen bei Denfchen, und 18, welche barüber an 200 Berfuche bei Thieren gemacht baben: er nennt ferner 25 Schriftsteller, welche uber bie barte hirnbaut abnliche Beobachtungen bei Menschen, und 16, welche Berfuche über bie Unempfindlichkeit biefer haut bei Thieren angeftellt, und diese Theile unempfindlich gefunden haben. Eben so find die Beobachtungen über bie Unempfindlichkeit ber Knochenhaut febr aablreich, welche bekanntlich bei Amputationen ohne Schmerz abgeschabt wird. Man hat bei allen biefen Berfuchen eine mechanische Reizung burch Berichneiben, Berreigen, Berkneipen, theils eine demische Reizung, indem man diese Theile am lebenden Korper brannte, mit Spiefiglanzbutter, Sauren, Alkalien und mit andern Aehmitteln beruhrte, angewendet. Die barte hirnhaut hat man fogar, mahrend fie icon frant und entzundet mar, untersucht 5). Indeffen glaubt

<sup>1)</sup> Mascagni, Prodromo della grande Anatomia. Firenze 1819. p. 102.

<sup>9)</sup> Betit, Abhandlungen von den Krantheiten der Knochen, Th. 2. a. d. Franz. Berlin 1725. 9. p. 235 erwähnt, daß ihm Boncelet einen Krantheitsfall communicirt habe, in welchem der Calcaneus durch die Wirfung des tenda Achillis zerbrochen worden fei, und daß er felbst auch einen solchen Fall beobachtet habe. Er führt auch einen Kranten au, bei welchem die Kniescheibe durch die Sehnen der Musteln, die sich daran anhesten, zerbrochen wurde.

Dan sehe die jahreichen, von haller angesührten Schriften an dem angegebenen Orte nach. Rach so viel gesammesten und Nersuchen drückt haller das Resultat, zu welchem er geführt worden ist, auf solgende Weise auß: De dura membrana eeredei, quae norvis certissime destituatur, ex consensu causarum et eventuum video constare, sensu eam carere. Si in tendinibus unquam nervi ostendentur, obtuso eos sensu esse persuadeor, qui paucitati nervorum respondeat; sie capsulis articulorum et periosteo nervi innatant, sensum cum iis velamentis communicaturi. Si in ea ramos aliquos spargunt, erit pro eorum nervorum portione obscurus in capsulis inque periosteo sensus. Crescet idem et in his velamentis et in tendinibus per inslammationem, uti udique ea corporis conditio sensum reddit acutiorem. De perioranio toties repetii in eius superficiem nervos migrare quorum sensum a perioranii sensu non possis separare.

Bicat mahrgenommen zu haben, bag bie fehnigen Theile zwar gegen bie chemischen und gegen bie meiften mechanischen Reigmittel unempfindlich waren, baß fich aber bennoch in ihnen bie Empfind= lichkeit, wenn fie einer gewaltsamen, plotlichen Ausbehnung unterworfen wurden, im bochften Grabe offenbare. Legt man, fagt er, an einem Sunde ein Gelent, 3. B. bas bes Unterfchentels blog, fo bag man alles, besonders bie Rerven, sorgfältig wegnimmt und nur bie Ligamente ubrig lagt, und reigt man nun biefe mit einem che= mifchen Agens, fo bleibt bas Thier unbeweglich und giebt fein Beiden bes Schmerzes von fich, behnt man aber biefe Ligamente burch eine Drehungsbewegung aus, fo fcreiet bas Thier im Augenblice, wehrt fich u. f. w. Run burchschneibe man eben biefe Ligamente, fo bag die Spnovialmembran allein übrig bleibt, die hier ohne fibrofc Rapfel eriftirt, und brebe bie beiben Knochen in entgegenge= fetter Richtung, und bie Drebung wird ohne weitere Schmerzen fein. Die Aponeurosen und Flechsen entblogt, und nach entgegen= geseten Richtungen gezerret, zeigen bieselbe Erscheinung. Ich habe bie Berfuche mehrmals mit bemfelben Erfolge wieberholt. a Inbeffen barf aus folden Erfahrungen nur mit großer Borficht ein Schlug auf die Empfindlichkeit ber Sehnen gezogen werben, weil babei fo leicht angleich benachbarte nervenreiche Theile verlett werben.

Haller und seine Schuler haben zum Genügen bewiesen, bag bie sehnigen Theile lebenber Thiere, gereizt, keine wahrnehmbare Lebenbewegungen aussuhren, und bag ihnen also bie bem Fleische zustommende Kraft ber lebenbigen schnellen Busammenziehung fehlt.

Bei kleinen Embryonen lassen sich sehnige Theile schwerer von bem Fleische und von der Haut unterscheiden. Sie sind noch bei dem Neugebornen viel reicher an Blutgefäßen als bei dem Erwachssen, und daher röther, die Muskeln dagegen sind blaffer. Auch sind die Fasern an den sehnigen Theilen noch nicht so sichtbar, und haben noch nicht, wie später, den ihnen eigenthumlichen schillernden Glanz.

In ber Gelbsucht werben die sehnigen Theile gelb. Bei alten Leuten werden sie harter, bessenungeachtet verknochern nur einige sehnige Saute an gewissen Stellen leicht, 3. B. die Dura mater. Dagegen verknochern die Sehnen und Banber, die Stellen ausgesnommen, an welchen sie Knorpel enthalten, beim Menschen nicht leicht.

Das sehnige Gewebe heilt, wenn es zerschnitten ober zerriffen wirb, ziemlich leicht wieber. Wenn es indeffen Regel ift, in manschen andern Theilen bes menschlichen Korpers, bie fehr reich an tleisnen Haargefagen sind, bie zu große Gefägthatigfeit zuweilen burch

Aberlaß oder örtliche Blutentziehung bei der Heilung zu beschränken, und alle reizende, fremdartige Substanzen von der Bunde zu entfernen, so scheint bei zerrissenen Sehnen der entgegengesetze Fall statt zu sinden. Die Berbindung der Sehnenenden durch ein schmales seidnes Band, das zugleich als ein fremdartiger Körper die Reizung und den Blutzusluß vermehrt, scheint hier nach der Angabe D. Horners zu Philadelphia sehr vortheilhaft zu sein.

Petit 1) beobachtete die gleichzeitige Serreißung der Achillessehne an beiden Füßen bei einem Luftspringer, die Serreißung einer Achillessehne bei einer Fran von 35 Jahren, und endlich die Serreißung des Kniescheibenbandes bei einem jungen Menschen. Er sagt ausdrücktich, daß diese Judiditum und namentlich auch der Luftspringer bei der Berreißung nicht den geringsten Schmerz empfunden hätten. Die Muskeln hatten sich so zurückgezogen, daß die Sehnenenden um 3 Finger breit von einander entsernt waren. Am 22sten Tage darnach waren die beiden Tendines Achillis des Luftspringers verwachsen.

beiben Tendines Achillis bes Luftspringers verwachsen.

Sorner 2) machte in die hintere Seite der Achillessehne 11/4. Boll über ihrer Befestigung einen Einschwitt, der die der Achillessehne 11/4. Boll über ihrer Befestigung einen Einschwitt, der die der Dicke eindvang, und ließ dann den Hund lausen. In wenigen Stunden war die Sehne vollends durchgerissen, und die Enden der Sehnen durch einen beträchtlichen Zwischenraum von einander getrennt. Nach 34 Tagen hatte sich die Entzündung vollkommen gesest, aber die Sehnenenden waren noch immer eben so viel von einander getrennt, als im Ansange. Run wurden Einreibungen, Bandagen und Schienen 16 Tage lang angewendet, und der Hund in einer bestimmten Lage erhalten, aber da die entzündliche Thätigkeit jest zu gering war, ohne Erfolg. Man ließ daher den Hund wieder laufen und zog durch die Sehne ein schwases seidenes Band. Sentstand nun durch den Reiz dieses fremden Körpers eine neue Entzündung und Eiterung, es wurden Bandagen angewendet, und nach 1 Monate war die kur vollendet; der Jund gebrauchte beide Beine mit gleicher Leichtigkeit. Hierauf wurde er getödtet. Die ganze Sehne war runder, härter und nicht so beugsam als auf der andern Seite, und hatte nicht mehr das schillernde Ansehn einer gesunden Sehne. Sie hatte aber au der Stelle, wo sie zusammengeheilt war, keine Berdickung ersitten, und eben so wenig war sie dinner. Die Scheide der Sehne hatten sich durch eine neu gebildete Substanz verdunden. Die Scheide der Sehne und das benachbarte Zellgewebe entzünden sich wiel leichter als die Sehne selbst und das benachbarte dellgewebe entzündere Scheide und das benachbarte Zellgewebe liesern dadurch das Band zur Vereinigung der Sehnennenden. In Sen ernaben der Sehne vergrößerten sich die Gefäße nur langsam.

Nach Martinis) starben zuweilen die Sehnen in einem langeren Stücke ab. Er sahe die Achillessehne in Folge eines faulen Geschwürs schwarz und empfindlich werden. Die schwarze Farbe schien aber nur in dem die Sehnensafern umhällenden Zelk gewebe seinen Sis zu haben. Um 7ten Tage hatte sich alles Verdorbene abgesondert, so daß eine einen starken Quersinger lange Grube in der Sehne entstanden war, die eben so breit als die Sehne selbst, und so tief war als die halbe Dick derselben. Die Sehne und die Grube bekamen nun eine Decke von einem rothen, körnigen, empfindlichen Fleische, welches die Grube nach und nach ausfüllte. Dorner sagt, daß wenn eine zerschnittene Sehne ihrer zeltigen Scheide in einer beträchts lichen Strecke beraubt werde und dadurch eine Zerstörung der kleinen Gefäße statt

<sup>1)</sup> Petit, Abhandlungen von den Krantheiten der Knochen, Th. 2. a. d. Frang. Berlin 1725. p. 231, 237.

<sup>2)</sup> Horner, im Philadelphia-Journal und baraus im London Medical und physical Journal. Dec. 1827. p. 5 0 seq.

<sup>8)</sup> Ferd. Martini, Bersuche und Erfahrungen über die Empfindlichteit der Sehnen. Kopenhagen 4770. 8. p. 23.

finde, so sterbe leicht bas Ende ber Sehne ab, werbe loder und bebecke sich mit einer schwarzen, sanissen Flüssseit. Fontana sahe, daß die Kaninchen die Entblößung der Achillessehne nicht vertrugen, sondern 5 Wochen daruach starben; die Sehne wurde dabei dunkel. Stach er eine Sehne, nachdem er sie entblößt hatte, mit einem giftigen Bahne einer Viper, so erfolgten die Erscheinungen der Vergiftung nicht.

Bichat bemerkte einmal, daß eine Sehne, welche bei einem Nagelgeschwüre von einem Chirurgen bloßgelegt worden war, ganz gleichförmig roth aussah, wie ein roth gefärbter Körper. Man konnte an bieser Nöthe keine Stricke, welche mit Blut angefüllte Haargefäße anzeigen, erkennen. Bielleicht war biese gleichförmige Röthe von berselben Art als die ist, welche zuweilen an der innern Saut der Arterien bemerkt wird und die von der Durchdringung mit einem zersetzten Blutfärbestoffe herrührt. Bur Eiterung scheinen die sehnigen Theile, nach Bichat, kaum fähig zu sein.

<sup>1)</sup> Pauli, in feiner Schrift (Commentatio physiologico-anatomica de vulneribus sanandis. Gottingae 1825. 4. p. 40 und 85) hat fehr viele Beitrage, die fich auf die Beilung und Reproduction febniger Theile beziehen, gesammelt. Er führt den Stalpart van der Wiel (Obs. rarior. Centur, poster. Pars I. Obs. 45. p. 438-52. Leydae 1727. 8.) und big in Bezoct (Diss. de modo quo natura solutum redintegrat. Lugd. Bat. 1765, in E. Sandifort Thesaur. Diss. Vol. 3. p. 164 5. 21.) gesammelten Beobachtungen an, nach welchen an geheilten Sehnen eine Art Callus entflehen foll, ferner ben J. A. G. Murray (Commentatio de redintegratione partium corporis animalis nexu suo solutarum et amissarum. Gottingae 1787. 4. f. 13. p. 31.), welcher beobachtete, bag die Gehnen eben fo wie die Dusteln burch plaftifche Lymphe heilten, welche fich in ein bichtes Bellgewebe verwandle. Auch er felbft fabe, daß fich die durchschnittenen Sehnen durch eine Substang vereinigten, welche weder ben Bau, noch die Cbenheit und Glatte ber Sehnenfafern hatte. Die burchichnittenen Enden bilbeten eine unregelmäßige Bervorragung. Ph. F. Meckel, (fiche Kleemann, Diss. sistens quaedam circa reproductionem partium c. h. Halae 1786. 8. p. 50) (chnitt aus ber Achillessehne eines hundes ein 6 Linien langes Stud beraus, in 6 Bochen entftand ein unformlicherer, biderer und harterer Theil von graugrunlicher Farbe, ber wie fehr verbichtete Gallerte erfchien. Auch Moore (A dissertation on the process of nature in the filling up of cavities healing of wounds etc. London 1789. 4. p. 70) fand, bag bie neuentstandene Gubstang eis nen aus bichterer Gubftang gebilbeten Anoten bilbe, beffen Fafern nicht ben fehnigen Glang, und feineswegs die Structur ber Sehnenfafern hatten. Koehler, (Experimenta circa regenerationem ossium. Gottingae 1786. 8. p. 66), fand flatt ber von ihm gerftorten Knochenhaut eine harte, bem Knorpel ahnliche Saut wieder gebildet. Osthoff (Die Beziehung der reproductiven Funktion des organischen auf die Wundarzeneikunst, in Siebold's Chiron. B. II. p. 519), hat viel Fleiß angewendet, um ju beweisen, bag bie harte hirnhaut wieder erzeugt werde. Rach Pauli find aber die von ihm angegebenen Beweise nicht hinreichend, biefes ju beweis fen. Much widerfprechen ihm icon bie altern Beobachtungen Urnemanns, welcher (Berfuche über bas Gehirn und Rudenmart. Gottingen 1787. 8. p. 201) fagt: Man legt gewöhnlich in dirurgischen Schriften ben Sauten bes Gehirns bie Gigenschaft bei , daß fle die Schadelöffnung anfüllen , aber wie die Erfahrung lehrt, völlig ohne Grund. Die harte hirnhaut wachft nicht fort, wenn fle verlest worden , was boch nothwendig geschehen mußte. Die Enben blieben unverandert wie ich fie geschnitten hatte, ju einer Beit, wo die Deffnung langft geschloffen mar. Dhne Zweifel ift auch hier die Lumphe die nun aus ber Diploe, aus ben Anochenrandern, bem Des riofteo, ben jerichnittenen Dusteln und ber haut ausschwist, Die Quelle ber Regeneration. Sinfictlich bes perioranium führt Urnemann 3minger's Schrift, Historia perioranii sua sponte regenerati, Altorf 1756, an, welche einen Fall enthalt, in welchem 3 minger bei einem Rnaben nach bem Berlufte ber außeren Ropfbebedungen aus den Poren bes Schadels nach verschiedenen Winkeln und Richtungen eine ahnliche Subftang hervorwachfen fabe, bis bie Bunde volltommen bamit angefüllt mar.

## IX. Elaftifches Gemebe. Tela elastica.

Es unterscheibet sich badurch sehr wesentlich vom sehnigen Gewebe, daß es durch Rochen im Wasser nur in sofern Leim hergiebt, als ihm etwas Zellgewebe anhangt, und serner, daß es durch Rochen im Wasser nicht halbdurchsichtig wird, daß ihm auch der sehnige Glanz abgeht und eine gelbere Farbe zusommt, daß es leichter zerreißt, ganz vorzüglich aber dadurch, daß es sehr ausdehnbar ist und nach geschener Ausdehnung sich durch seine Elasticität wieder verfürzt. Hinsichtlich jener Eigenschaft, wenn es gesocht wird, keinen Leim herzugeben, ist die Substanz besselben dem Faserstosse des Bluts und des Fleisches, so wie auch dem geronnenen Eiweiß ähnlich, von dem es sich durch andere chemische Gizgenschaften unterscheidet. Es sehlt noch bis jeht an einer genauen Unzersuchung dieses Gewebes. Was man davon weiß, beruht nur auf gelegentlichen Wahrnehmungen. Daher kann man noch nicht sicher sein, ob die saserigen Sutstanzen, die man hierher zu zählen psiegt, in allen Stüden übereinstimmen.

3. Cloquet 1) hat die Theile zusammengestellt, die man, nach seis ner Meinung, mit den Fasern der mittleren haut der Arterien in eine Klasse bringen kann.

Die Natur scheint die elastischen Fasern da angewendet zu haben, wo Theile einer gewissen Ausbehnung oder Bewegung fahig sein, ber bewegenden Kraft einen angemoffenen Widerstand leisten, und bei nache lassender Ausbehnung von selbst ihren vorigen geringeren Umfang oder ihre Lage wieder annehmen sollen.

Dieses ist bei ben Arterien ber Fall, welche ben Druck bes vom herzen vorwarts gepresten Bluts auszuhalten haben, sich babei beträchtlich verlängern und auch, wiewohl kaum merklich, ber Quere nach erweitern. Die mittlere haut ber Arterien besteht baher aus gelben, kreisförmigen, platten, nicht in Bellgewebe eingehüllten, sondern meistens unter einander unmittelbar und ohne dazwischen liegendes Bellgewebe zusammenhängenden, elastischen Fasern und Faserbündeln, welche Bichat zuerst durch Versuche von andern Fasern genau unterschied.

Sie sind harter und bruchiger als die Mustel= und Sehnenfasern, enthalten weniger Wasser, und nehmen daher, wenn sie getrocknet wers ben, nicht in dem Grade an Umfange ab als die Mustelfasern. Rie verwandeln sie sich, man mag auch das Kochen noch so lange fortsehen,

Anatomie de l'homme ou description et figures lithographiées etc. à Paris, 1821. Fol.

in einen gallertartigen und gelblichen Brei; die Fasern bleiben wie sie sind und behalten das nämliche Volum; die durch das Kochen erhaltene Brühe ist geschmacklos und selbst sabe, ein Beweis, daß sie wenig Salze enthalten 1). Ihre Substanz giebt mit Gerbestoff keinen klumpigen, reichlichen, sondern einen mehr pulvrigen, in geringer Menge entstehenden Niederschlag, und verhält sich also nicht wie eine Brühe, welche Leim in beträchtlicher Menge ausgelöst enthält.

Die Laugensalze, selbst das agende Laugensalz nicht ausgenommen, außern, nach Bichat, der das Laugensalz unstreitig in Wasser ausgeslöft angewendet hat, wenig Action auf das arterielle Gewebe. Der Fäulniß widersteht es außerordentlich; in Berührung mit faulendem oder zersetzen Blute wird es durch und durch roth. Von allen andern Gesweben sorgfältig getrennt, stinkt es, wenn es fault, nicht so sehr, als Fleisch und viele andere Substanzen. Getrocknet wird es sehr dunkels braunroth.

Bergelius 2) vergleicht bie chemische Beschaffenheit ber Arterienfas fer mit ber ber Duskelfaser, und fand fie bavon sehr verschieden. fagt: »ich unternahm biefe Unterfuchung und erhielt fehr genügende und entscheibenbe Refultate. Meine Berfuche fegen es außer allen 3meifel, daß die Arterienhaut kein Duskel sein kann, denn während der lettere weich und schlaff ift, und mehr als 3/4 feines Gewichts an Baffer ent= halt, ift bie Arterienfafer troden und fehr elaftisch. Die Mustelfaser besitt bie namlichen chemischen Eigenschaften wie ber Faserstoff bes Bluts, 3. B. bie Aufloslichkeit in Effigfaute und bie Eigenschaft, schwer auflosliche Berbindungen mit Schwefel = Salpeter = und Salzsäure zu bilden; aber bie Arterienfaser hat gang entgegengesette Eigenschaften; fie ift un= aufloslich in Effigfaure, aber ziemlich leicht aufloslich in Mineralfauren, welche in einem gewiffen Grabe mit Baffer verdunnt find, und aus biesen Auflösungen wird sie durch Alkalien und blausaure Alkalien nicht ge= fällt, ba boch eben biese auf die faure Auflbsung bes Faserstoffs reagiren. Da nun bie Arterienfaser weder den Bau eines Muskels, noch seine Bufammensetzung und chemischen Gigenschaften bat, so kann fie auch kein Muskel sein. «

Es kann weber bewiesen werben, daß die Arterienfaser in einem wahrnehmbaren Grade empfindlich, noch daß sie jener Lebensbewegung sähig sei, die man an dem Muskel beobachtet. Man hat zwar durch Bersuche an lebenden Thieren bewiesen, daß die Arterien sich durch die

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie; übersett von Pfaff. B. I. Abth. 2. p. 36 seq. 2) Berzelius, Uebersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der thierischen Chemie; übersett in Schweiggers Journal für Chemie und Physik. 1814. XII. Besonderer Abdrud. Mürnberg, 1815. S. 19.

Einwirkung der Luft auf ihre Oberstäche, serner, nach lange fortgesetzter mechanischer Reizung, z. B. wenn sie lange geschabt werden, und bei chemischer und electrischer Reizung allmählig verengern können; so, daß man allerdings den Totalessect der Berengerung (obwohl nicht den Act der Verengerung selbst) sehen kann. Eine solche Berengerung hat man auch an den Arterien, während viel Blut aus den Benen eines lebenden Thiers ausströmt, und während des Todes beobachtet. Indessen hat man bis jeht noch nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen können, in welchen Fasern der Arterien diese Bewegungen ihren Sit haben.

John Hunter hat schon bemerkt, daß die gelbe elastische Substanz der mittleren Arterienhaut vorzüglich in den großen Stämmen sehr sichtbar sei, daß aber in den Aesten derselben, in dem Maße als sie kleisner werden, eine rothliche Substanz das Uebergewicht bekomme. In noch kleineren Arterien verschwindet endlich die gelbe, elastische, saserige Substanz ganz, und kann selbst durch Bergrößerungszläser nicht mehr wahrgenommen werden. Wären es nun also diese gelben elastischen Fasern, welche jenes lebendige Vermögen der Zusammenziehung besäßen, so müßten die großen Gesässisämme dieses Vermögen im größten Maße bessigen. Allein die Ersahrung lehrt das Gegentheil, nämlich, daß die Gesäße eine desto sichtbarere Lebensbewegung haben, je kleiner sie sind, und daß eine dicke Lage der gelben elastischen Substanz die Arterien viels mehr ausgespreizt erhalte und ihre Zusammenziehung erschwere.

Eben so verhalt es sich mit dem Schmerz, welchen die Unterbindung der Arterien zuweilen verursacht. Da an manchen Arterien zahlreiche Nerven hinlausen, welche aber nicht den Stellen der Arterien angehören, an welchen sie liegen, sondern wohl oft nur mit den Arterien zu den Theilen gelangen, in denen sich die Arterien endigen, so kann man hierzaus nicht auf die Empfindlichkeit der Arteriensassen schließen.

In der in Folge der Entzündung abgesonderten Lymphe entstehen unläugdar kleine Arterien; kleine Arterien aber konnen sich an vielen Stellen, z. B. nach der Unterbindung größerer Arterien, in große Arterien mit deutlicher, gelber, elastischer Haut verwandeln. Man muß daher annehmen, daß die Arterienfasern neu entstehen konnen, was bei den Fleischfasern nicht der Fall ist, und hierin liegt, wie Rudolphi bemerkt hat, ein nicht unwichtiger Unterschied der Muskels und Arteriensfasern.

Ueber bie übrigen Theile, welche man zu bem gelben elastischen Gewebe zählt, sind noch weniger Bersuche ans gestellt worden, als über die Fasern ber mittleren Artesrienhaut. Man urtheilt meiftens nur nach ihrem gelben Ansehn,

nach ihrer Ausbehnbarkeit und nach ihrem Bermogen fich wieder zusammenzuziehen.

Sierher geboren bie ftraffen gelben Banber, welche bie Bwifdenraume zwischen bem hinteren Theile ber Bogen ber Birbel ausfullen. Baren biefe ftraffen Banber nicht ausbehnbar, fo murbe man bie Wirbelfaule nicht nach vorn frummen fonnen: benn bei biefer Bewegung entfernt fich ber bintere Theil jebes Birbelbogens von ben benachbarten Birbelbogen. Da fie nun aber fehr ausbehnbar und fehr elaftifch find, fo geben fie nicht nur bei biefer Bewegung binreichend nach, fonbern gieben auch die Birbel nach vollendeter Rrummung in ihre urfprungliche Lage gurud, und bas Rudenmart ift augleich burch biefe biden, ftraffen Banber beffer geichutt, als es burch bunne und schlaffe Banber geschutt sein murbe. Schon Bichat 1) er= fannte bie Berichiebenbeit biefer Banber von ben febnigen Banbern. Er fagt: biejenigen Banber, bie fich zwischen ben Birbelbeinen befinben, wibersteben bem Rochen am meisten, » fie nehmen nicht jene gelbliche Karbe und Salbburchfichtigkeit, wie bas übrige fibrose Gewebe, beim Rochen an und scheinen von gang anderer Ratur ju fein. «

Nach meinen Versuchen sind auch diese Bander auf eine andere Beise mit der Knochensubstanz der Wirbelbogen verbunden als andere Bander. Sie vereinigen sich nicht so mit den häutigen Theilen, die in den Knochen eindringen. Fast man sie mit einer Zange, so reißen sie so vom Wirbel los, daß nichts von ihnen hängen bleibt, sondern daß die Fläche des Knochens, welcher sie anhängen, ganz entblößt wird.

Reisseissen findet zwischen den gelblichen Fasern, die an der Lustridre der Länge nach von Ring zu Ring lausen, und den Arteriensasern große Aehnlichkeit. Beclard ist geneigt, auch die häutige Substanz, die nehst den Benen die Zellen des Corpus cavernosum des männlichen Gliedes bilden hilft, hierher zu rechnen, und schon Bichat 2) sagte: bloß die umhüllende Membran des Corpus cavernosum gehört zum sidrösen Systeme, das innere schwammige Gewebe, welches in diese Memsbran eingeschlossen ist, hat keineswegs die Natur desselben und ist keine Berlängerung davon. Unterwirft man ein Corpus cavernosum dem Rochen, so bemerkt man diese Verschiedenheit in der Natur und in den Eigenschäften beider Gewebe sehr augenscheinlich. Die äußere Membran verhält sich wie alle sibrösen Organe, sie wird dich, gelblich, halbdurchsichtig und schwammige Gewebe weiß und weich, nimmt nicht

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie; übersest von Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 122. 2) Bichat, a. a. O. p. 139.

am Bolumen zu, runzelt fich beinahe gar nicht unter ber Ginwirfung bes Feuers, und hat überhaupt ein ganz eigenthumliches Ansehn.

Bielleicht ift auch die elastische gelbliche Substanz, die bie Bander ber Stimmrige bilbet, die ben Rehlbedel an ben Ruden ber Bunge anheftet, und burch welche die Horner bes Schildenorpels an ben Bornern des Zungenbeins han: gen, zu ber gelben elastischen Substanz zu rechnen.

Bei ben Gaugethieren besteht, nach Beclard, bas Naden: band, burch welches ber Kopf an den Stachelfortsagen ber Wirbel rud: warts festgehalten wird, aus ber gelben elastischen Substanz. Eine Haut von berselben Beschaffenheit besestigt bei ihnen die Bauchwande.

Das ganze Katengeschlecht besitzt, nach ebendemtelben, ein elasisische Band, welches sich an die Pfote ansetzt und diese, sobald das Thin seine Muskeln nicht mehr zusammenzieht, um die Pfote vorzustrecken, in der Richtung der Ausbehnung halt 1). Bei den Bögeln ist in die Sehne des Muskels, weiche die Flughaut ausgespannt erhält, ein elastisches Stud eingefügt. Nitsich hat diese Einrichtung auch dei mehreren and dern Muskeln der Bögel gesunden.

Die Substanz aller bieser Theile muß aber noch genauer als es bis jetzt geschehen ift, untersucht werben, um zu sehen, ob ihre Eigenschaften mit benen ber Arterienfasern so sehr übereinstimmen, daß fie alle als ans einem und bemselben Gewebe gebildet angesehen werden können.

## X. Das Gewebe der ferofen Sade. Tela membranarum serosarum.

Die größeren geschlossenen Höhlen bes Körpers, so weit sie nicht mit Zellgewebe, Fett ober mit andern Theilen ausgefüllt werden, sind von einer außerst dunnen, aber zugleich sehr dichten, im Leben ganz durchsichtigen, inwendig glatten Haut überzogen, welche geeignet ist, die in diesen Höhlen eingeschlossene, dunstförmige Feuchtigkeit zurückzuhalten, oder, was dasselbe ist, zu verhindern, daß sie nicht in die benachbarten Theile eindringe. Die meisten von diesen Hauten sind ringsum geschlossene Sacke oder Blasen. Kein Blutgesäß und kein Nero durchbohrt die Membran dieser Sacke und dringt in die Höhle derselben ein. Kein Ausschrungsgang führt, wenn man das Peritonaeum ausnimmt, aus ihrer Höhle etwas heraus. In die Höhle eines solchen serden Sacksschen nur unsichtbare Poren zu sühren, mittelst welcher in ihn die von

<sup>1)</sup> Béclard, Additions à l'anatomie générale de Xav. Bichat, pour servir de complément aux éditions en quatre volumes. à Paris, 1821; übersest von Cerutti unter dem Ettel: Uebersicht der neueren Entdeckungen in der Anatomie und Physiologie. Leipzig, 1823. 8. p. 195.

ben Blutgefäßen abgesonberte Reuchtigkeit hinein gelangen, ober burch bie aufsaugende Thatigkeit ber Gefage wieder aus ihm aufgenommen merben fann.

Die eingeschlossene Feuchtigkeit ift entweber mehr mafferig und gleicht einem Blutmaffer, serum, bas man großentheils feines Eiweißgehaltes beraubt bat. Die Baute, Die eine folche Fluffigkeit einschließen und absondern, nennt man ferofe Baute im engeren Sinne bes Dber bie eingeschlossene Flussigkeit ift bider, fabengiebend Worts. und reich an Eiweiß, und heißt bann Synovia. Die Baute, bie biefe Reuchtigkeit einschließen und absondern, beißen Spnovialbaute. Beibe Arten von Sauten haben ungeachtet ber Berfchiebenheit ber Rluffigfeit, Die fie bereiten, fehr viele Eigenschaften gemein, und gehoren gu ben ferosen Sauten im weiteren Sinne bes Borts.

Die zu ben serofen Gaden im engeren Sinne bes Borts ju rechnenden Baute haben folgenben Rugen, und tome men an folgenben Theilen bes Korpers vor:

In mehreren großen geschloffenen Soblen find weiche, fehr verletliche Organe gelegen ober aufgebangen, Die fomphl geborig gefichert fein mußten, daß fie beim Springen, Laufen und bei Bewegungen, die bem Rorper von außen mitgetheilt werben, nicht zerriffen, als auch baß fie, wenn mehrere folche Organe in einer Sohle neben einander befindlich find, fich nicht an einander rieben, ober mit einander verwuchsen. Dies fen boppelten 3med erfullen mehrere ber ferofen Baute im engeren Sinne bes Worts, indem fie nicht nur die Bande Dieser Soblen, sondern auch bie in sie hineinragenden Theile an ber biefen Sohlen augekehrten Oberflache überziehen. Manche Theile, Die sehr beweglich und frei in einer folden Soble aufgehangen find, ruben gleichsam in einer beutelformigen Berlangerung, ober in einer Kalte bes ferofen Sades, bie eine folche gage hat, als ob der serose Sack eine in seine eigne Soble hineinhan= gende Einstülpung bildete, ungefahr fo, wie der eine Bipfel einer Bipfelmute, wenn er in die Soble der Mute hineingestülpt wird, eine solche Boble bilbet, in die ber Ropf aufgenommen werden kann.

Das Gehirn und bas Rudenmart ift in einer mit Dunft erfüllten boble bes Schabels und Rudgrate ziemlich frei aufgehangen. Die zarte burch- fichtige Swat, Die biefe Soble umgiebt, und bas Entweichen ber Feuchtigfeit aus uditige Dont, die diese Sohle umgiebt, und das Entweichen der Feuchtigkeit aus berielben verhindert, heißt die Spinnenwebenhaut, arachno'dea. Sie überzieht nicht nur die lehnige barte Dirnhaut und Rückenmarkhaut an direr inwendigen Oberstäche und verschaft ihr eine sehr glänzende, glatte und bichte inneve Oberstäche, sondern sie überzieht auch das Gehirn und Rückenmark, dringt selbst in die Hierzieht auch das Gehirn und Rückenmark, dringt selbst in die Hierzieht auch das Gehirn und Rückenmark, dringt selbst in die Hierzieht auch das Gehirn und Rückenmark, dringt selbst in die Hierzieht ist aber noch nicht vollstäudig bekannt.
In der Brusthöhle liegen 3 seröse Säcke, nämlich 2 Brustkelt, säcke, pleurze, von welchem die rechte und die sinke Lunge, und der Herziehtent, pericardium, von welchem kas Herz umgeben wird. Jeder von die sen dassen haftet mittels seiner äußeren, mit Zellgewebe besetzen Ober-

fläche an den theils fleischigen, theils knöchernen Wänden der Brusthöhle, auch stoßen diese 2 Brustsellsäcke an den Herzbeutel und sind mit ihm durch Zellgrwete verbunden. Jeder von ihnen bildet eine Einftülpung, welche in die Hößtle jede dieser Säcke hineingeht und von den Organen ausgefüllt wird, welche in den 3 Säcken ansgehangen sind. Auf diese Weise füllt das Herz die Einstülpung des Herzbeutels so vollkommen aus, daß der eingestülpte Theil des Herzbeutels einen äußeren, mit dem Herzen salt unzertrennlich verbundenen Uederzug biete. Aus die einstülpung des Brustsells so vollkommen aus, daß der eingestülpte Theil sunzertrennlich mit der Oberstäche der Lungen verbunden ist und die äußese Hausertrennlich mit der Oberstäche der Lungen verbunden ist und die äußese Hausertrennlich mit der Oberstäche der Ausbängung bewirkt, daß das in die Höhle des Herzbeutels hineinhängente Herz sich sehr frei dewegen kann, und weil es in einer Höhle hängt, welche mit Dunst beseuchtet ist, und deren Wände immer Dunst absoudern, davor geschert ist, daß seine Oberstäche im gesunden Zustande nicht mit den benachbarten Organen verwachse. Eben denselben Nupen hat die Aushängung der Lungen in den Brustsellsächen.

In der Un terleibshöhle liegt ein einziger seröser Sack, der Sach bes Bauch fells, peritonaeum, der größte unter allen. In den, in die Sohle dieles Sackes hineinhängenden Falten liegen die Leber und die Milz, der größte Zheil die Darmcanals, so wie auch ein Theil der Harnblase und der meibtichen Geschledtstheile eingeschlagen. Durch diese Einrichtung ist es möglich gemacht, das ein weicher Körper von so großem Gewichte, als die Leber ist, frei in der Unterleibshöhle ausgehangen werden konnte, und die Stöße, welche der Rumpf beim Springen oder bei andern heftigen Bewegungen erleidet, ohne zu zerreißen und ohne eine Dehnung der Blutgesäße und Nerven hervorzubringen, erleiden kann; durch diese Einrichtung ist es auch den Därmen gestattet, sich so frei zu dewegen, ohne in eine unordentliche Lage zu gerathen, und eben dieselbe Einrichtung bewirt auch, daß der Uteras bei schwangern Frauen, indem er sich so ausdehnt, daß aus dem kleinen Becken die zur Herzgrube emporsteigt, sämmtliche dünne Gedärme die in den obern Theil des Unterleibs emporsteigt, sämmtliche dünne Gedärme die in den obern Theil des Unterleibs emporsteigt, sämmtliche dünne Gedärme die zurücksleibt, oder zwischen ihm und der Wiebelfaule gedruckt wied. Der Sack der Bauchhaut macht indessen ihm und der Wiebenschläuse gedruckt wied. Der Sack der Bauchhaut nuch indessen und ringsum geschlossen zu sein psiegen. Dem es öffnet sich nicht nur jede Muttertrompete in diesen Sack, sondern es entsteht auch nach jeder Befruchtung in der Falte, in welcher die Eierstöcke eingeschlagen state der Bauchhaut, welche mai des große Nen nennt, nicht mehr lustbicht.

Endlich liegt auf jeder Seite im Sodensade eine ferofe Blafe, die cigenthumliche Scheidenhaut bes Soden, tunica vaginalis propria testis, welche mit einer in ihre Sohle hineinragenden Ginftülpung versehen ift, von welcher der Sode aufgenommen und so fest umfaßt wird, daß seine Oberfläche von berfelben nicht getrennt werden kaun.

Die zu ben Synovialhauten gehörenden Gade haben folgenden Rugen und befinden fich an folgenden Stellen:

Diese, von einer dickeren, eiweißreichen Flussseit, inwendig beseuchteten, schlüpfrigen Sade oder Blasen, dienen nicht, wie die serblat Sade im engeren Sinne des Worts, dazu, um weiche Organe in Sobe len beweglich aufzuhängen und zu besestigen, sondern sie liegen zwischen Theilen, die an einander hin= und hergleiten, und die sich auf eine nacht theilige Weise an einander reiben wurden, wenn sie nicht von einer sichlüpfrigen Haut überzogen waren und wenn nicht die schlüpfrige Feuchtigkeit zwischen den sich reibenden Theilen immer erneuert und dadurch daß diese Sade vollkommen verschlossen sind, an dieser Stelle zurücket halten wurde. Manche von diesen Synovialhauten sind einsache Sade,

andere find Sade, burch welche ein Canal lauft, ber burch einen Um= ichlag bes Sads an seinen beiden Enden nach innen entsteht.

Bu den Synovialfäden gehören bie Synovialhaute ber Be-

und und ist mit ihm ungertrennlich verbunden. Gerner gehören hierher die Schleimbentel, bursae mucosae, und bie gerner gehoren hierher die Schleimbentel, dursae mucosae, und die Ichleimschieden der Sehnen, vaginae tendinum muse, die sich auf die Bewegung der Muskeln und ihrer Sehnen beziehen. Wo sich amilich 2 Muskeln wi ihrer Bewegung an einander reiben, oder wo sich ein Muskel an einen Knoben, oder eine Sehne an einer andern Sehne, oder eine Sehne an einem Borpunge und in einer Rinne eines Knochens u. s. w. reibt, da liegt ein Schleimseutel oder eine Schleimseutel oder eine Schleimseutel oder eine Schleimseitel, da einigen Fällen liegt auch zwischen 2 Knochen, it sich, ohne daß ein Gelenk da ist, an einander reiben können, ein Schleimbeutel, Rusischen dem Schlisselbeine und dem Processus coracoideus des Schulkers . B. swiften bem Schluffelbeine und bem Processus coracoideus bes Schulters latts. Einen Schleimbeutel nennt man eine mehr rundsiche Spnovialhaut, sie die Sehne, deren Reibung sie vermindert, ringsum umgiebt; eine Schleimscheibe dagegen nennt man eine längliche Spnovialhaut, welche einen Sach bils set, durch den ein von derselben Membran gebildeter Canal geht. Der äußere Eheil des länglichen Sacks ist an die umgebenden Theile, z. B. an die Rinnen, urch welche die Sehne geht, angeheftet. In dem häutigen Canale' liegt die Sehne so befestigt, daß sie von ihm wie von einem Ueberzuge bedeckt wird. Bus veilen hängt die Söhle mancher Schleimbeutel, die in der Nähe von Gelenken iegen, mit der Höhle des Synovialsacks des Gelenks zusammen, eine Einrichtung, velche die Alehnlichkeit dieser beiden Arten von Säcke beweist. Dies ist nicht elten an dem großen Schleimbeutel der gemeinschaftlichen Sehne der Unterschens elstrecker über dem Kniegelenke der Fall.

Endlich aehören hierber die von B. N. Schreger und von Beclarb ents latts. Ginen Schleimbeutel nennt man eine mehr rundfiche Synovialhaut,

Endlich gehören hierher die von B. N. Schreger und von Beclard ent. Endlich gehören hierher die von B. N. Schreger und von Beclard enteckten Schleim beutel der Saut, bursae mucosae cutaneae, welche an den Itellen liegen, wo sich die Saut über harte Borsprünge, über die Rniescheibe, iber das Olekranon am Elenbogen, über die Getenke der Mittelhandknochen und kinger, und über andere Stellen hin und herschiedt. Sie liegen zwischen der Jaut und den Scheiden der Glieder, sind nicht selten durch Zwischenwände in nehrere Zellen getheist, und sind daher großen Zellen des Zellgewebes ähnlich. Die bilden den Uebergang von den Spinovialhäuten zu dem Zellgewebe. Denn mich bei den Schleimbeuteln mancher Muskeln kommt zuweilen eine solche Einheitung in mehrere Zellen vor. In der That ist das Zellgewebe, nach Beslards Bemerkung, überall, wo große Bewegungen statt sinden, locker, blättrig mit Keuchtigkeit angestülkt, und hat daselbst zwischen leinen Blättern große Iwischen über den Söhlen der serssen oder der Spinovialhäute mehr oder veniger ähnlich sind 1).

Die serosen Baute haben, wie gesagt, eine innere, bichte, glatte, urchsichtige, einformige Lage ober Oberfläche, an welcher weber mit bem Auge, noch mittels bes Mikroskops Kasern und Deffnungen mahrgenom= nen werben konnen. Ihre außere Oberfläche haftet entweder an andern Organen, 3. 23. an der harten Hirnhaut oder an den Gelenkknorkin, und kann bann gar nicht sichtbar gemacht werben, weil diese Saute burch kein Hulfsmittel von diesen sesten Theilen abgeloft werden konnen, ber fie ift mit Bellgewebe verbunden und tann bann gleichfalls nicht

<sup>1)</sup> Beclard, Additions à l'anatomie gen. de Xav. Bichat; übersest von Cerutti. pag. 272.

volltommen von biefem Bellgewebe entbloßt bargefiellt werben, weil biefe ohne Grenze mit ber bichten Dberflache ber Membranen verschmilgt.

Wegen ber außerordentlichen Dunnheit jener inneren, dichten, glatten Lage, und wegen dieses genauen Zusammenhangs mit dem Bellgewebe und mit andern Theilen, mit welchen die serdsen Haute in Berruhrung sind, kann man nicht entscheiden, ob die serdsen Haute eine won Bellgewebe verschiedene Substanz besitzen, oder ob sie nur als ein an der Grenze einer Höhle verdichtetes Bellgewebe zu betrachten sind. Worden und Haller glaubten das erstere. Haller behauptet, durch Einblafen von Luft, noch deutlicher aber durch langes Einweichen in Wasser die Haute ganz in lockeres Bellgewebe verwandelt zu haben. Rubolphi hat dagegen die Meinung, daß der dichte, glatte Theil derselben aus einer außerst dunnen Lage Hornsubstanz bestehe.

Mus eben bemselben Grunde läßt sich auch nichts Beftimmtes über bie Organe fagen, aus welchen vielleicht biefe Baute gufammengefest find. Die Gefäße, die die Feuchtigkeit in ihre Sohle absondern, verlaufen in bem an ihrer außern Dberflache befindlichen Bellgewebe; fie werben ba, wo fie fich ber bichteren Dberflache berfelben nabern, febr eng, und icheinen bann nur Gerum zu fubren. Gine ferofe Saut muß baber ichon fehr fart entzundet fein, bamit bie rothen Blutgefäße in ber Rabe ber bichten Oberfläche burch bas Blut, bas fie einschließen, fichtbar werben. So weit fie aber burch rothes Blut ober burch Ginfprigungen fichtbar gemacht werben, gehören fie nicht ber bichten Lage ber ferofen Baute, fonbern bem Bellgemebe berfelben an. Oft find fie gwar ber bichten Dberflache so nabe, bag man glauben konnte, fie lagen in ber bichten Lage felbft. Blaft man aber Luft in bas Bellgewebe biefer Baute ein und lodert es baburch auf, fo überzeugt man fich vom Gegentheile. Worzüglich gefäßreich ift bas mit Fett erfüllte Bellgewebe, welches gewiffe Falten ber ferdfen Saute, g. B. bas Ret und bie netformign Unbange ber biden Gebarme und bie Falten ber Gelenthaute an man den Stellen ausfüllt. Beil nun bie glatte und bichte Lage biefer Baut fo außerordentlich bunn ift, fo lagt fich wohl die Meinung vertheibigen, daß biefer bichte Theil ber Baute nur als ein Ueberzug über bas mit Befäßen verfebene Bellgewebe anzusehen sei, ber felbft gar teine Befäße befige, fondern nur die Feuchtigkeit, die von ben Gefagen bes ibm gus nachft anhangenden Bellgewebes abgefondert ober aufgesogen wirb, bins Dag indeffen bie aushauchenben Gefäße mit ber burch bringen laffe. glatten Oberflache ber ferbfen Saute in Berbindung fteben, fieht man burch bie Ginfprigung gefarbten ober ungefarbten Leimmaffers ober ans Denn man bemerkt berer Fluffigkeiten in die Abern eines Leichnams. bann, bag biefe Fluffigkeiten, nachbem fie ben ihnen mechanisch beiges

mengten Farbefioff in ben kleinen Abern gurudgelaffen haben, ungefarbt und sehr allmählig wie ein Thau auf ber Oberfläche biefer Saute bervordringen. Gine andere Erfahrung, welche ben genqueren Bufammenhang ber Blutgefäße im Bellgewebe ber ferofen Saute mit ber bichten Lage berfelben beweift, ist folgende: wenn in Kolge ber Entzundung biefer Saute auf ihrer innern Dberflache eine gerinnbare Emmbe abaes sondert wird und in dieser neue Blutgefäße entstehen, so geht das Blut aus ben Blutgefäßen, bie an ber außeren Dberflache ber ferofen Gade befindlich find, burch die ferdfen Saute bindurch, in diefe neuen Gefaße über, und eingespritte gefarbte Rluffigfeiten nehmen benfelben Weg. Much febr gablreiche Lymph gefäße fieht man in bem an ben ferdfeit Bauten liegenden Bellgewebe verlaufen. An der Leber gelingt es bes fanntlich vorzüglich gut, burch eingesprittes Quedfilber bie febr kleinen Emphgefäße fichtbar zu machen, welche zwischen ber Bauchhaut und ber Dberflache ber Leber verlaufen. Mascagni 1) bilbet auch Lymphges fägnehe von ber außersten Reinheit ab, bie er an bem Peritonaeo ober an ber Pleura baburch fichtbar gemacht hatte, bag er in die Bauchs und Brufthoble junger Menschen ober Kinder mit Dinte gefärbtes marmes Waffer einspritte. Wenn er biefe Injection nicht ju furge Beit, b. h. wenigstens 6 bis. 8 Stunden, und auch nicht zu lange Zeit nach bem Tobe, b. h. hochstens 40 bis 48 Stunden barnach, vornahm, so füllten sich bie Lymphgefäße, indem fie von ber Fluffigkeit etwas ein= saugten; Cruitsbant2) wollten aber biese Bersuche nicht ge= lingen. Mascagni geht in feinen Angaben über bie große Bahl ber Enmphgefäße in ben ferdfen Sauten noch weiter. Er behauptet nämlich, baß ber glatte Theil biefer Baute fast allein aus vielfach gewundenen, Bidlangelten Lymphgefäßen bestehe. Allein biese Angabe beruht nicht auf Beobachtungen, die von ihm mittelft ber Ginsprigung von Quedfils ber in biefe Gefage gemacht worben find, fondern auf einer mitroftopi= iden Tauschung.

Nerven sieht man in nicht unbeträchtlicher Bahl am Aniegelenke und an einigen andern Stellen zu dem Zellgewebe der Synovialhäute treten. Ihr Verhältniß aber zu dem glatten Theile derselben, läßt sich auch durch keine Wahrnehmung bestimmen. Bu den serden Säuten im engeren Sinne des Worts hat man sie noch nicht so verfolgen können, daß man ihre Ausbreitung in kleinere Zweige an dem Zellgewebe dieser Säute zu beobachten im Stande gewesen wäre.

Paul Mascagni, Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques etc. à Sienne, 1784. 4. p. ?.

<sup>2)</sup> William Eruitihant und Baul Dascagni's Geschichte und Beidreibung ber Saugabern bes menfchlichen Rorpers, v. Lubwig. B. III. Leipzig, 1794, 4. G. 3.

Weil nun die Organe, welche bie Absonderung und Aufsaugung an ben ferdsen Sauten bewirken, in dem denselben anhängenden Bellgewebe liegen, so haben auch die Krankheiten bieser Saute in diesem Bellgewebe ihren Sit.

Da nun bieses Bellgewebe balb ein loderes, balb ein bichtes, balb ein gefäßreiches, balb ein gefäßarmes ift, je nachbem bie Theile, welche von einer ferofen Saut überzogen werben, andere Gigenschaften haben und loderer ober fefter mit ihr verbunden find, fo folgt hieraus, daß eine und bieselbe ferdse Baut, welche über sehnige, über brufige und über anbere Theile weggeht, an biefen verschiedenen Stellen bald mit gablreichen und zugleich größeren, balb nur mit wenigen und zugleich kleineren Befagen in Berbindung fieht, und auch gemiffen Krankheiten an ben werschiedenen Stellen mehr ober weniger unterworfen fei. Es ift bemnach amar jeber ferose Sad als ein einziges Organ zu betrachten. weil die Lebenbeigenschaften besselben vorzüglich in dem ihm anhangenden Bellgewebe ihren Sig. haben, und biefes oft an verschiedenen Organen, welche bie ferofe haut überzieht, von anderer Beschaffenheit ift, und an manchen Stellen gang ju fehlen fcheint, fo theilt jebe Abtheilung eines ferdfen Sads einigermagen bie Lebenseigenschaften und Rrantheiten ba Dberflache berjenigen Organe, Die fie überzieht, und umgekehrt theilen verschiedene Abtheilungen berfelben Saut einander nicht immer ihre Rrantbeitezustanbe mit.

So nimmt z. B. ber Theil ber Arachnoidea, welcher bie batte Birnhaut übergieht, meiftens feinen Untheil an ben frankhaften Berans berungen, welche biese Saut ba erleibet, wo sie mit ber weichen Simhaut zusammenhängt. Die Bauchhaut kann im Nebe ober an ber Dberflache ber Leber bebeutend verandert werden, ohne bag fich bie Rrankheit ben benachbarten Stellen biefer Saut mittheilt. lendsten ift dieses verschiedene Berhalten ber verschiedenen Abtheilungen einer und berfelben ferofen Saut am ber Synovialhaut ber Gelenke. In ben meisten Krankheitsfällen ift hier berjenige Theil ber Gelenkhaut, melcher ben Gelenkknorpeln fo fehr fest anhangt, nicht im minbesten verans bert, mahrend ber Theil berfelben, welcher bie fehnige Kapfelmembran inwendig überzieht, auf bas heftigste entzundet, oder fogar in feiner Dide und seinem außeren Unsehn nach frankhaft umgewandelt ift. Grenze, wo die Synovialhaut auf den Anorpel übergeht, ift die Rrankeit so scharf abgeschnitten, daß Genbrin, ber neuerlich über bie Krankbeiten ber ferdfen Saute febr ausführlich geschrieben bat, baran zweifelt, baf fic die Spnovialhaute wirklich über die Gelenkenden der Anochen fortseten. Dieses ift nun allerdings zu viel gesagt. Denn obgleich die Gelenkhaut an bem Knorpel fo festsitt, bag man fie nicht in einer beträchtlichen

Strede davon ablosen kann, so kann man sich boch davon, daß die Oberfläche des Knorpels von einer Haut überzogen werde, durch solgenzen, von Beclard angegebenen, Versuch überzeugen. Beclard schnitt einen Knochen bis auf seinen Gelenkknorpel perpendicular durch und ließ den Knorpel, indem er beide Knochenstücke aus einander riß, aus einanzber spalten. Beide Stücken blieben unter einander durch eine Haut verbunden, die man wohl mit Recht als die Synovialhaut ansehen kann.

Eruveilhier-) und Gendrin- behaupten, daß man, wenn man das Gelenk eines lebenden Thiers öffnet, sehen könne, wie die Spnovia aus dem freien Theile der Synovialhaut hervortrete, nicht aber auf dem an die Gelenkenden seien angewachsenen Theile dereisen. »Macht man in ein Gelenk eines lebenden Thiers eine große Ochfnung, « sagt Gendrin-), » so hat man zu bevdachten Gelegenheit, daß auf dem Anorpelende des Knochens keine Absondern keilen wermehrt ist, daß auf dem Anorpelende des Knochens keine Plosoderung der Gelenkschmer deigen wermehrt ist. Mus der Synovialhaut entstehen dei diesem Versuche vothe Streisen, und bald darauf daumartige Gefäßverzweigungen, besonders in der Nachbarschaft ihrer Einfigung in die Gelenkenden. Die angefüllten Haargesche haben an diesen Stellen eine eine convergirend strahlige Stellung; einige derselben dringen die auf eine und eine halbe Linie in den Kand des Knorpels ein, werden aber dann unsichtbar. Auf der Knorpessäche zeigt sich kein Streif, keine Veränderung. Er bleibt ganz trocken. Töbetet man in dieser Periode der ansangenden Entzündung das Thier durch Verblutung, so gesingt es die Saargesche einzusprigen. Sie zeigen dann solgende Lage: die kleinen strahsenschen kruppel und kommen von da nach seinem Rande zurück. Wenn sich die Synovialhaut der Selenke durch die Werührung mit der Lust entzündet, so wird sie gleichförmig roth, und bedeckt sich mit einer schleimigen, eiterartigen, röthlichen Materie, welche das Gelenk er sillt. Die Knorpel beweglicher Gelenke scheinen durch und durch in geröthet zu keine habes der verder des Knorpels plöglich, denn er ist weniger lebhaft wim keiner schleimigen, eiterartigen Materie befreit hat, welche de ersüllte. Die lebhafte Köthe der nicher Oberstäche wie sammtartig gewordenen Synovialhaut der Gesche der Knorpel und hes die Knorpel andenen, schient nur auf einer Durchdringung mit dem färbenden Kneise keine dies Knorpels plässich, denn er ist weniger lebhaft wein der sich der nichen der Knorpel und hab keiner Knorpel aus bestie kein der Knorpel aus

Die serdsen Haute konnen mahrend des Lebens sehr ausgedehnt wers ben, wovon die Wassersuchten der Gelenke, vorzüglich aber die der grossen Hohlen des Körpers einen Beweis geben. Bei der Wassersucht der letteren Hohlen und bei der Ausdehnung der den Uterus überziehenden

<sup>1)</sup> Cruveilhier, Archive gen. de med. Tome IV. p. 16.

<sup>2)</sup> Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. B. I., überset von Rabius unter dem Titel: Gendrins anatomische Beschreibung ber Entzündung und ihrer Folgen in den merschiedenen Geweben des menschlichen Körspers. Leipzig, 1828. 8. S. ag.

<sup>5)</sup> Gendrin, a. a. O. p. 120.

9) Rach Bectara, Additions etc., übersett von Cerutti, p. 266, dringt die Röthe niemals in die Substanz des Knorpels ein, sondern beschränft sich auf dessen Oberstäche.

Bauchhaut, während der Schwangerschaft, scheint sich indessen die serife Haut auch zugleich dadurch zu vergrößern, daß sich manche Falten der selben entsalten und manche Theile derselben verschieden. Dieses lehten ist offendar auch der Fall, wenn die Bauchhaut durch einen aus der Bauchhöhle herausgepreßten Theil vorwärts gedrängt wird und einen Bruchsack bildet. Um so viel, als eine serdse Haut durch Ausdehnung zugenommen hat, zieht sie sich auch durch ihre Classicität wieder zusammen, wenn die ausdehnende Arast nachläßt.

Die ferdfen Baute find nicht fabig, in Folge einer Reizung in eine

fichtbare Bebensbewegung ju gerathen.

Haller und Bichat behaupten, daß ihre Berletzung, mahrend sie gesund sind, keinen Schmerz errege. In Krankheiten ist zwar die Entzündung dieser Saute oft mit den hestigsten Schmerzen verbunden. Ind bessen lagt sich nicht bestimmen, in wie weit berselbe von den Theilen herrühre, die von den serden Hauten überzogen werden, und welche bei ihrer Entzündung immer zugleich krank sind.

Die serbsen Baute scheinen, nach Cruveilhier und Dupuntren, an Stellen, mo fie zerschnitten ober fonft getheilt worben, baburch gu heilen, daß ihre Wundrander mit den benachbarten Theilen an biefer Stelle verwachsen 1). Db weggenommene Studen berselben burch eint neuerzeugte Saut, die vollig bieselben Eigenschaften besitt, erfett werben, ift megen ihrer Durchsichtigkeit und Dunnheit schwer zu entscheiben. Arnemann laugnet es nach ben von ihm an ber Arachnoidea geles gentlich gemachten Erfahrungen, Thomfon bagegen tonnte teine beutliche Rarbe finden, wenn er einige Beit zuvor ein Stud ber, Pleura weggenommen hatte, und ift baber geneigt, die Regeneration biefer ferofen Saut zu behaupten. Wenn fich fur einen verrenkten Anochen an ber Stelle auf die er verfett morben ift, ein neues Gelenk bilbet, fo fehlt ihm boch die Synovialhaut, und wenn baselbst eine ber Synovia ähnliche Fluffigkeit abgesondert wird, so kann man annehmen, daß fie von bem Theile ber Spnovialhaut herruhre, ber bem Anochen noch ans bångt 2).

Die serdsen Sade nuten bem übrigen Korper nicht allein burch ihr physikalischen Gigenschaften, namentlich burch ihre Glatte und Dichtigskeit, vermöge beren sie die Reibung ber Theile an einander vermindem und die in ihnen befindlichen Flussseiten gurudhalten, sondern auch

<sup>1)</sup> Pauli, De vulneribus sanandis, p. 44.
2) Siehe über diese neuen Gelente die von Pauli G. 95. angeführten Schriftften.
Albin, Bonh, Hunter, Monro, White, Reisseissen, Wächter, Langenbeck und

J. F. Meckel, welcher lettere indeffen Die Entftehung einer neuen Sunovialhaut bei ber Bildung eines tunftlichen Gelenis behauptet.

burch die lebendige Thatigkeit, vermoge beren die mit ihnen in Berbinbung ftebenben Gefage jene Aluffigfeiten absondern, und fie burch Auffaugung und Erneuerung im tauglichen Buftande erhalten. sonderung biefer Fluffigkeit und bie Wiederauffaugung berfelben, muffen ju biefem 3mede immer in einem gewiffen Gleichgewichte fieben.

Die von ben ferofen Bauten im engeren Sinne bes Borts abgesonderte Fluffigkeit hat eine gelbliche Farbe, ift burchfichtig, und kann, nach Bergelius, als ein Blutwasser betrachtet merben, bas 2/3 bis 4/4 feines Eiweißstoffs verloren bat. In manchen Diefer Saute ift fie mabrend bes Lebens nur in folder Menge vorhanden, bag fie biefelben anfeuchtet, nicht aber in folcher, bag fie fich zu einer tropfbaren Rluffigfeit Portal, Sauvages u. A. glaubten, bag fie in allen biesen Höhlen mahrend bes Lebens nur als ein Dampf vorhanden sei, und daß fie fich erft nach bem Lobe zu einer tropfbaren Rluffigkeit an= 3. Dann 1) aber überzeugte fich burch Berfuche an tobige= schlagenen hunden von dem Gegentheile, und Magendie 2) fand die tropfbare Fluffigfeit in ber Arachnoidea bes Gehirns und Rudenmarts immer auch bei lebenben Thieren.

Berkelius 3) Ungaben über die Beschaffenheit ber serbsen Fluffigfeit flimmen awar mit benen von Marcet fehr gut überein, indeffen has ben beibe Chemiker die Flussigkeit aus Sohlen genommen, in welchen sie fich burch Baffersucht franthaft vermehrt batte; Bergelius aus einem Baffertopfe, Marcet theils auch aus einem Baffertopfe, theils in ei= nem 2ten Kalle aus einem maffersuchtigen Rudenmarte. Nach Berge= lius bestanden 1000 Theile jener Flussigkeit aus

| Wasser                                                                                           | 988,30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eimeiß                                                                                           | 1,66   |
| falgfaurem Rali und Natron                                                                       | 7,09   |
| milchfaurem Natron und mit ihm verbundener, in Baffer und Beingeift auflöslichen thierischen Das | ·      |
| terie (Ofmazom)                                                                                  | 2.32   |
|                                                                                                  | 0,28   |
| Matron<br>thierischer Materie, die in Waffer und nicht in Bein-                                  |        |
| geift auflöslich ift, mit einer Spur phosphorfaurer                                              | 1      |
| Salze                                                                                            | 0,35   |
| •                                                                                                | 1000   |

Bon dem Natron erhalt biefes Serum die Eigenschaft, schwach alkalisch ju reagiren.

Bofto & ') untersuchte ju einer Beit, ju welcher bie thierische Chemie noch

<sup>1)</sup> Davy, in Philos. Transact. for the Year 1822.

<sup>2)</sup> Magendie, Journal de physiologie exp. Jan. 1827. Tom. VII.

<sup>8)</sup> Berzelius, Uebersicht über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkei-

ten ; übersest von Schweigger. Nürnberg, 1814. 8. p. 55.

7) Nicholson, Journal. B. XIV. p. 147. Siche Thomson, Système de Chimie, traduit par Riffault.

## 378 Serofe Sade. Chemische Eigenschaften ber Synovia.

weniger vervolltommnet war, ben Liquor pericardii. 100 Theile beffelben bestan den aus

Maffer 92,0 5,5 2,0 Gimeiß Schleim (mahricheinlich Dimagon und milfaure Salze) 

Die Gelenkschmiere, synovia, ift halbdurchsichtig, klebrig, fabenziehend, wird in ber Barme und in ber Kalte zu Gelee. Im Baffer loft fie fich leicht auf und fault schnell. Sie enthalt eine thierische Gubftant, welche sowohl in ber Barme als auch burch ben Busat von Effigfaure gerinnt und mit bem Gimeife übereinftimmt, und eine 2te, welche hierdurch, so wie auch durch Beingeift, nicht gerinnt, wohl aber, nach Banquelin, burd Gerbeftoff niebergeschlagen wirb. Mußerbem tom: men in ihr einige Salze, bie fich auch im Blutwasser finden, vor.

| Marqueron 1) fand i            | Ħ   | 100  | æ1 | beile | en  | der  | e    | pn   | ovi | 2 b | eś | Ri | nbe | Š |       |
|--------------------------------|-----|------|----|-------|-----|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|---|-------|
| Baffer . eine burch Effigfaure |     | •. • | •  | •     | •   | ٠,   | ٠.   | . •  | •   | •   | •  | •  | •   | • | 80,46 |
| eine durch Effiglaure          | gei | rune | nd | e ti  | )ie | r. و | إلاز | bsta | nz  | •   | •  | •  | •   | • | 11,86 |
| eine dadurch nicht ge          |     |      |    |       |     |      |      |      |     |     |    |    |     |   |       |
| Rochsalz                       |     |      |    |       |     |      |      |      |     |     |    |    |     |   |       |
| kohlensaures Natron            | •   | ٠    | •  | •     | •   | •    | ٠    | •    | •   | •   | •  | •  | •   | • | 0,71  |
| phosphorfauren Ralt            |     | •    | •  | •     | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •  | •   | • | 0,70. |

Bergelius vermuthet, daß die erftere thierifche Subftang von Margue ron mohl nicht im getrochneten Buftande gewogen worden fei, ba ihre Menge fo

febr groß fei. Banquelin 2) untersuchte die Sonovia bes Elephanten, und fant fie aus Baffer, Gimeiß, einigen Floden, dem Unicheine nach von der Natur des Faferftofis, Fohlenfaurem Ratron, toblenfaurem Ralt, falgfaurem Ratron und falgfaurem Rali

Bostock : antdeckte in ihr kein phosphorsauers Salz.

Bostock : untersuchte eine Filissgeit, welche aus einer, in der Nahe des Ellenbogengelenks befindlichen Wunde gewonnen und für Gelenkschmiere gehalten wurde. Sie bestand aus Eiweiß, das zum Theil flüssig, zum Theil halbgeronnen war, und aus einer ungerinnbaren Substanz. Die Salze schienen sich nicht von denen des Blutmaffere ju unterscheiden.

John 4) fand in ber Gelenkschmiere eines Pferdes aus einem gesunden Gu lenfe

| Wasser                                                                        | 92,8   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| löslichen Giweiffloff<br>nichtgerinnbare thierische Substang mit kohlenfaurem | 6,4    |
| und salzsaurem Natron                                                         | 0,6    |
| phosphorsauren Ralk                                                           | 0,15   |
| Ammoniatsalz und phosphorsaures Natron eine Spur                              | 99,95. |

Laffgigne und Boiffel 5) untersuchen bie Belenkschmiere bet Menschen. Gimeiß macht, nach ihnen, nachft bem Baffer, ben Saupt bestandtheil berfelben aus. Außer ibm fanden sie gelbes Kett, eine nicht

<sup>1)</sup> Margueron, Annales de Chimie. B. XIV. p. 1792.
2) Vauquelin, Journ. de Pharmacie. Tom. III. p. 289; und in Meckels Archiv für die Physiologie. B. IV. p. 607.

<sup>8)</sup> Siehe in Meckels Archiv a. a. O.

<sup>4)</sup> John, in feinen chemischen Schriften, VI. S. 146. Siehe &. Omelin, Sanbind der theoretischen Chemie. B. II. Frantfurt am DR. 1822. C. 1623.

<sup>5)</sup> Lassaigne und Boissel, Journal de Pharmacie. B. VIII. pag. 208. Gmelin,

gerinnbare thierische Materie, Chlorkalium, Chlornatrium, und in der Aschensauren und phosphorsauren Kalk.

Die Gelenkschmiere wird nicht von Drufen abgesondert, fondern von ben Blutgefägen, welche fich in bem Bellgewebe ber Synovialhaute ver-Das, mas man nach Savers Drufen nannte, ift Kett, welches entweder unter ber Spnovialhaut liegt, ober in Kalten berfelben, welche in die Gelenkhohle hineinragen, enthalten ift. Dieses Fett be= findet fich vorzüglich an ber Stelle ber Gelenke, wo die Synovialhaut an ben Gelenkfnorpel tritt. In ben Schleimbeuteln kommen auch mit Fett erfüllte Kalten vor. Bielleicht ruhrt bas gelbe Fett, welches Laf= faigne in ber Gelenkschmiere fand, von biefem Gelenkfette ber. clarb1) will wenigstens gesehen haben, bag man, wenn man bas Gelenks fett jusammenbrudt, aus bemfelben einen Saft, ben er fur Gelentschmiere hielt, hervorpreffen tonne. Unstreitig wird in ben mit Fett erfullten Fal= ten ber Synovialhaute vorzüglich viel Synovia von ben Blutgefäßen abs gesonbert, benn biefe Falten find vorzüglich reich an Blutgefagen. flimmt übrigens die Unsicht, daß die Blutgefage ber Gelenkhaut ohne eine Dazwischenkunft von Drufen bie Gelenkschmiere absonbern , fehr gut bamit überein, mas wir über die Absonderung bes Fetts, bes schwarzen Pigments im Auge, fo wie auch über bie bes Serums in ben Sohlen Reine einzige von biefen Rluffigkeiten namlich , welche fammt= lich in eine geschlossene Soble abgesetzt werden, wird burch eine Druse abaesondert.

Alle serdsen Saute sind einer Krankheit unterworfen, bei welcher sich bas Serum wegen eines Misverhaltnisses der Absonderung und Aufsausung besselben anhäuft und eine Wassersucht bildet. Man kennt baber eine Gehirns, Brusts, Herzbeutels und Bauchwassersucht, eine Bassersucht der Scheidenhaut des Hoden und eine Gelenkwassersucht. Auch in den Schleimbeuteln häuft sich zuweilen ein dicker, sadenziehens der Saft übermäßig an.

Die serdsen Haute entzünden sich, nach Gendrins?) Behauptung, niemals, ohne daß das unter ihnen befindliche Zellgewebe gleichzeitig leis bet, vielmehr zeigen sich immer, nach Gendrin's Wahrnehmungen, in biesem Zellgewebe die ersten Spuren der Entzündung. Die serdsen Haute, im engeren Sinne des Worts, sind sehr geneigt, sich in Folge ber Entzündung zu verdicken. Diese Verdicung entsteht durch Erfüllung

<sup>1)</sup> Beclard, Additions etc.; überset von Cerutti, p. 268.

<sup>2)</sup> A. W. Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. B. I., überfest von D. Rabius unter bem Titel: Gendrin's anatomische Beschreibung ber Entgündung und ihrer Folgen in den verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers. Leipzig, 1828. 8. G. 50.

bes Bellgewebes dieser Saute ansangs mit wäßrigen, und später mit gerinnenden Gaften. Gendrin behauptet indessen, daß bei langwierigen Entzündungen auch die dichte Lage der serdsen Haute an dieser Berdif: Tung Antheil nehme. Gine sehr gewöhnliche Folge der Entzündung der serdsen Haute, ist die Absonderung einer gerinnbaren Lymphe in die Hobse, welche Berwachsungen zwischen verschiedenen Stellen der serdsen Haute hervorbringt. Es entstehen in ihr Blutgesäße, die mit den Blutgesäßen an der außeren Obersläche der serdsen Haut in Berbindung stehen. Man nennt diese Streisen der ausgeschwisten Lymphe Ligamenta spuria.

Laffaigne 1) untersuchte die ausgeschwiste Lymphe, welche fich nach der Entzündung der Pleura, die man bei einem Pferde durch Einsprinning von Sauerkeefaure in die Brufthoble erregt hatte, bildete. Sie war durchscheinend, ziems lich weiß, ein wenig gelblich, zerriß in Streifen, die eine gewisse Easticiat hatten. In Wasser eingeweicht und ausgewalchen, wurde aus ihr etwas Eiweiß ausgezogen, und es blieb eine fastige, ganz weiße, leicht zerreißbare Materie übrig, die sehr viel Aehnlichkeit mit dem aus dem Blutkuchen ausgezogenen Faserstoffe hatte. Die ausgeschwiste Lymphe ist, nach ihm, unaussölich im kochenden Wasser. Allebold zieht aus ihr ebenso wie aus dem Faserstoffe des Bluts eine geringe Menge fettiger Substanz aus. Das wahre Aufösungsmittel für den Faserstoff derselben ist die Essigsaure.

Hiermit stimmen Laugiers's) Untersuchungen ber Membrana spuria, bie sid bei einer Entzündung der Pleura und der Lungen gebildet hatte, überein. Bu 2/3 bestand sie aus Faserstoff, der in Essistature austöslich war, 1/4 berselben war nicht in Essissure austöslich. Heißer Allsohol zog etwas Fett aus derselben

aus.

Die Rothe, welche an ben ferofen Bauten fichtbar wirb, wenn fie fich entzunden, besteht aus kleinen rothen Fleden, welche selbst wieber aus kleinen rothen Punkten zusammengesett find, zwischen benen man burch bas Bergrößerungsglas fehr kleine Zwischenraume bemerkt, in welchen die ferose Haut ihre naturliche Farbe hat. Dabei wird die serose Baut undurchsichtiger. Bei Thieren kann man biesen Buftand entfteben seben, wenn man ihnen eine frembartige Fluffigkeit, g. B. Galle in ben Unterleib spritt. Das Peritonaeum zeigt fich babei glanzend und bebedt fich mit einer ausgeschwitten Substanz. Zuweilen zeigen fich auch an ber entzündeten Stelle rothe Streifen. Rimmt bie Entzündung gu, so wird bas Peritonaeum gleichsormig roth, bekommt ein zelliges Un: febn und bangt mit ber ausgeschwitten Daffe zusammen. In ber Bauch: hoble findet man bann meistens ein weißliches Fluidum. Rach 20 bis 25 Tagen, zuweilen auch schon nach 36 bis 48 Stunden nach gesche: hener Einsprigung, bedecken falsche Membranen die vorzüglich ftark ents gunbeten Theile, und wenn man fie lostrennt, fo fieht man, bag bas Peritonaeum fehr roth ift 3).

Lassaigne, Journal de Chimie méd. Febr. 1825.
 Laugier, im Journal de Chimie méd. Sept. 1827.

<sup>5)</sup> Siehe Scoutetten, im London, Medical Repository. Sept. 1824; überf. in Siebold, Journal für Geburtshülfe. B. V. St. 2. 1825. p. 396. Gerner Gendein. Hist. des inflammations; überf. von Radius. B. I. p. 49.

Sehr intereffante Beobachtungen und Berfuche über bie Entaundung ber fe-

rofen Saute hat Gendrin 1) gemacht. Die Spinnenmebenhaut, arachnoidea, zeigt nach ihm, wenn fie entzunbet ift, folgende Ericheinungen, die ihre Alebnlichteit mit andern ferofen Sauten beweisen: fie wird perlfarben, undurchsichtig und verliert einen Theil ihres Glans ges. Rur in dem unter ihr liegenden, an vielen Stellen zur Pia mater gehören, den Beligewebe füllen sich bei Blutgefäße stärker mit Blut, und bringen dadurch eine rothe Farbe hervor. Nur dieses Zellgewebe schwillt von ergossenen Feuchtigkeiten auf. In der Arachwoodea selbst sieht man niemals rothe Stricke, oder mit Blut angefüllte haargefage. Nur baburch, daß die Arachnoidea von ergofe fenen rothlichen Feuchtigkeiten durchdrungen wird, tann fle felbft eine rothe Farbe annehmen. Nachdem fle mit bem veranderten Bellgemebe verschmolzen ift, lagt fle annehmen. Idahoem je mit bem beranderten Beugerebe verliginisgen is, tupt je fich leicht ohne zu gerreißen abziehen. Es entstehen nun auf ihrer glatten Obers fläche Wlagerungen gerinnbarer Enmphe, die Gendrin einmal fallche Membras nen bilden sahe, welche sich mit Gefäßen durchzogen. Die in ihr Zellgewebe erz gossen Feuchtigkeit kann sehr dick und selbst eiterartig werden. Die Krankheit der Spinneuwebenhaut hat also offenbar in dem anliegenden Zellgewebe ihren Sip. Daher sind diese Erscheinungen an den Wänden der Ventriket weniger deutlich, als an bem Theile ber Arachnoidea, ber fehr genau mit ber Pia mater gusammen-hangt, und an bem Theile berselben, ben die Dura mater überzieht, gar nicht mahrzunehmen.

In ber Pleura zeigen fich, wenn fie fich entzündet, anfangs gleichförmige wienrothe Flecke, die unter bem Bergrößerungsglafe aus fehr nabe neben einanber liegenden rothen Strichen zu bestehen icheinen. Auf diesem poseurothen Grunde entstehen, wenn die Entzündung junimmt, bald eine Menge kleiner rother Punkte.

Erregt man burch Ginfpripen einer reizenden Gluffigfeit in ben Unterleib Erregt man vurch Siniptigen einer reigenven Filisigeret in den Unterletbe Entzündung im Peritonaeum, so wird die serdse Haut 7 bis 8 Stunden darauf hie und da mit zahlreichen rothen Strichen bestet, welche undentlich begrenzte Flecke zusammenseten. Bald darauf verwehren sich die Striche, und die Flecke fangen nach Verlauf von 24 Stunden an, viele rothe Pünktchen zu bekommen. Die Bauchhaut wird auf diese Weise bei woch mehr zunehmender Entzündung eine gleichförmige rofenrothe Fläche, auf welcher dichte, rothe Punkte stehen, sie schiedt etwas von ihrem Glanze zu verlieren und weniger durchsichtig zu werden. Der Unterleib wird im Anfange der Entzündung durch eine große Menge dunstörmiger Flüsigkeit ausgetrieben, welche man sur Luft halten könnte, überzeugte man sich nicht dadurch, daß man den Unterleib eines Thiers, dessen Bauchhaut entzündet ist, unter Wasser öffnet, daß keine Luftblasen aus ihm emporsteigen. Der Dunst oncentrirt sich bald zu einem gelbsichen, durchsichtigen Serum, welches dann, wenn die punktirte Röthe eintritt, röthlich und trübe wird. Hierauf bildet sich dinner, schmieriger Ueberzug, der erste Anfang der Ablagerung der cogulablen Lymphe. Wenn die Entzündung sehr heftig ist, so wird die Bauchhaut sammtsartig, und die ergossene Füssschaft bisweisen etwas blutig, zuweisen entwickelt sich auch Luft, oder es tritt die Bildung von Siter ein. Die entzündete Bauchhaut kann eben so wie die Arachaoïdea und Pleura durch ihre Verschmelzung mit dem benachbarten institrirten Zelsaewebe dies werden, und läst sich dann leicht abtrennen etwas von ihrem Glange zu verlieren und weniger durchfichtig zu werden. Der benachbarten infiltrirten Beligewebe bick werben, und laft fich bann leicht abtrennen.

Auch in der Scheidenhaut des Soden sind Röthe und Berdickung der serbein autrend aufrenken.
Auch in der Scheidenhaut des Soden sind Röthe und Berdickung der serbsen Stüssiger in ihre Höhle, und die Bikdung häutiger Concremente, welche Gefäße bekommen und eine Verwachsung beswirfen, die Folgen der Entzündung, die man durch die Einsprizung einer reizens den Flüssigkeit erregt hat. Bisweisen geht sie auch hier in Siterung über.

Bei Versuchen an Thieren, dei welchen man durch Einsprizen einer reizenden

Fluffigfeit, oder durch die Berührung der Luft die Entzundung ber Gonovialhaute der Gelente erregt, fieht man an dem freien Theile der Gelenkhaut gerftreut lie gende rothe Striche entstehen, und gleichzeitig eine flüssigere, nicht mehr klebrige Gelenkschmiere in vermehrter Menge abgesondert werden, die, wenn sie sich an gesammelt hat, von außen durch das Gesähl von Fluctuation oder Schwappung wahrgenommen werden kann. Die Striche vermehren sich, und es entstehen zersstreute rothe Flecke, die aus solchen Strichen zusammengesetzt scheinen. Die Haut versiert an Durchsichtigkeit und Glanz. Nur wenn die Synovialhaut der Luft

<sup>1)</sup> Gendrin, a. a. O. p. 68.

ausgeseht wird, wird sie gleichförmig roth. Der die Gelenktnorpel überziehende Theil bekommt selbst bei der heftigsten Entzündung keine rothe Striche und be balt auch seinen Glanz. Nach Nicolat ift mit der Entzündung ein leichter Schmerz verbunden, der aber an den Stellen, wo nur die haut das Gelent bedect, sehr heftig werden kann. Der frei, nicht an den Knorpel angewachsen Theil der Gelenkhaut verdickt sich und bekommt ein rungliges Unsehen. Dupup: tren hat die Bildung einer falichen Membran im Ellenbogengelenke beobachtet. hat die Bildung einer fallden Membran im Glenbogengelenke beobachtet. Hänfiger fiudet man in der Höhle eine dunne, trübe Flussigert, welche felbst eiterartig werden kann. Immer wird die Entzündung der Spuovialhäute von einer Ergießung von Wasser in das benachbarte Bellgewebe begleitet. Statt diese Wassers können auch gerinnbare Safte in dieses Zellgewebe abgesetzt werden, die dann zuweilen zur Entstehung der weißen Gelenkgeschwulst Veransassung geben. Diese hat ihren Sig in dem Zellgewebe, welches die Spuovialhaut, die Schnen und die Bänder umgiebt, das mit einer Materie von schleimiger oder gallerartiger Consistenz und von gelblich-weißer Farbe angestult wird, welche nach und nach consistent wird. Die Sehnenfasern verändern sich babei nicht. Die weiße Ge schwulst ist weber wärmer noch kälter, als die Theile im natürlichen Bustande zu fein pflegen.

Die Schleimbeutel findet man haufig in ihrer Saut fehr verdickt und von einer großen Menge Fluffigkeit, von ber Confiften des Schleims, ausgedehnt. Ue ber die Entgundung der Schleimscheiden bat Gendrin Berfuche bei Thieren ge macht. Un der Sand neunt man eine Geschwulft berfelben ein Ueberbein, gang-lion. Camper') bezeugt, daß die Ueberbeine nicht schwerzen D.

2te Ordnung ber jufammengefesten Bewebe.

Gemebe, welche beutlich fichtbare Merven und gahlreichere und engere blutführende Canale enthalten.

> Mustelgewebe. Tela muscularis. XI.

Den wesentlichen Theil bes Muskelgewebes machen weiche, meistens rothe, zuweilen (z. B. an ben Gebarmen und an ber Harnblase) gelbrothliche, nicht colindrische, sondern unregelmäßig prismatische, in Bellgewebe eingehüllte und burch baffelbe unter einander verbundene Kafers bundel aus, die burch Bergroßerungsglafer angeseben, fich aus kleineren, etwa wie Ropfhaare biden Fafern jufammengefett zeigen, von benen jebe mittelft eines fart vergrößernden Mitroftops betrachtet, felbft wieder aus wohl 15 bis 18mal bunneren Kaben, ben feinften Raben, bie man überhaupt im menschlichen Rorper beobachtet hat, zu befleben icheint. In

<sup>1)</sup> Camper, Demonstr. anat. pathol. Lib. I. Amstelodami, 1760. Fol. p. 4. 2) Ueber bie acute und chronische Entjundung ber ferofen Saute findet man bas Boll ftandigfte in Bendrin's angeführter Schrift. Ueber Die Rrantheiten der Gelenthaute sche man Goetz, De morbis ligamentorum ex materiei animalis mixtura et atructura mutata cognoscendis. Specim. inaug. Halae, 1798. 4.; und Brodie, pathologische und chirurgische Beobachtungen über die Krankheiten der Gelenke. Aus dem Engl. von Holscher. Hannover, 1821. 8. Endlich hat 3. A. 5. Dicolai in Berlin in feiner, vom Cercle med. de Paris gefronten, in lateinis fcher Sprache gefchriebenen, Preisschrift nicht nur eine febr vollftandige Literatur gege ben, sondern auch eigne Bemerkungen mitgetheilt. Man findet fie überfest in bai Frangofische unter dem Titel: Mem. sur les tumeurs blanches des acticulations im Journ. gén. de méd. Dec. 1827. p. 327.

ben mittleren Theil eines aus biefen Fafern, fleineren und großeren Bundeln gebildeten Dusfels, treten gablreiche und verhaltnigmäßig große Nerven und noch viel gablreichere und größere Blutgefage quer hinein, welche sich baselbst nach Art eines Baums in kleinere und kleinere Zweige Die fleinsten Weste ber Nerven, Die man noch verfolgen fann, icheinen, nach Rubolphi's Beobachtungen, an ber Bunge großer Thiere, und nach Prevoft und Dumas mifroffopischen Untersuchungen ber Bauchmuskeln ber Arbiche, quere Schlingen um bie burch Bergroßerungsglaser fichtbaren Sasern zu bilben. Die kleinften Blutgefage um= geben bie Safern mit bichten Regen, in welchen bie Bwischenraume eine febr langliche Gestalt und eine ber gange ber Rafern entsprechenbe Rich-Die feinen Blutgefägnete ber Duskelfasern, bie man Tab. II. Fig. 36. nach einem, von Lieberfuhn gemachten, Prapatate febr ftark vergrößert abgebilbet fieht, find fo klein, bag man fich nicht wundern tann, daß es Unatomen gegeben hat, welche, wie g. B. Comper, in ben Brrthum verfielen, die Muskelfasern fur hohl und fur fortgesette Robreben ber Blutgefaße, Die man mit Quedfilber injiciren fonne, zu balten. Beibe, Die Nerven und Die Blutgefage, folgen bem Bellgewebe, bas die Zwischenraume zwischen ben größeren und kleineren Bunbeln, amischen ben Kasern und Kaben ausfüllt, und alle biese Theile ju größeren Abtheilungen verbindet; fo, daß nicht nur jeder Duskel von einer größeren, aus Bellgewebe gebilbeten und Bett enthaltenben Scheibe umgeben wird, sondern auch die großeren und kleineren Bundel, und felbst bie haarfeinen Mustelfafern burch folche Scheiben von einander abgefondert werden. Bon biefen Scheiden kann man eine gute Ueberficht bekommen, wenn man ein mit einem fehr scharfen Meffer rechtwinklich burchschnittenes Mustelbundel auf feiner Durchschnittsflache burch ein Bergroßerungsglas . betrachtet, wo man bann fieht, bag bie großen und fleinen Dustelbunbel eine unregelmäßige. 4, 5 und mehrseitige prismatische Gestalt haben. Dieses Bellgemebe ift also ber Trager ber Merven- und Gefagverzweigungen. beren Enden nicht mahrgenommen werben konnen. Jebe kleine Muskelfafer hat bie Eigenschaft, burch ihre lebendige Rraft und unter ber Mitwirkung ber Nerven sich zu verfurzen, und kann als eine Maschine zur Bervorbringung von Bewegung angesehen werben. Bu biefem 3mede ift fie auch burch bas fie umgebende nachgiebige Zellgewebe fo isolirt, baß fie sich in gewissem Grade unabhängig von ben benachbarten Fasern be= wegen, bennoch aber fich auch mit ihnen zu einer gemeinschaftlichen Bewegung vereinigen fann.

Mitroftopische Untersuchung ber Mustelfasern. Auf ber Oberflache ber Mustelbunbel ober ber Mustelfasern, fie mb-

gen nun mit unbewaffnetem Auge ober mit Bergrößerungsglafem be trachtet werben, nimmt man nicht jene glanzenben, im Bidzad laufen ben, ober spiralformigen Streifen mahr, bie man an bem Reurilem in Rerven bemerkt, und die Tab. II. Fig. 16. abgebildet find, ober bi man etwas bichter und fleiner auch an ben Sehnenfafern fieht. Die glanzenden Streifen an ben Rerven und Sebnenfafern rubren, mic Fontana, baber, bag bie fleinen Rervenfaben und Sehnenfasen in geringem Grade wellenformig gebogen find, woburch an einzelnen Stalle ein eigenthumlicher Glang entsteht. Diefe fcwachen wellenformigen Rum: mungen fehlen allerdings ben Dustelfafern. Dagegen baben bie Dustelbin bel, wonn fie burch ihre Lebensbewegung, ober auch burch auf fie gegoffent tochendes Baffer ober burch andere außere Ginfluffe gusammengegen find, viele, in einem bestimmten Abstande von einander liegende, in Bidgad laufende knieformige Beugungen, Die fcon bei einer fomote Bergrößerung recht gut fichtbar find und bie fogenannte Rrauklung be Mustelbundel, crispatio, bilben. Diefe knieformigen Beugungen flat ner Dustelbundel barf man nicht mit ben viel bichteren und feinen. queren, bellen und buntlen Linien verwechseln, die man bei flarter Be größerung bei febr kleinen Duskelfafern mabrnimmt, welche ungefahr bid wie ein Kopsbaar find. Dan fieht leicht ein, bag bie Dustelbun bel, welche im Bustande ihrer Erschlaffung ober Berlangerung im folche knieformige Beugungen haben, fich betrachtlich verkurgen miffe menn fie fich auf bie beschriebene Beise im Bidhad beugen, und bajt gegen bie Dusteln bei biefer Beugung ihrer Rafern um eben fo wil Dide junehmen muffen, als um wie viel fie an gange abnehmen. 3 ber That ift biefes auch bei bem Musteln ziemlich genau ber Fall, hu fie nehmen, mahrend fie fich burch ihre Lebensbewegung verfurgen, " in bemfelben Dage an Dide ju, als fie an Lange abnehmen. 31 biefem Grunde haben Berhenen, Saller, Prochasca, und Pitt voft und Dumas, die Fahigfeit ber Dustelbunbel fich im Bidjad! beugen, fur biejenige gehalten, burch welche auch die lebendige Biffin gung berfelben gu Stanbe fomme.

Rubolphi bagegen glaubt, daß die Bengung der Muskelsalmis Bickzack nur eine Folge des Zusammenschrumpfens derselben, durch ihrer Materie auch im Tode zukommende Kraft sei, und daß sie die bendige Berkurzung derselben nicht begleite. Prevost und Dumstühren für ihre Meinung an, daß sie, wenn sie die Bauchmuskeln bender Frosche durch Galvanismus reizten und sie während ihrer Zusamenziehung durch das Mikrostop beobachteten, wahrnahmen, daß die nichter ziemlich geraden Muskelsafern an bestimmten Stellen kniesemis Beugungen machten und sich im Zickzack zusammenlegten.

Tab. II. Fig. 28. stellt, nach ihnen, ben Musculus rectus abdominis eines frosches im Bustande der Werkürzung dar, und Fig. 29. zeigt ebendenselben Mussel im Bustande der Erschlassung; in 28 sind die Bündel gerade, in 29 haben ste nieförmige Beugungen, die ziemlich gleich weit von einander abstehen. Bog sich er Rustel schwach zusammen, so waren die spisiger. Prevost und Dumas maßen 4 Muskelbündel, de sie sich zusammengezogen, und maßen sie nochmals nachdem sie sich sin Folge es gabanischen Reizes zusammengezogen hatten, und fanden, daß sich ihre Länge n Mittel von 90 bis auf 65, d. d. um etwas mehr als um 14, oder mit andern Borten um ein Stück, welches zwischen 1/4 und 1/3 ihrer Länge liegt, verkürzt atten. Sie beobackteten nun bei andern Muskelbündeln von bestimmter Länge ie 3ahl der knieförmigen Beugungen, welche während der Berkürzung sicht der knieförmigen Beugungen, welche während der Berkürzung sicht der knieförmigen Beugungen, welche während der Berkürzung sicht der knieförmigen Beugungen, welche während von 1/2,5 Millimeter zusam den dasselbündel während ihrer Jusammenziehung verkürzt haben müßten, und unden dasselbündel während ihrer Jusammenziehung verkürzt haben müßten, und unden dasselbündel während ihrer Susammenziehung verkürzt haben müßten, und unden dasselbündel wöhrend ihrer Susammenziehung verkürzt haben müßten, und nich dasselbündel von 172,5 Millimeter lang ar, war sähig 8 Bengungswinkel zu bilden, die selbst wieder 51° bis 110° groß in konnten 1). Die Muskelbündel, welche die Bewegung des Körpers von seis Stelle bewirken, können, nach Prevost und Dumas, nur in dem Grade unden gedogen werden, daß ihre Winkelbundte weiter anseinander. Auch dei nicht Anzeiten gedogen werden, daß ihre Winkelbundte weiter anseinander. Auch dei nicht Mnskelbündel der Eingeweide das Verwögen sich noch mehr zu krümzen. Indessen sie ihnen die Winkelsasen und Dumas daburch zu weisen, daß sie ziegen, daß die kleinen Vervosstan und der Wuskelsasen und Wuskelsasen und Wuskelsasen und Wuskelsasen und Wuskelsasen und der

Alle diese Beobachtungen bedürfen indessen einer sorgsältigen Wiederholung. mm es ist noch auszumitteln, wodurch das Krauswerden todter Muskeln, z. B. ich die Einwirkung kochnden Wassers, von dem Krauswerden der lebenden uskeln durch ihre lebendige Zusammenziehung unterscheide, ob solche kniesörmige ugungen auch in den Muskelsasern dann entstehen, wenn sie sich 16 bis 36 unden nach dem Tode von selbst zusammenziehen, und dadurch die sogenannte denerstarrung dewirken, endlich ob auch dei den Schnensasen, welche sich durch Sinkuß der Sise zwar nicht so sehr als die Muskelsasern, aber doch auch sehr rächtlich verkürzen können, ähnliche knieförmige Bengungen entstehen, oder aus sonst die Vergungen zu suchen, mögen nun durch eine todte oder durch eine lebendige Krast verursacht werden. evoß und Su mas behaupten, daß die Verkürzung ausgedehnter Muskelsas, so weit sie nur durch die Elasticität dewirkt wird, ohn die Entschung solskanchmuskeln trächtiger Frösche, denn, wenn sie diese an den sehr ausgedehns Bauchmuskeln trächtiger Frösche, denn, wenn sie bieleiben herausschiniten, so ürzten sie sich durch ihre Elasticität, ohne daß eine Kräuselung entstand, etwa 145 Millimeter Lang bie auf 107, also um etwas mehr als um 1/4. Galzissten sie nur noch 74 Millimeter lang blied, und im Ganzen also um etwas wens als um 1/3 ber ursprünglichen Länge verkürzt worden war.

Weil die Bewegung, die ein ganzer Muskel oder ein Muskelbundel führt, das Resultat aller der Bewegungen ist, die die kleinsten Musisern hervorbringen, und weil also der Grund der Muskelbewegung im
ue und in den Kräften der kleinsten Muskelfasern gesucht werden

Prevost et Dumas, in Magendic, Journal de physiologie. 1825. p. 340.

gen nun mit unbewaffnetem Zuge ober mit Bergroßerungsglafern betrachtet werben, nimmt man nicht jene glanzenben, im Bidgad laufenben, ober fpiralformigen Streifen mahr, bie man an bem Reurilem ber Rerven bemerkt, und die Tab. II. Fig. 16. abgebilbet find, ober bie man etwas bichter und fleiner auch an ben Sehnenfafern fieht. glanzenden Streifen an ben Nerven und Gebnenfafern rubren, nach Fontana, baber, daß bie fleinen Rervenfaben und Sehnenfasern in geringem Grade wellenformig gebogen find, woburch an einzelnen Stellen ein eigenthumlicher Glanz entfteht. Diese fcwachen wellenformigen Rrummungen fehlen allerdings ben Dustelfafern. Dagegen haben bie Dustelbunbel, wonn fie burch ihre Lebensbewegung, ober auch burch auf fie gegoffenes tochendes Baffer ober burch andere außere Ginfluffe gusammengezogen find, viele, in einem bestimmten Abstande von einander liegende, im Bidzack laufenbe knieformige Beugungen, bie fcon bei einer fcmachen Bergrößerung recht gut fichtbar find und bie fogenannte Rraufelung ber Mustelbundel, crispatio, bilben. Diefe kniefdrmigen Beugungen flei: ner Dustelbundel barf man nicht mit ben viel bichteren und feineren, aueren, bellen und buntlen Linien verwechseln, bie man bei farter Berarogerung bei febr kleinen Duskelfafern mabrnimmt, welche ungefabr fo Man fieht leicht ein, bag bie Dusfelbun: bick wie ein Ropshaar find. bel, welche im Buftanbe ihrer Erschlaffung ober Berlangerung feint folde knieformige Beugungen baben, fich betrachtlich verkurgen muffen, wenn fie fich auf ble beschriebene Beise im Bidhad beugen, und bag bagegen bie Dusteln bei biefer Beugung ihrer Fafern um eben fo viel an Dide gunehmen muffen, als um wie viel fie an gange abnehmen. ber That ift biefes auch bei bem Musteln ziemlich genau ber Sall, benn fie nehmen, mahrend fie fich burch ihre Lebensbewegung verfurgen, faft in bemfelben Dage an Dide ju, als fie an gange abnehmen. biefem Grunde haben Berhenen, Saller, Prochasca, und Pres poff und Dumas, bie Rabigfeit ber Dusfelbunbel fich im Bidaad ju beugen, fur biejenige gehalten, burch welche auch die lebendige Berfurjung berfelben gu Stanbe fomme.

Rudolphi bagegen glaubt, daß die Bengung der Mustelfasem im Bickack nur eine Folge des Zusammenschrumpsens derselben, durch eine ihrer Materie auch im Tode zukommende Kraft sei, und daß sie die les bendige Berkurzung derselben nicht begleite. Prevost und Dumas führen für ihre Meinung an, daß sie, wenn sie die Bauchmuskeln les bender Frosche durch Galvanismus reizten und sie während ihrer Zusammenziehung durch das Mikroskop beobachteten, wahrnahmen, daß die vorzher ziemlich geraden Muskelfasern an bestimmten Stellen kniefdrmige Beugungen machten und sich im Zickack zusammenlegten.

Tab. II. Fig. 28. stellt, nach ihnen, ben Musculus rectus abdominis eines frosches im Bustande der Berkürzung dar, und Fig. 29. zeigt ebendenselben Mustel im Austande der Erschlassung dar, und Fig. 29. zeigt ebendenselben Mustel im Austande der Erschlassung; in 28 sind die Bündel gerade, in 29 haben sie niesörmige Beugungen, die ziemlich gleich weit von einander abstehen. Bog sich er Mustel schwach zusammen, so waren die Winkel stumpfer, zog er sich stark usammen, so waren sie spisjeer. Prevost und Dumas maßen 4 Muskelbundel, nammen, 10 waren sie pitsiger. Prevok und Lumas magen 4 Miskelvundel, be sie sich jusammengezogen, und maßen sie nochmals nachdem sie sich ihre Länge es galvanischen Reizes zusammengezogen hatten, und sanden, daß sich ihre Länge m Mittel von 90 bis auf 65, d. h. um etwas mehr als um 1/4, oder mit andern Borten um ein Stück, welches zwischen 1/4 und 1/5 ihrer Länge liegt, verkürzt atten. Sie beobachteten nun bei andern Muskelbündeln von bestimmter Länge ie abst der knieförmigen Beugungen, welche während der Verkürztung sichtbar vurden, und den Winkel derselben, und berechneten dann hieraus, um wie viel sich Winkelbundeln während ber Merkung sichtbar und bei Minkelbundel mährend ihrer Ausgammenziehung nerkürzt haben müßen. urden, und den Binkel derselben, und berechneten dann hieraung lichtode vurden, und den Binkel derselben, und berechneten dann hieraust, um wie viel sich is Muskelbundel während ihrer Ansammenziehung verkürzt haben müßten, und anden dasselbe Resultat, daß sie sich nämlich ziemlich um ¼ ihrer Länge verkürzt satten. Denn es verkürzte sich z. B. ein Muskelbündel von 172,5 Millimeter lang var, war sähig 8 Beugungswinkel zu bilden, die selbst wieder 51° bis 110° groß ein konnten ¹). Die Muskelbündel, welche die Bewegung des Körpers von seizer Stelle bewirken, können, nach Prevost und Dumas, nur in dem Grade niesörnig gebogen werden, daß ihre Winkel stumpfer als 50° sind, dagegen has en die Muskelbündel der Eingeweide das Vermögen sich noch mehr zu krümenn. Indessen liegen bei ihnen die Winkelpunkte weiter anseinander. Auch bei en Sängethieren und Vägeln sindet man, nach Prevost und Dumas, diese zelmäßige Krümmung der Muskelsalern. Daß nun diese Fähigkeit der Muskelsalern, sich knieförmig und im Zickzack zu beugen, nicht zusällig, sondern in der dranisation derselben begründet ist, suchen Prevost und Dumas dadurch zu eweisen, daß sie zeigen, daß die keinen Rervensäden einen besondern Weg nehnen, um die Muskelsalern an den Winkelsalern auch zwischen Dieses sieht man sig. 29, wo ein geschlängelter Nerv der Länge nach zwischen. Dieses sieht man erläuft und unter rechten Winkels Werdessellen.

ern an ben Binfelpunkten rechtwinklicht burchkreugen. Alle biefe Bevbachtungen bedürfen indessen einer forgfältigen Biederholung. Dem es ist noch auszumitteln, wodurch bas Krauswerden tobter Muskeln, 3. B. Dem es ist noch auszumitteln, wodurch das Krauswerden todter Muskeln, 3. B. urch die Einwirkung kochenden Wassers, von dem Krauswerden der lebenden Muskeln durch ihre lebendige Busammenziehung unterscheide, ob solche knieförmige Beugungen auch in den Muskelsasern dann entstehen, wenn sie sich 16 dis 36 Ttunden nach dem Tode von selbst zusammenziehen, und dadurch die sogenannte kodtenerstarrung bewirken, endlich ob auch bei den Sehnensasern, welche sich durch en Einstuß der Hief zwar nicht so sehr als die Muskelsasern, aber doch auch sehr eträchtlich verkürzen können, ähnliche knieförmige Beugungen entstehen, oder vorauf sonst die Verkürzung derselben bezuhe. Man muß zugeden, daß es übersamt wichtig sei, eine Erklärung von diesen knieförmigen Beugungen zu suchen, it mögen nun durch eine todte oder durch eine lebendige Krast verursacht werden. dre wößen fund Dum as behaupten, daß es Verkürzung ausgebehnter Muskelsas brevost nund Dumas behaupten, daß die Verkürzung ausgedehnter Muskelsasen, so weit sie nur durch die Elasticität bewirkt wird, ohne die Entstehung sole ber knieförmiger Beugungen statt sinde. Sie sahen dieses an den sehr ausgedehnzen Bauchmuskeln trächtiger Frösche, denn, wenn sie dieselben herausschnitten, so erkürzten sie sich durch ihre Elasticität, ohne daß eine Kräuselung entstand, etwa on 145 Millimeter Lange bis auf 107, also um etwas mehr als um 14. Gale anisirten sie nun das herausgeschnittene Stück, so verfürzte es sich abermals so, aß es nur noch 74 Millimeter lang blieb, und im Ganzen also um etwas wenter als um 1/2 der ursprünglichen Länge verkürzt worden war.

Weil die Bewegung, die ein ganzer Muskel oder ein Muskelbundel usführt, das Resultat aller der Bewegungen ift, die die kleinsten Muselfasern hervorbringen, und weil also ber Grund ber Muskelbewegung im Baue und in ben Rraften ber kleinsten Muskelfasern gesucht werben

<sup>1)</sup> Prevost et Dumas, in Magendic, Journal de physiologie. 1825. p. 340.

Sildebrandt, Unatomie. I.

muß, so haben fich die Anatomen sehr bemuht, die Gestalt und Beschaffenheit ber tlein ften Dustelfa fern zu entbeden.

Die fleinften Dustelfafern find aber ju flein, um über beren Gestalt und Bau gang zuverlässige Beobachtungen zu machen. find nicht nur von verschiebenen mitroffopischen Beobachtern auf eine verschiedene Beise beschrieben worden, sondern auch ein und berselbe Beobachter hat dieselben Fasern, wenn er fie unter verschiedenen Umftanben untersuchte, und namentlich auch bie Beleuchtung anberte (ober bie Rafern bem Mitroftope etwas mehr ober weniger naberte), balb als gerabe, burchsichtige Faben, balb als burchsichtige Faben, die burch Ginschnife rungen gegliedert maren, balb als Raben, die aus an einander gereiheten ovalen, ober aus an einander gereiheten runden Theilen zu bestehen schienen, Alle haben ihren Durchmesser kleiner als ben ber Blutfücels Manchen schienen sie, wie Pearsons, Le Lat, und den gefunden. noch neuerlich Bint, bohl, ben meiften aber folibe. Befanntlich fann man bei ftarter Bergrößerung, ob ein burchsichtiger Kaben folib, ober ob er hohl sei, fast gar nicht unterscheiben. Die Berschiebenheit ber Korm, welche man an ben kleinsten Duskelfasern mabrzunehmen meint, scheint in ihrer großen Dunnheit und in ber Eigenschaft bes Lichts zu liegen, fich, wenn es an ben Ranbern fo bunner Faben vorbeiftreift, ober wenn es burch einen engen Bwischenraum zwischen 2 folden Faben burchgebt, in ben Schatten hineinzubeugen, und bann bie unter bem Namen ber Interfereng bes Lichts bekannten Erscheinungen gu erregen. den Umftanben konnen mehrere, ziemlich parallele, aber bennoch einanber hier und ba balb mehr, balb weniger genaberte Raben febr leicht bas Unsehn von geglieberten Faben ober von Faben, bie aus an einandergereiheten Dvalen ober Rugelchen befieben, erhalten. In ber That baben auch fast alle mitroftopischen Beobachter eine folde Eintheilung ber fleinften Muskelfaben burch quere Linien ober burch Ginschnurungen gefeben, die die Rafer in Theile theilten, welche sich zuweilen wie Rugelden ausnahmen. Die kleinsten Kasern bat, nach bem Beugnisse von Duns, Soot zuerft beobachtet.

Muys, Dook zuerst beobachtet.
Folgende Figuren geben eine kurze Uebersicht über die von verschiedenen Bedachtern gelieferten Abbistoungen der keinsten Muskelsasern. Nach Leeuwenhoek sieht man sie Tad. II. Fig. 19. Die Längenstreisen am Ende der größeren Muskelsasern sind die keinsten Kasen. Nach de Hende der größeren Muskelsasern sie er meistens wie in Fig. 20. a, als gerade Streisen, seltener wie dei ein regelmäßigen Zwischenkaumen eingeschnürt sand, so, daß sie wie aus an einander gereiseten länglichen Blächen zu bestehen schienen, oder endlich wie dei e unter einander versschen waren. Fig. 23. stellt dieseben keinsten Keinsten, auch Muys, in den verschiedenen Formen vor, wie sie erscheinen können. Die geschlängelten Längenstreisen an der größeren Faser, Fig. 24. b, sind diese kleinsten Feitschlängelten Längenstreisen an der größeren Faser, Fig. 24. d, sind diese kleinsten Seite dargestellt. In dieser Unssicht hatte es oft das Ausehn, als deskünde der Faden aus an einander hängenden Gliedern oder Aügelchen. Die länglichen

geglieberten Fäben, in welche sich unten die größere Fleischfaser, Fig. 25. b, theilt, sind die kleinken Fleischfaben, nach Fontana. Was hier an diesen kleinen Fästen durch quere Striche angedeutet ist, erschien ihm wie helle Querstreisen, die wie in die Fasern dineingehende Scheidewändichen aussahen. Un frischen Fleischfasen erschienen Bauern und Home die kleinsten Fleischfaben wie in Fig. 26. e, oder stärker bergrößert wie f und g. An gekochten und gebratenen, und dann macerierten Fleische hatten sie dieselben früher wie bei a, oder stärker vergrößert wie bei b nod c gesehen. Prevost und Dumas sahem die kleinsten Fleischsenkert wie bei dener andern Muskelsafer so liegen, wie es in Fig. 27. b. dargestellt ist, als lein bei einer andern Beleuchtung sahe man von diesen Reihen von Kügelchen nichts, sondern die Faser erschien wie in g.] Fig. 30 und 31 stellen die kleinsten Kleischfäden, nach Edwards, vor, die von ihm in diesen 2 Figuren nur größer und kleiner gezeichnet wurden, in der That aber als Reihen von Kügelchen von der nämlichen Größe gesehen wurden. Treviranus 2) Abbildung stimmt mit der von Kontana sehr überein.

Die fleinsten Fleischfaben haben, nach Leeuwenhoet, einen 25mal, nach Sepbe 2) etwa einen 13mal, nach Muns 5) ungefähr einen 18mal kleineren Durchmeffer als ein Kopfhaar, und nach letterem einen fast 4mal (genau 417/25 mal) kleineren. Durchmeffer als ein Blutkugels Nach Prochasca 4) foll fich ber Durchmeffer einer Beinften Muskelfaser zu bem eines Blutkugelchens sogar wie 1 zu 7 ober 8 ver-Kontana 5), schätt ein rothes blutführendes Gefäß (welches eine Reihe Blutkugelchen führt, und bas alfo, weil man bie burchfiche tigen Banbe beffelben nicht fieht, felbst ben Durchmeffer eines Blutfugelden zu haben icheint) 4 mal bider als eine fleinfte Fleischfafer. Bauer und Some 6) fanden die Rugelchen, aus benen bie kleinsten Fleischfasern bestehen, so klein als bie ihrer rothen Schale beraubten Blutkugelchen, io, baf fich also ber Durchmeffer ber kleinsten Fleischfasern zu bem ber unveranderten Blutfugelchen wie 2 gu 3 verhielt. Rach Prevoft, Dumas und Ebwarbs?) enblich, follen bie Rugelchen ber fleinften Aleischfasern halb so bid als bie Blutkugelchen fein, und also 1/300 Mil= limeter ober 1/8100 Pariser Boll im Durchmesser haben.

Nach Prochasca find die kleinsten Fleischfafern in allen Muskeln eines Menschen, so wie auch bei verschiedenen Thieren, welche er untersuchte, von gleicher Große 3). Ebwards behauptet sogar, nicht nur die kleinsten Muskelfafern aller Muskeln eines Thiere, ferner die der versschiedenen Thiere, sondern auch die kleinsten Muskelsafern bei Thieren,

<sup>1)</sup> G. R. Treviranus, Vermischte Schriften. Heft 1. Göttingen, 1816. 4. Tab. XV. Fig. c.

<sup>2)</sup> Ant. de Heyde, Experimenta circa sanguinis missionem fibras motrices etc. Amstelodami 1686. 12. p. 31 seq.

<sup>5)</sup> Wyeri Guilielmi Muys, investigatio fabricae quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Batav. 1741. 4. p. 274.

<sup>4)</sup> G. Prochasca, De carne musculari. Viennae, 1778. 8.

<sup>5)</sup> F. Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tome II. Florence, 1781. 4. p. 293.

<sup>6)</sup> Home, in Philos. Transact. for the Year 1826. Part. II. p. 64 seq.

<sup>7)</sup> Edwards, in Annales des sc. naturelles par Audouin Brogniart et Dumas,

Prochasca, a. a. O. 47. [Dec. 1826. Pl. 50. Fig. 14 et 13.

bie fich in verschiedenen Lebensaltern befinden, gleich bick und von gleider Structur gefunden zu baben.

Leeuwenhoet nennt bie fleinften Mustelfafern Filamenta, Benbe Fibrillae, Duns Fila, bie ber fleinften (2ten) Ordnung, Prodasca Fila, Kontana Fils charnus primitifs, Prevoft und Dum as endlich Fibres musculaires élémentaires.

Die nachft großeren gafern, in welchen biefe Eleinften Mustelfaben als Theile eingeschlossen find, und welche fo von Natur von einander abgesondert find, daß fie fich ohne kunftliche Bulfsmittel fast von felbst barftellen, find bie, welche Duns bidfte Fibrillae ober Fibrillae ber Iften Orbnung nennt, welche be Benbe Fibra, Kontana Faisceau charnue primitive, Prevoft und Dumas endlich Fibre musculaire secondaire nennen. Sede solche Ka= fer ift als ein Bunbel von kleinften Fasern zu betrachten, bas eine besondere aus Bellgewebe bestehende Scheide besitzt. Man findet sie Tab. II. Fig. 18 bis 21, ferner Fig. 24. a, 25 und 27 abgebilbet. Sie find bei einem Menschen an allen Musteln, und auch bei verschieben großen Menschen, wenn fie erwachsen find, fast gleich bid. einigen Muskeln, an ber Bunge, am Sphincter und Levator ani, an ben Constrictoribus pharyngis und an ben Muskeln bes Lamn, Schienen fie Prochasca tleiner zu fein. Sierburch unterscheiben fie fich von den größeren Bundeln von Muskelfasern. Denn biese find in ibrer Große und Gestalt weit unbeständiger. Bei unausgebilbeten Thieren bagegen find fie, nach Leeuwenhoet, be Benbe, Muns und Prochasca 1), beträchtlich bunner als bei Thieren, bie ihr Bachsthum vollendet baben.

Diese Muskelfasern einzeln betrachtet scheinen, wie Muns fagt, chlindrisch zu sein, in Bundeln beisammen liegend beweist ihre Durch: schnittsflache, bag fie sich an einander abplatten und prismatisch find. Kaft alle Beobachter, namentlich Leeuwenhoef, be Benbe, Prodasca, Fontana, G. R. Treviranus, Prevoft und Dumas baben an ber Oberfläche biefer Mustelfasern bichte Querlinien mabrgenommen, die man nicht mit den knieformigen Beugungen verwechleln muß, welche man an größeren Mustelbunbeln fieht. Diefe Querlinien sieht man auf Tab. II. Fig. 18 und 19 nach Leeuwenhoek, Fig. 20 a nach de Hebet, Fig. 24 a nach Prochasca, Fig. 25 nach Hontaua, Fig. 27 a nach Prevost und Dumas abgebildet. Sie sind zweilen gerade, zuweilen selbst wieder geschlängest. Eine solche Faser ist, nach de Hedde und Muns, ungefähr so die als ein menschliches Kopshaar, und schließt, nach de Hedde, umgefähr 13, nach Muns ungefähr 18 kleinste Fleischsafern ein.

Nach Prochasca Diausen die Muskelsafern an dem längsten Muskel des

<sup>1)</sup> Siehe die oben G. 141. angeführten Stellen.

<sup>2)</sup> Prochasca, de carne musculari etc. p. 23.

menfchlichen Rorpers, am Sartorius, parallel neben einauder, von der oberen bis jur unteren Sehne ununterbrochen fort, und nur jehr felten Schien eine ober die

menjatigen norpers, am Sartorius, parallel neben einander, von der oberen bis zur unteren Sehne uminterbrochen fort, und nur iehr selten schien eine oder die andere Faser zwischen benachbarten Fasern zu verschwinden. Er widerspricht daher Salern i), welcher glaubte, daß die Muskelsasen mmer viel kürzer als die langen Muskeln, zu denen sie gehörten, wären, und daß sich die Enden der kürzeren Fasern rechts und links unter den benachbarten Fasern parsteckten.

Awischen diesen 2 Klassen von Fleischfasern liegen, nach Muß, noch 3 Ordnungen in der Mitte, die er Fibrillae der Iren Drdnung, kibrillae der 3ten Ordnung, und kibm diel schwerer, und nur durch sehr künstliche Hier der gesingt nach ihm diel schwerer, und nur durch sehr künstliche Süssemittel, diese mittleren Ordnungen wahrzunehmen, da sich hingegen die Fibrillae der Isen Ordnung und die seinsten Fila dem Beobachter sast von selhst darbiethen. Man hat daher wohl lursache, jene Ordnungen mehr als durch eine künstliche Theilung der Fleischbündel entstanden, anzusehen. Die Muskelsasen, welche er Fibrae der Isen Ordnung, Fibrae der Iten Ordnung und Fibrae der Iten Ordnung nennt, thut man bester mit dem Namen der Fleischündel zu bezeichnen, da sie aus Fasern, die noch mit undewassenen Auge gesehen werden können, zusammengeset sind. Wenn also Mu n & 8 verschiedene Ordnungen von Muskelsasern unterscheidet, die in einander eingeschachtelt liegen, Fibrae der Isten, der Zen und der Iten Ordnung, ferner Fibrillae der Isten, der Zen und der Iten, die endschen Fila und dinne Fila, so haben unter diesen nur die dinnsten Fila und die sie einander kiesen burch eine künstliche Theilung zu entstehen, die Fteischsasen und ihre Einsthielae in dies die diesen Fibrillae, sind als Fleischündel anzusehen und ihre Einstheilung in 3 Ordnungen gewährt keinen Nugen.

Es ist aber nicht hinreichend, die Resultate zu kennen, zu welchen

Es ift aber nicht hinreichend, die Resultate zu kennen, zu welchen verschiedene mitroffopische Beobachter bei ber Betrachtung ber Mustelfa-Will man biefe Beobachtungen zu beurtheilen im fern gelangt find. Stande fein, so muß man auch die naberen Umftande kennen, unter welchen sie dieselben untersuchten, und die verschiedenen Resultate berucksich= tigen, zu welchen ein und berfelbe Beobachter zu verschiedenen Beiten, wenn er eine andere Methobe ber Untersuchung anwendete, geleitet murbe.

Dem Leeuwenhoek waren die kleinsten Fasern der Muskeln, die er Fi-lamente nannte, und die ihm 25mal kleiner als ein Haar zu sein schienen, mehrmals so erschienen, als beständen sie aus sehr kleinen zusammengesügten Kü-gelchen, die in eine sehr keine Haut eingehült wären 2). Allein später überzeugte er sich, daß die Kügeschen wirklich nicht da wären, sondern durch eine optsiche Täuschung erschienen, wenn man die Durchschnittsstäche eines quer durchschnitte-nen Fleischbindels, oder die mit einer seinen Nadel auseinander gezogenen und zerbrochenen Fleischsafern mit dem Mikrostope betrachte. Nach ihm können außer-dem auch die Einschnürungen, oder das Fliche Auseinen, welches den Filamen-ten eigenthümlich ist, den Schein, als ob das Famente aus Kügelchen bestünden, her-porkringen 3). vorbringen 3).

Dem Anton de Hende schienen die kleinsten Muskelfasern, die er noch unsterscheiden konnte, meistens parallele Fasern zu sein (Tab. II. Fig. 26.). Zuweilen waren aber diese Fasern auch wirklich gebogen (Fig. 20 b.). Er wunderte sich sehr darüber, daß er sie auch unter gewissen, ihm noch nicht gehörig bekannten Umständen mit regelmäßig auf einander folgenden Einschnürungen versehen sand, die ihnen das Ansehn gaben, als bestünden sie aus Reihen länglicher Säcken. Er war sehr geneigt, diese Ansehn für eine optische Täuschung zu halten, denn er sand, daß dieses Ansehen entstand, wenn er den Gegenstand dem Mikroskope etwas mehr näherte 1).

<sup>1)</sup> Haller, Elem. physiologiae. IV. Lib. XI. sect. 1. §. 3.

<sup>2)</sup> Leeuwenhoek, Phil. Transact. for the Year 1674. p. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Anatomia et contemplationes etc. p. 43.

<sup>4)</sup> Ant. de Heyde, Experimenta etc. p. 30.

Muns 1) hat jum Theil sehr kunkliche, im allgemeinen nicht zu empfehlende Methoden angewendet, um die Bundel der Fleischfasern in die kleinen und kleineren Kasern theilbar zu machen. Er nahm eingesalzenes Fleisch, trocknete es, und erweichte es wieder, oder er ließ Fleisch kochen, braten, saulen 2c. Sine der wichtigken Regeln aber bei der Untersuchung der Gewebe des thierischen Körpers mittels des Mikroskops besteht darin, daß man sich die Theile so kurze Zeit nach dem Tode verschasse als nur möglich ist, und daß man keine Materien auf die Theile wirken lasse, welche ihre Mischung oder Form verändern. Solche künstliche Versuche können nur als Gegenversuche bienen, um mit Vorsicht das schon auf andere Art bewiesene deutsicher zu machen. Die Abbisdungen der kleinsten Fasern nach Muns, Tad. II. Fig. 23 a die s, so wie die der diesen Fasern Fig. 22 a die s sin f sind auch nach getrockneten und wieder eingeweichten Fleischbündeln gesertigt. Die Fig. 21 abgebildete diek Fibrilla aus menschlichem Fleische ließ er fausen, legte sie hierauf lange Zeit in Alaunaussösung, und zerdrach sie damn so. daß einige Fila ganz blieben.

baß einige Fila gang blieben.

Prochasta untersuchte meiftens frische Musteln sowohl mit unbewaffnetem Auge, als auch indem er fich wie fein Borganger Leeuwen hoet einfacher Linfen von einer schwacheren und von einer starteren vergrößernden Kraft bediente. Bu-weilen wendete er indessen auch wie Muns getrochnete und dann angefeuchtete Musteln an. Um die kleinsten Fibras und die Fila zu unterscheiden, kochte er bas Fleisch und zerftorte die außere Scheide diefer Fasern, indem er fie in Bafvielle gielch ind gerstorte die außere Scheire vieler Füter, indein er sie in Wasserschie, sie preste oder gelinde zwischen den Kingen rieb, oder auch, indem er sie auf einer platten Fäche mit einem stumpsen Körper stieß, die das Bündel weich wurde. So behandelt, erregten die kleinsten Fibrae in durchsichtiger Flüssigkeit ausgehangen, sehr schöne Farben. Er gebrauchte bei seinen Bes obachtungen bisweisen ziemlich starke Vergrößerungen, z. B. eine Vinse von 300l, d. h. ungefähr 1/4 Linie Brennweite, welche nach der gewöhnlichen Methode die Vergrößerungskrift den Kläser zu heckimmen. der Durchwesser der hetrache bie Bergrößerungskraft der Gläser zu bestimmen, den Durchmesser der betrackteten Gegenstände 400mal vergrößerte. Er sahe die kleinsten Muskelsassen als gerade, zuweilen wellensörmig gebogene, nicht völlig runde, sondern etwas platt gedrückte, durchstige Fäden, auf deren Durchschnittsstäche er durchaus keine Höhle entbecken konnte. Die wellensörmigen Beugungen gaben ihnen zuweilen Bod Ansehn von geglieberten Fäden (Fig. 24 e). Benn er eine gekochte größere Fleischsich glänzenden Querstreisen. Wenn sie dagegen macerirt hatte, so sahe er auf ihr nur die Fig. 24 a abgebildeten glänzenden Querstreisen. Wenn sie dagegen macerirt hatte, so sahe er in ihr die kleinsten Muskelssäden, die bei b abgebildet sind, liegen.
Die großen Muskelssägern (Fibrillae der Isten Ordnung nach Muys) erschieden ihm auf der Sundschriftstellige der Isten Gebenfildet sind.

schienen ihm auf der Durchschnittestäche so eetig wie sie bei fabgebildet sind. Diese Fleischfalern (nicht aber die kleinsten Fleischfaden) sind bei den hohlen Muskeln, bei denen des Herzens, des Magens und des Darmkanals, weit weniger am oesophagus, unter einander durch mechfelfeitiges Busammenfließen und Auseinander: weichen verkettet. Die Richtigkeit und Beständigkeit aller ber Ordnungen und Unterordnungen von Dustelfafern, welche Muns festgefest hat, gieht Prohasta in 3weifel.

Fontana nent die kleinsten Inskelfasern, die bei ber starkften Bergroßerung nicht mehr in noch kleinere Faben getheilt gesehen wurden, Fils charaus primitifs. Ginige 100 berfelben bilden ein Faisceau charnu primitif. Er untersuchte fle mit einfachen Linfen von 1/90 Boll, alfo fast von 1/g Linie Brennweite, alfo fall bei ber boppelten Bergroßerung ale ber von Prochasca angewendeten, b. b. bei einer ungefahr 721 fachen Bergrößernng des Durchmeffers. Er beobachtete an ben primitiven Fleischbündeln niemats die glangenden, im Bickack laufenden Streifen, welche die Sehnen und Nervenfäden so sehn auszeichnen, sondern dicht neben einander liegende, gekrümmte, quere, weiße Streifen (Tab. II. Fig. 25.), welche den queren Streifen sehr ähnlich sind, die später G. R. Treviranus bei den Kleischsfafern des Ochsen beobachtet hat 3). Die primitiven Fleischfäden sind, nach Fontana, solide Eylinder, die alle von gleicher Größe und durch kleine helle

<sup>1)</sup> Muys, a. a. O. p. 241. p. 274. p. 49.

<sup>2)</sup> Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Florence, 1731. 4. pag. 227. 231. 293.

<sup>5)</sup> G. R. Treviranus, Vermischte Schriften, I. Tab. XV. Fig. 80.

Flecke ausgezeichnet sind, welche wie kleine, in ihrem Innern befindliche Scheibe. wande aussehen (Tab. II. Fig. 25. b.). Die gneren Runzeln ber primitiven Fleisch bundet icheinen, nach Fontana, von diefen hellen Gleden der primitiven Gleifchfaben abhangig zu fein. Merrem und Menger 1) haben einige mikroftopische Beobachtungen über bie Ruskelfasern bekannt gemacht, bie ich hier übergebe.

G. R. Treviranne 2) untersuchte die Musteln frifd. Er brachte g. B. fehr kleine Fasern, die man aus einem Muskel eines alteren Ochsen bei einer 10 bis 20 maligen Bergrößerung abzusondern im Stande ift, mit Wasser befeuchtet unter bas Mitroftop, und fahe bei gunftigem Lichte ichon bei einer 100 maligen, beutlicher aber bei einer flürferen Bergrößerung Eplinder, die allenthalben mit parallelen Querstrichen gezeichnet waren. Die Querstriche liesen nicht um den ganzen Eplinder herum, sondern waren unterbrochen, als gehörten sie mehreren neben einander liegenden Eplindern an, von denen jeder seine Querstriche hatte. Die Striche verschwanden, wenn er die Fasern gusammendruckte, und sind also nach seiner Meinung mahrscheinlich Falten, die sich bilben, indem sich die Eplinder der Lange nach verkürzen. Drückte er die Fasern an einem ihrer Enden gussammen, so brangen kleinere Splinder, die er Elemenkarchlinder nennt, in gesichtlängester Gestalt hervor, und oft flossen zugleich Rügelchen mit aus, die in eine zähe Flüssgekeit eingehüllt waren. Treviranus Abbildung kommt sehr mit der von Fontana gegebenen (siehe Tab. II. Fig. 25. a und b) überein, mit dem Unterschiebe, baß er die aus der Faser hervorgepreften Sementarchlinder nicht wie parallele Faben abbildet, die wie in Fig. 25. b. selbst helle guere Linien hatsten, sondern dieselben gang so wie die des Bellgewebes (siehe Tab. I. Fig. 15.) darftellt.

Un bem Fleische bes Kalbes vermißte er bie Querfalten gang, fahe aber an ihm fehr lange, parallel neben einander liegende Glementarchlinder. Auch an einihm sehr lange, parallel neben einander liegende Elementarcylinder. Auch an einzelnen Muskeln mehrerer anderer Thiere konnte er die queren Falten nicht sinden, und bermuthet daher (siehe oben S. 137.), daß die Muskelsaren mancher Thiere diese Falten nur während der durch die Todtenerstarrung eintretenden Ausmensziehung, nicht aber im Bustande der Erschlassung zeigen. An den Muskelsalern der Molusken sehlen, nach ihm, diese queren Falten immer, und dei den Polypen, nach Treviranus, wenn sie sich auch durch eine große Beweglichkeit ihrer Glieder auszeichnen, sieht man gar keine Fasern. Die Fasern, welche Treviranus als kleinste Muskelsafern betrachtet, sind dieselhen, welche Treviranus eineste Auswichten gebt, sind mit Font ana's Fils charnus primitis von einersei Art.

Auch Mascagni dehautet, es gebe kleine Primitivosinder des Fleisches, die nicht mehr getheilt werden konten. Sie sollen, nach ihm, aus einer Haut und aus einer in dieser eingeschlossenen Substantia glutinosa bestehen.

Bauer und Home Some durchten früher die Muskelsafen bes menschlichen Magens, die von einem Schenkelmuskel eines Schafs und eines Kaninchens, so

Magens, die von einem Schenkelmuskel eines Schafs und eines Raninchens, fo wie auch die eines Laches. Das Fleisch wurde erst gekocht oder gebraten, dann eines Rallingens, ib wie auch die eines Laches. Das fleisch wurde erst gekocht oder gebraten, dann eine Woche lang in Basser, das täglich erneuert wurde, macerirt, so, daß sich die kleinsten Fasern seicht trennen ließen. Die Fasern zersielen durch längeres Maceriren in Kügelchen, von der Größe der Kerne der Blukkörnchen. (Tab. II. Fig. 26. bei a, sieht man solche Fasern 200 mal, bei b und c 400 mal vergrößert.) Bauer und Hoden sich aber neuerlich überzeugt, daß es vortheilhafter und zuverlässiger ist, die Muskelsasern im frischen Bustande zu untersuchen. Sie

<sup>1)</sup> Schriften ber Berliner Gefellichaft naturforichender Freunde. Bb. IV. G. 409. und 28b. V G. 374.

<sup>2).</sup> Treviranus, Vermischte Schriften, anatomischen und physiologischen Inhalts. B. I. Dit 16 Rupfertafeln. Göttingen, 1816. 4.

<sup>5)</sup> Prodromo della grande anatomia; seconda opera postuma di Paolo Mascagni. Firenze, 1819. Fol. p. 97.

<sup>4)</sup> Home, Phil. Transact. for the Year 1818. Part. I. Tab. VIII. Fig. 4. 5. 6.

<sup>5)</sup> Home, Phil. Transact. for the Year 1826. Part. II. p. 64. Platte II. Fig. 1 bis 4.

vermuthen, daß bei jener früheren Untersuchung bas Bindungsmittel zwischen ben Rügelchen, welches eine schleimige ober gelatinose Consistent hat, burch bas Ros Kugeichen, welches eine ichteinige ver gelatinde Soniten hat, durch das Roschen zerkört worden sei. Sie bilden nach dieser neuen Untersuchung die kleinsten ab, deren Kügelchen viel regelmäßiger sind als die, welche sie früher von den gekochten Fasern dargestellt hatten. Die Kügelchen fanden sie auch bei dieser Zten Untersuchung, wo sie im frischen Justande waren, von dem Durchmesser Verne der Blutkügelchen, d. h. nach ihrer Messung (nach welcher aber die Blutkügelchen viel zu groß angegeben werden), ½000 Engl. Joll. (Tab. II. Fig. 26. bei discht man ein Stude einer solchen Faser vom Nacken eines Rindes 100mal, dei Glob die Kügelchen auseinander

200mal, bei f 400mal vergrößert, bei g endlich sind die Kügelchen auseinander gezogen abgebildet, so, daß man das Bindungsmittel zwischen ihnen, welches die Eonsistenz des Schleims oder der Gallerte haben soll, sehen kann.)

Prevost und Dumas 1) unterscheiden, wie oben gesagt worden ist, primäre Muskelsassen, welche den Filis des Muys und Fontana's Fils charnus primitis, ferner secundäre Muskelsassen, die Muys Fibrillis der diesten Ordnung und Sont ana's Faisceaux charnus primitifs, und endlich tertiare Mustelfafern, bie den Fibris bes Muns entfprechen. Auch diese Beobachter faben an ben fe-Die den Kiders des Muh's entiprechen. Auch diese Bevodachter saben an ben se cundaren Muskelsasern die dichten, höchst kleinen, geschlängelten Querlinien, und in jeder solcher Faser bei einer gewissen Beleuchtung und dei starker Bergrößerung Schnüre von ziemlich gleich großen Kügelchen. Sobald sie die Kügelchen sahen, sahen sie nichts mehr von den kleinen, geschlängelten, queren Linien, und umgekehrt entzogen sich die Kügelchen ihren Blicken, sobald sie die queren Linien sehen konnten. (Siehe Tab. II. Fig. 27. a. b.)
Wilne Edwards bildet die Muskelssern wie Bauer und Home bei ihrer sehten litersprochung oh wömsich als Schnüre von an einander gereifeten

Milne Edwards ") bildet die Muskelfalern wie Bauer und Jome vei ihrer lesten Untersuchung ab, nämlich als Schnüre von an einander gereiheten Augelchen, die alle einen gleich großen Durchmesser von 1/300 Millimeter oder Nigelchen, die alle einen gleich großen Durchmesser von 1/300 Millimeter oder Haben, die nach ihm einen halb so großen Durchmesser bestiere als die gangen, noch von ihrem rothen Färbestoffe umgebenen Blutkörnchen. Diese Kügelchen sanden sie bei allen Thieren, die sie untersuchten, und bei Thieren von einem verschiedenen Alter von der nämlichen Größe, und da sie solche Schnüre der nämlichen Kügelchen au sast les Geweben nur länger und kürzer, gerader und gebogener sahen, so ist es wahrscheinlich, daß diesen Bevbachtungen eine mikrostopische Täuschung zum Grunde liege. liege.

Sodgtin und Lifter 5 find, wie mir icheint, bei ihrer mieroftopifchen Untersuchung bei ben Faisceaux charnus primitifs bes Fontana stehen geblieben, die fie fo wie Fontana beschrieben haben, haben aber die Fils charnus primitis beffelben gar nicht gesehen. Für ein unterscheidendes Kenyzeichen jener fleinen Mustelsalern halten sie bie sehr kleinen, queren, parallelen Linien oder Streifen, welche zuweilen von einem Rande der Faser ganz bis zum andern, zuweilen aber auch nur ein Stück über die Faser weggehen, wo dann mehrere Streifen neben einander liegen, die oft nicht an einander passen, sondern zuweilen so liegen, daß die Enden von einigen Streifen an die Bwischenraume der benachbarten Reihe von

Streifen ftogen.

Raspail \*) hat auch an bem Fleische bes Rinds nur die Faisceaux charnus primitifs, oder Prevost und Dumas secundare Muskelsasen beobachtet, benn die kleinsten Fasern, die er beobachtete, hatten die Dicke eines feinen Kopihaars, genau ausgedrückt 1/20 Millimeter, oder was dasselbe ist, fast 1/45 Par. Linie im Durchmesser. In ihrem Innern glaubte er unregelmäßige kuglichte 3ch len von verschiedener Größe gesehen zu haben. Diese Fasern beschreibt er, wie

<sup>1)</sup> Prevost und Dumas, in Magendie Journal de physiologie exp. 1825. p. 303. 2) Milne Edwards, Mein. sur la structure élémentaire des principaux lissus organiques des animaux. à Paris, 1823. 4. Tab. II. Fig. 1.; und spater is Annales des sciences naturelles par Audouin Brogniart et Dumas. Dec. 1826. Pl. 50. Fig. 14 et 13.

<sup>5)</sup> Hodgkin und Lister, Annals of philos. for Aug. 1827, und Frorieps Notizen. 1827. Oct. p. 247.

<sup>4)</sup> Raspail. Siehe Frorieps Notizen, 1828. Mai.

Mascagni, als aus einer Saut und einer in biefer Saut eingeschloffenen glutinofen Materie bestehend.

Chemifche Bufammenfetung bes Mustelgewebes.

Das Fleisch enthalt außer bem wesentlichsten Theile besselben, ben Fleischfasern, sehr viel Zellgewebe, nicht wenig im Zellgewebe einzgeschlossenes Fett, ferner Sehnenfasern, eine beträchtliche Anzahl Nerwen und außerordentlich viele mit Blut gefüllte Gefäße. Ueber die chenrischen Eigenschaften ber Fleischsasern, wenn sie ihrer zelligen Scheizben, Blutgefäße und Nerven beraubt wurden, weiß man nichts, weil man eine solche Trennung nicht bewirken kann.

Die Stoffe, welche man burch eine demische Analyse aus bem Fleische abscheidet, gehören baber zu einem großen Theile von ben Fleischsafern verschiedenen Substanzen, und namentlich auch bem Blute an, und es läßt sich nicht entschen, wie viel bavon aus ben Fleischsafern selbst ausgezogen worden ift.

Weicht man bas Fleisch langere Beit in kaltem Baffer ein, fo wird ihm bie Blutfarbe entzogen. Man tann auf biefe Urt bas Aleisch, vorzüglich wenn es in kleine Studen geschnitten ift, ganglich entfarben. Dagegen farbt fich bas Baffer burch einen Farbeftoff roth, ber alle Eigenschaften bes rothen Pigmentes bes Bluts hat. Bugleich zieht bas Baffer andere im Blute und in ber Lymphe enthaltene, in ihm auflösliche Stoffe aus, g. B. Gimeiß, Dimazom, einige Salze und bie nach Bergelius im Fleische in geringer Menge vorhandene freie Milchfaure. Rocht man bas Kleisch im Baffer, fo schmilzt bas Kett und fest fich an die Oberflache, ber Giweißstoff coagulirt, bas Dimazom und jene Salze lofen sich gleichfalls auf, ein Theil bes Bellgewebes und ber Sehnenfasern verwandeln fich in Beim ober Bal-Man erhalt hierburch bie Fleischbruhe, bie biefe Substangen enthalt und ihren angenehmen Geschmad und Geruch vorzuglich bem Dimazom verbankt. Dhne Rochen kann man aus zerftampftem Fleifche keinen Beim ausziehen. Bieberholt man biefes Auskochen mit immer neuem Baffer, bis bas Baffer gar nichts mehr aus bem Fleische ausziehen tann; fo bleibt zulett eine grauweißliche, aus zerreiblichen Fafern bestehende Materie übrig, welche ben wesentlichsten Theil bes Fleisches auszumachen scheint, und fehr ahnliche Eigenschaften als bie bes Faserstoffs bes Bluts, wenn er lange gefocht worden ift, befigt, und baber Faserstoff bes Fleisches beißt. Ber= thollet hat entbedt, bag biefer Faserstoff, wenn man ihn in einer mit Baffer gesperrten Glode voll athmospharischer guft etwas faulen lagt, bann wieder austocht, und bann biefen Prozeg mehrmals

394

wieberholt, nach und nach ben Geruch und Gefdmad bes alten Rafe annimmt und burch Rochen noch einige Portionen burch Gerbeftoff fällbare Substanz liefert.

Die burch Baffer ausgezogenen Substanzen tann man icon groblich trennen, wenn man bas Baffer erhibt, und baburch ben Gimeife ftoff coagulirt und bie Floden absonbert, bann bas Baffer verbampft und aus ber bis jur Sprupsbide eingebidten Muffigfeit burch M: kohol bas Ofmazom bei einer mittlern Temperatur auszieht und ben in Alfohol unaufloblichen Leim gurudlagt. Der abgedampfte Beingeift liefert bann bas Ofmazom und einige in Beingeift auflösliche Gale, bas Baffer bagegen abgebampft, giebt ben Leim und einige in Baffer auflosliche Salze. Nach Bergelius bestehen 100 Gewichtstheile Rleisch aus

| Baffer mit Einrechnung des Berlufts                      | 77,17 |
|----------------------------------------------------------|-------|
| frangofischen Terminologie)                              | 1,80  |
| Geronnenem Gimeiß und Faferfloff                         | 2,20  |
| Phosphorfaurem Ratron                                    | 0,90  |
| Extractivitoff ber nur im Baffer aufloslich ift          | 0,15  |
| Eimeighaltiger phosphorfaurer Ralferde                   | 0,08  |
| Faferftoff, Befagen und Rerven, welche fich in tochenbem | •     |
| Baffer nicht aufgeloft haben                             | 15.8  |
| Durch bas Rochen ju Leim aufgeloftem Bellgewebe, Gehnen- |       |
| fafern und andern gafern                                 | 1,9   |

Sehr merkwurdig ift es, bag Bergelius 1) im Rleische eine freie Caure, die er fur Milchfaure halt, gefunden hat; da fich dieselbe in andern festen Theilen (bie Substanz ber Kriftalllinse ausgenom: men) nicht findet, fo vermuthet er, bag fie bei ber Busammengie bung bes Fleisches, vermoge einer Mischungsveranderung, Die bas Fleisch bei seiner Lebensthätigkeit erfährt, gebildet werde. Ueber bad Berhaltnig, in welchem in bem Fleische und in bem Saferftoffe ber Sauerstoff, Bafferstoff, Sticktoff und ber Roblenstoff vorhanden if, find schon oben S. 75 die Beobachtungen von Sag und Pfaff, so mit auch die von Berard mitgetheilt worden, aus welchen hervorgeht, daß ber Faserstoff und die Duskelsubstanz eine viel größere Menge von Stidftoff enthalten als bie Gehirnsubstang, welche umgefehrt

1) Berzelius, Förelasningar; Diurkemien. Stockholm 1808. B. II. p. 178. Siehe Rudolphi Grundriss der Physiologie. B. I. p. 165.

<sup>2)</sup> Siehe Gehlen's Journal fur Die Chemie, Phufit und Mineralogie. B. VII. p. 583. Berzelius, Afhandlingar; Fysik, Kemie och Mineralogie. Stockholm 1808p. 430 und Uiberblick über die Zusammensetzung d. thier. Flüssigkeiten, a. d. E. übers. v. Schweigger. Nürnborg 1814. 8. p. 28.

viel mehr Bafferstoff hat. Die Mustelsubstanz ist im roben Zustande sehr geneigt zur Faulniß. Gekochtes Fleisch fault schwerer, am schwersten aber fault ber Faserstoff, welcher übrig bleibt, wenn man dem Fleische durch Kochen im Baffer alles entzogen hat, was man ihm dadurch entziehen kann.

Nach Baconnots Entbedung wird bas fleisch burch concentrirte Schwefelsaure so zerset, bag sich unter andern eine neue Substanz, bie Leucine, bildet, welche ben angenehmen Geschmad ber fleisch= brube bat.

Phyfitalifche Eigenschaften bes Mustelgewebes.

Der rothe Farbestoff, ber ben meiften Musteln bes Menschen eine rothe Karbe giebt, die besto schoner und reiner ift, je gefünder und fraftiger ein Mensch ju ber Beit ift wo ber Tob eintritt, bat, wie ichon gefagt, bie Gigenschaften ber rothen Blutfarbe. Wie bas Blut, so werben auch bie Duskeln an ber Luft, und noch mehr mit Sauerftoff hochroth, in Beruhrung mit Schwefelmafferftoff aber bunfel und weich. Db nun aber nur bas burch bie gablreichen, burchs fichtigen, engen Blutgefage ber Dusteln burchichimmernbe Blut bem Bleische sein rothes Unsehn verschaffe, ober ob ber rothe Rarbestoff in die Substanz bes Rleisches abgesett werbe, lagt fich nicht mit Gewisheit entscheiben. Da bie Duskeln ber Gebarme und bie ber Barnblafe ein blaffes und gelbrothliches Unfehn haben, ba ferner manche Thiere, wie bie Fische, im allgemeinen fehr blaffe, und nur einzelne fehr rothe Musteln haben, (ju welchen letteren bas Berg, und bei bem Karpfen einige Muskeln, bie fich an bas hinterhaupt ansegen, geboren) fo mußte man nach ber erfteren Unsicht annehmen, bag biefe blaffen Dusteln weniger gablreiche Blutgefage batten als bie rothen Muskeln, mas vor ber Sand noch nicht bewiesen worben ift, ob es gleich Ribes behauptet. Die weiße Karbe, welche bie Brufimusteln ber Buhner beim Rochen annehmen, mahrend anbere Musteln berfelben roth bleiben, icheint fich leichter erklaren zu laffen, wenn man annimmt, daß die Musteln ihre Karbe großentheils einem in die Rafern abgesetten Sarbestoffe verbanten, ber fester ober loderer mit ber Duskelsubstanz verbunden sein kann. Auch ber Umfand, daß die Dusteln bei ihrer Busammenziehung, bei ber bie Blutgefaße gebrudt werben muffen, nach Sallers Erfahrungen, nicht blaß werben, fpricht fur biefe Meinung. Dag bas Baffer aus ben in bemselben eingeweichten Rieische ben Karbestoff auszieht und bie Musteln febr fcnell entfarbt, fcheint bagegen ber einen Diefer Dei= nungen nicht gunftiger als ber anbern zu fein.

Die Musteln sind viel weicher und zerreißbarer als die aus Sehnensasern bestehenden Theile, indessen ist die Kraft, mit der sie der Berreißung widerstehen, nicht so gering als man glauben könnte. Er one ') sand, daß der aus dem menschlichen Körper herausgesschnittene Musculus gracilis 80 Psunde zu tragen im Stande war, ohne zu zerreißen. Das ist aber immer noch wenig gegen die Krast bes Zusammenhalts, welche ein lebendiger Mustel, während er sich zusammenzieht, besicht. Aber auch ein Band oder ein Stud der Leberhaut ist viel sesser, Gierüber hat Haller') Thatsachen gesammelt. Die Bänder, welche das Gelenk des Tarsus am Unterschenkel besestigen, trugen nach Hood 830 Psund. Die Kapselbänder des Metatarsus eines Kalbes trugen nach Hales 119 Psund. Die Krast des innern Zusammenhangs vermindert sich aber bei den Muskeln sehr durch Krankheiten, vorzüglich durch diesenigen, welche mit einer Verderbnis des Bluts verbunden sind.

Die Muskeln lassen sich in beträchtlichem Grabe ausbehnen, ganz vorzüglich während des Lebens, und wenn die ausbehnende Kraft sehr langsam wirkt, z. B. in der Bauchwassersucht, bei der Austreibung des Unterleibes durch Luft, oder bei Geschwülsten, die unter Muskeln liegen. Aber auch nach dem Tode gestatten die Muskelssasen ohne zu zerreißen eine größere Berlängerung als die Arteriensaser, siehen dagegen der Lederhaut hierin nach. Ein aus der Lederhaut geschnittener Streif ließ sich bei einem Bersuche Sauvages 3) um das Oreisache seiner Länge ausbehnen, ein Muskelbundel von der Harnblase zerriß dagegen schon als es sich um ½, seiner Länge ausgedehnt hatte oder noch früher. Noch schneller zerreißt aber eine Faser von der Carotis.

Die lebendigen Muskeln widerstehen unstreitig der Ausdehnung mehr als die todten. Dadurch werden sie zu einem wichtigen Sulfsmittel, die Knochen in denjenigen freiesten Gelenken in ihrer naturgemäßen Lage zu erhalten, in welchen die Knochen durch Bander nicht genug befestigt sind, und auch nicht mehr befestigt werden konnten, wenn der Beweglichkeit dieser Gelenke nicht dadurch Eintrag geschehen sollte. Durchschneibet man den Deltordeus am Oberarme, so sinkt der Oberarmknochen durch sein eignes Gewicht aus der Gelenkhohle heraus und kommt in eine der Verrenkung nach unten entsprechende Lage. Dasselbe begegnet am Oberarm oder auch am Oberschenkel manchen

<sup>1)</sup> Guil. Croone, de ratione motus musculorum 6. 1. 19. 20. 24. 30. 33. Mad Muys a. a. O. p. 81.

Haller, Elementa physiologiae. Lib. XI. Sect. 2. §. 2.
 Sauvages, theoria tumorum. p. 5 und physiol. p. 20. Siehe bei Haller a. a. 0.

Menschen, welche an berjenigen Art ber Luxatio spontanea leiben, bie ihren Grund in einer krankhaften Beichheit und Ausbehnbarkeit ber Muskeln hat.

Bekanntlich find bie Muskeln bei dem weiblichen Geschlechte der Regel nach weicher als bei bem mannlichen.

Die meiften Mubtelfasern befinden fich mahrend bes Lebens in einigem Grabe von Spannung, und gieben fich beswegen, wenn fie quer burchschnitten werben, jurud, eine Bewegung, bie noch burch bie lebendige Busammenziehung verftartt wird, welche ber burch bas Durchschneiden verurfachte Reig bervorruft. Daher wird ber Kno= chenftumpf eines amputirten Gliebes nach und nach von Muskeln entblogt. Aber auch ohne Berletung ber Dusteln zeigt fich bei Berrenkungen, bei welchen fich ein Glied verkurzt, Diefes Bermogen ber Musteln, fich zurudzugiehen. Belche Unftrengung es oft erforbere, biefe Rraft ber Dusteln ju uberwinden, um den verrentten Rnochen in seine Gelenthoble gurudzubringen, und mit welcher Gewalt g. B. bie verrenkte Rinnlade in ihre Gelenkgrube hineingleitet, wenn fie bis an den Rand berselben gerudt worden ift, ift bekannt. großer Theil biefer Bewegung tommt wohl auf Rechnung ber Clafti= citat ber Musteln, burch welche auch Musteln, bann, wenn fie burch Geschwulfte und auf andere Beise ausgebehnt worben waren, auf ihre vorige gange gurudgeführt merben.

Berfchieben von ber im Gewebe ber Duskeln immer vorhandenen Glafticitat ift bie Rraft, burch welche fie vom tochenben Baffer, vom Beingeift, von Gauren, Chlorfalt, von abstringirenden Substanzen und von vielen andern Mitteln zusammengezogen werden. Eigenschaft zusammenzuschrumpfen kommt auch ben meisten andern Geweben, ben Sehnenfafern, Arterienfafern, bem Bellgewebe, im ge= ringsten Grabe aber, oder beinahe gar nicht bem Gehirnmarte gu. Nach Mascagni's Berfuchen übertrifft aber bie Mustelsubstang bie ber Sehnen in Diefem Stude. Denn ein ben Dampfen bes tochen= ben Baffers ausgesetzter Muskel eines Ochsen jog fich bis auf 1/2 fei= ner gange zusammen, ber sehnige Theil beffelben verfurzte fich ba= gegen nur bis auf 3/3. Bei ber Busammenziehung in ber Bige bes tochenden Baffers nimmt die Festigkeit und Dichtigkeit ber Muskelfafern gu, fo bag angehangene Gewichte fie nicht fo leicht gerreißen. Wenn aber bie Einwirkung ber Site langer als bis zu einem ge= wiffen Zeitpunkte bauert, fo erweichen fie.

Einige Arten bes Busammenschrumpfens des Fleisches und anderer Gewebe burch Sauren, burch falzsauren Kalt u. f. w., scheinen barauf zu beruhen, bag ben thierischen, bekanntlich an Baffer sehr rei398 Busammenziehung ber Dusteln bei ber Tobtenerstarrung. chen Substanzen ein beträchtlicher Theil ihres Baffers schnell entzogen wird.

Sehr verschieben von biefer Art ber Busammenziehung ift bie, welche bas Fleisch bei ben Menschen einige Beit nach bem Tobe erleibet, und wodurch es die Erscheinungen ber Tobtenerftarrung, rigor, hervorbringt. Denn mabrend bas Busammenschrumpfen burch bie Barme und durch mancherlei chemisch einwirkende Korper eine Erscheinung ift, bie bem Dustelgewebe gemeinschaftlich mit vielen anbern Geweben gutommt, hat bie Tobtenerftarrung ausschließlich ibren Sit in ben Musteln. Schneidet man, wie Rubolphi 1) that, an einem von ber Tobenerstarrung ergriffenen Rorper biejenigen Dusteln burch, burch beren Busammengiehung bie Steifheit eines Gliebes in einem bestimmten Gelente mabrent bes Lebens hervorgebracht werben fann, fo wird bie Tobtenerstarrung in biefem Belente fogleich aufgehoben. Nach Nyftens 2) Berfuchen tommt fie allen Thieren, an welchen die Mustelfasern beutlich find, ju. Bei ben warmblutigen Thieren tritt fie ungefahr mit bem Erfalten bes Rorpers ein, und bort bei allen Thieren wenigstens bann auf, wenn bie Saulniß überhand nimmt. Doch ift fie nicht bie unmittelbare Birtung bes Erfaltens, benn am Rumpfe, welcher wegen feiner großen Daffe fpater erfalten muß als bie Ertremitaten, bemerft man fie querft, und eben baselbst lägt sie auch am fruhesten nach, in ben untern Ertremitaten bagegen bemerkt man fie zulett, und in biefen ift fie auch noch vorhanden, wenn fie in ben obern Ertremitaten, und noch fruber im Rumpfe aufgebort hat. Bei dronischen Rranken foll fie fruber eintreten und schneller nachlaffen als bei gesunden, welche plotlich fterben, und beswegen bei erftern gumeilen überfeben werben. Gewöhnlich tritt sie bei bem Menschen etwa 16 bis 18 Stunden nach bem Tobe ein, und bort 36 bis 38 Stunden nach bem Tobe wieber auf. Sie ergreift eben so wohl die Glieber, welche mabrend bes Lebens gelahmt waren, als bie, auf welche ber Wille -gehorig wirken konnte. Das Berftoren bes Rudenmarks und bas Durchschneiben ber Nerven eines Glieds bebt fie nicht auf. Anften balt fie noch fur bie lette Birtung bes lebendigen Bermogens ber Bufammenziehung ber Dusteln und für ein gemiffes Kennzeichen bes Tobes. Medel, Rubolphi und Andere feben fie bagegen fur eine Beranderung in ber tobten Materie an.

1) Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. I. 217.

<sup>2)</sup> Nysten, de la roideur qui survient aux corps de l'homme et des animaux in scince Recherches de physiologie et de chimie pathologiques à Paris 1811. 384 4q.

## Lebenseigenschaften ber Musteln.

Ungeachtet die Musteln nachst den Sinnenorganen die zahlreich=
sten und größten Nerven erhalten, so ist doch ihre Empfindlich =
teit für mechanische Verlehungen bei weitem nicht so groß als die in
der Haut. Dennoch scheint in vielen Musteln das Gemeingefühl in
gewisser Hinsicht sehr fein zu sein, z. B. in sosen wir durch unser
Gesühl den Grad des Krastauswands messen, welcher erforderlich ist,
um eine Last zu heben. Dieses Gesühl, gehörig ausgebildet, dient
und wie ein Sinn zur Wahrnehmung der Schwere, oder was dase
selbe ist, zur Schähung der Gewichte der Körper. Da indessen dies
ses Gesühl nur in den dem Willen unterworfenen Musteln entsteht,
und den unwillsührlich thätigen Musteln sehlt, so hat es vielleicht
nur in dem Nervensussen stillen wiedeln sehlt, so hat es vielleicht
nur in dem Nervensussen seinen Sig. Uebrigens schwerzen Musteln, welche durch eine falsche Bewegung, oder durch zu große Anstrengung, z. B. bei dem Klettern, ausgedehnt werden, lange Zeit
und ziemlich heftig.

Das lebendige, ben Muskeln eigenthumliche, Bermogen ber Bufammenziehung, welches man nach Saller Brritabilitat nennt, außert fich baburch, bag fie burch ben Willen und burch andere auf ihre Nerven wirkenbe innere Urfachen, ober auch burch mechanische, chemische und elektrische außere Reize, Die entweder unmittelbar auf fie, ober auch auf ihre Rervenftamme wirken, bestimmt werben fich au verfurgen, mobei fie aber gugleich bider, barter und ungerreifis barer werden, vielleicht auch am Umfange ein flein wenig abnah= men und fich alfo in febr geringem Grabe verbichten ober specifisch schwerer werben, in ihrer Karbe aber unverandert bleiben. Der Grab. in welchem fie barter werben, fteht nicht mit bem Grabe ihrer Berfurzung, sondern mit bem ber Unftrengung im Berhaltniffe, und fann auch bann fehr groß fein, wenn ein Glieb ganglich gebinbert wird fich zu bewegen, wenn nur in ben Musteln eine betrachtliche Unftrengung ju biefer Bewegung gemacht wirb. Babrent ber Bu= fammenziehung fabe Baller Rungeln, Falten ober glanzende Querftreifen an ben gafern entfteben, und Prevoft und Dumas be= mertten, bag fich bie Dustelfafern an bestimmten Stellen, bie mit ben quer burch bie Musteln verlaufenden fleinen Rervenfaden in Be= ruhrung maren, in Bidjad bogen.

Das Blut, welches sich in ben Blutgefäßen ber Musteln befindet, bat einen wichtigen Ginfluß auf die Erhaltung des Bermogens ber lebendigen Bewegung in berfelben.

Unterbindet man, wie Steno querft und neuerlich mehrere Phofiologen,

unter andern Segalas 1), die Arteria Aorta abdominalis eines lebenden Hundes über ihrer Spaltung in die 2 Arterias iliacas, und versperrt dadurch dem arteriösen Biute den Weg in die Bauchglieder, während das Blut, welches sich noch in den Bauchgliedern besindet, nicht gehindert ist aus denselben auszuströmen, so zeigt sich dald eine Schwäche dieser Elieber, und schon nach 8 die 16 Minuten kann das Thier die Hinterbeine kaum hinter sich schlerpen. Diese so eben beschrieden Methode, den Kreissauf in den Bauchgliedern zu unterdrechen, dei welcher sich zusseich das Blied seines Bluts entsert, hat aber einen viel stärkeren Einsus, als die, wo sich das Elied dabei strogend mit Blut ansüllt. Denn unterdindet man wie Segalas die Vena cava inserior über der Stelle ihrer Spaltung in die Venas iliacas, so kann das Blut nicht aus dem Schaftel ausströmen, und dem einströmenden Blute wird der Weg in denselben dadurch versperrt, daß alsbald alse Blutgesche mit Blut vollkommen angestüllt sind. Bei den so angestellten Versuchen werden zwar die Bauchglieder auch geschwächt, aber sie versieren ihr Bewegungsvermögen nicht. Binnen einigen Stunden, und weinigstend nach dem Versaufe von 6 Stunden werden sie wassersührt, aber niesen Versauchen liegt derzenige in der Mitte, wo man die Arteria Aorta und die Vena cava an derselben Stelle zu gleicher Zeit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle zu gleicher Zeit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle zu gleicher Zeit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle zu gleicher deit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle zu gleicher Beit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle zu gleicher Beit unterbindet. Se galas sawd die vena cava an derselben Stelle der Sauchglieder auch geschwetz gerenden, nähre zu selben der die der die der Bersuchen gebt so die versachen der die der die der Bersuchen gebt so die der Bersuchen gebt se den Blutzerluge der die der Bersucher die der Bersucher der Bersucher g

Nach dem Tode erschöpft sich die Kraft der lebendigen Busammenziehung bald, und zwar später bei solchen, die im Zustande der Gesundheit vom Tode überrascht wurden als bei solchen, welche lange krank waren, vorzüglich wenn zugleich Berberdniß der Säste statt sand. Unter allen Theilen des Körpers verlieren aber nach den Bersuchen von Haller b sowohl als nach den neuesten, von Nysten die Borkammern des Herzens dieses Bewegungsvermögen zuletzt. hinsichtlich der dem Willen unterworfenen und der denselben entzegenen Muskeln widersprechen sich aber die Bersuche Hallers, die von Froriep und Nysten bi angestellten, und die neuesten von Nysten. Denn nach Haller sollen die unwillkührlichen, nach Froziep und Nysten die willkührlichen zuletzt ihr lebendiges Bewesteit

<sup>1)</sup> Segalas d'Etchepare in Magendie Journal de physiologie exp. et pathologique. Tome IV. Annee 1824. p. 287.

Ure, in Güberts Annalen d. Physik. 1819. I. Ann. de Chimie et de physique.
 XIV. 344.

<sup>5)</sup> Haller, Mem. sur les parties sensibles et irritables. T. II. p. 257.

<sup>4)</sup> Nysten, Recherches de physiologie et de chimie pathologiques. Paris 1811. p. 32.

<sup>5)</sup> Froriep und Nysten, Versuche am Körper eines Guillotinirten, in Voigts Magazin. B. V. G. 357.

gungevermogen nach bem Tobe verlieren. Bei faltblutigen Thieren bort biefes lebenbige Bemegungsvermogen fpater auf als bei marmblutigen. Nach Rob. Whytts 1) Bersuchen fahren berausgeschnittene Bergen lebenbiger Frofche, felbft wenn fie in Baffer gethan werben, faft noch ½ Stunde fort, sich fehr regelmäßig zusammenzuziehen und wieder aus-Bubehnen. Das eine herz pulsirte nach 12 Minuten noch 20mal in der Minute, ein anderes nach 11 Minuten 8mal, nach 15 Minuten 11mal, nach 25 Minuten 9mal. Auch Knor 2) bevbachtete, daß das herausgeschnittene herz eines hais siches noch einige Minuten hindurch sich seer gelmäßig und in gleichen Beitabsschnitten zusammenzog. Die Contraction fing immer in den Venen an, ging dann auf den Vorhof über und seste sich von da auf den Ventrikel fort.

Es ist nicht unwahrscheinlich bag bie Muskeln sich burch einen Prozeß zusammenziehen, bei welchem sie eine Mischungsveranderung erfahren, die, wenn fie nicht burch bie Ernahrung wieber aufgehoben wird, endlich bie Muskeln zur lebendigen Zusammenziehung unfahig macht. hiermit flimmt die Erfahrung fehr überein, dag bas Rleisch zu Tobe gehetter Thiere fichtbar febr verandert ift, und wegen feines schlechten Geschmads als Rahrungsmittel verschmabet wirb. In ben Musteln verwandelt sich baber auch fehr viel arteribses Blut in ves nofes, und fie find beswegen mit fo gahlreichen Blutgefägen verfeben, ob fie gleich nicht wie manche andere fehr blutreiche Theile die Bestimmung haben, etwas aus dem Blute abzusondern. Wenn fie in Thatigfeit find, entwickelt fich auch febr viel Barme.

Man konnte glauben, daß bie Berkurg ber Muskelfasern nicht nur baburch entftunbe, bag fich bie Geftalt ber Mustelfafern (indem fie fich beugen, ober auf andere Weise bider und furzer werben) verandern, sondern auch zugleich baburch, bag ihre Materie vermoge einer babei eintretenden Berbichtung, einen fleineren Raum einnehme. Die großere Festigkeit und Barte jusammengezogener Muskeln lagt eine Berbichtung allerdings vermuthen. Indeffen beweisen die von Ermann hieruber angestellten Berfuche, bag bie Berminderung bes Umfangs foliber Musteln mabrend ihrer Busammenziehung fo gering fei, daß fie nach meiner Meinung bei ber Erflarung ber Berfurzung ber Musteln burch ihre lebenbige Busammenziehung nicht in Betracht kommen kann.

Ermann ) that in ein Glasgefäß, welches vollkommen verschlossen werben konnte, die mit dem Schwanze versehene Salfte eines so eben getödteten Aals, welche keinen Theil der Bauchhöhle einschließt und also solid fit, brachte einen Metallbraht an das Rückenmark, einen 2ten an das Fleisch des Fisches und verband die beiden Orahte mit den Polen einer voltaischen Saule, welche jedoch in 2 iso-

<sup>1)</sup> Rob. Bhutt, in ber Beitschrift : Reue Cbinburger Berfuche, überfest und herausgegeben ju Altenburg. B. II. 316.

B) Knox, in Edinburg medical and surgical Journal. Oct. 1822, No. 73.

<sup>5)</sup> Ermann, in Gilberts Annalen. B. 40. S. 1 - 30.

lirte Haften getheilt, und daher nicht geschlossen war. Hierauf füllte er den Apparat so mit Wasser an, daß es nicht nur das Gesäß, sondern auch eine aus dem Gesäße in die Höhe gehende enge Glasröhre erfüllte. Wenn er nun die deine Hölften Sälsen der voltasschen Säuse durch einen Drathdogen in Werdindung brachte und dadurch die Kette schloß, so wurde die dercheiltich große Fleischmasse so volktung, das Fleisch gleichzeitig zu reizen, dewirkt werden kann. Während der Zusammenziehung sel jedosmal das Wasser in der engen Glasröhre um 4 bis deinen, und kieg beim Nachlassen der Contraction wieder um eben so viel. Wenn man nun also bedenkt, um wie wenig diese beträchtliche Fleischmasse während ihrer Zusammenziehung am Umsange adnahm, (denn diese Verminderung ihres Umsang detrug nur so viel, als der Nauminhalt eines 4 die 5 Linien langen Süsse der engen Glasröhre) so wird man leicht einsehen, daß eine Verkürzung des ganzen Ausstich, die nur von dieser Verkeinerung des Umsangs des Ausstücks abgehangen hätte, unwahrnehmdar gewesen sein würde, und daß man zweiselhait sein mußte, ob nicht die Verminderung des Umsangs des Ausstücks während der lebendigen Zusammenziehung desselfelden noch anderen Urlachen als der Verdickung, 3. B. der Jusammendrückung der entleerten Blutgesüßkämme während der Zusammenziehung des Fleisches, zuzuschreisen sein die besten, welche hierüber angesstellt worden sind. Prevost und Dumas, so wie auch früher Barzellotti operirten an zu kleinen Fleischmassen, an mehreren unter einander verdunden kersoschlichenkeln. und kahen daber aur keine Wernindernan des Umsenzel der

stellt worden sind. Prevost und Dumas, so wie auch früher Bargellotti operirten an zu kleinen Fleischmassen, an mehreren unter einander verbundenen Froschschenkeln, und fanden daher gar keine Verminderung bes Umfangs ber Glieder während ihrer Jusammenziehung. Gruithuisen elektristet auch Froschschwelle und wollte eine Verminderung ihres Umfangs während der Contraction beobachtet haben. Swammerd am operirte an hohlen Muskeln, am Herzen, welches zusammendrückbare Luft enthalten konnte, und sand eine sehr beträchtliche Verminderung des Umfangs. Glisson, der zuerst solche Versuche unternahm, band einen menschlichen Arm in ein mit Wasser gesülltes verschlossenes Glasgesäs ein, und war dabei einer Verschiedeung des Arms ausgesest, anderer gleichfalls unpolikommener Nerbuche der Art nicht zu gedenken.

unpolltommener Versuche ber Urt nicht zu gedenken.

Die Nerven scheinen eine wefentliche Rolle bei bem Prozesse gu fpielen, zufolge beffen fich bie Dusteln zusammenziehen, benn cs giebt keinen Duskel, ber ber Merven entbehrte. Es giebt auch kein Mittel, burch welches man die im Fleische enthaltenen und fich enbigenden Rerven todten oder lahmen konnte, ohne zugleich die Muskelfubstang felbft zu tobten ober ju lahmen. Die Berfuche, Die man in biefer Sinsicht mit bem Eintauchen lebendiger Muskeln in Dpiumauflosung gemacht hat, auch bas Berg nicht ausgenommen, haben ben Erfolg gehabt, daß bie Dusteln volltommen gelahmt wurden 1). Das Durchschneiben ber in bie Musteln eingehenden Rervenftamme todtet mahrscheinlich die im Fleische selbst enthaltenen Rervenzweige nicht. Wenn Nerven in Folge einer Rrankheit gelahmt werben, so baß man die Duskeln, zu welchen fie geben, nicht mehr willführlich bewegen fann, fo wird nur ber Beg unterbrochen, auf welchem unsere Seele auf bie Dusteln wirken fann, aber es fann nicht bewiesen werben, bag bie in ber Duskelfubstang liegenden Rervenzweige alle ihrer Thatigkeit beraubt maren. Man kann vielmehr bie Muskeln eines folden gelahmten Gliebes, felbst nach bem Tobe, wenn man

<sup>1)</sup> Rob. Bhutt, in der Beitschrift: Reue Chinburger Berfuche, a. d. E. überfest in Altenburg. B. II. p. 342.

lebenbige Berfurzung ber Musteln. Musbehnung berfelben. 403

nie Nerven ober bie Muskeln berfelben reigt, wie Nyften burch inereffante Berfuche bewiesen bat, ju Busammenziehungen bestimmen. Daraus, bag man zu bem reizbarften aller Dusteln, zu bem Beren nur kleine Merven geben fieht, tann man teinen fichern Schlug uf die Bahl und Große ber fleinen, nicht mehr fichtbaren Rerveniben machen, welche zwischen ben Fleischfafern liegen und bie Dusalfafern bes Bergens unter einander in Berbinbung bringen; fonbern ian kann nur baraus fo viel fchliegen, bag bie Rerven, welche bes immt find bas Berg mit bem Gebirn = und Rudenmarte in Berindung zu bringen, fleiner find als bei den bem Willen unterwornen Muskeln. Jener erftere Schluß murbe eben fo unrichtig fein is ber, wo man aus ber Große und Zahl ber Blutgefäßstämme, bie t einen Theil bes Rorpers eintreten, auf bie Bahl und Große ber einen Gefäffe, welche in biesem Theile enthalten finb, ober auf bie t diesem Theile enthaltene Menge bes Bluts schließen wollte. Denn ne verhaltnigmäßig kleine Arterie kann fich zuweilen in ein fehr ofes und langes Met von Arterien auflosen, und umgekehrt. Aus esem Grunde ift bas Gehirn, bas so viele und fo große Arterien figt, boch nicht fehr blutreich.

Daß es bei einsachen Thieren Theile gebe, welche sich burch ihre eendige Kraft sehr beträchtlich ausbehnen und zusammenziehen konn, ist nicht zu bezweiseln, die Beweise aber, die man bis jett, d vor allen Bichat, angeführt hat, daß auch die Ruskelsasern B Menschen und der ihm ähnlichen Wirbelthiere dieser doppelten bensthätigkeit sähig wären, sind unzureichend und zum Theil irrig. ne Ausbehnung der Muskelsasern, welche statt sindet, so bald ihre endige Zusammenziehung nachläst, und welche mit der Zusammenhung so abwechselt, daß die Muskeln badurch in eine Art von hwingung gerathen, durch welche ferner ein ganzerzusammengezogener iskel seine vorige Länge wieder annimmt, und ein hohler Muskel, B. das Herz und der Darm, seine zusammengezogene Höhle iderherstellt, kann vielleicht auch die Wirkung einer Art von Elazität sein.

Bich at hat auf die Fähigkeit des Herzens sich selbstthätig zu erweitern badurch das Blut durch Saugen an sich zu ziehen und in den Venen zu been, viel bei der Erklärung des Kreislaufs gerechnet. Manche sind ihm hierin igt, allein diese Annahme, die sich auch noch auf andere Weise widerlegen, gründet sich auf eine irrige Erklärung eines Erperiments!). Wenn man sich, wie Bichat, seine kinger in die Höhle des aus dem Körper eines so eben deten Thieres genommenen Spezens einbringt, und ein anderes solches Spezz der andern hand äußerlich umfaßt, so sindet man, daß sich das Spezz, in hes-man die Finger emgebracht hat, nicht so heftig zusammenzieht, als sich

Bichat, Allgemeine Anatomie, übersest von Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 330.

das andre, das man umfaßt, ansdehnt. Hieraus darf man aber nicht auf eine selbstthätige Ausdehnung des Herzeus schließen; denn jeder solide Muskel, z. B. der Biceps, übt einen Druck gegen die ihn umfassende Hand aus, während er sich zusammenzieht, denn er wird dabei dicker. Das Herz nun, wenn es sich seines Bluts entleert hat, verhält sich sast wie ein selber Muskel, denn es wird während seiner Ausammenziehung kürzer und dicker, und vermöge der Junahme seines Querdurchmessers drückt es die dasselbe umfassende Hand. Die Richtigkeit dieser Behauptung hat Desterreich er den dienen hubschen Versuch außer Zweisel geset. Legt man nämlich auf ein lebendiges, aus dem Körper herausgenommenes Froschherz ein kleines Gewicht, so erhebt das plattgedrückte Herz, so oft es sich zusammenzieht, das Gewicht, während der viel länger dauernden Diastole des Herzens aber sinkt das Gewicht nieder und ruhet einige dauernden Diastole des

Die Krantheiten ber Musteln nehmen im Allgemeinen einen ra-Der Umfang berfelben kann sich eben so wie ber bes Rettes burch ben Proces ber Ernährung in kurzer Beit sehr vergrößern und verkleinern. Diefes findet man bei teinem andern festen Theile bes Rorpers in bem Grabe als bei ihnen. Sieraus muß man ichliefen, bag bie Processe ber Auffaugung und ber Absonberung, welche mit ber Ernahrung verbunden fint, in ben Musteln raich vor fich geben. Merkwurdig ift hierbei, daß, so wie bei abmagernden Menschen bas Fett nicht an allen Stellen im gleichen Grade verschwindet, & B. in ber Augenboble weniger als unter ber Saut, so auch manche Muskeln, & B. bas 3werchfell und bas Berg, bem Schwinden meniger ausgesett find als andere. Darüber, ob die Mustelfasern, bie 3. 28. bei Schwindsuchtigen fo febr an Umfang abgenommen haben, daß man fie taum noch barftellen tann, ihrer Bahl ober ihrer Große nach abnehmen, und wenn die Muskeln sich wieder vergrößern, in ber Bahl ober in ber Große zunehmen, ift bis jest noch nicht burch mitroftopische Bersuche bestimmt worben. Muns vermuthet nur, bag bie Muskelfasern an Dide ab= und zunahmen.

Durchschnittene Muskeln vereinigen sich durch eine Substanz, welche Schnell 2) bei seinen an Kaninchen angestellten 8 Bersuchen dem Bellgewebe ahnlich fand. Sie konnte weder durch eine galvanische Reizung, noch durch eine Reizung mit dem Messen bestimmt werden sich zusammenzuziehen. Weggenommene Muskeln, oder Stude, die aus ihm herausgeschnitten worden sind, reproduciren sich nicht.

Ph. F. Medel ") schnitt aus einem Schenkelmuskel eines Sundes ein Stud beraus; die Stelle blieb eingebrückt, und die neuerzeugte Substanz war bichter

<sup>1)</sup> Oesterreicher, Lehre vom Kreislause des Bluts. Nürnberg 1826. 4. p. 31-33.

<sup>2)</sup> B. J. Schnell, Diss. inaug. de natura unionis musculorum vulneratorum praes. Autenrieth. Tubingae 1804. 8. p. 16. Andere Beobachtungen außer diefen, namentlich die von Richerand und Parry, siehe in Pauli Commentatio de vulneribus sanandis p. 43.

<sup>8)</sup> Meckel, f. Kleemann, Diss. sistens quaedam circa reproductionem partium c. h. Halae 1786. p. 50.

als Bellgewebe. Anch Suhn 1) und Murran 2) fanden die Substanz, welche sich an der Stelle des herausgeschnittenen Fleisches dei Sunden erzeugte, gelblich weiß, unorganisch, von geringerem Umfange als die weggeschnittene Muskelsubstanz, und ohne die geringste Spur einer muskulösen, fasrigen Beschaffenheit 3).

Die Muskeln entstehen, das herz ausgenommen, spåt, nämlich erst nach der Bildung des knorpligen Skelets. Bei einem 5½ Par-Linien langen menschlichen Embryonen konnte ich noch nichts von ihnen unterscheiden, bei einem 8½ Par. Linien langen Embryonen fand ich dagegen am Rucken die ersten Spuren derselben. Erst spåter werden sie faserig, und noch bei dem Neugebornen sind sie weniger roth, und von den Sehnen, die zu dieser Zeit rother sind und in geringerem Grade glänzen, nicht so leicht unterschieden als später.

Alle lebendigen Duskeln gerathen, wenn fie von ben fur fie paffenden außeren Reizen getroffen werben, in upwillfuhrliche Bufam= Bei gemiffen Musteln tonnen biefe Bewegungen, menziehungen. wenn bie Reize nicht zu heftig wirken, burch ben Billen noch ver=. hindert werden, 3. B. bei ben bas Suften und bas Niefen bewirkenden ic., bei andern, g. B. bei ben bes Bergens, ber Speiferohre, bes Magens und bes Darmkanals, ift bas unmöglich. Manche Musteln fonnen wir burch eine Anstrengung bes Willens in Bewegung feten, ohne bag wir eine andere Borffellung als bie ber Bewegung bes Theils, die wir hervorbringen wollen, zu haben brauchen. Undere Mueteln, wie die bes Bergens, ber Speiserohre, bes Magens, bes Darmkanals und ber Blase konnen wir nicht auf biese Beife in Bewegung fegen. Die letteren nennt man baber unwillfuhrlich thatige Mustel, musculi involuntarii, Die erften bem Billen unterworfene Musteln, musculi voluntarii. In ben unwillführlich thatigen Muskeln haben wir kein beutliches Gefühl von bem Grabe ber Kraftanftrengung und von ber Ermubung berfelben. Un= geachtet sich nun allerdings die unwillführlich thatigen Muskeln von ben willführlich thatigen außerbem noch baburch unterscheiben, baß fie gefocht bei ben Gaugethieren und Bogeln einen andern Geschmad haben, ihre Fasern auch nicht parallel neben einander verlaufen, sons bern fich theilen und gleichsam aftig find, und bag bie Mefte benachbarter Kafern aufammenlaufen und eine nebformige Berbindung ein-

<sup>1)</sup> Huhn, Commentatio de regeneratione partium mollium in vulnere. Gott. 1787. 4. Exp. 16-23.

<sup>2)</sup> J. A. G. Murray, Comment. de redintegratione partium corporis animalis nexu suo solutarum vel amissarum. Gottingae 1787. 4. Exp. 1-10.

<sup>3)</sup> Andere Beobachtungen außer diesen, von Autenrieth, Boner und Thomfon, die mit jener im Befentlichen übereinstimmen, siehe in Pauli's Comment. etc. p. 89, 90.

geben, daß ferner die Fasern der meisten dieser Musteln, das herz ausgenommen, blaffer sind, und daß sich endlich diese Fasern, die der Papillarmusteln des herzens abgerechnet, nicht an Sehnen endigen: so sind dieses alles doch teine so wesentlichen Unterschiede, um die unwillkuhrlichen Musteln als ein von den willkuhrlichen Rusteln verschiedenes Gewebe zu betrachten.

Der Grund bavon, bag bie Musteln ber herrschaft bes Billens entweber unterworfen, ober entzogen find, scheint mehr in ben Nerven, bie zu biefen Duskeln gelangen, als in ben Duskeln selbst zu liegen. Daber kommt es auch mobl, daß bei ber halbseitigen Lahmung, Bemiplegie, bei welcher z. 23. bie Dusteln ber rechten Salfte bes Gesichts, ber rechten Salfte bes Rumpfe, bes rechten Arms und bes rechten Beins gelahmt find, die Muskeln bes Bergens, ber Speiserohre, bes Magens und ber Darme nicht gelahmt ju fein pflegen. Denn mabrend bie bem Willen unterworfenen Muskeln ber einen Seite auch ihre Nerven nur von einer Seite bes Rudenmarks erhalten, und in ber mittleren Ebene, bie ben Korper in 2 gleiche Balften theilt, keine Gemeinschaft ber Zweige biefer fur bie rechte und fur bie linke Seite bestimmten Nerven ftatt fin= bet, so bekommen vielmehr bas Herz, bie Speiserohre und ber Darmkanal Rerven, die von beiben Seiten bes Ruckenmarks entspringen und in der mittleren Ebene, die den Körper in 2 Salften theilt, sich verei= Daber konnen vielleicht biese Theile bei einer einseitigen Ber= legung bes Gehirns und Rudenmarks nicht so leicht gelahmt werben. Der Unterfchied, bag bie Kafern ber unwillführlichen Dusteln geflecht= artig verbunden find, erftredt fich allerdings, nach Duns, nicht bloß auf die groberen Muskelbundel, sondern auch auf die haarfeinen Fibrillen. Inbeffen findet er fich, nach Muns und Prochasca, nicht mehr bei ben Muskelfaben. Diefe Berkettung scheint ben Rugen zu haben, baß bie Fasern ber in diesen hoblen Organen eingeschlossenen Klussigkeit, welche, wenn fie gebrudt wird, nach allen Richtungen auszuweichen ftrebt, beffer Wiberstand leiften und verhuten konnen, bag bie innere Saut diefer Theile nicht so leicht burch bie Zwischenraume ber Fasern bervorge: trieben merbe.

## XII. Das Gemebe ber Leberhaut. Tela corii.

Die außere Oberflache bes Rorpers, welche ben nachtheiligen Einswirkungen ber Luft, ber Feuchtigkeit, ber Kalte und Barme, ber Etectricität, dem Drucke und bem Eindringen fremdartiger Korper ausgesettift, ist von einem gefäßlosen und nervenlosen, und daher unter allen Umsständen unempfindlichen, hornigen Ueberzuge bedeckt, den man die Obershaut, epidermis, nennt, und bessen innerste, in der Entstehung begrifs

fene weiche, feuchte, weniger burchfichtige Lage Schleimnet, rete Malpighii, heißt. Dieser gefäglose Theil ber Saut, von welchem oben S. 183. bei ben einfachen Geweben gehandelt worben ift, entsteht burch eine Absonderung auf der Oberflache ber Leberhaut, corium, mit der fie fest zusammenhangt, und wird schneller ober langsamer, je nachbem bie absonbernde Thatigkeit in ber Leberhaut größer ober geringer ift, erneuert und in fleinen Schuppen losgestoffen. Die Leberhaut ist also ber mit Gefäßen und Nerven versehene Theil ber Saut. Beise ift die nach den offnen Sohlen zugekehrte Schleimhaut, welche auch mit vielen, bem Rorper frembartigen Gubftangen in Berührung tommt, burch einen hornigen, hier aber außerft bunnen, an ben meiften Stellen gar nicht barftellbaren Uebergug, epithelium, bebeckt, ber burch eine Absonderung auf der Oberflache ber Schleimhaut, membrana mucosa, entsteht und erneuert wird, und mit ber Schleimhaut genau que fummenhangt, bie alfo ber mit Gefägen und Nerven verfehene Theil ber Saut ift, welcher biefe Soblen umgiebt. Die nach ber Mund = und Nafenhoble, nach ber Rachenhoble, nach ber Soble ber guft= und Speiferobre, nach ber Soble bes Magens, ber Darme, ber Sarntohre und Harnblase, so wie auch nach ber Boble aller ber Bange, bie von biefen Theilen aus in die brufenartigen Theile bes Korpers bringen, gekehrte Dberflache, ift ben nachtheiligen Einwirkungen ber von außen in mehrere biefer Boblen gelangten, eingeathmeten ober verschluckten guft, ber genoffenen Rahrungsmittel, fo wie auch ber aus bem Innern bes Rorpers in biefe Sohlen ausgeftogenen, bem Rorper frembartig geworbenen Substanzen, wie ber bitteren Galle, bem icharfen, sauren Magensafte, bem falgigen Barne und manchen anberen Gaften ausgesett. Die mit Gefäßen und Nerven versehene Saut, welche bie nach außen und nach innen gekehrten Dberflachen bes Rorpers umgiebt, bereitet fich alfo nicht nur felbft einen hornigen leberzug, fonbern fie ift auch bas Drgan, burch melches im gefunden Buftande allein Substangen, die bem Rorper noch nicht angehören, in die Gefäße bringen und in bas Blut gelangen, und burch welches umgekehrt Substanzen aus ben Blutgefägen und jugleich aus bem Rorper entfernt werben fonnen.

Rach bem Tode ift die Leberhaut weiß, mahrend bes Lebens, zu= mal an ihrer außeren Oberflache, rothlich und etwas burchscheinenb.

An ihrer innern Oberflache und in ber Nahe berfelben ift fie weischer und weniger bicht, und meistens mittelft eines fehr nachgiebigen Bellgewebes angeheftet, vermoge bessen sie fich hin und her schieben last. Auf bieser Oberflache sieht man erhabene, aus lockerer Substanz ber Saut gebildete, linienformige Borfprunge, welche nehibrmig unter einsander zusammenhangen und zwischen sich größere und kleinere Gruben

ober Bellen einschließen, welche an ber Haut bes Rudens und bes Bauchs, in ber hohlen Hand und im hohlen Fuße sehr groß, im Gesichte und an ber Brust kleiner, am Ruden ber Hande und Füße aber am kleinsten sind. In ihrer Substanz kann man keine Fasern, die in einer bestimmten Richtung liesen, unterscheiben. Sie ist aber ausnehmend fest.

Die außere Oberstäche der Leberhaut zeichnet sich durch seine, vertiefte Linien aus, die sich an vielen Stellen sternsormig durchtreuzen, gleichsam Retze bilden, welche Zwischenraume einschließen, die durch noch seinere Linien in noch kleinere Zwischenraume eingetheilt werden. In den Punkten, wo recht viele solcher Linien sternsormig zusammenlausen, wird die Haut von Haaren durchbohrt, oder es öffnen sich daselbst die Ausführungsgänge der Talgdrüsen. Die kleinsten von diesen Linien einzeschlossenen rundlichen Hügel, welche oft selbst wieder unter dem Bergrößerungsglase hüglich und uneben erscheinen, sind die Haut wärz den, papillae corii. Weil die Oberhaut eine dunne Lage ist, deren außen und innere Oberstäche alle Erhabenheiten und Vertiesungen an der Lederhaut überzieht, so kann man diese Linien nicht bloß an einer von ihrer Oberhaut entblößten Lederhaut beobachten, sondern auch wenn sie von derselben bedeckt ist.

An der hohlen Hand, palma, und im hohlen Fuße, planta, laufen die vertieften Linien gekrummt, aber zugleich meistens parallel, so, daß sie liniensörmige Erhabenheiten zwischen sich haben, welche in derselben Richtung gehen als die vertieften Linien. Auf jeder der liniensörmigen Erhabenheiten sind, nach Prochasca, 2 Reihen von kleinen Hautswärzchen sichtbar, zwischen welchen kleine Dessnungen oder Zwischemausme befindlich sind, welche den kleinen Bertiefungen auf der Oberhaut entsprechen, in welchen man, wenn die Haut schwist, die Schweistropsen erkennt. Die erhabenen Linien werden, wenn beide Hande unter einsander verglichen werden, an ihnen ziemlich symmetrisch gefunden. Die 2 Halften jeder einzelnen Hand aber, und jedes einzelnen Fingers, sindet man, hinsichtlich dieser Linien, nicht symmetrisch 2). An dieser Stelle der Haut sehlen die Haare und die Dessnungen für dieselben gänzlich.

Die hügliche Oberflache ber Leberhaut barf nicht, wie Saultier 3) gethan hat, als eine besondere Lage ber Saut angesehen werben, benn

Prochasca, Disq. anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis. c. Tab. aeneis. Viennae, 1812. p. 98.

<sup>2)</sup> Aussubritich über den Berlauf dieser Linien hat Purkinje, Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei. Vratislaviae, 1823. 8. p. 39. gehandelt.

<sup>5)</sup> Gaultier, Recherches sur l'organisation de la peau de l'homme et sur les causes de la celoration. à Paris, 1809. in-8.; unb Recherches anatomiques sur le système cutané de l'homme. à Paris, 1811. in-4.

fie kann nicht von ber übrigen Lebethaut getrennt werben, und ber Bau, ben Gaultier angiebt, baß jedes Hautwarzchen mittelft zweier Leiter, bie fich in einen sehr empfindlichen, in die Substanz ber Leberhaut übergehenden Stamm vereinigten, an der Leberhaut befestigt sei, ist von keisnem zuverlässigen Beobachter bestätigt worden.

Un allen Stellen ber Leberhaut, mit Ausnahme ber hohlen Sand und bes hohlen Fußes, liegen in ber Substang berfelben kleine, megen ber in ihnen befindlichen gelben Sautsalbe, sebum, gelblich aussehende, rundliche Gadchen, folliculi sabacei, ober Salgbrufen, ober auch Sautbrufen. Manche biefer Gadchen pflegen aus mehreren mit ein= ander verschmolzenen Bellen zu bestehen und an ihrer, nach ber Dberflache ber Saut gekehrten Seite in einen kurzen, einsachen Ausführungs= gang überzugeben, ber sich an ber Saut offnet. Un ben meiften Stels len ber Saut find biefe Bautbrusen bei Erwachsenen sehr klein und nur mit Dube fichtbar, g. B. an ber Saut bes Fuges, bes Urmes, bes Rudens, bes Bauchs und bes Salfes, an anbern Stellen bagegen, namentlich in ber Gegend mancher Deffnungen, burch welche Feuchtigkeit austritt, in bem Umfange bes Mundes, ber Nase, ber Augen, ber Dh= ren, ber Bruftwarze, ber weiblichen Schaam und bes Ufters, find biefe Sautbrufen febr beutlich, und werben es noch mehr, wenn biefe Theile ber Saut langere Beit in Beingeift aufbewahrt werben. Beil an manchen biefer Stellen bie Saut fehr bunn ift, fo ift ber Ausführungsgang bafelbft febr turg, und die Drufen erscheinen, wenn fie fich in Folge ber aufammenziehenden Rraft, Die ber Weingeift auf die awischen ihnen lies gende Substang ber Saut auszuuben scheint, erweitert haben, wie gahlreiche, bicht neben einander liegende, weit geoffnete Sohlen. menschlichen Embryonen, beren gange Saut, weil fie mahrend ber Schwangerschaft immer von Fluffigkeit umgeben wird, ahnlichen Ginfluffen ausgesett ift als bie Stellen ber Saut, welche bei Erwachsenen gablreiche und große Sautbrufen befigen, hat auch an benjenigen Stellen fehr beutliche Sautbrufen, mo fie bei Ermachfenen ichmer fichtbar find. Bei ihnen kann man sich baber sehr leicht von ber Gegenwart ber Saut= brufen an allen jenen Stellen ber Saut überzeugen. Vorzüglich leicht laffen fich bie Sautbrufen an ber Saut bes Sobensacks neugeborner Rinber untersuchen. Denn ba er kein Fett enthalt, fo ift man hier nicht in Gefahr, fleine Settklumpchen mit Sautbruschen zu verwechseln. Dier fand ich fie als rundliche, etwas plattgebrudte, gelbliche Blaschen, beren fleinerer Durchmeffer nach ber Dberflache ber Saut gerichtet mar. Eine Anzahl vertiefter Linien an der gewolbten, von ber Dberhaut abge= kehrten Oberflache berfelben zeigten febr beutlich, bag jebes in mehrere, etwa 3 bis 5, Lappchen, ober richtiger Bellchen von verschiebener Große

## 410 Sautbrufen und ihre Berhaltniffe zu ben Saaren.

eingetheilt war. Bon ber, ber Oberhaut zugekehrten Seite ging ein kurzer Aussuhrungsgang aus, ber bie Haut schief burchbohrte und, wenn er mit Hautsalbe erfüllt war, in seinem ganzen Berlause gesehen werden konnte.

Drucke man eine solche Druse, so sahe man die Hautsalbe zur Desse nung bes Aussührungsganges auf die Haut austreten. Da nun auch bei Erwachsenen die Hautdrusen da, wo sie sonst kaum sichtbar sind, bei gewissen Krankheiten groß und sichtbar werden, z. B. bei dem Krebse, dem Fungus medullaris und Fungus haematodes der Haut, so, daß man dann in die weit genug offenstehenden Mündungen ihrer Ausssührungsgänge Quecksiber einsprigen kann, so darf man wohl nicht daran zweiseln, daß, mit Ausnahme der Haut in der Hohlhand und im Hohlsuse, wohl die ganze Haut damit versehen sei. Auch ist bei zemanden, der sich mit dieser Untersuchung hinreichend beschäftigt hat, eine Verwechselung von Hautdrüsen und Haarzwiedeln nicht möglich. Denn die Hautdrüsen sind viel größer und liegen nie unter der Haut in dem Vette.

Die gange Saut ber neugebornen Rinder ift mit feinen Bollhaaren Bei genauer Untersuchung sieht man, bag aus ber Dunbung fast jedes Folliculus sebaceus ein solches Haar ober 2 Haare hervor-Albin 1) behauptet, daß es feine Sautdrufe gabe, in welcher fich nicht Baare befanden, und beruft fich auf feine eignen und auf Morgagni's Beobachtungen. Buweilen maren fie aber außerft flein. Ich fabe gwar oft aus ben Mundungen ber Sautdrufen keine Saare bervorkommen, allein fie konnten vor turgem ausgefallen fein. niemals Saare giebt, giebt es auch feine Sautbrufen. Die bickeren Haare burchbohren die gange Saut und reichen bis in bas unter ber Saut gelegene Fett, Die feineren Bollhaare habe ich nie auf ber inneren Dberflache ber haut hervorragen feben. Sie scheinen also in ber Substanz ber Saut felbst zu murzeln. Un bem maffersuchtigen Sobenfade eines neugebornen Rindes bemerkte ich beutlich, daß ein bides, jur Deffnung ber Sautbrufe hervorragenbes Saar, ben Boben ber Sautbrufe burchbohrte, und zwischen ben zellenformigen Abtheilungen berfelben bis in bas unter ber Saut gelegene Fett brang, mo feine 3wiebel lag. Ein abnliches Berhaltniß scheint mir auch bei ben Ropfhaaren ftatt gu Diefe Beschreibung stimmt mit ber von Gaultier ziemlich gut überein, nach welchen die Folliculi sebacei ihren Sit in ber Scheibe haben, die mit ber Rapfel bes Baars zusammenhangt, und

<sup>1)</sup> Albin, Academicarum annotationum etc. Lib. VI. cap. 9. p. 59. und Morgagni, Adversaria. I. §. 12. p. 11.

Lebendige Berfürzung ber Musteln. Ausbehnung berfelben. 403

bie Nerven ober bie Muskeln berfelben reigt, wie Ruften burch intereffante Berfuche bewiesen hat, ju Busammenziehungen bestimmen. Daraus, bag man zu bem reizbarften aller Dusfeln, ju bem Bergen nur kleine Merven geben fieht, kann man keinen fichern Schluß auf bie Bahl und Große ber fleinen, nicht mehr fichtbaren Rervenfaben machen, welche zwischen ben Fleischfafern liegen und bie Dusfelfafern bes Bergens unter einander in Berbindung bringen; fonbern man fann nur baraus fo viel schliegen, bag bie Nerven, welche bestimmt find bas Berg mit bem Gebirn = und Rudenmarke in Berbindung zu bringen, kleiner find als bei ben bem Willen unterworfenen Muskeln. Sener erstere Schluß wurbe eben fo unrichtig fein als ber, wo man aus ber Große und Bahl ber Blutgefafffamme, bie in einen Theil bes Rorpers eintreten, auf bie Bahl und Grofe ber tleinen Gefäße, welche in biesem Theile enthalten find, ober auf bie in Diesem Theile enthaltene Menge bes Bluts schließen wollte. Denn eine verhaltnismäßig fleine Arterie kann fich zuweilen in ein febr großes und langes Det von Arterien auflosen, und umgekehrt. Aus biesem Grunde ift bas Gehirn, bas so viele und so große Arterien besitt, doch nicht fehr blutreich.

Daß es bei einfachen Thieren Theile gebe, welche sich burch ihre lebendige Kraft sehr beträchtlich ausdehnen und zusammenziehen könsnen, ist nicht zu bezweiseln, die Beweise aber, die man bis jett, und vor allen Bichat, angesührt hat, daß auch die Muskelsasern bes Menschen und der ihm ähnlichen Wirbelthiere dieser doppelten Lebensthätigkeit fähig wären, sind unzureichend und zum Theil irrig. Jene Ausdehnung der Muskelsasern, welche statt sindet, so bald ihre lebendige Zusammenziehung nachläßt, und welche mit der Zusammenziehung so abwechselt, daß die Muskeln dadurch in eine Art von Schwingung gerathen, durch welche ferner ein ganzerzusammengezogener Muskel seine vorige Länge wieder annimmt, und ein hohler Muskel, z. B. das Herz und der Darm, seine zusammengezogene Höhle wiederherstellt, kann vielleicht auch die Wirkung einer Art von Elassticität sein.

Bichat hat auf die Fähigkeit des Herzens sich selbstthätig zu erweitern und dadurch das Blut durch Saugen an sich zu ziehen und in den Venen zu bewegen, viel bei der Erklärung des Kreislaufs gerechnet. Manche sind ihm hierin gesolgt, allein diese Annahme, die sich auch noch auf andere Weise widerlegen läßt, gründet sich auf eine irrige Erklärung eines Erperiments.). Wenn man nämlich, wie Bichat, seine Finger in die Höhle des aus dem Körper eines so eben geködteten Thieres genommenen Herzens einbringt, und ein anderes solches Serz mit der andern Hand äußerlich umfaßt, so sindet man, daß sich das Herz, in welches man die Finger emgebracht hat, nicht so heftig zusammenzieht, als sich

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, übersest von Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 330.

das andre, das man umfaßt, ansdehnt. Hieraus darf man aber nicht auf eine selbstthätige Ausdehnung des Herzeus schließen; denn jeder solide Muskel, 3. B. der Biceps, übt einen Druck gegen die ihn umfassende Hand aus, während er sich gusammenzieht, denn er wird dabei dicker. Das Herz nun, wenn es sich seines Bluts entleert hat, verhalt sich sast wie ein solider Muskel, denn es wird während seiner Jusammenziehung kürzer und dicker, und vermöge der Junahme seines Querdurchmessers drückt es die dasselbe umfassende Hand. Die Richtigkeit dieser Behauptung hat Desterreicher den duch einen hübschen Versuch außer Zweisel geset. Legt man nämlich auf ein lebendiges, aus dem Körper herausgenommenes Froschherz ein kleines Gewicht, so erhebt das plattgedrückte Herz, so ost es sich zusammenzieht, das Gewicht, während der viel länger dauernden Diastole des Herzens aber sinkt das Gewicht nieder und ruhet einige Zeit.

Die Krankbeiten ber Muskeln nehmen im Allgemeinen einen ta-Der Umfang berfelben kann fich eben fo wie ber bes fcen Berlauf. Rettes burch ben Proces ber Ernahrung in kurzer Beit fehr vergrößem und perkleinern. Dieses findet man bei keinem andern festen Theile bes Rorpers in bem Grabe als bei ihnen. Sieraus muß man ichliefen, bag bie Processe ber Auffaugung und ber Absonberung, welche mit ber Ernahrung verbunden fint, in ben Musteln rasch vor fich geben. Merkwurdig ift hierbei, daß, so wie bei abmagernben Denschen bas Fett nicht an allen Stellen im gleichen Grabe verschwindet, 3. B. in ber Augenhoble weniger als unter ber Saut, so auch mande Muskeln, & B. bas 3merchfell und bas Berg, bem Schwinden weniger ausgesett find als andere. Darüber, ob bie Mustelfasern, bie 3. B. bei Schwindsuchtigen fo febr an Umfang abgenommen haben, daß man fie kaum noch barftellen kann, ihrer Bahl oder ihrer Große nach abnehmen, und wenn die Muskeln fich wieder vergrößern, in ber Bahl ober in ber Große zunehmen, ift bis jest noch nicht burch mitroftopische Bersuche bestimmt worben. Muns vermuthet nur, bag bie Duskelfasern an Dide ab= und zunahmen.

Durchschnittene Muskeln vereinigen sich durch eine Substanz, welche Schnell2) bei seinen an Kaninchen angestellten 8 Bersuchen dem Zellgewebe ähnlich sand. Sie konnte weder durch eine galvanische Reizung, noch durch eine Reizung mit dem Messen bestimmt werden sich zusammenzuziehen. Weggenommene Ruskeln, oder Stüde, die aus ihm herausgeschnitten worden sind, reproduciren sich nicht.

Ph. F. Me del 1 finitt aus einem Schenkelmuskel eines hundes ein Stud heraus; die Stelle blieb eingebruckt, und die neuerzeugte Substanz war bichter

<sup>1)</sup> Oesterreicher, Lehre vom Kreislause des Bluts. Nürnberg 1826. 4. p. 31-33.

<sup>2)</sup> B. J. Schnell, Diss. inaug. de natura unionis musculorum vulneratorum praes. Autenrieth. Tubingae 1804. 8. p. 16. Andere Beobachtungen außer bit sen, namenttich die von Richerand und Parry, siehe in Pausi Commentatio de vulneribus sanandis p. 43.

Meckel, f. Kleemann, Diss. sistens quaedam circa reproductionem partium c. h. Halae 1786. p. 50.

als Bellgewebe. Auch Suhn 1) und Murran 1) fanden bie Substanz, welche sich an ber Stelle bes herausgeschnittenen Fleisches bei Sunden erzeugte, gelblich weiß, unorganisch, von geringerem Umfange als die weggeschnittene Muskelsubstanz, und ohne die geringste Spur einer muskutösen, fasrigen Beschaffenheit 3).

Die Muskeln entstehen, das Herz ausgenommen, spat, nämlich erst nach der Bildung des knorpligen Skelets. Bei einem 5½ Par-Linien langen menschlichen Embryonen konnte ich noch nichts von ihnen unterscheiden, bei einem 8½ Par. Linien langen Embryonen fand ich dagegen am Ruden die ersten Spuren derselben. Erst später werden sie faserig, und noch bei dem Neugebornen sind sie weniger roth, und von den Sehnen, die zu dieser Zeit röther sind und in geringerem Grade glänzen, nicht so leicht unterschieden als später.

Alle lebendigen Musteln gerathen, wenn fie von ben fur fie paffenden außeren Reizen getroffen werben, in unwillfuhrliche Bufam-Bei gewissen Muskeln konnen biefe Bewegungen, wenn die Reize nicht zu heftig wirken, burch ben Willen noch ver=. hindert werden, g. B. bei den das huften und das Niefen be= wirkenden ic., bei andern, g. B. bei ben bes Bergens, ber Speise= rohre, bes Magens und bes Darmfanals, ift bas unmöglich. Manche Muskeln konnen wir burch eine Anstrengung bes Willens in Bewegung feben, ohne bag wir eine andere Borftellung als bie ber Bewegung bes Theils, die wir hervorbringen wollen, zu haben brauchen. Andere Muskeln, wie die bes Herzens, der Speiserohre, des Magens, bes Darmkanals und ber Blafe konnen wir nicht auf biefe Beife in Bewegung seten. Die letteren nennt man baher unwillkuhrlich thatige Mustel, musculi involuntarii, die ersten bem Billen unterworfene Muskeln, musculi voluntarii. In ben unwillkuhrlich thatigen Muskeln haben wir kein deutliches Gefühl von dem , Grabe ber Rraftanftrengung und von ber Ermubung berfelben. Un= geachtet sich nun allerdings die unwillkuhrlich thatigen Muskeln von ben willkuhrlich thatigen außerbem noch baburch unterscheiben, baß sie gekocht bei ben Saugethieren und Bogeln einen andern Geschmack haben, ihre Fasern auch nicht parallel neben einander verlaufen, sonbern fich theilen und gleichsam aftig find, und bag bie Aeste benach= barter Fasern zusammenlaufen und eine netsformige Verbindung ein=

<sup>1)</sup> Huhn, Commentatio de regeneratione partium mollium in vulnere. Gott. 1787. 4. Exp. 16-23.

J. A. G. Murray, Comment. de redintegratione partium corporis animalis nexu suo solutarum vel amissarum. Gottingae 1787. 4. Exp. 1-10.

<sup>5)</sup> Andere Beobachtungen außer diefen, von Autenrieth, Boger und Thomfon, die mit jener im Wesentlichen übereinstimmen, fiche in Pauli's Comment. etc. p. 89, 90.

## 414 Absonderung in d. Lederhaut u. Beschaffenh. d. Abgesonderten.

renschmals noch nicht lange im Ohre verweilt hat, so ift es bunner und weniger gelb. Die Sautsalbe ber Embryonen, vernix caseosa, ist, nach Bauquelin und Buniva, weber im Basser, noch in Weingeist und in Delen, wohl aber dum Theil in Kali austöslich, und scheint eine Substanz zu sein, welche zwischen Talg und Giweiststoff in der Mitte steht. Ernikshank zu sein, welche zwischen Jahreszeit einen Monat lang eine und briefelbe wollene Weste auf dem bloßen Leibe. Bulegt faub er eine ölige schwärzliche Materie an den Haaren der Weste, welche awifchen Papier geprett, baffelbe burchfichtig machte (wie Fett), mit weißer Flamme verbrennen fonnte, und babei etwas Roble juridfließ ).

Flamme verbrennen konnte, und dabei etwas Kohle zuruckließ 1).

Nach Beclard 2) entstehen durch eine Anhäufung der Sautsalbe in den Sautdriffen, deren Aussichrungsgang verstopft ist, und die dadurch sehr ausgedehnt werden, diesenigen Balggeschwüsste, welche man meilliceris, atheroma und steatoma nennt, und die man nicht mit jenen eigentlichen Balggeschwüssten verwecksseln darf, deren Saut Achnichkeit mit einem serösen Sacke hat.

Nach Milly's, Aurine's, Eruikshanks 3, Abernethy's, Anselsmino's und nach Collard de Martigny's' Bersucken, wird von der Saut auch Rohlensaure ausgehaucht. Der tropfvarsüssige Schweiß, den Berzelins von der Stirn in einem Uhrglase sammelte, bestand aus speichelswsfartiger Materie, Osmadom, Milchaure, milchsaurem Natron und aus salzaurem Kall. Anselses Jing den Schweiß in feinen Schwämmen auf der ganzen Oberstäche des Körpers aus, und erhielt auf diese Weise 6 bis 10 Ungen einer trüben, salzigen Küsssische von eigenthümlichem Geruche, die an der Luft faulte und bei verschiede Fluffigfeit von eigenthumlichem Geruche, die an ber Luft faulte und bei verichiebe nen Individuen verschieben war, bei Wochnerinnen aber vorzüglich viel Effigiante enthielt. Bei einer Analpfe bes Schweißes fand er außer dem Baffer folgende Substangen in folgendem Berhaltniffe :

in absolutem Alfohol auflösliche Materie, nämlich Dimagom, effigfaures Rali und freie Effigfaure . . In verdunntem Altohol auflösliche Materie, nämlich Dimagom, falgfaures Matron und falgfaures Rali nur in Baffer auflösliche Materie, Speichelftoff, fcwefelfaures und phosphorfaures Ratron . 22 in Baffer und Altohol unauflosliche Materie, namlich theils thierifche Substang, theils phosphorsaurer Ralt und eine Spur Gifenornd

Eine Lebensthatigkeit ber Saut von entgegengesetter Art als bie Absonderung jener Substanzen ist die Aufsaugung von Materien, die mit ber Haut in Berührung kommen, und bie man unter andern baburch mahrnimmt, daß Quecksilber und andere Medicamente als Salben in bie Saut eingerieben, eine abnliche Wirkung bervorbringen als wenn fie eingenommen werben.

Große Bunden ber haut mit beträchtlichem Berlufte an Substanz beilen wieder. Dieses geschieht theils badurch, daß die Wundrander burch eine Berichiebung, welche bie benachbarten Sautstellen mabrend bes Heilens auf eine noch unbekannte Weise erleiben, an einander gezogen werben, theils baburch, baf fich bie ubrigbleibenbe gude burch eine Substang verschließt, welche nicht gang bie Eigenschaften ber übrigen Saut bat, und ben Ramen Narbe, cicatrix, fubrt. Diese ift anfangs

<sup>1)</sup> Cruikshank, On insensible perspiration. p. 70. 81.

<sup>· 2)</sup> Béclard, Elémens d'anatomie gén. p. 294. 5) Cruikshank, On insensible perspiration. p. 92.

<sup>4)</sup> Journal de chimie médicale. Jun. 1827. p. 282. Frorieps Notizen. 1827. Mai. p. 115.

<sup>5)</sup> Journal complément, des sciences méd. Mars. 1827.

wegen ihrer großen Dunnheit und Durchschtigkeit, vermöge beren man bie entzündeten Theile durchschimmern sieht, rother, später wird sie weisper als die Haut, dichter und callos, sieht glätter aus, weil ihr, wie Arnemann bemerkt, die Hautwärzchen sehlen. Sie ist auch weniger behnbar und verschiebdar, und es wachsen aus ihr keine Haare hervor. Dieses alles, so wie auch die Ersahrung, daß nach dem Brandmarken und Tätowiren die in die Haut gemachten Zeichen nicht wieder vergehen, deutet auf eine unvollkommene Regeneration der Haut. Daß jeboch in vielen Fällen an den Narben der Neger die schwarze Hautsarbe wieder entsteht, ist schon oben, wo bei den einsachen Geweben von der Oberhaut die Rede war, bewiesen worden. Wer die große Anzahl von Schriftstellern, welche über diesen Gegenstand Bemerkungen bekannt gemacht haben, ausgezählt zu sehen wünscht, hat die Schrift von Pauli nachzusehen 1).

Die Haut ist ben so sehr verschiedenen, theils schnell, theils langsam verlaufenden Hautausschlägen ausgesetzt, bei welchen bald nur die sehr gesäßreiche Dberfläche der Lederhaut, bald auch die tieferen Lagen ders selben, bald endlich die Hautdrusen in Entzündung zu gerathen scheinen. Einiges über die anatomischen Untersuchungen der Beränderungen der Haut bei ihren verschiedenen Krankheiten, enthält Gendrin's 2) Werk, doch ist hierüber noch das meiste undekannt.

Nach Pockels und Velpeau bildet ein kleiner eingestülpter Theil bes Amion anfangs einen Ueberzug über ben noch sehr kleinen Embryo. In der Mitte des 5ten Monats bemerkt man schon die Hautdrüsen. Anfangs ist die Haut sehr dunn und ganz durchsichtig, bis zum 8ten Monate ungefähr ist sie rothlich, und erst nach der Geburt wird sie bei den Beißen weiß, bei den Schwarzen schwarz, und bei beiden undurch= sichtiger.

<sup>1)</sup> Pauli, Comment. de vulneribus sanandis. p. 92. seq. Einige der vorzüglichsten Schriften sind die v. Huhn u. Murran schon mehrmals angeführten, ferner J. Hunter, Ueber Blut. Entzündung und Schuswunden. B. II. 2 Abth. S. 221. Blumendach, Preissschrift über die Nutritionskraft. Petersburg, 1789. 4. p. 13. Van Hoorn, Spec. med. de iis, quae in partibus membri vulneratis notanda sunt. Lugd. Batav. 1803. 4. p. 21. — Wiele Beobachter glaubten, daß sich der Hoden satt wieder erzeugen könne. Der neueste Schriststeller hieruber ist Glum, Dissertatio de acroti restitutione. Halae, 1801. Allein schon Huhn und Murran hatten durch ihre an Hunden angestellten Versuche bewiesen, daß sich die zusammengeheilten Ueberbleibsel des Hodensach nur ausbehnten.

<sup>2)</sup> Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. B. 1. Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verschiedes nen Geweben des menschlichen Körpers. Aus dem Franz. von Radius. Th. I. Leipzig, 1828. S. 519.

XIII. Das Gewebe ber Schleimhaut. Tela membranae mucosae.

Alle größeren Soblen und Gange, welche fich auf ber Saut offnen, mit Ausnahme bes Gehörgangs und vielleicht auch ber von ben Augenlibern und ber vorberen Oberfläche bes Augapfels eingeschloffenen, mit ber Binbehaut überzogenen Soble, find von bem feuchten Ueberauge ber Schleimhaut, membrana mucosa, ausgefleibet. offnung, die Rasenlocher und ber After find die Deffnungen, vermittelft welcher bie eine Abtheilung ber unter einander gusammenbangenben Schleimbaute mit ber haut in Berbindung ftebt. Richt nur ber gange vom Munde bis jum After reichenbe, in ber Bauchboble vielfach gewunbene Speisecanal wird von biefer Saut inwendig überzogen, fondern auch alle Gange, welche mit biesem Canale im Busammenbange fteben, ber Gallengang ber Leber nebst ber Gallenblase, ber Sang ber Bauchspeidelbrufe, die Luftrohre und beren gabireiche, in ben Lungenbiaschen in: bigenbe Zweige, die Gange ber Mandeln und ber Speichelbrufen, fo wie auch die Euftachischen Trompeten nebft ber Trommelboble. Nasenhöhlen bangen nicht nur burch ihre binteren Deffnungen im Rachen mit biefem Canale gusammen, sonbern von ihnen geben auch Berlangerungen in die Stirn-, Reilbein- und Oberfieferhohlen. Durch bie Thianencanale steht die Schleimhaut ber Nase mit ber Binbehaut bes Auges, conjunctiva, in Verbindung, die von Bichat und vielen andern selbst fur eine Schleimhaut gehalten wirb, und auf welcher fich bie Ausfuhrungsaange ber Thranenbrufen offnen, welche ohne 3weifel felbft auch pon einer Schleimhaut ausgefleibet find, ba man bie Thranen mit et: mas Schleim vermengt findet.

Die 2te Abtheilung unter einander zusammenhängender Schleimhäute sieht durch die Deffnung der Geschlechtsorgane mit der Haut in Berbinzdung. Sie erstreckt sich durch die Harnführenden Mierencanale mit darnleiter, und hilft unstreitig auch die harnführenden Nierencanale mit bilden, sie überzieht die Aussührungsgänge der Hoden, die Saamenbläschen, und unstreitig auch die Aussührungsgänge der Prostata und der Comperschen Drüsen. Bermuthlich ist auch die innere Haut ber Mutetrrompeten für eine Schleimhaut zu halten, und der Uterus hat wohl auch einen dunnen Ueberzug von derselben, ob derselbe sich gleich hier nicht abgesondert darstellen läßt.

Außerbem erstreckt sich von ber Haut aus ein aus einer Schleims haut bestehender Ueberzug in die Milchgange, welche die von der Mammis abgesonderte Milch aussuhren.

Darüber, ob die Tunica conjunctiva bes Auges, wie Bichat zuerft behauft tet hat, für eine Schleimhaut zu halten fei, find die Meinungen noch febr ge-

theilt. J. A. Schmibt 1) hielt die Conjunctiva für eine Schleimhaut, glaubte aber, daß sie auch zugleich die Stelle ber Epidermis vertrete. Auch Balther 2) sieht den Theil der Conjunctiva, welcher die Alugenstder und die Sclerotica übersieht, als eine Schleimhaut an, die gigleich ben Charafter einer Bedeckungshaut habe; der Theil dagegen, welcher die Hornhaut überzieht, habe den Sharafter einer ferofen haut. Eble 3) glaubt von der Conjunctiva eines Ochsen, da, wo sie ansäugt, eine Epidermis durch längere Maceration und durch Lu tochendem Basser abgesondert zu haben, ist aber doch seiner Sache nicht gewiß geworden. Rudolphi 4) läugnet, daß die Conjunctiva für eine Schleimhaut erzstärt werden durse. Erwäge ich, wie dunn die Schleimhaut in der Strußöble, Oberkieferhöhle und in der Reilbeinhöhle ist, wo sie eng mit der Knochenhaut verbunden, und wie sie dasselbst aller sichtbaren Schleimdrüsen gänzlich beraubt ist, so bin ich geneigt, auch die Conjunctiva für eine, don einem duserst dinnen Knochenhaut

bin ich geneigt, auch die Conjunctiva für eine, von einem außerst dunnen Epithelium bebeckte Schleimhaut zu halten.
So wie man unter dem Worte Haut, die Lederhaut nehst dem auf ihr durch Absonderung entstehenden Ueberzuge, der Oberhaut, versteht, so verstehen manche Anatomen unter dem Worte Schleimhaut, den mit Gefäßen versehenen Theil der Schleimhaut nebft feinem dunnen Oberhautchen, welches man hier Epithelium nennt, und welches man an den meiften Stellen durch fein künftliches Sulfsmittel von dem gefäßreichen Theile loslöfen kann. Rudolyhis dagegen versteht unter der Schleimhaut nur den mit Gefäßen versehenen Theil dieser Saut.

Diele Anatomen, Ruhich, Haller, Hilbebrandt, J. F. Medel und Andere, unterschieden am Magen und an den Gedärmen eine befondere Haut metr dem Namen Tunica cellulosa aber vasculasa aber varsulasa aber varsulasa

ter dem Namen Tunica cellulosa, oder vasculosa, oder nervea, oder endlich propria, welche zwischen der Muskelhaut und der gefalteten oder mit Botten verse, bette eschen benen innersten Haut (die von und als die mit einer unsichtbaren Oberhaut be, decke Schleimhaut angesehen wird) in der Mitte läge und mit beiden durch eine Lage lockeren Zellgewebes verbunden ware. G. Th. Sommerring nimmt nur eine Lage lockeren Zellgewebes zwischen der Muskelhaut und der Jotten, oder Sammthaut an, behälf aber sur sie den Namen Tunica cellularis oder nervea bei. Seiler bagegen langnet eine besondere Tunica nervea ober propria. Rus bolphi endlich nennt dieses Oberhäutchen, welches man am Magen ober an Gedarmen zwar nicht absondern faun, auf bessen Gegenwart man aber ans guten Gründen schließt, Tunica intima ober Zottenhaut, und die mit ihr unzertrennlich verbundene, gefähreiche, seste Saut, Schleimhaut oder Tunica propria, nervea, vasculosa 2c., an welcher dann durch lockeres Zellgewebe die Mustelhaut angeheftet sei. An der Gallenblase und an dem Gallengangen, welche beim der Ballengangen, welche beim der Ballengangen welche Ballengangen welche beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen welche beim der Ballengangen beim der Ballengangen der Ballengangen beim der Ballen Muskelhaut angeherret iet. An ver Gauenvlase und an ren Gauengangen, weische keine deutliche Muskelhaut haben, und an welchen die Schleinhaut nehlt ihrem Epithelium Kalten bilden, an deren Bildung die Tunica propria keinen Antheil nimmt, muß man außer der Schleinhaut und ihrem Epithelium noch eine besondere Tunica propria annehmen, und eben so auch bei dem Nierenbecken, bei dem Hart, bei dem Vas deserens und endlich bei den Saamenbläschen.

Obgleich die Schleimhaute bei bem gebornen Menschen und auch während bes größten Theils bes Lebens bes Embryo mit ber außeren Saut in einer so genauen Berbindung ftehen, daß man die Grenze berselben nicht anzugeben vermag, und ob fie gleich in ihrer Verrichtung und in ihrem Baue Aehnlichkeit mit ihr haben, fo scheinen fie boch ge= rennt von derselben zu entstehen und durch jene Deffnungen nicht mit

br zusammenzuhangen.

<sup>1)</sup> J. A. Schmidt, in Himly, ophthalmologische Bibliothek. B. I. St. 1.

<sup>2)</sup> Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der practischen Medicin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde. B. I. Landshut, 1810. p. 419.

<sup>3)</sup> B. Eble, Ueber den Bau und die Rrantheiten der Bindehaut des Auges, mit befonberem Bezuge auf Die contagiofe Augenentgundung 2c. Dit 3 ill. Rupf. Wien, 1828.

<sup>4)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. II. p. 164.

<sup>5)</sup> Rudolphi, Grundriss der Physiologie. B. II. 2te Abth. Berlin, 1828. p. 94.

Die Schleimhaute haben Mehnlichkeit mit ber Leber: haut, weil fie, wie fie, an mehrern andern Stellen mit einer bunnen Oberhaut überzogen find, bie auch bei manchen Thieren an gewiffen Stellen, g. B. im Fleischmagen Korner freffenber Bogel, febr bid ift; ferner weil fie auf abnliche Beife, als bie Saut ber Thiere an ber Seite, an welcher sie nicht von ber Dberhaut überzogen merben, mit einer Lage von Fleischfasern in Berbindung fteben; weil fie febr gefäß = und nervenreiche Baute find, beren Substang mit bem Bellgemebe viele Aehnlichkeit hat; weil fie an manchen Stellen, wie an ber Bunge, an ben Lippen, Sautwarzchen haben, bie, wie bie ber Saut, mit bem Tafffinne verseben find, und weil wir auch an Dielen Stellen berselben, an welchen fleine Sautwarzchen fichtbar find, Barme und Ralte beutlicher als burch andere Saute zu unterscheiben vermogen; weil fie endlich, wie die Leberhaut, und in noch weit hoherem Grade als biefe, bas. Organ ift, burch welches die Auffaugung von Substanzen, welche ins Blut aufgenommen werben, und bie Absonderung von Gubffangen, welche aus bem Blute geschieben werben sollen, geschieht. Biete zu kommt noch, daß zuweilen an manchen Stellen berfelben haart wurzeln, und daß die Schleimhaut an manchen Stellen, wenn fie bet Luft lange ausgesett wird, ein ber außern Saut fehr abnliches In fehn annimmt, indem fich bann ihre Dberhaut verbickt, fie felbft aber blaffer, trodner und runglicher wird. Diefes ift g. B. an ber aus ber Sohle bes Bedens vorgefallenen Scheide ber Kall: so wie auch umgekehrt bie Leberhaut an Stellen, an welchen Feuchtigkeit absonbernde Geschwure lange fortbefteben, & B. in der Rabe bet Deffnungen eines Rrebsgeschwurs, ben Schleimhauten fehr ahnlid ift, indem die Dberhaut bunn und feucht, die Leberhaut aber roth und burchfichtig wird. Man fann bemnach die Schleimhaut mit ber Leber haut, das Epithelium berselben mit der Epidermis und mit dem Rete Malpighingunammen genommen; das Zellgewebe, welches einige Anatomen tunica propria nennen, mit dem unter der Haut gelegenen Zellgewebe und mit der tunica Dartos des Hodensackes, die Muskelhaut, die an vielen Stellen die Schleimhaut umgiebt, mit den Hautmuskeln der Saugethiere vergleichen. Bei manchen Amstellen und Kellen fen kein bei Welter der Welter der Berten der Bei manchen phibien und bei den Fischen, so wie bei vielen Mollusten, ift auch die Saut wirtlich der Sit einer Schleimabionderung.

Die Schleimhaut unterscheibet sich bei bem Menschen von ber Lederhaut vorzüglich badurch, daß sie weicher, meistens röthlicher, burchscheinender, leichter zerreißbar, glätter und schlüpfriger ist, und bie Eigenschaft besitzt, Schleim, nicht aber jene gelbliche Hautsalbe abzusondern.

Die Schleimhaut fteht an ben meiften Stellen mit Schleimbrufen in Berbinbung, welche theils einsache, theilb zusammengesetzte find. Bon ben kleinen, burch ein schwaches Die

roffop fichtbaren, zellenartigen Bertiefungen, welche fich an manchen Stellen ber Schleimhaute, g. B. im Magen und im Didbarme finen, ju ben flaschenformigen, einfachen Schleimbalgen, welche fich urch eine engere Deffnung auf ber Oberflache ber Schleimhaute nunden, und welche g. B. auf ber Bungenwurzel und an ber Schleimaut ber Nafe fichtbar find, scheint ben Untersuchungen von Bauer mb home zufolge ein allmähliger Uebergang ftatt zu finden. Daß ber von biefen einfachen Schleimbrufen gu ben noch gusammenge= thteren conglomerirten Schleimdrufen ein Uebergang fatt finde, baon habe ich mich burch meine eignen Untersuchungen überzeugt. Die einfachen Schleimbrufen ober Schleimbalge, folliculi nucosi, find als Ausbeugungen ber Schleimhaut, bie hier fehr geafreich ift, zu betrachten. Sie haben, wenn fie angefüllt find, eine lach ber Oberfläche ber Schleimhaut gerichtete enge Deffnung. Manche erfelben find burch Borfprunge in ihrem Inneren in mehrere Bellen Beil die Schleimhaute nicht so dick find als die Lederaut, so liegen fie nicht wie bie Folliculi sebacci mitten in ber Substang ber Saut verborgen, sonbern ihr verschloffenes Enbe ragt uf ber angewachsenen Dberflache ber Schleimhaut hervor. iese Balge wie an manchen Stellen ber Schleimhaut ber Nase, bes daumenvorhangs und bes Ruckens ber Zungenwurzel so bicht neben inander liegen, bag fie fich einander berühren, fo bilben fie eine ift ununterbrochene Lage, Die man auf ben ersten Augenblick fur ine febr bide Schleimhaut ansehen konnte. Un manchen Stellen " Schleimhaut, 3. B. am Pharpnr und an ber Luftrohre find bie usführungsgange biefer einfachen Schleimbrufen ziemlich lang, und ie Schleimbrusen liegen bann zuweilen von ber freien Dberflache it Schleimhaut ziemlich entfernt. So liegen z. B. die Schleim= rufen ber Luftrohre und bes Pharmnr zum Theil durch eine Lage m Muskelfafern von ber Schleimhaut, ju ber fie geboren, getrennt, nd ihre Ausführungsgange geben zwischen ben Muskelfasern burch, m ju biefer ju gelangen. Un bem Ruden ber Bungenwurzel giebt auch conglomerirte Schleimbrufen, welche tief in ber Substang Bunge liegen und burch einen ziemlich langen, zuweilen in Mefte theilten Musführungsgang mit ber Dberflache ber Bunge in Berndung fteben. Diefe Drufen find in viel gablreichere und fleinere Men eingetheilt als die einfacheren. Doch scheinen die Schleim= usen nicht nothwendig vorhanden sein zu muffen, um der Schleim= . ut bie Fahigkeit, Schleim abzusonbern, ju verschaffen und ihr bie rigen Eigenschaften einer Schleimhaut zu geben. Manche Schleim= ufen, namentlich bie an ben Gebarmen, sind so klein, daß man sie

im gesunden und frischen Bustande gar nicht zu sehen im Stande ift. Man muß die Saut dann einen halben oder einen ganzen Tag in Wasser leen, um sie, vermöge der Anschwellung, welche die Schleimhaut hierdurch erahrt, sichtbar zu machen. Dierher gehören die von Peper beschriebenen Drüsen der Intestinum ieiunum und ileum, welche in ovalen oder unregelmäßigen Trupps an der vom Gekröse abgewendeten Seite dieser Därme dicht bei einander stehen, umd beswegen glandulae agminatae heißen. Die von Brunner im Awölfsingerdamst, und die von Lieberkühn im ganzen Darmeanale gefundenen einzeln stehenen Drüsen heißen glundulae solitariae. Sabatier hat, weit sie im gesunden und frischen Zustande des Körpers nicht sichtbar sind, sogar die Eristen; aller dien Drüsen in Zweisel gezogen. An der Schleimhaut, welche die Stirnhößlen, die Reilbeinhöhlen und die Oberkieferhöhlen auskleidet, habe ich bis seht noch keine Schleimdrüsen entdecken können, und doch habe ich die Reilbeinhöhlen voll Schleim gefunden. Die Schleimhaut schient demnach vermöge der sich an ihr verbreitenden zahlreichen Blutgefäße und Nerven überall die Eigenschaft zu besigen, Schleim abzusondern, und die Schleimarüsen scheinen nur eine Anstalt zu sein, vermöge welcher die Schleim absondernde Obersläche der Schleimhaut um sehr viel vergrößert worden ist, ohne einen viel größern Raum einzunehmen.

Bu biefem 3wede sind wohl auch die Einbeugungen der Schleimhaute, die nach der von ihnen eingeschlossenen Sohle hingekehrt sint, gebildet, namentlich die zahlreichen größeren und kleinern Falten, und die Botten, welche die freie Oberflache vieler Schleimhaute uneben machen.

Die Farbe ber Schleimhaute ift in verschiedenen Lebense altern und an verschiedenen Stellen bes Korpers verschieden, und ver andert fich auch nach bem Tobe.

Im allgemeinen ist sie nach Billard') bei bem Fotus mehr rofenroth, bei bem Kinde weißer, bei dem Erwachsenen grauweiß, bei den Greisen endlich stark aschgrau. Un den Stellen des Darmcanals, welche Nahrungsmittel enthalten, ist sie rother und bleibt auch an diesen Stellen nach dem Tode mehr rothlich. Nach Rousseaus, welcher die Schleimhaut des Darmcanals bei mehreren gesund gemessenen, meistens nüchternen Menschen wenige Augenblicke nach dem Tode hinsichtlich ihrer Farbe untersuchte, ist die Schleimhaut des Pharpnr blaß rosenroth, die in der Speiserohre weißlich, vorzüglich im untern Theile derselben, im Magen so roth wie im Pharpnr

Billard, de la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain dans l'état inflammatoire, ou recherches d'anatomie pathologique sur les diraspects sains et morbides que peuvent présenter l'estomac et les intestinouvrage couronné par l'Athenée de médecine de Paris. A Paris 1823.

p. 123.

Pousseau, les différents aspects que présente dans l'état sain la membre muqueuse gastro-intestinale; in Archive gén. de Méd. Tome VI. p. 321.

m Dunnbarm und Dickoarme wieder blaß und weißlich, am Endtude des Mastdarms aber wieder leicht rosenroth. Billard, der die
Schleimhaut des Darmcanals an einem seischen, 4monatlichen, an einem 5moatlichen, an einem 7monatlichen und an einem reisen Fötus, ferner an einem
2 Monate, 3 Jahre, 8 Jahre und 14 Jahre alten Kinde, und endlich an einem
6, 19, 28 und 45 Jahre alten Menschen untersuchte, und zu diesen 12 Beobchtungen Menschen aussuchte, welche der Tod, ohne daß sie frank gewesen, zuillig überraschte, stimmt mit Koussea uneistens überein. Er untersuchte auch
inen 60 Jahre, und einen 75 Jahre alten Mann, so wie auch eine 80jährige
irau. Er sand die Schleimhaut am Magen dicker als am Dünndarme, am Com und am Mastdarm, und an der kleinen Eurvatur des Magens dicker als an
er großen.

Nach Gendrin<sup>1</sup>) ist die Schleimhaut an der Zunge und an den ippen am röthesten, in der Nase auch roth, am Umfange des Munses und des Gaumens aber blasser. Im Pharpur ist sie nach ihm öther als in der Speiserdhre, und eben so im Kehlkopse röther als 1 der Luströhre, wo sie sehr blaß ist. In der Trommelhohle ist sie wise und scheint daselbst auch keine Schleimdrusen zu besitzen. In der sallendlase ist sie sehr weiß. Die Schleimdrusen zu besitzen. In der lallendlase ist sie sehr weiß. Die Schleimhaut der Harnleiter ist eiß und ohne deutliche Schleimdrusen, auch die der Blase und der larnröhre bis an die kahnförmige Grube ist weißlich. Von dieser telle an hat sie aber eine rothe Farbe. Während der Versauung wird e Schleimhaut des Magens und der dünnen Gedärme, nach den Versuchen, die end rin bei Junden gemacht hat, rosenroth, und dei Nahrungsmittellu, die cht zu leicht verdaulich sind, sogar kirschroth. Dasselbe ereignete sich, wenn end rin Kaninchen 3 dis 4 Tage hungern ließ. Die rothe Farbe und die ermäßige Unsülung der Blutgesäße, durch welche ästige Gesähverzweigungen htbar wurden, verschwand wieder, wenn er die Kaninchen sätterte, dauerte er nach dem Tode fort, wenn die Thiere durch Verblutung geködtet wurden.

Bei Erhängten ist die Darmhaut rother, bei Menschen ober Thien, die an Verblutung gestorben sind, blässer. Während bes Wundbers, das Gendrin durch das Abschneiden der Pfoten oder durch trächtliche Verletzungen bei Thieren veranlaßte, war sie auch rosenth und selbst dunkelroth.

Wenn die Schleimhaut bes Magens und ber Darme nach bem be langere Zeit ber freien Luft ausgesetzt wird, so rothet sie sich r ftark.

Blutgefåße und Rerven in ben Schleimhauten.

Die Schleimhaute gehören, wenn man einige Stellen an benselt, 3. B. ben Theil ber Conjunctiva in ber Nahe ber Hornit bes Auges, ausnimmt, zu ben Theilen, welche mit am reicht an Blutgefäßen sind. Ich fand ihre innere Obersläche an ben e berkühnschen, im Berliner Museum ausbewahrten, getrockne-Praparaten von einem so gleichsormigen und bichten Net sehr

Gendrin, a. a. O. Th. I. p. 395.

fleiner, gleichformig bider Gefäge gebilbet, bag nichts von einer baumformigen Berbreitung fichtbar mar, und bag bie verflochtenen Befage einander fast berührten und oft teine megbare Maschen ober Bwischenraume zwischen fich ließen. Diese zahlreichen, mit gefårbter Injectionsmaffe gefüllten Blutgefaße erlaubten ber Echleim haut bes Darms, bes Magens und der Rafe fo wenig fich beim Trodnen jufammenzuziehen, bag bie fehr regelmäßigen Bellen bes Didbarms und bes Magens ihre Gestalt und Grofe giemlich behalten hatten. Nirgends sahe man blind endigende Gefäßzweige. Dennoch aber find bie Blutgefaffe biefer Saute nach ben von mit gemachten mikrometrischen Messungen betrachtlich bider als die feine ften Blutgefage ber grauen Gehirnsubstang, ber Rerven und ber Musteln.

Nach den mifrometrischen Meffungen namentlich, die ich durch Rudolphib

Kelbein : und Oberkieferhöhlen auskleibet und daselbst jo eng mit der Knodichau verbunden ist, mit äußerst wenig Blutgefäßen versehen. Die Conjunctiva rötte sich zwar so weit sie die innere Oberstäche der Augentider überzieht, so start wie die Scheinhaut des Mundes; der an die Scherotica augewachsene Zheil derid den aber röthe sich nur sehr mäßig. Die innere Haut der Gallenblase, der Haut der Hautschlase, der Haut der Gallenblase, der Haut der Hautschlase, der Haut der Gallenblase, die hand Prochasca, gleichfalls sehr kark. An allen diesen, im frischen Bitande, durch die Injection gefärbter Flüssississischen kark roth aussehenden Stelle bildet nach Prochasca ein äußerst dichtes und vollkommenes Nes, an welche man keine freie Enden sieht, die Oberstäche jener Haute, das im Munde ma

<sup>1)</sup> Prochasca, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humi eiusque processus vitalis, cum Tabulis aeu. Viennae 1812. 4. p. 100. 4

von einem fo außerft bunnen Epithelio bebedt wird, und an ihn fo bicht anliegt, von einem jo außerst dunnen Epithelio bedeckt wird, und an ihn so dicht anliegt, baß die Gefäßneze kast völlig bloß zu liegen scheinen. Bo, wie an der innern Obersäche der Lippen und Backen, Papillen vorhanden sind, verlausen die in diese Papillen eindringenden sehr kleinen Gefäße von der Basis nach der Spitze der Papillen, wo sie sich unter einander verbinden. Selbst die Höhle der einsachen Schleimbälge sahe Prochasca von einem Netze sehr feiner Blutgefäße ausgekleidet. Auch die Zellen des Dickdarms, welche Prochasca sechsectig sand, und die Zellen an der innern Haut des Magens, die etwas kleiner als zene Zellen waren, bestanden sowohl in ihrer Höhle als an' ihren hervorspringenden Andern aus eismen gleichkörmigen Webe von Autrosößen. Die Rlutgefähe der Zotten des dire nem gleichförmigen Nese von Blutgefäßen. Die Blutgefäße der Jotten des dunen Darms haben Seiler '1) und Oöllunger 2) fehr gut abgebildet, welche auch den Uebergang der Injectionsmasse aus den Arterien in die Benen an einzelnen Zweigen sichtbar gemacht zu haben glauben. Noch weit dichtere Nese an diesen Theilen beschreibt Lieberfühn und Prochasca, auch habe ich an Liebers fühnschen Praparaten viel dichtere Repe gesehen.

Von den zahlreichen Blutgefäßen mancher Schleimhäute kann man sich auch an lebenden Thieren burch bas Erperiment überzeugen, daß man, wie Leuret und Lassaigne, bei ihnen ben Stamm ber . Vena portae unterbindet; das in die Gedarme einstromende Blut fann nach biefer Unterbindung nicht zurudfließen; die Schleimhaut, nicht die übrigen Saute, fangen an vom Blute gu ftrogen, und ihre Botten gerathen in eine Art von Erection, bei ber die Blutgefäße berselben sichtbar merben 3). Gin Sund lebte noch 11/4 Stunde nach der Operation. Die innere Saut am Zwölffingerdarme war 1 Linie diet, und ihre Jotten waren 1 Linie lang, und an ihrem freien, rundlichen Ende so angeschwols len, daß dieses kast die Größe eines Sirsenkorns hatte. In einem ähnlichen Zusstande sauden Leuret und Lassia flaigne auch die Zotten des Darms bei einem Nunde ben lie Merkende der Rerkourge lebendie Affreier Dunde, den fie mahrend ber Berdanung lebendig öffneten.

Die Schleimhäute sind sehr reich an Lymphgefäßen. In ber Schleimhaut ber bunnen Gebarme werben sie zur Zeit ber Berdauung, weil fie fich mit milchweißem Chylus fullen, sichtbar.

Db es sichtbare Deffnungen an der Oberfläche der Schleim= haute und namentlich auch ber Botten ber bunnen Gedarme gebe, , burch welche bie von den Lyniphgefäßen aufzusaugenden Flussigkeiten aufgenommen werden, ift noch eben so streitig als die Frage, ob es sichtbare Deffnungen auf der Schleimhaut gebe, durch welche der Darmfaft und ber Schleim ausgehaucht werbe. Leuret und Laffaigne betrachteten die innere Dherfläche des Darmkanals eines lebendig geöffneten Thiers mit ber Lupe, nachdem fie biefelbe mit feinem leinenen Beuge abgewischt und abgetrochnet hatten. Sie sahen bann eine ungablige Menge kleiner Definungen, die so bicht ftanden, daß sie nur durch schmale Rander von einander geschieden waren. Ans ihnen brang durchsichtige Flüssigkeit in kleinen Eröpschen hervor-

Deufelben Bersuch kann man künstlich nachahmen, wenn man lauwarmes Basser in die Arterien oder Benen des Darmkanals eines Leichnams einsprist. Man sieht dann die Flüssigkeit wie einen Than auf der Oberstäche der Schleim:

<sup>1)</sup> Seilers Natursehre des Menschen ic. Heft 1. Dresden 1826. Tab. I.
2) Döllinger, De vasis sanguiseris quae villis intestinorum hominis brutorumque insunt. (Gratulationefchrift ju G. Th. von Gommerringe Subifaum), Monachii 1828. 4. Fg. 4-7.

<sup>5)</sup> Leuret et Lassaigne, Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'hist. de la digestion. Paris. 1825. 8. p. 66, 69, 70.

haute jum Vorschein kommen. Es bleibt indessen zweiselhaft, ob die Stellen, wo die Flüssigkeit hervordringt, nicht vielmehr die Definungen kleiner Schleimbälge sind, und folglich die Poren, durch welche die Flüssigkeit aus den Bintgefäßen hervordringt, unsichtbar sind. Mit dem Lymphgefäßen mill dieser Wersuch nicht so gelingen. Selbst dei den Kichen, dei welchen die Lymphgefäße keine Klappen besitzen und sich leicht die Schwere des eingespristen Quecksibers, nach Hewson und Fohmann, nicht allein hin, daß das Quecksibers, nach Hewson und Fohmann, nicht allein hin, daß das Quecksiber auf der Oberstäche der Schleimhaut der Därme durch die Dessnungen austrete, durch welche die Einsaugung geschieht. Wenn man indessen einen Druck anwendet, so kom son glaubte deswegen, daß daselbst die Mündungen der einsaugenden Gesiske mit Klappen verschlossen wären, welche durch Druck überwunden werden müßten, damit durch die Mündungen etwas austreten könne. Prochasca, Monro, Mascagni und Fohmann weiche durch Druck überwunden werden müßten, damit durch die Mündungen etwas austreten könne. Prochasca, Monro, Mascagni und Fohmann weiche Lenret Inne. Prochasca, monro, Mascagni und Fohmann weiche. Lenret Inne Ausstlagen erzählen indessen, sie hatten in den Ductus thoracius eines Thiers, dessen Ehplusgefäße sehr vollkommen mit Chylus gefüllt waren, lauwarmes Wasser eingesprist, wobei Chylus an der Oberstäche der geösseneten Gedärme von allen Seiten hervorgedrungen wäre.

Bis in bie Rabe ber Schleimhaut verfolgt man eine nicht unbeträchtliche Bahl von Nerven, die von einigen Behirnnerven und von ben sympathetischen Rerven entspringen. manchen Bungenmarzchen tann man fie, wie Gommerring behauptet, mit Bestimmtheit bis jur Schleimhaut geben feben, an ben übrigen Schleimhäuten vermuthet man wegen ihrer Empfindlichkeit, tag sich viele biefer Nerven zur Schleimhaut begeben. An ben Theis len ber Schleimhaut, welche mit Mustelfasern in Berbinbung fteben, beren Bewegung nicht nach unferm Willen erregt ober gehindert werben kann, sondern mehr von der Reizung veranlagt wird, welche Rorper, die mit der Schleimhaut in Berührung kommen, verursaden, scheinen die Nerven jener Muskeln und ber Schleimhaut aus einem ihnen gemeinschaftlichen Mervengeflechte herzurühren, bagegen ift die Leberhaut, welche die willführlichen Muskeln bedeckt, nicht nur von benfelben an ben meiften Stellen burch eine Lage Fett getrennt, fo dag Reizungen ber außeren Saut fich ichwerer auf biefe Musteln fortpflangen tonnen, fonbern es ichiden auch baumformig verzweigte Merven andere Mefte zu ber Saut, und andere zu ben bem Willen unterworfenen Muskeln, fo bag bie auf die Sautnemen wirkenden Reize fich hier weniger leicht ben Mubkeln mittheilen ju tonnen icheinen, als an ben Schleimhauten.

Ueber bie demifden Eigenschaften ber Schleimhaute brudt fich Bergelius') folgenbermagen aus: "Die chemische Busam

<sup>1)</sup> Vincenz Fohmann, das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft 1. Das Saugadersystem der Fische, mit XVIII Steindrucktafeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leuret u. Lassaigne a. a. O. p. 68.

<sup>5)</sup> Berzelius, Uebersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der thierischen Chemie. Nürzberg 1815. 8. p. 43, und in Schweiggers Journal für Shemie und Physik. 28. XII. 1814.

mensehung ber Schleimhaute, fagt er, "hat Bichat hinlanglich uns tersucht. Ihr hauptcharakter ist Unauflöslichkeit im kochenden Wasser. Wir erhalten von benselben keinen Leim, wie vom Bellgewebe und von ben serbsen hauten."

Diese Bemerkungen, welche noch durch eine genaue Wiederholung der Versuche mit Schleimhäuten, welche möglichst von allem anhängenden Zellgewebe befreiet worden, bestätigt werden muß, verdient sehr die Aufmerksamkeit der Anatomen, weil, wenn sie richtig ist, dadurch eine wesentliche Verschiedenheit in der chemischen Zusammensehung der Lederhaut und der Schleimhaut bewiesen ist, die vieleleicht daher rührt, daß das Zellgewebe an der Bildung dieser Mempbranen, die fast ganz aus Nehen sehr kleiner Gesäse bestehen, nur einen geringen Antheil nimmt. "Unter allen Theilen, sährt Berzzelius fort, "das hirn ausgenommen, werden die Schleimhäute am schnellsten durch die Maceration im kalten Wasser oder durch Bephandlung mit Säuren zersiort."

In kochendem Wasser schrumpft die Schleimhaut, nach Bichats Bersuchen, nicht so sehr zusammen als das an ihr hangende Bellgewebe und als andere Gewebe, mit Ausnahme der Horngewebe und der Gehirnsubstanz. Der Fäulniß ift sie sehr unterworfen.

"Der Schleim," sagt ferner Berzelius, womit diese Häute bedeckt sind, ist in Beziehung auf seine außerliche Beschaffenheit sich überall gleich, hingegen in seinen chemischen Eigenschaften sehr verschieden, je nachdem er bestimmt ist, mit verschiedenen Substanzen in Berührung zu kommen. Ich sand bei einer Untersuchung des Schleims, daß er in der Nase, in der Luströhre, in der Gallenblase, in der Harnblase und in den Gedärmen verschiedene Eigenschaften besit, ohne die er seinen Zweck nicht erfüllen könnte. Was die Art der Zusammensetzung des Schleims betrifft, so ist er keine chemische Auslösung, sondern enthält einen sesten Körper, der im Wasser aufschwillt und eine zähe, halbstüssige Masse bildet, sich in einer größeren Menge Wasser nicht auslöst, und vom Wasser dadurch abzgesondert werden kann, daß man ihn auf Löschpapier legt, wodurch er dicker wird."

Ueber die Beschaffenheit des Schleims auf mehreren Schleimhauten sind neuerlich in dem von Tiedemann und Smelin hers ausgegebenen Werke über die Berdauung Versuche bekannt gemacht worden 1). Berzelius sieht den Schleim als eine Flussgkeit an, welche bestimmt ift, die Schleimhaute vor der Verletung durch die

<sup>1)</sup> Siehe über ben Schleim, bas mas p. 92 bis 94 gefagt worben ift.

Körper zu schüten, die mit ihnen in Berührung kommen, und ber zu biesem Zwede an Stellen, wo biese Körper mit den Schleimhauten in Berührung zu kommen bestimmt sind, andere Eigenschaften zu haben pflegen, selbst von anderer Beschaffenheit sein mußte. Er ist aber außerdem ein Körper, der zugleich mit mehreren Salzen verbunden ist, und durch dessen Entfernung das Blut gereinigt wird. Manche Krankheiten der Schleimhaute des Rachens heben sich durch, daß ein stinkender, gelber Schleim abgesondert wird.

Die Schleimhaute find sowohl im gefunden als im Franken Bustande empfindlich, und zwar zum Theil schon gegen febr geringfügige Ginfluffe, aber fie entbebren, wenn man bie Theile berselben ausnimmt, welche bem Orte nabe liegen, wo bie Schleimhaute in bie außere Saut übergeben, bes Zastfinns, in wie weit er bagu bient, bie Gestalt ber Rorper, bie Beschaffenheit ihrer Dberflache und ber Große bes Druds, ben fie hervorbringen, ju beurtheilen. Denn die Barme und Kalte der Korper empfindet man auch in ben Schleimhauten, wiewohl unvollkommener als in ber haut. In keiner andern Rlaffe von Theilen scheint aber ein und berfelbe Einfluß an verschiebenen Stellen einen fo verschiebenen Einbrud gu machen als in den Schleimhauten. Die Schleimhaut des Berdauungskanals wird felbft burch fehr icharfe Nahrungsmittel, g. 23. burch Genf, ber boch auf ber außern Saut Blasen zieht, wenig erregt, wahrend bie Schleimhaut ber Nase schon burch ben aufsteigenden Dunft beffelben auf bas heftigste gereizt wirb. Auch verschluckte frembe Rorper von einem gang anbern specifischen Gewichte als bie Nahrungsmittel, & B. ein Stud Gifen, werben von gefunden Menfchen, wenn fie in ben Magen gekommen find, nicht mehr empfunden. Gin Schüler, welcher ben Bart, eines großen Schluffels verschluckt hatte, empfand, wie er mich versicherte, bon bem Durchgange beffelben durch ben Darmkanal gar nichts.

In der Schleimhaut der Harblage und vorzüglich in der Harnröhre, in welcher wir den salzigen harn nicht empfinden, erregt etwas Blut, welches beim Blutharnen demselben beigemengt ist, oft sehr lebhafte Empfindungen. Die mis desten Flüssigkeiten erregen in der Nähe der Stimmrise heftige Empfindungen, dagegen können die tiesen Stellen der Luströhre die Berührung fremder Körper besser ertragen. In der Harnblase erregen die Harnblase zuweilen fast auszeh, dagegen werden die Gallensteine, wovon die Galenblase zuweilen fast ausgescillt ist, nicht durch das Gesühl wahrgenommen, woran indessen ihr gerüngeres specifisches Gewicht, ihre rundliche Gestalt und ihre glatte Oberstäche Antheil haben können. Das Eindringen von Sonden in die mit der Schleimhaut überzogenen Kanäle erregt eine lebhaste Empfindung, die sich aber bei längerer Berührung durch Gewohnheit vermindern kann.

Berlehungen der Schleimhäute durch gewaltsame Ausbehnung, durch Kneifen, Schneiden, Berreißen u. f. w., bringen überall Schmerz hervor. Die Empfindlichkeit der Schleimhäute gegen solche Einflusse nimmt aber noch beträchtlich zw., wenn sie sich entzünden und folglich mehr Blut in sie einströmt, als im ges sunden Bustande.

Die Schleimhäute entbehren eines sichtbaren lebendi= gen Bewegungevermogene, meldes fich burch Bufammen= giehung außert, ganglich. Aus biefem Grunde werben fie von Muskelfasern an solchen Stellen umgeben, wo eine solche Kraft ber Bu= fammenziehung nothwendig ift, ober, wenn an folden Stellen fichtbare Muskelfafern fehlen, g. B. an ben Ausführungsgangen vieler brufiger Organe, fo scheint bie eigenthumliche Saut biefer Bange in einigem Grabe mit bem Bermbaen ber Busammenziehung verseben zu fein.

Darauf beruht wohl das Ausstießen der Milch aus der andern vollen Bruft, während das Kind an der einen saugt, so wie auch das Jusammenstießen des Speichels, ohne daß zugleich eine Bewegung der Kinnsaden da ist, wenn der Appetit erregt wird. Greve 1 erzählt, daß, wenn sich bei einem Pferde an dem Haupt canale der Speicheldrüfe eine Wunde befinde, so stürze der Speichel, sobald das Pferd zu fressen anfäugt und während es frißt, wie dei einer Fontaine aus der Definung hervor, und dasselbe beobachte man auch schon bei einem Pferde, welsches lange gehungert hat, wenn man ihm das Futter nur vorzeige.

Die bilbenbe Lebensthatigkeit außert fich in den Schleimhauten theils durch die Absonderung des Schleims, des ferosen Dunftes und gewiffer Kluffigkeiten von besonderer Art, welche wie der Magenfaft im Magen an einzelnen Stellen abgesondert werden, theils durch bie Lebensprocesse, burch welche sie im gesunden Buftande erhalten und, wenn fie burch Rrankheiten ober außere Ginfluffe verlett worden, wieder hergestellt werben.

Bermoge ber Nerven und gahlreichen Blutgefäße, mit welchen bie Schleimhaute versehen sind, und welche sie mit andern Theilen in Berbindung bringen, und vermoge ber Berrichtung der Befage, an ber Dberflache biefer Membranen neue Stoffe aufzunehmen und bem Blute zuzuführen, fo wie auch bas Blut von manchen Stoffen zu befreien, Die auf Die Oberflache Diefer Membranen abgesett werden, bringt eine Beranderung in ihnen leicht Rudwirkungen in andern, und zwar vorzüglich absondernden Organen hervor, und umgekehrt ziehen Berande= rungen in andern Organen leicht eine lebendige Rudwirkung in ihnen nach sich. Die Thatigkeit zur Absonderung auf ber Schleimhaut ber Lungen, auf ber bes Darmcanals, auf ber Leberhaut, in ben Mieren und vielen andern folden Theilen steht g. B. in einem ziemlich genauen Busammenhange.

Die Schleimhaut, die Leberhaut und die brufenartigen Theile wirken nämlich ichon beswegen auf einander wechselfeitig ein, weil bas Blut, wenn es frembar-tige Theile enthält, welche ihm durch ein Absonberungeorgan hatten entzogen werben follen, oder überhaupt, wenn es in seiner Mischung verandert worden ift, auf andere Organe, in die es in großer Menge, um gereinigt zu werden, geführt wird, einen andern Eindruck macht, ale wenn alle Absonderungsorgane und alle Organe, in welchen brauchbare Substanzen aufgenommen und dem Blute zugeführt werden, gehörig ihre Dienste thun.

<sup>1)</sup> Greve, Erfahrungen und Beobachtungen über die Krantheiten der Sausthiere, in Bergleich mit ben Rrantheiten bes Memichen. 1821. B. II.

In so weit Entzündung, Siterung, Geschwüre und Muskelanstrengung aud eine Mischungsveränderung des Bluts herbeiführen, bringen alle Organe, welche ernährt werden, mittels des Bluts, in der Function der Schleimhaut, der Lett haut und der drüsenartigen Theile leicht eine Veränderung herver. Außerdem stehen noch die Absouderungsorganedurch das Nervenspstem in einem Jusammenhang, und man darf sich also nicht wundern, daß in diesen Theilen der lebendige Zwsammenhang vorzüglich sichtbar ist. Die genaue Kenntniß, unter welchen Umständen eines von diesen Organen für das andere stellvertretend wirft, eine Krankheitsursache durch seine vermehrte Thätigkeit ausheben oder von einer andem Stelle des Körpers ableiten, oder endlich in andern Organen Thätigkeiten erregn könne, ist eine Haupfausgabe in demienigen Theise der Physiologie, der aus der medicinischen Praxis selbst geschöpft werden muß.

medicinischen Praxis selbst geschöpft werden muß.

Beispiele für den Jusammenhang der Schleimhäute mit andern Theisen duch das Netvenschstem sind das Niesen, wenn die Schleimhaut der Nase, das Broden, wenn das Babschen, das Hussen, wenn die Schleimhaut der Stimmerize und des Kehlsops gereizt wird, so wie auch die Empsindung von Jucken in der Nase, wenn sich Würmer im Darmcanale besinden, und das Jucken an der Sickel des Gliedes, wenn der Blasenstein die Harnblase reizt. Viele Veränderungen, welche Gemüthsbewegungen dinsichtlich des Blutzussusses zu gewissen Stellen der Schleimhäute, und dadurch eine andere Farbe und Absonderungsthätigkeit erram mögen, haben wir nicht so gute Gelegenheit zu beobachten als die der Lederhaut. In keiner andern Klasse von Theilen bemerkt man, wie Bich at sagt, die Wirkungen des Jusammenhanges mit andern Theilen des Körpers so sehr, als bei der Schleimhäuten.

Folgende Umftande beweisen, daß die zur Ernahrung und Erhaltung ber Schleimhaute ftatt findende Lebens:

thatigfeit febr groß ift.

Die Schleimhaute geboren mit zu ben Theilen, Die am meiften Barme Sie, die Drufen und die Saut, haben bas Bermogen, in Furger Beit burch die vermehrte Anfüllung ihrer Blutgefäße ausnehmend an Umfange jugunehmen, ju welcher Bemerfung bie schnelle Unschwellung ber haut bes Rachens bei Ratarrhen, und ber Schleimhaut ber Rafe beim Schnupfen, Beispiele finb. An benjenigen Stellen ber Schleimbaute scheint biefes in einem vorzüglich hohen Grabe ber Fall ju fein, welche fehr viel Schleimbrufen besitzen. Die Krankheiten nehmen in ihnen haufig einen schnellen Berlauf. Die Rander einer zerschnitte nen Schleimhaut machsen leicht wieder zusammen. Darauf beruht bie Ausführbarkeit ber Darmnath, des Blasenschnitts und bes Ginstiches in ben mit Luft erfüllten Nahrungscanal aufgeblahter Thiere, fo wie auch bas Berschwinden ber Stellen, an welchen bie Schleimhaut bes Munde burch Aphthen zerfiort mar. Un manchen Stellen entfteben aber auch Narben. So behauptet Billard 1) Narben, in Folge kleiner Ge schwure, an ber Schleimhaut ber Gebarme mahrgenommen zu haben, welche rother, bider, glatter und fester waren als die Schleimhaut umber.

• Das Abgehen ganzer Studen der Schleimhaut durch den After und die Wiedererzeugung derfelben, wird wohl jetzt niemand mehr behaupten, nachdem man bei genauer Untersuchung der abgegangenen röhrenförmigen

<sup>1)</sup> Billard, De la membrane muqueuse gastro-intestinale. Paris, 1825. p. 555

Haute gefunden hat, daß sie unorganisirte, von einer geronnenen Lymphe gebildete, ziemlich bide Membranen waren, die für die Producte der Absonderung einer entzündeten Schleimhaut gehalten werden muffen.

Dagegen haben Mullers 1) Versuche an Thieren bewiesen, daß nicht nur die verletten Saamenblaschen durch Narben wieder heilen, sonwern auch, daß vollkommen durchschnittene Aussührungsgangs wieder zusammenheilen, daß sich die Höhle des Aussührungsgangs wieder hersstellt und wieder gangbar wird. In 3 Fällen heilten der vollkommen durchschnittene Ductus Whartonianus der Untertieserspeicheldrüse, einmal der Ductus pancreaticus, so, daß der Gang offen blied und keine Verschließung erfolgte, und eben dasselbe geschabe bei einem Hunde und bei einer Kabe an dem Saamengange, vas deserens. Der durchschnittene Ureter heilte aber nicht, unstreitig weil der Urin in die Bauchhöhle stoß. Tiedem ann und Emelin? beobachte ten auch einen Fall, in welchem in den pancreatischen Gang eines Hundes ein Einschnitt gemacht und der Gang hierauf unterdunden wurde, der Hund aber dennoch nach 10 Tagen gesund und wohl war. Die unterbrochenen Stücken des Ganges wurden wieder durch eine Fortsehung eines Canals verbunden gefunden, der sich unstreitig so gebildet hatte, daß plastische Lymphe ausgeschwist und in dieser eine neue Röhre entstanden war.

Falten der Schleimhaut, welche wie der Saumenvorhang frei in bie Sohle des von der Schleimhaut umschlossenen Canals hineinragen, wers ben nicht wieder gebildet, wenn fie durch Krankheit zerftort wurden.

Ungeachtet das Verhalten der Schleimhaut in mehreren Krankheiten mit dem der Haut einigermaßen übereinzustimmen scheint, so sinden sich boch bei genauerer Untersuchung so viele Verschiedenheiten, daß man aus diesen aus der Pathologie geschöpften Thatsachen einen neuen Grund hernehmen kann, die Schleimhäute als ein von der Lederhaut verschiesdenes Gewebe anzusehen.

Die Berschiedenheiten liegen unter andern in folgenden Um= ständen: die Krankheiten ber Leberhaut haben fast immer eine oft wiesberholte Abschuppung ber Oberhaut zur Folge.

Diese Art von Ercretion einer festen, hornartigen Substanz, welche zur Beendigung mancher Hautkrankheiten wesentlich beizutragen scheint, sehlt ben Schleimhäuten.

"Nie habe ich," sagt Bichat"), »bei Leichnamen, die mit chronischen oder bisigen Katarrhen des Magens, der Gedärme, der Blase behaftet waren, die Oberhaut durch Entzündung getrennt gesehen, wie dies in Folge des Rothsaufs, der Phlegmone u. s. w. auf dem Hautorgane der Fall ist. Man siehet auf den tief gelegenen Schleimoberstächen niemals jene Abblätterungen, Abschauppungen u. s. w., welche auf der Oberhaut so häusig im Gesolge gewisser Affectionen sich einstellen. — Bei einem Hunde, dem ich eine Portion des Gedärms aus dem Leibe zog und dasselbe öffnete, brachte ein blasenziehendes Mittel zwar eine größere Röthe, aber keine Blase hervor. « An der Stelle des Uebergangs der Haut in die

Abth, 2. p. 268. 269.

<sup>1)</sup> Müller, De vulneribus ductuum excretoriorum decolorum. Tubingae, 1819.
2) Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen. Tom. I. Heidel-

berg, 1828. 4. p 29. 30.

5) Bichat, Allgemeine Anatomie, überf. von Pfaff. Leipzig, 1803. 8. Th. II.

430 Krantheiten ber Schleimhaute verglichen mit benen b. Haut.

Schleimhaut, ba, wo bie Schleimhaute mit Papillen und mit bem Zast= finne versehen sind, entstehen Ercoriationen und Blasen, nicht aber an ben übrigen Theilen ber Schleimhaute.

Die einzige Krankheit der Schleimhaut des Mundes, des Rachens und vielleicht auch des übrigen Speisecanals, dei welcher wiederholt deutsliche Krusten abgestoßen werden, und vielleicht die Oberhaut von der Schleimhaut durch Abschuppung getrennt wird, sind die Aphthen. Da diese Krusten, wie Katelar<sup>1</sup>) ansührt, der in Seeland, wo die Aphthen einheimisch waren, eine vorzügliche Gelegenheit, sie zu beobachten hatte, von der Schleimhaut zuweilen in solcher Menge absallen, daß nicht nur ganze Stüden Haut ausgespuckt werden, sondern auch solche Krusten in überaus großer Menge durch den Stuhl fortgehen, so ist es wahrscheinlich, daß auch der Magen und der Darmcanal von den Aphthen ergrissen werde. Indessen sind auch bei dieser Krankheit noch genaue Untersuchungen nötzig, um zu entscheiden, in wieweit eine Frankhaste Absonderung der Schleimdrüsen, oder eine wirkliche Abstoßung der Oberhaut die Entstehung der Borken verursache.

Außerdem ist die Abschuppung des Epitheliums an der Schleimhaut bes Darmcanals nur durch das Mikrostop wahrgenommen worden, denn auf diese Weise glauben R. A. Hedwig 2) an den Darmzotten eines räudigen Hundes, Rudolphi 3) bei einem Dachse gesehen zu haben, daß sich von den Botten der Gedarme Stude eines Hautchens durch Abschuppung trennten, die sie für Oberhaut, nicht für ausgeschwitzte, gezronnene Lymphe ausahen.

Die Krankheiten ber Schleimhaute unterscheiben sich ferner baburch sehr von denen der Lederhaut, daß sie sehr oft von einer Vermehrung der Absonderung der Schleimhautdrusen begleitet, und dadurch beendigt werden; da im Gegentheile die Krankheiten der Lederhaut nur in manchen Fällen eine vermehrte Absonderung der Hautsalbe zur Folge haben. Manche Arten von Entzündung der Schleimhäute haben auch eine Absonderung einer gerinnbaren Lymphe zur Folge, wodurch die häustigen Concretionen, welche beim Croup ausgehustet werden, oder nach der Vergistung mit dem Burstgiste durch den Darm abgehen u. s. w., entsstehen. Sine solche Absonderung kommt in der äußeren Haut, ausgenommen, wo die Haut durch den Kreds und andere Degenerationen wesentliche Veränderungen erlitten hat, auch nicht vor. Ferner ist die durch Krankheit entstehende Erweichung der Schleimhäute, auf welche

<sup>1)</sup> Katelaer, De aphthis. p. 15. und Van Swieten, Commentar. §. 981.

<sup>2)</sup> R. A. Hedwig, in Isenflamms und Rosenmüllers Beiträgen für die Zergliederungskunst. B. II. Leipzig, 1803. p. 54.

<sup>5)</sup> Rudolphi, in Reils Archiv. B. IV. 342.

Rrankheiten ber Schleimhaute verglichen mit benen b. Haut. 431 man vorzüglich im Magen und in ben Gedarmen aufmerksam gewesen ist, auch eine ben Schleimhauten eigenthumliche Erscheinung.

Endlich sind viele acute Hautausschläge, wie das Scharlach, die Rose, die Masern u. s. w., so wie auch die chronischen Erantheme Kranksheiten, welche zwar oft mit Entzündung und andern krankhaften Versänderungen an gewissen Stellen der Schleimhäute verbunden sind, die sich indessen selbst nicht auf die Schleimhäute erstreden und als eigensthümliche Krankheiten der Lederhaut betrachtet werden mussen. Von den Pocken haben zwar einige Practiker behauptet, daß sie auch die Schleimhaut des Schlundes und sogar die des übrigen Nahrungscanals bessielen. Gendrin i führt unter andern mehrere ältere Schriftseller an, welche Pusseln an inneren Theilen bei Kranken, die an den Pocken gestorden waren, gesehen haben wollten. Fernetius? beschreibt sogar solche innere Pusseln an der Oberstäche der Lungen, der Leder und der Milz. Ban Swieten saft, sie würden aber, so viel er habe sehen konnen, früher zeitig und stelen früher ab als die jenigen, welche in der äußeren Oberstäche der Hauf seiten früher ab als die jenigen, welche in der äußeren Oberstäche der Hauf seiten früher ab als die jenigen, welche in der äußeren Oberstäche der Hauf seiten Früher ab als die jenigen, welche in der äußeren Oberstäche der Hauf seiten worzüglich zahlreich aber im Heum und im Rectum, Pusteln beobachtete, die an ihrer Spise eingedrückt und zuweilen, wiewohl selten, auch von einem rothen Hose umgeben, zusgleich aber weniger groß und erhaben als die auf der Haut besündlichen Pusteln waren. Sie standen im Ileum und im Rectum so dicht wie auf der Haut

Soviel ist ganz gewiß, daß bei Podenkranken zuweilen Pusteln auf ben Schleimhauten erscheinen. Ob aber diese Pusteln ebenso ausbrechen, steben, und als Krusten absallen, ob sie ebenso wie Blatterpusteln aus Zellen bestehen, die nicht unter einander zusammenhängen, oder ob sie, wie Wrisberg 6), Gilbert Blane 7) und Billard 8), behaupten, entzündete Schleimdrüsen sind, und ob die aus ihnen gewonnene Materie die Blattern fortzupflanzen im Stande sein wurde, oder ob nicht diese Pusteln vielmehr Krankheitserscheinungen sind, die auch bei Darmentzünstungen und bei andern Krankheiten, und also nicht allein nur bei Blattern entstehen, mussen genauere Untersuchungen kunftig zeigen. Vor

Gendrin, anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers, übers. von Radius. Th. I. Leipzig, 1828.

<sup>2)</sup> Fernelius, De abditarum rerum causis. Lib. II. cap. 12.

<sup>5)</sup> Van Swieten, Commentar. §. 1383.

<sup>4)</sup> Billard, a. a. O. p. 458. Paris, 1811.

<sup>6)</sup> Ouvrard, Réflexions de méd. pratique sur diverses cas de maladies.

<sup>6)</sup> Wrisberg, Sylloge commentat. p. 52.

<sup>7)</sup> G. Blane, in Transactions for the improvement of med. and chirurgical know-ledge. Vol. III. p. 423 seq.

<sup>8)</sup> Billard, De la membrane muqueuse gastro-intestinale. Paris, 1825. 8. p. 459.

ber hand sprechen Genbrin's 1), Billarb's 2) und Bretonneau's 3) Beobachtungen, welche sehr ahnliche Pusteln auch bei Menschen beobachteten, die nicht an den Pocken starben, dafür, daß es keine wahn Blatterpusteln, sondern wahrscheinlich aufgeschwollene und überhaupt kranke Schleimdrusen waren.

Alle biese Umstånde scheinen zu beweisen, bag bie durch die Patho: logie bekannt gewordenen Thatsachen es vor der Hand nothig machen, die Schleimhaute und die außere Haut als 2 von einander wesentlich verschiedene Arten von Membranen anzusehen.

Eine Krankheit, die an der haut und an mehreren Stellen der Schleimhaute, so wie auch an mehreren Drusen, die durch ihre Aussubrungsgange mit der Leberhaut oder Schleimhaut zusammenhangen, vorstommt, anderen Gebilden aber, nach Scarpa's Dafürhalten, nicht zukommt, ist der Krebs im engeren Sinne des Worts, in welchem man den Fungus medullaris, den Fungus haematodes, so wie die strum mosen und scrophulosen Geschwulste vom Krebse unterscheidet.

Die Schleimhaute verwachsen schwerer unter einander mit ihrer freien Oberfläche als andere Saute bes menschlichen Körpers, die Leberhaut ausgenommen. Doch kommen einzelne Fälle ber Art vor.

## XIV. Das Gewebe ber Drufen. Tela glandularum.

Die Drusen im weitesten Sinne bes Worts, in einem Sinne, wie es auch neuerlich I. F. Medel b. j. genommen hat, sind rundliche, nicht membranensormige, weiche, großentheils aus Gefäßen bestehende, sehr zusammengesetzte Theile, in welchen die Saste, vermöge einer den Drusen eigenthumlichen Thatigkeit, eine Mischungsveranderung erleiben, welche einen andern Zwed als die Ernährung dieser Theile hat.

Weil in biefer Begriffsbestimmung, die nicht allein auf anatomische, sondern zum Theil auch auf physiologische Betrachtungen gegründet ist, Theile von einem sehr verschiedenen Baue zusammengesaßt sind, so kann man naturlich nur wenige Eigenschaften angeben, welche allen Drufen zukämen.

Die Drusen find biejenigen Organe, welche unter allen bie meisten

<sup>1)</sup> A. N. Gendrin, histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier, 1826. 8. B. I. ober Gendrin's anatomifche Beschreibung der Entzundungen und ihrer Folgen in verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers, überseht von Radius. Eh. I. S. 464 — 483.

<sup>2)</sup> C. Billard, de la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état inflammatoire. Paris, 1825. 8. 419 — 443.

<sup>5)</sup> P. Brctonneau, les inflammations spéciales du tiesu muqueux et en particulier de la Diphthérite ou inflammation pelliculaire connue sous le nom de croup, d'angine maligne, d'angine gangréneuse etc. Paris, 1826.

Canale und folglich die wenigste, außerhalb ber Canale gelegene Materie, materia non injectibilis, einschließen. Wenn alle in ihnen befindlichen Canale moglichft mit Bachsmaffe angefüllt werben, fo vermandeln sich die Drusen in einen Klumpen, in welchem man bie eine zelnen Theile nur mit Schwierigkeit ober gar nicht unterscheiben kann. Diese große Bahl von Gefägen und bie Menge von Saften in ihnen, stimmt sehr wohl mit ihrem 3wede überein. Denn ba fie eben so wie andere Theile Gafte zu ihrer eignen Erhaltung und Ernahrung jugeführt bekommen, außerbem aber noch bie Bestimmung haben, bag in ben verhaltnigmäßig kleinen Raum, ben fie einnehmen, viele Gafte gebracht werben, um baselbst eine Dischungsveranderung zu erleiden, fo liegt ichon bierin ber Grund, daß fie reicher an Gefägen und Gaften fein muffen, als Theile, welche nur zum 3mede ber Ernahrung ihrer eignen festen Substang, ober zum 3mede ber Erhaltung ber in ihnen in verschlossenen Sohlen aufbewahrten Fluffigkeiten Gafte zugeführt erbalten.

Die Drufen besitzen nicht so zahlreiche und so große Nerven als die Muskeln und als die Haut.

Wenn sie burch eine außere-Gewalt, ober burch Krankheit verlett werden, so zeigen sie keine lebhaste Empfindlichkeit.

Saller 1) hat über die Drufen im engeren Sinne bes Worts sowohl, als auch über die Drufen, welche er Viscera nennt (Lungen, Leber, Milz, Rieren), viele Versuche an lebenden Thieren gemacht und in ihnen eine sehr stumpfe Empfindlichkeit gefunden.

Wenn er und 3immermann diese Viscera reizte, oder Stücken aus ihnen herausschnitt, so gaben die Thiere keine auffallende Zeichen von Schmerz von sich. Diese Wahrnehmung wird durch die Beobachtung unterstützt, daß die Drüsen mehr als viele andere Theile beträchtlich anschwellen können, ohne deswegen zu schmerzen, man findet sogar zuweilen bei Leichen die Leber, die Lungen oder die Nieren im hohen Grade zerstört, ohne daß der Patient Schmerzen erlitt, die zu der Muthmaßung eines solchen Uebels hätten führen können. Bei gewissen Einsstüffen zeigen sich dagegen die drüsenartigen Theile sehr empsindlich, z. B. die Hoden, wenn sie gedrückt werden.

Sie besitzen, wie schon Haller burch Erperimente an lebenden Ehieren gezeigt hat, keineswegs das Vermögen einer lebendigen Zusammenziehung, die, während sie geschieht, sichtbar wäre. Ueberhaupt has ben sie keine Art von Lebensbewegung, welche von der ihrer blutsührens den oder andern Canake verschieden wäre. An diesen nimmt man allerbings die Wirkungen gewisser schwacher, sonst unssichtbarer Bewegungen wahr, welche eine Veränderung des Laufs der in den Orusen eingesschlossenen Säste zur Folge haben. Das Hervorstürzen der Thränen in Folge eines auf die Bindehaut des Auges wirkenden mechanischen oder chemischen Reiselben wechanischen oder chemischen Reise

<sup>1)</sup> De partibus corp. hum. sensibilibus et irritabilibus, in Commentariis soc. reg. Gotting. Tom. II. 1752. p. 190 seq.

ges, ber reichtliche Erguß von Schleim in die harnrohre nach ber Berührung berfelben mit einem reizenden Rorper, bas Ausfließen der Milch aus der andern Bruft, mahrend die eine burch Saugen gereizt wird, find Erscheinungen, welche Beifpiele hiervon abgeben.

Manche Gemuthebewegungen und Borftellungen scheinen auf bas Geschäft ber Absonderung und auf die Ausleerung bes Abgesonderten in manchen Drufen einen wahrnehmbaren Ginfluß zu außern. Dieses wird badurch bewiesen, bag in Folge folder Einflusse bie Absonderung ber Gafte sowol ihrer Menge als ihrer Beschaffenheit nach eine Berånberung erleiden kann, wozu die Verderbniß der Galle durch Aerger, die der Milch durch Alerger und Schreck, das Zusammenlausen des Speichels beim Anblicke von Nahrungsmitteln, nach denen man ein leckeres Verlangen trägt, das Pervorstürzender Theanen dei Gemüthöbewegungen, das Wegbleiden der Milch dei Eselinnen und manchen andern Thieren, welche man fortfährt zu melken, nachdem ift Junges entsernt worden, Beispiele an die Hand geben. Ein sehr merkwürdiger Fall, in welchem ein gesundes Kind, welches von einer Mutter nacheinem heftigen Schrecke und Jorne gefäugt wurde, wenige Minuten darauf, nachdem es zu trinken angekangen, plöblich sach, hat D. Torku al in Münster erzählt.)
Brodie 3) hat auch durch direcke Beobachtungen gekunden, daß, nachdem einem Sängethiere der Kopf abgeschnitken und der Berblutung durch Unterdindung vorgebeugt worden, auch dann, wenn das Athmen durch Einblasen von Lust in die Lungen kunstlich fortgesest worden, und die Eirculation über eine Stunde lang fortgedauert hat, doch kein Harn mehr abgesondert wird, woraus er auf die Abhängigkeit des Geschäfts der Absonderung in den Rieren von der Integrität des Nervenspstems zu schließen geneigt ist. Beranberung erleiben tann, wozu die Berberbniß ber Galle burch Merger,

Die Drufen kann man in 2 Sauptklaffen eintheilen:

I. in Gefägbrufen, b. h. in Drufen, welche aus Blut und Lymphgefäßen bestehen, aber keine besonbern Ausführungsgange, ductus excretorii, haben. In ihnen erleiben bie Gafte, welche in sie geführt werben, eine Mischungsveranderung, ohne bag eine aus ihnen abgesonderte Fluffigkeit in die offnen Soblen ober auf bie Saut ausgeführt wird. Man kann fie baber auch turk Drufen ohne Ausführungsgånge nennen.

Bierher find

1) bie Enmphbrufen, glandulae lymphaticae, ober Lymph= gefägbrusen, bie man auch mit einem anbern Ramen glandulae conglobatae nennt, zu rechnen. In ihnen erleibet bie in fie eingeführte Lymphe ober auch ber in bem Nahrungscanate bereitete, von ben Lymphgefäßen aufgenommene Chylus eine Mischungsveranderung. In biefen Drufen theilen sich bie Lymphgefage in ein Det von 3meigen, welche wie veren Denjen ihriten ing pie Symphogerape in ein Aes von Sweiger, welche im Bergleich zu ben Berzweigungen ber Blutgefäße außerordentlich die find. Denn die Blutgefäße fand ich an einem Lieberkühnschen Praparate eben so klein als an der Schleimhaut des Dickdarms. Es ift noch nicht ausgemacht ob diese dicken Lymphgefäße zellenartige Anhänge haben oder ob sie nur gewundene Casnäle sind, aber so viel ist sehr wahrlcheinlich, daß die außerordentlich engen, aber zahlreichen und dichten Blutgefäße sie mit einem Nebe überziehen, und sich hier in beit meiten Lymphogekösen aus eine Khuliche Weise nachsten als in also hier zu ben weiten Lymphgefäßen auf eine abnliche Beise verhalten als in

2) Brodic, in Reils Archiv. B. XII, 140.

<sup>1)</sup> Hufclands Journal der praktischen Heilkunde 1825. Febr. p. 96.

ben später zu betrachtenben, mit Ausführungsgängen versehenen Drusen zu ben weiten Ausführungsgängen. Bon der Structur dieser Drusen wird ausführlich im 3ten Bande in der Lehre vom Lymphgefäßschleme die Rede sein. Diese Drüsen sind der Jahl nach nicht bestümmt. Sie liegen vorzüglich in der Rähe der vorsderen Seite der Wirbelsaule und in den Gruben, welche zwischen den am Rumpse eingelenkten Gliedmaßen und dem Rumpse befindlich sind. Rudolphi sieht sie nur als Gefäßverwickelungen an und zweiselt, ob sie mit Recht zu den Drüsen gerechnet werden mit gleichem Rechte würden auch die Ganglieu zu den Drüsen gerechnet werden müssen. Die Lymphorusen fommen den Säugethieren zu. Einge kleine sinden sich auch dei Bögeln. Allen andern Thieren sehen sie.

- 2) Die Blutdrusen, oder Blutgefäßdrusen. In ihnen schint bas in sie in großer Menge eingeführte Blut eine Mischungsveränderung zu erleiden. Diese Drüsen sind der Bahl und dem Orte nach,
  den sie einnehmen, bestimmt. Bu ihnen rechnet man a) die Schilbdrüse,
  glandula thyreoidea; b) die Thymusdrüse, glandula Thymus, welche bei dem
  Embryo sehr groß ist und bei dem erwachsenen Menschen gegen das 12te Lebensjahr häusig verschwindet, und so wie die Schilbdrüse, nicht bei allen Wirbeltsieren
  ausgefunden wird; c) die nur einmal vorhandene Mitz, lien, welche links am
  blinden Ende des Magens liegt und nur den Witbeltsieren zusommt; d) die 2
  Rebennieren, glandulae suprarenales, oder renes succenturiati, welche den
  Fischen sehlen, bei dem menschlichen Embryo aber verhältnißmäßig sehr groß sind.
  Bon allen diesen Drüsen wird in dem Abschnitte, wo von den für einzelne
  Verrichtungen bestimmten zusammengesetzen Apparaten die Rede ist, gehandelt
  werden.
- II. Ausscheidungsbrufen ober Drufen mit Ausführungsgangen, welche eine aus bem Blute abgesonderte Flussigigkeit in die offenen Sohlen ober auf die Saut ausscheiden. Sie sind

1) einfache Drufen, glandulae simplices, bie auch ben Ramen folliculi, cryptae und lacunae erhalten. Drufen, beren Ausführungsgang fich nicht in Aefte theilt. Es find Reine Sadhen mit biden, sehr gefäßreichen, weichen Wanden, die fich mit einer weiten ober engen Deffnung, ober auch mit einem langern Gange auf ber Dberflache ber haut ober ber Schleimhaute munben. Diefer Sack ift häufig, vielleicht auch immer, burch inwendig liegende häutige Borfprunge in mehrere mit ber mittlern Sohle communicirende Bel-Ien getheilt. Ein bichtes Net von Blutgefäßen, an welchen man keine gur Aushauchung ober. Ginfaugung bestimmte freie Enben mahrnimmt, liegt an der Boble fast frei, und scheint durch unficht= bare Poren, über beren Ginrichtung man folglich nichts bestimmen kann, eine vom Blute verschiedene Fluffigkeit in die Boble abzuseten, wo biefelbe vielleicht burch Auffaugung mancher ihrer Bestandtheile ober Gemengtheile weiter verarbeitet wird.

Bu biesen Drusen gehören die Sautdrusen, folliculi sedacei, die an versschiedenen Stellen selbst wieder eine dem Geruche und andern Eigenschaften nach sehr verschiedene, immer aber etwas Del enthaltende dide Flüssigkeit, oder Sautssalbe, smegma, absondern. In dem Gehörgange nennt man sie Ohrensschmalzdrusen, glandulae ceruminosae, weil sie daselbst das bittere Ohrensschmalz absondern, an den Wänden der Augenlider, wo sie die an der Luft ers härtende Augenbutter, lema, absondern, nennt man sie Meibomsche Drus

fen, glandulae Meibomianae, welche febr längliche Schlände find, beren Bante burch in bie Soble bes Schlanchs voripringende bantige Batteben in ungäbige febr fleine rundliche, burch die Soble des Schlanchs gufammenbangende Bellen, be in mit Queckillber angefullten, getrochecten Trufen einen Durchmeffer von 0,059 bis 0,076 Par. Linie und folglich nabe 1/26 bis 1/25 Par. Linie, ober and mit daffelbe ift, nabe 1/212, 1/214, Par. Boll baben, getheilt find. Im innern Angenwintel neunt man ein Saufden biefer Drufen caruncula lacrimalis. An ber

wirtel neunt man ein Jauren einer Ernien earundum jacermann. An err Gichel sondern einsache Ornien eine Santfalbe von eigenthümlichem Gernche ab In den Schleindrichen gehören die einsachen, von einer diesen weichen Sant gebildeten Sachen, welche sich an dem Rücken der Jungenwurzel, am Gaunen vorhange und Schludne, in der Naiensacheimhant, im Nachen und in der Luitröbte mit Leifnungen, die mit unbewafineten Ange deutlich find, und einen oft inte Derinungen, tie mit alleevadireten einge veutite nertau und biefe Drufen und ihre Designen im Magen und im Darmcanale. Im lesteren geboren die Bruise und nerschen, die Peverschen und die Lieberkubuschen Drufen hierher. In der Harnröhre nennt man sie lacunae. Die einsachen Schleimdrufen der Junge, welche ich mit Luecksilber anfullte, bestanden and einer Anzahl, nämlich 4 die größerer und kleinerer Bellen, die in der mittleren Hohle der Drufe communieinen Man diesen in den nie mungenerschen Schle der Drufe communieinen Man diesen in den nie mungenerschen Schle der Drufe communicirten. Bon diefen zu ben gusammengelesten Schleimdrusen findet nach meinen Untersuchungen ein allmabliger Uebergang flatt. Benn die einfachen Schlimbrusen einzeln steben, werben fie solitariae, wenn fie bagegen, wie die Poperschen Drusen, an der vom Getrose abgewondeten Seite bes intestinum jejunum und ileum trappelweise keben, so werden sie anch agminatae genannt.

2) Bufammengesette Drufen, glandulae compositae, t. b. Drufen, beren Ausführungsgang fich in Zefte theilt. Diese Aeste, wenn fie lang ober in sehr viele und kleinere Aeste gefvalten find, verwideln fich und verweben fich mit ben Blut: und Epmphaefagen. Aber niemals nehmen die Ausführungsgange, mabrend fie fich in kleinere und kleinere 3weige theilen, fo febr im Durch meffer ab, als bie Blutgefaße. Daber find bie fleinsten 3meige bitfer Ausführungsgange verhaltnifmäßig febr bide Robren, verglichen mit ben außerft engen haargefagen, in welche fich bie Blutgefage theilen. An den Lungen hatten die Blaschen, in welche fich die Luftrohrenafte eines ge-An den Lungen hatten die Blaschen, in welche inch die Lustroprenaste eines grunden, erfrornen, in den vierziger Jahren stehenden Mannes endigten, wenn it nur durch die Lust ausgedehnt waren, welche in der Lunge des Toden zurägeblieben war, einen langen Durchmesser von 1/6 Par. Linie oder 1/7.2 Par. Jol. Hier war also ihr Durchmesser etwa 39 Mal größer als der der kleinen Hargesässe (an Lieberkühnschen Präparaten von den Lungen) welche 1/2.50 Par. Linie Durchmesser hatten. Die Traubchen, in welche sich die Aussührungsgänge der mit Durchsselber angefüllten getrockneten Ohrspeicheldrüse inness menschlichen neugebornen Linkal andieten hatten unsessähr einen Durchmesser von ONS Nor Linie der Linkal andieten hatten unsessähr einen Durchmesser von ONS Nor Linie der Linctillver angefullten getrockneten Operpetionelbruje eines menichlichen neugebornen Kindes endigten, hatten ungefähr einen Durchmeffer von 0,088 Par. Emie oder nahe <sup>1</sup>/12 Par. Linie oder <sup>1</sup>/12s Par. 30ll, und waren also von einem mehr als 12mal größeren Durchmeffer als jene Blutgefäße, und die äußerst kleinen Bellen derselben, welche zu einer Traube verbunden waren, hatten doch einen ungefähr 1½mal so großen Durchmeffer als jene kleinsten Blutgefäße der Lungen, denn der Durchmeffer der Jelichen kan etwa <sup>1</sup>/100 Par. Linie gleich.

Die Nierencanäle, welche sast in ihrem ganzen Berlaufe einen gleichen Annew meillen hotten nach meinen Westungen einen Ourswessen non 1/2 die

meffer behalten, hatten nach meinen Meffungen einen Durchmeffer von 1/55 Linie ober von 1/736 Par. Boll und waren also über 4mal bicker als jene kleinen Saar

gefäße.

Rachbem was man also über bie Haargefagnege weiß, welche bie innere Dberflache ber einfachen Schleimbrufen bebeden, fo muß man schließen, daß in ben zusammengesetten wie in ben einsachen Drufen mit Musfuhrungsgangen ein bichtes Det febr enger Blutgefage, welches die Bande der Ausführungsgange fast gang und gar bildet,

und welches fast unbebedt an ber Sohle biefer Bange liegt, die Ginrichtung zur Absonderung verschiedener Rluffigkeiten aus bem Blute fei. Die Ausführungsgange mogen fich nun mit angeschwollenen blinden Enden, ober mas baffelbe ift, mit Blaschen endigen, wie in ben Lungen und in ber Dhrspeichelbruse, ober in einfachen Gangen mit blinden, nicht angeschwollenen Enden, aufhoren, wie vielleicht in ben Soben und Nieren, fo find biefe Gange und Bladden immer febr weit, verglichen mit ben fleinften Saargefagen, burch welche ihre Banbe fo gefäßreich finb.

Die meiften biefer Drufen bienen gu ber Absonderung einer tropfbar fluffigen Materie, ohne bag jugleich in ihnen Stoffe von außen in bas Blut aufgenommen werben.

Die Lungen allein machen hierin eine Ausnahme, weil in ihnen nicht allein tropfbarfluffige, sonbern und vorzuglich luftformige Stoffe aus bem Blute abgesonbert werben, und weil auch bie eingeathmete Luft jum Theil in ihnen in bas Blut aufgenommen wird; baber benn bie Luftrohre nicht bloß ein Ausfuhrungegang, fonbern auch ein Ginführungscanal ift. Begen beiber Berschiebenheiten und megen ber burch bie Menge ber in ben Lungen eingeschlossenen Luft bewirtten Clafticitat und Leichtigkeit ber Lungen haben viele Una= tomen Bebenten getragen, die Lungen ju ben Drufen ju rechnen, mit benen fie aber im Baue übereinkommen.

Die jufammengefetten, mit Musfuhrungsgangen verfebenen Drufen find übrigens felbft wieder von zweierlei Art, namlich

a. ohne eine ferofe, ober aus Sehnenfafern gebilbete Bulle. Un biefer Urt Drufen find die Lappen, Lappchen und Rornchen, in welche bie Drufen getheilt find, beutlicher unterscheibbar als in ber 2ten Art. Bellgewebe umhult fie nur und bie Blutgefaße bringen an vielen Stellen und von mehrern Seiten ber in biefe Drufen ein.

Bu biefen Drufen mit Ausführungsgangen, bie man auch glandulae conglomeratae nennt, gehoren

bie Thranenbrusen, glandulae lacrimales, die Speichelbrusen, glandulae salivales, die jusammengesenten Schleimbrusen, wie die der Zunge, bie Mandeln, die Comperschen Drufen am bulbus cavernosus urethrae,

bie Banchspeicheldrufe, pancreas, und endlich

die Brufte, mammae.

b. mit einer ferofen, ober aus Gebnenfafern beftehen= ben Bulle verfebene Drufen, welche nichteso beutlich in Lappen, Lappchen und Kornchen getheilt find, und in welche bie Gefage nur an einer ober an einigen Stellen in fie einbringen. Sieher find zu rechnen: . .

```
bie Leber , hepar, von einer serosen Saut,
bie Mieren , renes, von einer sehnigen Saut,
```

die Horkeherbruse, auch von einer sehnigen Sant, bie Korfteherbruse, prostata, ebensalls von einer sehnigen Sant, und wenn man will auch die Lungen, pulmones, von einer serfien Sant umgeben.

So weit bis jest die Untersuchungen über die Structur ber Drusen reichen, so scheint also bie wesentlichfte Einrichtung berfelben barin ju bestehen, bag eine Rlaffe von Blut führenben Canalen in febr bichte Sefanete, welche aus überaus engen Robren besteben, zersvalten wirb, daß bie bichten Blut führenden Canale großentheils die Banbe einer 2ten Rlaffe von Canalen, welche viel weiter find, bilben hilft, und bag burch bie außerft bunne Saut biefer lettern, eine vielleicht unter bem Ginflusse ber Nerven entstandene Alussigfigkeit auf noch unbekannten Begen bindurch bringt, und in die Soble ber weiten Canale gelangt, ober auch bag Gubftangen aus ber Boble ber weiteren Canale auf noch unbefannten Begen in bie febr engen Gefägnete aufgenommen werben. Un ben mit Ausführungscanalen verfebenen Drufen find biefe Ausführungscanale, an ben Lymphbrufen find ohne 3meifel bie Nete ber verhaltnigmäßig fehr weiten Lymphgefage bie weiteren Canale, beren Band burch ein fehr feines und bichtes Ret von Blutgefäßen großentheils gebildet wirb.

Da nun an ber innern Oberflache bes Magens, bes übrigen Theiles bes Speisecanals und ber Harnwege bieselben Bedingungen gegeben find als in ben Drufen, namlich eine Soble, an beren Band ein über alle Begriffe feines und bichtes Blut führendes Haargefägnet so offen ausgebreitet ba liegt, daß es nur von einer nicht barftellbaren, burchfichtigen, außerst bunnen Saut bebeckt wird, so barf man fich nicht wundern, dag auch bier Gafte von mancherlei Art, ber Darmfaft, ber Magensaft und ber Schleim gleichfalls bereitet werben. Unterschied bes Magens von einer einfachen Druse liegt barin, bag ber Magen im Berhaltniffe zu feiner fehr großen Boble nur eine fehr bunne Band hat, ba hingegen bie Band einer einfachen Drufe im Berhaltniffe zu ber kleinen Sohle, die fie einschließt, sehr bick ift, ferner, bag, wie Medel anführt, eine Schleimbrufe ihren Schleim an einen Ort ergießt, wo er nun erft bie Dienfte leiftet, gu benen er bestimmt ift, anstatt ber Magenfaft innerhalb bes Magens felbft die Bestimmung erfüllt, bie er bat.

Ein solches bichtes, gang an ber Oberfläche gelegenes Ret von Blutgefägen findet man, wenn man die Ausführungsgänge der Drufen wegrechnet, nur an der Schleimhaut und an der Erderhaut, und diese Saute find es auch nur, welche den Drufen binfichtlich ber Absonde-

rung von folden Saften aus bem Blute zur Seite stehen, bie sehr wesentlich von ben im Blute vorhandenen verschieden sind.

Diese außerst dichten, gleichförmigen und sehr seinen Netze ber Blutgesäße, welche an ber Oberstäche ber Schleimbäute ausgebreitet und nur von dem höchst seinen Epithelio überzogen sind, haben eine solche Lage, daß das in diese Saute strömende Blut recht lange an der Oberstäche hingesührt wird, auf welche die abzusondernden Säste durch Aushauchung oder durch Ausschwitzung austreten sollen. Hätten die Blutgesäßnetze daselbst eine solche Lage, daß sie sich nicht längs der Oberstäche dieser Säute hin ausbreiteten, sondern daß sie in diese Säute mehr senkrecht eindrängen, so wurde das eingeführte Blut nur sehr kurze Zeit haben an der Oberstäche verweilen können, und es würden sehr viel Blutgesäßstämme nöthig gewesen sein, um eine solche große Haut in allen Punkten mit Blut zu versehen. Aus der Einrichtung nun, daß selbst sehr kleine Gesäßzweige sich an der Oberstäche dieser Säute in ein sehr selschen, daß das Blut in diesem Nebe in dem Maaße langssaute in ein sehr vielsaches, daß das Blut in diesem Nebe in dem Maaße langssaute der Durchmesser, daß das Blut in diesem Nebe in dem Maaße langssautet der Durchmesser aller Gesäße, welche durchschnitten werden würden, wenn man das Reg quer durchschnitte, größer sind als die Quadrate der Durchmesser die dem Rege das Blut zusühren.

Es erwächst folglich aus der Bildung solcher sehr vielfacher, bicheter und ausgedehnter Nete noch der Bortheil, daß bas Blut in ihenen sehr langsam an der Oberstäche jener absondernden Saute

fortbewegt wirb.

Manche stellen sich überhaupt die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut in den Haargesäßen bewegt, zu groß vor. Denn da man dei einer 100 und 200maligen Vergrößerung des Durchmessers das Blut in den Abern lebender Frösche sehr deutlich hinströmen sieht, und durch die Geschwindigkeit mit welcher sich die Blutkörnchen zu bewegen scheinen, nicht gehindert wird die Blutkörnchen einzeln zu unterscheiden und sogar über ihre Gestalt zu urtheilen, man aber bedenken muß, daß ihre wahre Geschwindigkeit 100mal oder 200mal kleiner ist als sie scheint, so kult hierand, daß die wahre Bewegung des Blutes in diesen Saargesäßen so langsam geschieht, daß, wenn die Blutkörnchen groß genug wären, um sie ohne Vergrößerungsglas zu sehen, man vielleicht nur mit Mühe erkennen würde, wie sie sich fortbewegen. Aus dem angeführten Grunde nun muß die Fortbewegung der Säste in den Naargesäßneten der absondernden Körpers.

Es ift unstreitig eine irrige Meinung Mancher, bag die Safte, welche in den mit Ausführungsgängen versehenen Drusen abgesondert werden, nur in den Enden dieser Ausführungsgänge bereitet wurden, Wahrscheinlich sindet auch in den übrigen Theisen der Gänge eine ähnliche Absonderung und Bereitung von Saften statt, da die Gänge überall einen ähnlichen Bau und so zahlreiche Blutgefäße besigen.

Siefur icheinen auch bie fehr langen und engen Bange, welche fich in ben Soben und Nieren befinden, ju fprechen.

Wenn nun die Schleimhaut sowohl als die Leberhaut fahig find, vermoge bes an ihrer Oberflache gelegenen bichten Neges fehr kleiner

Baargefaße und vermoge ber in ihnen endigenden Nerven Mullight: ten von besonderer Beschaffenbeit abzusondern : fo fieht man ein, baf fich die Drufen von diesen absondernden Sauten vorzüglich nur be burch auszeichnen, bag bei ihnen in einem kleinen Raume eine febt reichliche Absonderung fatt finden kann, weil die in unzählig kleine und kleinere Robren getheilte Schleimbaut einer febr großen Angahl von Blutgefäßen Dlat geffattet, fich an ber innern Rlache berfelben in Rete auszubreiten. Die Oberfläche ber Schleimhaut wird nämlich belo größer, je weiter die Eintheilung der Ausführungsgänge in kleinere und enger Bweige geht. Auf diese Weise ist die Oberfläche der Saut aller Luftröhrenölt in den Lungen, wenn man fie sich aufgeschnitten, entfaltet und an einandergefest denkt, unstreitig viel größer als die ganze Oberfläche des Körpers. Zweckt nun also ber Bau ber Drufen vorzüglich barauf bin, eine große absorbernde Flache in einem kleinen Raume moglich zu machen, so subt man auch ein, daß bie Natur bei ber Ginrichtung von Absonderungs: organen, welche einen kleinen Raum einnehmen follten, in bet schiedenen Thieren 2 Methoden in Anwendung bringen konnte, it bem fie entweder burch Bachethum an absondernden Sauten in ben von ber Saut umschlossenen Raum bes Korpers hineingehenbe Git ftulpungen bilbete, ben in Folge einer folden Ginftulpung entflate benen Schlauch burch fortgesettes Bachsthum in kleinere und immet engere Zweige theilte, und bie Bande berfelben noch burch eine Gintheilung in kleinere Bellen vergrößerte, wie bas bei ben gungen, bei ber Parotis u. f. w. ber Fall ift. Bei dieser Ginrichtung tritt ber abgesonderte Stoff auf der ausgehöhlten Seite ber Ginftulbung bet vor und die absondernden Blutgefäße und die Nerven treten auf bit gewolbten Seite ber Einftulpungen zu ber absondernden Saut bin.

Die entgegengesette Einrichtung findet sich z. B. bei den Atte mungsorganen der Fische, den Kiemen, und bei manchen Absonder rungsorganen niederer Thiere, wo die absondernde Haut aus der Höhle eines Thiers nach außen herausgestülpt und über ein Geriff hingespannt ist, das, je mehrere Vorsprünge und Einschnitte ce hat, die von der absondernden Haut überzogen werden, einer desto größeren Haut Platz zur Anlage verschafft. Bei dieser Einrichtung begeben sich die absondernden Blutgesäße und die Nerven zu der hohlen Oberstäche der absondernden Haut, des Athmungsorgans, und das zum Athmen dienende Wasser kommt mit der gewölbten Seite der selben in Berührung.

Nicht bloß die Haut, welche die Ausführungscandle der Drufen auskleidet, sondern auch die absondernde Haut der Nase, des Mai gens und des Darmcanals ist, weil sie eine Menge Falten, und auf diesen Falten an manchen Stellen, wie im Dunndarme, hervorragende Botten, ober wie im Magen und im biden Darme burch Bergrößes rungsgläser sichtbare zellenartige Bertiefungen hat, viel größer, als sie sein wurde, wenn sie faltenlos und glatt ware. In ber Nase ist bie Schleimhaut, damit sie in einem kleinen Raume eine große Oberstäche habe, über viele Knochenvorsprunge und Bellen hingezogen.

Ueber ben Bau ber Drufen baben bekanntlich Marcellus, Malpighi und Fried. Runfch entgegengesette Behauptungen vorjetragen. Malpighi glaubte in mehreren, nicht mit Mus= ührungsgången versehenen Drufen kleine, hoble, mit un= jewaffnetem Auge kaum mahrnehmbare Bellen ober Bladchen, acini, jefunden zu haben, welche von Blutgefägneten umgeben murben; on ben mit Ausführungsgången versehenen Drufen beauptet er, bag ihre Ausführungsgange fich mit hohlen, geschloffenen, twas angeschwollenen Enben, welche mit Blutgefägneben umgeben muren, enbigten, und nennt biefe Enben auch acini. Runfc bagegen ielt die Kornchen, acini, in beiderlei Arten von Drufen fur Klump= en ober Saufden unter einander verwickelter und verflochtener Ge= Be, und mar ber Meinung, bag bie Gefage in bie Ausführunge= inge ununterbrochen übergingen, so daß also die Ausführungsgänge r Drufen als verlangerte Blutgefage betrachtet merben mußten. er zwischen ihnen geführte Streit ift, mas bie nicht mit Ausfühingsgången versehenen Drufen anlangt, noch jest unentschieben; as dagegen bie mit Ausführungsgangen versebenen Drufen betrifft, ehr zum Bortheil bes Malpighi') als bes Runfche) beenbigt

ehr zum Vortheil des Malpighi<sup>1</sup>) als des Kunsch<sup>2</sup>) be endigt. In der Milz des Kinds, des Schafs, der Ziege beschrieb Malpighi Traus i von weißen, ovalen Bläschen oder Säcken, welche in unzähliger Menge erall in der Milz vorhanden wären, wahrscheinlich eine, wiewohl nicht wahrs imbare, Höhle enthielten, welche bewirkte, daß sie zusammenstelen, wenn sie seigt würden, oder auch daß sie unter andern Umfänden sehr ausgedehnt werstönnten. Die Bläschen hätten ziemlich die Eröße der Nierenkörnchen, die als sehr klein beschreibt, und die Eranbichen und Bläschen der Milz tlich zu sehen, müsse man die Milz jener Thiere nicht zerschneiden, sondern zersien, oder die Milz lange mit Wasser abwaschen. In der Milz des Menschen en diese Bläschen nicht so deutlich sichtbar als in der jener Khiere. Mals ih sahe ferner bei dem Kalbe, die viel größeren, mit einer Flüssschen wird mit diesem Organe beschäftigten, bestätigt, und vorzüglich bei den im Winschlase begriffenen Murmelthieren, bei welchen diese Drüse sehr groß ist, aber bei dem menschlichen Emdron, dargethau worden sind. In der Milz, in der ziederden welchen welchen diese Drüse sehr mer zielt, daber hei dem Kalbe, das in Folge gewisser Krankheiten größere Sellen sicht werden, welche vielleicht aus jenen kleinen Bellen durch Ausbehnung entstehen unvorschätige Anwendung der pathologischen Anatomie verleitete den Mals

Marcelli Malpighii, Opera omnia etc. Ed. Lugd. Batav. 1687. 4. p. 300. Frederici Ruyschii, epistola anatomica, qua respondet viro clarissimo Hermanno Boerhaave in der Schrift: Opus anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano, continens binas epistolas, quarum prior est Hermanni Boerhaave super hac re, altera Frederici Ruyschii ad Hermannum Boerhaave, qua priori respondetur. Lugd. Batav. 1722. p. 45.

Sagraefaße und vermoge ber in ihnen enbigenden Rerven Ruffigteis ten von besonderer Beschaffenbeit abzusondern; fo fieht man ein, daß fich bie Drufen von biefen absondernden Sauten vorzüglich nur badurch auszeichnen, daß bei ihnen in einem kleinen Raume eine fehr reichliche Absonderung statt finden kann, weil die in unzählig kleine und fleinere Robren getheilte Schleimhaut einer fehr großen Ungahl bon Blutgefäßen Plat geffattet, fich an ber innern Flache berfelben in Rete auszubreiten. Die Oberfläche ber Schleimhaut wird nämlich besto größer, je weiter die Eintheilung ber Aussührungsgänge in kleinere und engere Bweige geht. Auf diese Weise ist die Oberfläche der Saut aller Luftröhrenaste in den Lungen, wenn man sie sich aufgeschnitten, entfaltet und an einandergesest benet, unstreitig viel größer als die ganze Oberfläche des Körpers. Iweckt nun also ber Bau ber Drufen vorzuglich barauf bin, eine große absonbernbe Rlache in einem kleinen Raume möglich zu machen, so fieht man auch ein, daß bie Ratur bei ber Ginrichtung von Absonderungs= organen, welche einen kleinen Raum einnehmen follten, in verschiebenen Thieren 2 Methoben in Anwendung bringen konnte, inbem sie entweder burch Bachsthum an absondernden Sauten in den von der Saut umschlossenen Raum des Körpers hineingehende Einftulpungen bilbete, ben in Folge einer folden Ginftulpung entftanbenen Schlauch burch fortgesettes Bachethum in kleinere und immer engere Zweige theilte, und bie Banbe berfelben noch burch eine Gintheilung in kleinere Bellen vergrößerte, wie bas bei ben gungen, bei ber Parotis u. s. w. ber Fall ift. Bei biefer Ginrichtung tritt ber abgesonderte Stoff auf ber ausgebohlten Seite ber Ginftulpung bervor und die absondernden Blutgefäße und die Nerven treten auf der gewölbten Seite ber Einftulpungen zu ber absondernden Saut bin.

Die entgegengesette Einrichtung findet sich z. B. bei den Athemungsorganen der Fische, den Kiemen, und bei manchen Absonderungsorganen niederer Thiere, wo die absondernde Haut aus der Hohle eines Thiers nach außen herausgestührt und über ein Gerüft hingespannt ist, das, je mehrere Vorsprünge und Einschnitte es hat, die von der absondernden Haut überzogen werden, einer desto größeren Haut Platzur Anlage verschafft. Bei dieser Einrichtung begesben sich die absondernden Blutgesäße und die Nerven zu der hohlen Oberstäche der absondernden Haut, des Athmungsorgans, und das zum Athmen dienende Wasser kommt mit der gewölbten Seite dersselben in Berührung.

Nicht bloß die Haut, welche die Ausführungscanale ber Drufen auskleibet, sondern auch die absondernde Haut der Rase, des Mas gens und des Darmcanals ift, weil sie eine Menge Falten, und auf diesen Falten an manchen Stellen, wie im Dunndarme, bervorragende Botten, ober wie im Magen und im biden Darme burch Bergrößes rungsgläser sichtbare zellenartige Bertiefungen hat, viel größer, als sie sein wurde, wenn sie faltenlos und glatt ware. In der Nase ist bie Schleimhaut, damit sie in einem kleinen Raume eine große Oberfläche habe, über viele Knochenvorsprünge und Bellen hingezogen.

Ueber ben Bau ber Drufen haben bekanntlich Marcellus, Malpighi und Fried. Runfch entgegengesette Behauptungen vorgetragen. Malpighi glaubte in mehreren, nicht mit Mus= führungsgången verfebenen Drufen fleine, boble, mit un= bewaffnetem Auge kaum mahrnehmbare Bellen ober Bladchen, acini, gefunden zu haben, welche von Blutgefägneten umgeben wurden; von den mit Ausführungsgangen versehenen Drufen bebauptet er, daß ihre Ausführungsgånge fich mit hohlen, geschloffenen, etwas angeschwollenen Enben, welche mit Blutgefägnegen umgeben murben, endigten, und nennt biefe Enden auch acini. Runfc bagegen hielt die Kornchen, acini, in beiberlei Arten von Drufen fur Klump= den ober Baufchen unter einander verwickelter und verflochtener Gefage, und mar ber Meinung, bag bie Befage in bie Ausfuhrunge= gange ununterbrochen übergingen, fo bag alfo bie Ausführungsgange ber Drufen als verlangerte Blutgefage betrachtet werben mußten. Der zwischen ihnen geführte Streit ift, mas bie nicht mit Ausfuhrungegangen versebenen Drufen anlangt, noch jett unentschieben; mas bagegen bie mit Ausführungsgangen verfebenen Drufen betrifft, mehr zum Bortheil bes Malpighi1) als bes Runfch2) beenbigt.

mehr zum Bortheil bes Malpighi) als bes Runsch' be endigt. In der Milz des Kinds, des Schafs, der Ziege beschrieb Malpighi Traus ben von weißen, ovalen Bläschen oder Säcken, welche in unzähliger Menge überall in der Milz vorhanden wären, wahrscheinlich eine, wiewohl nicht wahre nehmbare, Höhle enthielten, welche bewirkte, daß sie zusammenstelen, wenn sie verlet würden, oder auch daß sie unter andern Umständen sehr ausgedehnt werden könnten. Die Bläschen hätten ziemlich die Größe der Nierenkörnchen, die er als sehr klein beschreibt, und die bekanntlich mit undewassnetem Auge nur eben noch bemerkt werden können. Um die Träubchen und Bläschen der Milz dentlich zu sehen, müsse man die Milz jener Thiere nicht zerschneiden, sondern zerreißen, oder die Milz lange mit Wasser als in der mitz des Menschen wären diese Bläschen nicht so deutlich sichtbar als in der jener Kiesee. Malpigh sahr ferner bei dem Kalbe, die viel größeren, mit einer Kiksseren, die sich mit diesem Organe beschäftigten, bestätigt, und vorzüglich bei den im Winterschlasse begriffenen Murmelthieren, bei welchen diese Orüse sehr groß ist, aber Schlodrüße bemerkt man auch, daß in Folge gewisser Krankheiten größere Zeilen sicht dak werden, welche vielleicht aus jenen kleinen Bellen durch Ausbehnung entstehen. Die unvorschtige Anwendung der pathologischen Unatomie verleitete den Mal-

Marcelli Malpighii, Opera omnia etc. Ed. Lugd. Batav. 1687. 4. p. 300.
Frederici Ruyschii, epistola anatomica, qua respondet viro clarissimo Hermanno Boerhaave in ber Schrift: Opus anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano, continens binas epistolas, quarum prior est Hermanni Boerhaave super hae re, altera Frederici Ruyschii ad Hermannum Boerhaave, qua priori respondetur. Lugd. Batav. 1722. p. 45.

pighi, auch die Rindensubstanz bes Gehirns aus folden Blaschen gusammengelest zu halten, indem er sich vorzüglich auf einen von Bepfer beobachteten Fall flütte, in welchem die Sirnschale eines Mädchens einen großen Saufen Blasschen enthielt, von deren jedem eine Martfaser ausging.

Bu ben bereits genannten Drufen ohne Ausführungsgänge kommen nun außer ben Nebennieren noch die Lymphdrufen hinzu, hinsichtlich beren es noch jest nicht unwidersprechlich ausgemacht ist, ob in ihnen ein Nep vielfach gewundener, in Aleste getheilter Lymphgefäße, die mit den kleinsten Blutgefäßen verglichen, sehr weit sind, die hauptsächliche Grundlage ausmachen, oder ob außer ihnen auch Bellchen oder Bläschen in diesen Lymphdrusen vorhanden sind.

Der Bau ber nicht mit Aussubrungsgangen versehenen Drufen unterliegt baber noch bis jest vielen Zweifeln, hinsichtlich bes Baues ber mit Aussubrungsgangen versehenen Drufen aber ift die Worftellung bes Malpighi als die

richtige anzunehmen.

Malpighi beschrieb bie einsachen Drusen ber haut und ber Schleimhaute als hohle, langliche, ober runbliche, von Gefäßen umgebene Sadchen, welche mit berjenigen Flussigeit mehr ober weniger erfüllt waren, die in ihm abgesondert wurde. Runsch erkannte auch biese Sadchen oder Balge an, aber er laugnete, daß sie für Drusen gehalten und von ihnen auf die zusammengesetzen, mit Aussuhrungsgängen versehenen Drusen ein Schluß gemacht werden durfe. Malpighi zeigte nun, daß es an den Baden, an den Lippen und an andern Stellen Drusen gabe, welche den Uebergang von den einssachen Schleimbrusen zu den zusammengesetzen Drusen bildeten. Er bildete nämlich in seinen nachgelassenen Schriften mehrere den einssachen ähnliche Drusen ab, deren Aussuhrungsgänge sich in einem einzigen Aussuhrungsgange vereinigten 1), Runsch 2) dagegen läugnete die Richtigkeit dieser Beobachtung auf das Bestimmteste.

<sup>2)</sup> Siehe biese Abbildung im angesührten opusculum anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano, continens binas epistolas: quarum prior est Hermanni Boerhave, super hac re ad Fredericum Ruyschium; altera Frederici Ruyschii ad Hermannum Boerhave, qua priori respondetur. Lugduni Batavorum 1722. 4. p. 25.

<sup>2)</sup> Opuşculum anatomicum de fabrica glandularum etc. 1722. p. 63. » Dum autem pag. 25 enarras alterum genus glandularum simplicissimarum a Malpighio inventarum et descriptarum, ut in Figura, pro faciliori intelligentia ibi posita declaras; certe in taedium me deducis, quod invitissimus cogar toties magno viro obloqui: dum pro certo habeo, quod nemo unquam poterit illas demonstrare; et provoco omnes qui putant se id facere posse, ut mihi eas vel semel demonstrent, dabo victas manus. Sed scio id impossibile esse omnibus Anatomicis, licet oculos habeant lynceos. Quamdiu id non fiet, fiet autem nunquam, tamdiu dicam omnes illas glandulas non existere, quamvis tot, tot ratiocinia adhibeantur. En hoc iam vere dico, siquis oculis exhibere potest glandulas simplicissimas, quae accedunt ad similitudinem huius iconis, tum sequar Malpighii opinionem si nemo potest demonstrare, tum Tu venias in sententiam meam. Db ich nun gleich nicht begreife, wie Dalpight ohne bie Injection von Quedfilber in bie fleinen Ausführungegange (Die er nicht angewendet ju haben icheint) folche Drufen habe fichtbar machen tonnen, bie gwifchen ben einfachen Schleimbalgen und ben jufammengesetten Drufen, 3. B. ben Speichelbrufen in ber Mitte flehen, und ob ich gleich bie Rornchen nicht fo weit von einander getrennt gefunden habe, als fie Dalpighi in feiner vergrößerten Abbildung barftellt, fo fann ich boch burch meine Injectionen die Richtigfeit ber Dalpighifden Beobachtung ihren wefentlichen Umftanden nach beftätigen, und werde hieruber in ber golge bas Genauere befannt machen.

Diese Wahrnehmung bes Malpighi ist indessen von mir neuerlich burch Einspritung von Quecksilber in die Ausführungsgänge hinsichtslich gewisser Schleimbrusen der Zunge bestätigt worden. Die Zellen dieser Drusen waren zwar beträchtlich kleiner als die der einsachen Schleimbrusen, aber auf der andern Seite auch viel größer als die der Ohrspeichelbruse 1).

Malpighi berief fich ferner auf ben Bau, ben bie Drufen bei Thieren baben, bei welchen fie einfacher gebilbet find. Er fab burch bas Mifroffop, bag bie Lappchen ber Leber ber Schneden aus fleis nen, rundlichen Acinis bestanben, welche burch Gange, wie bie Beinbeere burch Stiele, unter einander und mit bem großeren Ausführungs= gange zusammenhingen. In ben kleinen Lappchen ber Leber ber Gibech= fen, welche nur fo groß waren, bag man fie noch mit unbewaffne= tem Auge erkennen konnte, fabe er auch, bag biefelben aus folden noch fleineren Rornchen bestanden. Eben fo erkannte er bie Rornchen auch an ber Leber ber Eichhornchen 2). Auch ich 3) habe, inbem ich in die Speichelbrufen mehrerer Bogel Quedfilber einspritte, ge= zeigt, daß fich biefe Gange bei manchen Bogeln in viele boble, mit unbewaffnetem Auge febr gut fichtbare, runde Blatchen endigen, bei manchen Bogeln aber in mehrere gefchloffen endigenbe Zefte theilen, beren Bande gellige Borfprunge in ihrer Boble haben. Sufchte 1) zeigte burch Ginsprigung von Fluffigkeiten in bie Barngange, bag bie Nierencanale bes braunen Grasfrosches zum Theil in runbe. schon mit unbewaffnetem Auge fichtbaren Blaschen endigen, und baf bie Barngange in ben Nieren ber Bogel gleichfalls mit blinben, ein menia angeschwollenen Enden verseben find.

Malpighi entbedte auch, baß sich die Aeste ber Luftrohre in ber Lunge, die er mit Quedsilber anfüllte, baumformig verzweigten, und endlich mit geschlossenen, etwas erweiterten Enden aushörten, ein Bau, ber durch die vortrefslichen Arbeiten von Reisseissen und Sommerring außer allen Zweisel gesett worden ist. Da es mir nun auch gelungen ist, nicht nur die Luftrohrenaste der Lungen, sondern auch die Aussührungsgänge der menschlichen Ohrspeichelbruse bis an ihre geschlossenen Enden mit Quedsilber anzusullen, und den Durchmesser dieser nur durch das Mitrostop sichtbaren Enden zu messen,

<sup>1)</sup> Ernst Heinrich Weber, Beobachtungen über die Structur einiger conglomerirten und einfachen Drüsen und ihre erste Entwickelung; in Meckels Archiv für die Anatomie und Physiologie. 1827. 283.

<sup>2)</sup> Malpighi a. a. O. p. 252. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a. a. O. p. 286.

<sup>4)</sup> Sufchte, in feiner furjen, aber febr werthvollen Abhandlung in der Sfis 1828. Seft 5 und 6, p. 560 Safel 8. Fig. 2. 3. 5.

## 444 Malpighi's und Ruyich's Untersuchungen über bie Drufen.

so kann ich an der Richtigkeit der Malpighischen Darstellung über ben Bau der zusammengesetten Drusen nicht mehr zweiseln. Die Ausführungsgänge theilen sich an jener Druse wie ein Baum in Aeste, jedoch lange nicht in so seine Aeste als die Blutgesäse. Bulett ens bigt sich jeder Ast in ein Träudchen von Bellen, die sehr dicht an einander siten, und nicht vollkommen rund sind. Man kann dieses sehr gut sehen, wenn man diese Drusen, deren Gänge mit Quecksssieher angefüllt worden sind, in Terpentinol bringt oder trocknet. Hiermit stimmen auch im Wesentlichen die Beobachtungen von Proschakaal) und Mascagni<sup>2</sup>) überein.

Ruyschens Ginwendungen aber gegen die Malpighischen Untersuchungen beweisen nichts. Ruysch scheint sich die Malpighischen pighischen acinos viel zu groß gedacht zu haben, und da er die Ausschrungsgänge der Drusen nicht mit Quecksilber anfüllte, so ist es kein Bunder, daß die kleinen Blutgesäschen, die er so volltommen aufüllte, auch die acinos der Drusen da verbeckten, wo sie etwa, ohne angefüllt worden zu sein, hätten sichtbar sein konnen, was ohne dies im menschlichen Körper nicht der Fall ift.

Die Richtigkeit ber Malpighischen Ansicht über ben Bau ber zusammengesetzen, mit Ausführungsgangen. versehenen Drusen wird endlich noch burch die Gestalt und den Ban, den folche Drusen haben, wenn sie bei kleinen Embryonen noch in ihrer Entstehung bez griffen sind, bewiesen.

Ich fand z. B. an ber Stelle ber Ohrspeichelbruse eines Kalbsembryo, welcher vom Scheitel bis zum Ende des Kreuzbeins 2 Boll 7 Linien Par. Maaß lang war, einen Aussührungsgang, ber nicht in Drusensubstanz verborgen lag, sondern nur 7 Zweige hatte, von denen jeder höchstens 3 Zweige besaß, welche an ihrem, mit unbewassenten Auge sichtbaren Ende etwas angeschwollen waren. Rathke hat seitbem auch dasselbe beobachtet. Die Drusensubstanz, welche die Aussührungsgänge später verbirgt, scheint erst dadurch zu ent stehen, daß aus den Aesten der Aussührungsgänge kleine und kleinere Aeste hervorwachsen.

<sup>1)</sup> Prochasea, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani eiusque processus vitalis. Viennae 1812. 4. p. 102 fagt: Si in has glandulas (parotides) per ductus excretorios injectio flat fines horum ductuum in plurimos parvos globulos racematim cohaerentes, expanduntur, qui folliculi esse videntur, in quos vascula eosdem circumdantia et investientia humorem salivalem exsudant.

<sup>2)</sup> Mascagni, Prodromo della grande anatomia, seconda opera postuma di Paolo Mascagni posta in ordine e pubblicata a spese di una società innominata da Francisco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. p. 75 (abe das Paucreas, die Speichelbrufen und die Michdrufen der Bruft durch Anfullung aus Bellen heftehen, deren Ausführungsgänge sich in größere Stämme vereinigen.

Die 2 Meinungen, welche Malpight und Runich über ben Bau ber conglomerirten Drufen mit Ausführungsgangen aufgestellt haben, find aber nicht bie einzigen, welche fich aufstellen laffen.

Es find vielmehr, wie mir scheint, vorzüglich 4 Beifen bent= bar, nach welchen die Blutgefäße und die Ausführungsgånge in zu= sammengesetten Drufen vereinigt fein konnten.

Die 1ste Beise murbe bie sein, wenn sich sowohl die Aussub= rungsgange als die Gefaße in Bellen oder in andern Bwischenrau= men ber Drusen endigten, die weder als Theile der Aussuhrungs= gange noch als Theile der Blutgefaße angesehen werden konnten.

Die Ite, wenn sich die Ausführungsgänge und die Blutgefäße ununterbrochen in einander fortsetten, eine Art der Verbindung, die mit der, welche sich Runsch bachte, übereinkommt.

Die 3te, wenn sich die Aussuhrungsgange in kleinere und bunnere 3weige als die Blutgefaße zerspalteten, und sich an den Banden der Blutgefaße so verbreiteten, daß sie durch Poren oder durch organische Deffnungen aus ihnen den abzusondernden Stoff aufsaugen konnten, eine Beise der Berbindung, die von niemanden behauptet worden, und zu beren Annahme auch die Betrachtung der Drufen keinen Grund giebt.

Die 4te, wenn sich die Blutgefäße in kleinere und bunnere Zweige als die Aussuhrungsgänge zerspalteten und sich an den Wänden der Aussuhrungsgänge so verbreiteten, daß sie durch Poren oder durch organische Deffnungen in sie den abzusondernden Stoff abseten konneten, eine Art der Verbindung, welche mit der, die sich Malpighi bachte, im Wesentlichen übereinkommt, und auch durch die Einsprizung von Quecksilder in die Aussuhrungsgänge der Drusen bestätigt wird. Denn bei Beurtheilung der Malpighischen Ansicht scheint mir nicht auf den Nebenumstand ein großes Gewicht gelegt werden zu dursen, ob die geschlossenen Enden der Aussuhrungsgänge angesschwollen sind oder nicht. Die Hauptsache liegt vielmehr darin, daß diese Enden viel dicker als die Röhren der Blutgefäße sind, welche ein an ihnen ausgebreitetes Haargefäßnet bilden.

## XV. Das etectile oder schwellbare Gewebe. Tela erectilis.

Das erectile Gewebe besteht auch großentheils aus bichten Gefäßnetzen und enthält Nerven, aber in ihnen erleibet bas Blut nicht
wie in den Drusen eine Mischungsveränderung, welche von der, die
es bei der Ernährung aller Theile des Körpers erfährt, verschieden
ist. Die dichten Gesäsnetze haben hier vielmehr eine Einrichtung,
vermöge welcher sie aus mechanischen Grunden ein Anschwellen oder

Steifwerben besienigen Theiles bervorbringen tonnen, in welchem fie

Un ben schwammigen Rorpern bes mannlichen Gliebes und ber Barnrohre fieht man beutlich, bag ein bichtes, fehr vielfach verfloch tenes Ret verhaltnismäßig febr großer, unaufhorlich anaftomofirenber, (fich in einander einmundender) Benen ben Sauptbestandtheil Diefes Gewebes ausmacht, daß bie Arterien beffelben, verglichen mit ben fehr beträchtlichen Benennegen, fehr klein find und fich in fehr feine Baargefaße theilen, daß fehr deutlich fichtbare Nerven in biefes Gewebe eindringen, daß eine ausbehnbare, nicht fehnige Substanz communicirende Bellen bilbet, welche von ben unter einander verflochtenen Benen fo ausgefüllt werben, bag bie Benen (welche bier nur ihre innere Saut und teine außere Saut zu befigen icheinen) sich unmittelbar an die Bellen anlegen und mit ihnen verwachsen find. Diese schwammigen Rorper pflegen außerbem außerlich von einer sehnigen Saut umgeben ju werben. Der Bau an bem schwammigen Körper ber Clitoris, an ben Rymphen und vielleicht auch an ben Bruftwarzen, welche auch ein-Bermogen anzuschwellen und fleif zu werben besiten, scheint berfelbe zu fein. Auch die Ramme auf bem Ropfe mancher Bogel, und die rothen Lappen am Salfe bes Truthabns ic. icheinen bie namliche Structur zu befigen.

Schon Besal 1) hat den Bau der schwammigen Körper recht gut erkannt, und John Hunter 2) hat ihn an dem schwammigen Körper der Harröfte und an der Sichel beschrieben. Er sagt: "Es verdient bemerkt zu werden, daß das Corpus spongiosum wrethrae und die Sichel nicht schwammig oder zellig sind, sondern aus einem Gestechte von Benen bestehen. Dieser Bau ist deim Meuschen sichtbar, aber noch mehr beim Pferde. En vier gab eine sehr gute Beschreit bung von diesem Baue an dem schwammigen Körper des Penis des Elephanten und des Pserdes, Tiedemaun am Penis des Pserdes. Auch Duvernen hat ihn dargethan. Mascagni, und später Moreschi, haben ihn am Penis des Menschen deutlich gemacht. Die Meinung einiger Anatomen, welche wie de Graaf, Runsch, Boerhagve, Salser und viele Andere glaubten, daß das Blut in den schwammigen Körpern der der Erection aus den Blutgefäßen ausgehöften und bei Beit genacht. trate, und ein von den Blutgefäßen verschiedenes, zelliges oder fcmammiges Gewebe erfülle, ift nun als irrig aufgegeben worden. Gine folche Meinung tounte

2) John Hunter, Obs. on certain parts of the animal oeconomy. London 1786. 4. p. 38. John Hunter's Bemerkungen über die thierische Oekonomie, im Auszuge übersetzt und mit Anmerkungen versehen von K. F. A. Scheller. Braunschweig 1802. 8. p. 62.

<sup>1)</sup> Andreae Vesalii Bruxellensis invictissimi Caroli V. Imp. Medici, De humani corporis fabrica libri septem. Venetiis 1568. Fol. p. 407. Lib. V. cap. XIV. Corpora haec in hunc modum enata simulque commissa, seorsum singulum oblonga referent corpus, ex nervea contextum substantia instar coriaceae fistulae cujus inferior substantia rubra prorsus et nigricans et fungosa et atro sanguine oppleta cernitur ad eum fere modum, at si ex innumeris arteriarum venarumque surculis quam tenuissimis simulque proxime implicatis retia quaedam efformarentur, orbiculatim a nervea illa membraneaque substantia tanquam in corio comprehensa. Befal fagt auch, dag diefen ichwammigen Rörpern tein Theil, ausgenommen vielleicht die Bruftwarzen, abulich mare.

febr leicht entstehen, wenn man bie Corpora cavernosa aufblies, trodnete, burchichnitt und bann ihre Durchschnittsfläche betrachtete.

Die Anschwellung ber schwammigen Körper wird baburch verurfacht, bag bie großen Benennete fich fehr mit Blute fullen. Db aber bas Blut in ben Benennegen baburch zurudgehalten werbe, bag 3weige, welche es fortzuleiten pflegen, fich verengern, ober ob fich alle Benen bes gangen Neges burch eine lebenbige Rraft, welche Bebenftreit Turgor vitalis genannt hat, auszudehnen und baburch zu erweitern im Stanbe find, ift noch nicht entschieben. Im ersteren Falle murbe bie Anhaufung bes in feinem Kortgange gehinderten Blutes die Urfache ber Erweiterung ber Benennete, im 2ten umgekehrt, wurbe eine felbfis thatige Erweiterung ber Benennete bie Ursache sein, bag bas Blut von ben Benenneben in größerer Menge angezogen ober zurudgehalten murbe. Sehr merkwurdig bleibt es immer, bag eine Reizung ber Saut und Borftellungen ber Seele bas Anschwellen biefes Gewebes veranlaffen konnen, und daß also bieses Gewebe mit zu benjenigen Geweben gehort, auf beren Buftand und Berrichtung bie Seele einen Ginfluß außert, und baß es also auch aus biesem Grunde mit ben Muskeln, mit ber Lebers haut, mit ber Schleimhaut und mit ben Drufen in eine Hauptklaffe vereinigt zu werben verbient.

John Hunter 1) glaubt, daß die Zellen der schwammigen Körper muskulds waren, und berust sich auf den Bau, den sie beim Hengste haben, wo diese muskuldse Structur derselden sehr deutlich in die Augen salle. Die Erection wird nach den Versuchen, die Hunter an einem Hunde anstellte, durch eine Hemmung des rücksterenden Blutes hervorzgebracht, und diese Hemmung ist, nach ihm, so vollsommen, daß kein mechanischer Druck das Blut in den Venen weiter treiben kann, was aber wohl an dem Corpus cavernosum urethrae gelingt, wo man es allerdings aus den Zellen in die Venen drücken kann.

Theile, welche zu Lebensbewegungen fähig sind, und in denen man dennoch keine deutliche Muskels fasern erkennet.

In mehreren Theilen, welche fehr reich an Blutgefägen und zus gleich auch mit Nerven versehen sind, nimmt man Lebensbewegungen wahr, ohne Muskelfasern entbecken zu können, die man sonst immer als die Ursache solcher Bewegungen anzusehen pflegt.

. Un manchen biefer Theile, z. B. am Uterus und an ber Regen-

<sup>1)</sup> John Hunter's Bemerkungen über die thierische Oekonomie, übers. v. Scheller. Braunschweig, 1802. 8. p. 65. 66.

bogenhaut bes Auges geschehen biese Bewegungen schnell, so, daß der Bevbachter durch das Gesühl oder durch das Auge nicht nur die Gesammt-wirkung der Bewegung, die in einer längeren Beit ausgesührt worden ist, sondern auch den Act der Bewegung selbst wahrnehmen kann. Auch werden diese Organe so gleichsörmig in allen ihren Theilen zusammensgezogen, daß man glauben muß, daß die Aheilchen, in denen dieses Vermögen seinen Sig hat, durch Nerven zu einer gleichzeitigen und gleichstarken Bewegung veranlaßt werden können. An andern Theilen, an der Tunica Dartos des Hodensacks und an dem noch nicht gehörig bekannten Gewebe, das in den Lymph= und Blutgefäßen an den Außssührungsgängen der Orüsen und an den Muttertrompeten Lebensbewegungen hervordringt, ist die Bewegung langsamer und wird wohl nur in ihrer Gesammtwirkung wahrgenommen. In keinem dieser Theile können galvanische oder andere Reize kurz nach dem Tode Zuckungen veranlassen, wie das doch in den Muskeln der Fall ist.

Bei benjenigen Saugethieren, die mit einem hautigen Uterus verssehen sind, findet man wahre Muskelfasern. An dem Uterus dieser Thiere kann man auch, wie Haller 1) gesehen hat, durch Reizung kurz nach dem Tode schnelle Zusammenziehungen erregen. Bei dem Menschen nimmt man im nicht schwangeren Zustande gar keine, im schwangeren Zustande aber nur so dunne Lagen von Fasern am Uterus wahr, daß man, im Falle es auch bewiesen ware, daß sie Muskelsasern waren, dieselben doch nicht als die alleinige Ursache der heftigen Zusammenziehungen ansehen könnten, welche der Uterus, nach dem Zeugnisse der Geburtschelser, die den Druck desselben zu empsinden und zu beurtheilen Gelegensheit haben, hervorbringt.

Daß die Substanz des menschlichen Uterus, nach den Untersuchungen von Swilgue'2), viel Faserstoff enthalt, beweist die muskulose Beschaffenheit desselben nicht. Denn man hatte zu jener Zeit, als diese Unstersuchungen angestellt wurden, kein Mittel, geronnenes Siweiß, die Substanz der mittlern Arterienhaut und mehrere andere thierische Substanzen von dem Faserstoffe durch chemische Merkmale zu unterscheiden.

Aus bemfelben Grunde mochte ich auch auf folgende Bemerkung bes Berzelius, hinsichtlich ber chemischen Beschaffenheit ber Regenbosgenhaut des Auges kein zu großes Gewicht legen: "Die Iris, " sagt er, "hat alle chemischen Eigenschaften eines Muskels, und ihre Bestand-

<sup>1)</sup> Haller, de partibus c. h. sensibilibus et irritabilibus; in Commentar. soc. reg. Gotting. Tom. II. 1752. fagt, daß der Uterus der Saugethiere reigkar fei und eben fo lebhafte Bewegungen als die Gedarme machten.

<sup>2)</sup> Swilgué. Siehe Cuvier's Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, übers, von Meckel. Bd. IV. p. 537. 29ste Vorles. 3te Abth. 1ster Abschnitt.

theile sind die nämlichen wie die der Muskelsiber. Da nun auch ihre Wirkung der der Muskeln gleicht, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß sie unter die Muskeln gerechnet werden musse. Die Anatomen sind über die Segenwart von Muskelsasern in der Iris noch im Streite bes griffen. Ueber die Tunica dartos des Hodensack, welche sich durch Kälte zusammenzieht und dabei hart wird, bei alten und entnervten Männern aber ihre Kraft zum Theile verliert, serner über die Zellhaut der Blutgesäse und der Aussührungsgänge giebt es noch keine chemissiche Untersuchungen.

In allen biesen Theilen befinden sich zahlreiche zarte, mit Gefäßen burchflochtene, keine bestimmte Richtung haltende Fasern, welche nicht erst bei der Untersuchung durch Bieben entstehen, sondern ursprünglich vorhanden sind. Were es ist noch nicht entschieden, ob sie aus einer non Bellgewebe verschiedenen Substanz bestehen.

Bon den Eigenschaften der hier genannten Theile wird ba, wo von diesen Theilen im Einzelnen gehandelt wird, die Rede sein.

# Ausführliche Erklarung ber Rupfertafeln 1).

#### Tab. I.

#### Fig. 1 bis 13.

teber bie Bluttornden bes Menfchen und ber Thiere, fo wie uber Chylustornden und bie Kornden ber coagulirten Lymphe. (Bu Seite 146 bis 161.)

### Fig. 1.

Diese Figur zeigt unter 7 Nummern, von a bis g, die Abbildungen, welche Leeuwenhoek, der die Blutkörnchen zuerst genau beschrieb, von denselben gegeben hat. Er nennt sie Bluttheilchen, particulae sanguinis. Sie sind nur von kaltblutigen Thieren, a und d von Froschen, c bis g von Fischen genommen, und daher oval und platt, etwa wie Gurkenkerne. Durch Fig. a überzeugt man sich davon, daß man ein Blutkörnchen durch das andere se-

<sup>1)</sup> Um die Ueberficht zu erleichtern, find die Figuren gruppenweise gusammengeftelt und auf der Anpfertafel felbft mit einer kurzen Beischrift versehen worden. Der Rame bee Beobachters ift mit dem Anfangsbuchftaben und meistens auch mit dem Endendftaben angegeben.

<sup>2.</sup> oder LT. heigt Leeuwenhof; hn. hewfon; F. oder Fa. Fontana; P. D. Prevoft und Dumas; S. E. Geiler und Carus; Gr. Geiler; E. Chwards; Er. Treviranus; B. h. Bauer und home; R. Reil; M. Monto; G. Gömmerring; Bl. Bleuland.

Tab. I. Fig. 1 bis 8. beziehen fich auf bie Blutfügelchen.

Fig. 9 und 10. beziehen fich auf bas geronnene Blut.

Fig. 11. und 12. auf die geronnene Emmphe, und

Fig. 13. auf bas geronnene Giweiß.

Fig. 14. bis 22, beziehen fich auf bas Bellgewebe und die Bilbungsmaterie ber Embryonen.

Fig. 25. bis 35. beziehen fich auf die Rugelchen ber Gehirn und Rervenfuhlen. Tab. II. Fig. 1 bis 15. beziehen fich auf die Gehirns und Rervenfugelchen und auf die kleinsten Rervenfadchen.

Fig. 16 und 17. beziehen fich auf bas Renrilem, b. h. auf die hute ber Rervenbundel.

Fig. 18 bis 31. beziehen fich auf bie fleinen und fleinften Mustelfafern.

Fig. 32. bezieht fich auf die Gehnenfaferu.

Fig. 33 bis 38. beziehen fich auf die flei nften Kapillargefage und auf gewnbene Canale, die man im hellen Sonnenlichte vermoge einer mitroflopischen Tanjoung fieht.

hen konne, -fo wie bavon, bag jebes Blutkornchen, einzeln und von feiner platten Seite angesehen, farblos erscheine, bag aber, mo fich 2 ober mehrere beden, die rothe Farbe fichtbar werde. Die Abbilbung b beweift, wie plattgebrudt bie Blutfornchen nach Leeumen = hoek erscheinen, wenn man fie von ihrer Spite aus betrachtet, und baf fo angeseben, ein einziges fehr roth aussieht. Die Figuren d. e und f beweisen, bag ichon Leeuwenhoet ben hellen Ried, ben jest manche fur einen im Blutfornchen ftedenden, burchfichtigen und farblosen Rern anfeben, ber aber wahrscheinlich nur ein Lichtglang ift, gekannt babe. Die Abbilbung g ift intereffant, weil fie eine Darftellung von ber berühmten Bahrnehmung Leeuwenhoeks giebt, nach welcher jebes Blutfornchen aus 6 fleineren Studen befteben folle, eine Bahrnehmung, bie baburch veranlagt worden zu fein scheint, bag Blutkornchen im Baffer auch burch bie gaulnig fich in Studen theilen und felbft bas Unfebn von Maulbeeren annehmen fonnen.

Die Blutkörnchen sind copirt nach Leeuwenhoek, (arcana nat. ed. L. B.

1722. Anatomia et contemplatio, pars II. pag. 54.).

a. Drei platte, ovale Blutkörnchen. Sie waren fast farblos und durch-sichtig. Daher sahe er eines durch das andere hindurch. An der Stelle, wo sich 2 derfelben beaten, erschienen sie ein wenig röthlich, wo sich 3 deckten, bes

trachtlich roth.

b. Gines diefer Blutkorndhen von bem Ranbe (feiner Spipe) aus gefehen. Auf Diefe Beife gefehen, erichien ein Blutkornden rother als jene 3 an der Stelle, an welcher sie sich beckten. Hier kaun man sehen, wie platt Leeuwenhoek viele, an welcher sie sich beckten. Hier kaun man sehen, wie platt Leeuwenhoek viele Blukkörnchen der Frösche fand. Leeuwenhoek bemerkte auch in der Mitte auf den Blukkörnchen diese Frosches einen ovalen Fleck oder ein glänzendes Licht. Im Blukkerum befanden sich viele runde Rügelchen, die nur 1/6 des Umfangs der Blukkörner hatten. Manche Blukkörnchen schienen kleine Rügelchen in ihrer Mitte zu enthalten, andere waren von runden und ovalen kleineren Kügelchen von von kleineren Kügelchen von rerschiedener Große umgeben.

c. Die Bluttheilchen aus bem Blute bes Lach fes, salmo, und eines andern Fisches, bes Asellus major (ibid pars II. pag. 51). Im Innern schienen sie auch eines ober mehrere kleine Rügelchen zu enthalten, welche innerhalb eines lichten

Fleckes lagen.

Fleckes lagen.

d. Bluttheilchen aus dem Blute des Lachses. (Phil. Tr. for the year 1700 pag. 556) von Leeuwenhoeks Kupferstecher nach eigner Beschauung durch das Mitrostop gezeichnet. Das eine von ihnen, welches man halb von der Seite sieht, zest sich deutlich platt. Die Blutkörnchen sanken im Serum zu Boden.

e. Bluttheilchen aus dem Blute einer Butte [Butta] (ebendaselbst).

f. Bluttheilchen aus dem Blute einer Butte, welche auf einem durchsichtigen Glase angeklebt waren; (ebendaselbst.)

g. Die Bluttheilchen von dem geronnenen und verdunsteten Blute desselbstichses dei stärkerer Vergrößerung (ebendaselbst.). Der Künstler hat mit möglichter Sorge die 6 rundlichen Theile, gezeichnet, aus welchen ein Bluttheilchen zu bestehen schien. Man kann aus dieser Abbildung mit Wahrscheinlichkeit schließen, daß die 6 Theile, aus denen hier nach L. ein Blutkörnchen besteht, durch Sinerisse entstehen, die sich der Fäulniß des Blutkörnchens oder überhaupt bei seiner Verseung bilden.

#### Fig. 2.

Blutkornchen von Saugethieren, Bogeln, Umphibien und Fifden, Chylustornden und endlich Mildgfügelden,

nach Dewfon, ber bie Bluttornchen Blutblaschen nennt. Dag bier biek Rornchen meiftens durch senkrechte Striche abgebildet find, ift nur eine Manier ber Darfiellung, welche Dewfons Runftler gewählt bat; fo bag man nicht schließen muß, bag bie Rornchen auch in ber Ratur ein folches Unfehn gehabt hatten. Man fieht hieraus, bag bas Chylustugelchen aus einer menschlichen Lymphbrufe k, und bas Mildtugelden, 1, viel kleiner find als bie menschlichen Blutkoruchen b und c. Mertwurbig ift ferner, bag nach Bewfon bas Blut-Birnchen bes Bubnchens im Gie, rund und graf ift, ba bas ber Benne d kleiner und oval ift, und bag es fich nach ihm eben so mit ber aus bem Mutterleibe genommenen Biper verhalt, beren Bluttornchen g rund und größer ift als bas ber alten Biper f, welches soal und etwas kleiner ift. Das Blutkornchen eines Ochsen a. ift Cleiner als bas bes Menschen b und c.

(Experimental Inquiries; part the third by William Hewson. London 1777. 8.)

a. Ein Blutkörnchen vom Ochsen (bei der Kache, dem Esel, der Maus und dei der Fledermaus (Bat), haben die Blutkörnchen dieselbe Größe. Alle sind platt und also wie Linsen gestaltet).
b. Ein Blutkörnchen des Menschen, welches eben so groß als beim (rabbit), Kaninchen, Hunde und beim (Porpus), Meerschweine, ist. Im Centro desselben sieht man einen kleinen Kern. Es ist durch eine Linse, die ½5 Engl. Boll = ½5 Par. Lin. Brennweite hat, (und die also, wenn man annimmt, das das undewassinete Auge die Gegenstände in einer Entseruung von 8 Par. Zollen am deutlichsten sehe, ungefähr eine 470sache Vergrößerung hervordrachte,) gezeichnet. zeichnet.

c. Gin menfchliches Blutkornchen bei berfelben Bergroßerung, in welchen man

auch einen im Centro befindlichen Kern sieht.

d. Blutkörnchen von einer Henne; (bei ber Taube, beim Finken, (Chafinch,) und bei der Ente, (Duck,) sind sie eben so groß und eben so gestaltet). Man sieht einen ovalen Kern, im Centro das Blutkörnchen.

e. Blutkörnchen eines Küchlein am sten Tage nach der Bedrütung. Das Blutkörnchen des Küchlein ist also größer als das der Henne, und nicht eliptisch

wie biefes.

f. Blutkornchen von einer Biper.

g. Bluttornden einer fleinen Biper, Die aus bem Mintterleibe ge-nommen murbe. Es ift größer als bas Blutblaschen ber Mutter, und nicht elliptisch wie basselbe. b. Blutförnchen von gemeinen Fischen, z. B. (Salman) Lachs, (Carp)

Rarpfen, (Eal) Mal.

i. Bluttornchen von ber Blinbichleiche, (Slon Worm),

k. Milchfügelchen. 1. Chylusfügelchen aus einer menschlichen Lymphdrufe. m. Blutförnchen eines gemeinen Bogels, (fowl). n. Lymphfügelchen aus einer Lymphdrufe vom Racen beffelben, von welchem bas Blutfornchen abgebildet ift.

#### Fig. 3.

Blutkörnchen eines Kaninchen, nach Fontana. Auf allen Riguren fieht man bei Fontana, daß die buntle Linie, die den hellen centralen fleck bes Blutkornchens umgiebt, an ber Seite buntler ift, welche fie ber Lichtseite bes Blutkugelchens zuwendet, als an

derjenigen, die sie der Schattenseite desselben zukehrt. Dieselbe Bemerkung haben Young und Hobgkin gemacht, so daß der lectere
daraus zu schließen geneigt ist, daß der helle Fled eine Concavität
sei. (Traité sur le venin de la vipère. Florence, 1781. Pl. V.
Fig. 13. und Pl. I. Fig. 7. Tom. II. p. 218 und 254.)

### Fig. 4.

Menschliche Blutkörnchen nach Home und Bauer (Phil. Tr. for the year 1818. P. 1. Pl. VIII. Fig. 1. und 1820. P. 1. Pl. II. Fig. 6. 7.) verglichen mit den durchsichtigen und farblosen Kernen, die nach dieser Schriststeller Meinung in den Körnchen steden und vom rothen Farbestoff umgeben sein sollen. Die Kerne b und d sind im Durchmesser hiernach nur etwa 1/2 kleiner als die Blutkörnchen, in denen sie steden. Der Fled dagegen, welchen Hewson Fig. 2. und Fontana Fig. 3. im Centro abbildeten, ist viet kleiner.

- a. Ein Bluttorn den vom Menichen, von seiner färdenden Materie umgeben, 400mal im Durchmeffer vergrößert, der Durchmeffer ist 1/1700 Eng. Boll, = 1/1812 Par. Boll groß.
- b. Kern eines Blutkörnchens, nachdem sich die aus rothem Farbestoffe besstehende Schale abgelöst hat, bei berfelben Bergrößerung. Die Größe des Flaschenraums ben es bedeckt, verhält sich zu dem den ein ganzes Blutkörnchen besdeckt, wie 8: 121/2, und also fast wie 2: 3.
- c. Auch ein Kern eines menfchlichen Blutfornchens, bas feines Farbes ftoffs beraubt ift, bei berselben Bergrößerung. (Phil. Tr. 1820. Pl. II. Fig. 7.)
- d. Ein Lymphfügelchen, aus einer Geschwulft, in welcher geronnenes Blut und geronnene Lymphe enthalten war, 24 Stunden nach der Entfernung gezeichnet; bei derselben Bergrößerung (ebendaselbst Fig. 6.).

## Fig. 5.

Blutkörnchen nach Prevost und Dumas. (Bibliothèque universelle. Genève, 1821. Tom. XVI. Pl. 3. Fig. 2. 6. 3'. 1'.)

- a. Blutkügelchen bes Menschen, 1000mal im Durchmesser vergrößert. Der helle runde Fleck in der Mitte ist nach ihm eine Kugel, die in der abgeplatteten, munzensörmigen, vom Färbestoffe gebildeten Schale liegt, und in der Mitte derselben eine Auftreibung hervorbringt. Das ganze Blutkörnchen hat einen Durchmesser von 1/150 Millimeter oder nahe 1/4000 Par. Zoll. Der Durchmesser des Kerns ist ungefähr halb so groß.
- b. Das Blutkörnchen der Ziege bei derselben Vergrößerung. Sein Durchmesser ist ½288 Millimeter oder nahe ½8000 Par. Zoll. Es ist kleiner als die Blutkügelchen bei allen andern Saugethieren sind, nicht viel größer als der Kern des menschlichen Blutkügelchens, dennoch ist der centrale Kern desselben fast eben so groß als bei dem menschlichen Blutkügelchen. Die aus Färbestoff bestehende Schale ist aber sehr dunn.

- 454 Erklarung von Taf. I. Blutkornchen. Geronnenes Blut.
- c. Bluttornchen eines Frosches im Profil gesehen bei ber namlichen Bergrößerung.
- d. Blutkörnchen eines Salamanders bei berselben Bergrößerung. Die Schale ist zerrissen, so daß der ovale, centrale Kern sehr deutlich gesehen werden kann. Es muß hier bemerkt werden, daß nach
  ben Abbildungen bes nämlichen Bersassers der Fleck, den er für den
  ovalen, centralen Kern halt, noch deutlicher bei denjenigen Blutkügelchen ist, deren Schale nicht zerrissen ist, so daß es nach meiner
  Meinung den Anschein hat, als besände sich der helle Fleck nur auf
  der Oberstäche des Blutkugelchens und schimmere hier von der entz
  gegengesetzen Oberstäche her durch.

### Fig. 6 und 7.

Menschliche Blutkörnchen von Carus gezeichnet; 384mal und 48mal im Durchmesser vergrößert. (Seilers Raturlehre des Mensschen. Taf. I. Fig. 1. und Fig. 6.)

#### Fig. 8.

Menschliche Bluttornchen, nach H. Milne Edwards (Annales des sciences naturelles par Audouin Brongniart et Dumas. Paris 1826. Dec. Pl. 50. Fig. 1. 4. 9.); 2. 18mal, b. 22mal, c. 30mal, d. 50mal, e. 105mal, f. 225mal, g. 300mal, b. 1000mal vergrößert. Edwards sand biese Kügelchen bei versoziebenen Messungen 1/185, 1/240, 1/500 Millimeter, ober was dasselbe ist 1/4870, 1/4400 und 1/4000 Par. 30ll im Durchmesser. i. Ein Bluttügelchen von mactra glauca 300mal vergrößert. Die kleinen Kügelchen daneben sind Eiweißtügelchen besselben Thiers bei derselben Bergrößerung.

### Fig. 9 bis 13. Geronnenes Blut und andere Safte.

## Fig. 9.

Menschliches geronnenes Blut, nach home und Bauer (Phil. Tr. 1818. P. I. Fl. VIII. Fig. 3.) 400mal im Durchmessert.

Die Kerne ber Blutkügelchen find von ihrem Farbestoffe entblofit, und kleben an einander, und bilben so die Fafern bes Gerusels des Bluts.

### Fig. 10.

Daffelbe 200mal im Durchmesser vergrößert, (ebendaselbst Tab. X.). Die nehförmig vereinigten Linien a. a. entstehen, indem sich die farbende Materie in diesen Linien anhäust und zusammenzieht. Die Rügelchen zwischen ihnen sind die von ihrem Färbestosse entblößten Kerne der Blutkörnchen.

### Fig. 11.

Das Gerinsel, das die Bunde einer ausgeschälten Geschwulst bes beckte, in welchem sich Gesäße gebildet hatten. Man sieht Rügelchen wie die des Blutgerinsels und ein sich bisdendes Gesäß, beibe 200mal im Durchmesser vergrößert. (Home und Bauer in Phil. Tr. f. t. Y. 1820. Pl. II. Fig. 5.) (Es sind dieselchen Kügelchen, von welchen oben Fig. 4. c eines 400mal vergrößert abgebildet ist.)

### Fig. 12.

Geronnene Lymphe aus derfelben Geschwulft, gleichsalls 200mal im Durchmesser vergrößert, von eben demselben an dem nämlichen Orte Fig. 4. Man sieht viele Lymphkügelchen. Sie sind kleiner als die des Elutgerinfels. Außerdem bemerkt man ein Gesäß, welches sich neu gebildet hat. (Die Kügelchen sind dieselben, von welchen oben Fig. 4. d eines 400mal vergrößert abgebildet worden ist.)

### Fig. 13.

Eine Faser von Eiweiß, welches unter bem Cinflusse der Voltaisschen Saule am Pole geronnen ist, 1000mal im Durchmesser vergrößert, nach Prevost und Dumas (Bibliothèque universelle. Genève, 1821. p. 229 Fig. 2.). Sie besteht, nach diesen Schriftstellern, wie die Muskelsaern aus an einander gereiheten Kügelchen, die auch die nämliche Größe haben, nämlich nahe 1/8000 Par. 30ll. Die schwarzen Ringe, welche die Rügelschen umgeben, beweisen wohl, daß die Beleuchtung oder die Annäherung des Objects nicht auf die vollkommenste Weise bewirkt worden sind.

### Fig. 14 bis 22.

Bellgewebe. Bon fontana, G. R. Treviranus, Seiler und Carus und von Edwards. (Bu Seite 236 bis 238.)

#### Fig. 14.

Bellgewebe an ber retina eines Kaninchens, mit kleinen Rügelchen untermengt, nach Fontana, der dasselbe mit einer einsfachen Linse, welche mehr als 700mal im Durchmesser vergrößerte, beobachtet hat. (Sur le venin etc. Tab. V. Fig. 9. Tom. II. p. 210.) Das Zellgewebe scheint sast ganz aus den von Fontana so genannten cylindres tortueux zu bestehen, die aber durch eine optische Täuschung zum Borschein kommen. Uedrigens sagt Fontana Tom. II. p. 210, daß diese Figur eine dünne Scheibe Medularsubstanz des Gehirns vorstelle, und kommt dadurch mit seiner Erklärung pag. 181 in Widerspruch. Hier wurde diese Figur hergesest, weil sie gewundenen Cylinder des Fontana vorzüglich gut zeigt, und die des Zellzgewedes diesen gleich sind.

#### Fig. 15.

Bellgewebe aus den Schenkelmuskeln eines Kalbes, nach G. A. Treviranus. (Bermischte Schriften B. I. Tab. XIV. Fig. 74.) Es zeigte sich als eine schleimähnliche Substanz, die sich beim Auseinanderziehen in eine Hant ausdehnte, bei der Fortsehung des Ziehens Käden bildete, und in Wasser gelegt als ein flockiges Wesen erschien. Bei der stärksen Vergrößerung, die Treviranns anwendete, bei einer 350maligen des Durchmessers, sahe er nihm höchst zure, durchsichtige, meist geschlängelte Splinder, die er Elementarzenslinder nennt, und zwischen ihnen Kügelchen. Diese Cysinder verglich zwar Treviranus mit den von Fontana gesehenen, neuerlich aber (siehe in diesem Handbuche pag. 136) ist er der Meinung, daß sie durch Ziehen des Zellgewedes entstehen.

#### Fig. 16.

Ein Stud eines Fangarms der Hydra vulgaris (Pallas), nach Treviranus (ebendafelbst Tab. XV. Fig. 83.).

#### Fig. 17.

Bilbungegewebe, ober Bellgewebe aus einem 8 Bochen alten

menschlichen Embryo, welches Ceiler Urthierstoff neunt, von der Gegend bes großen Bruftmustels bei 48maliger Bergrößerung bes Durchmeffers. (Aus Seilers Ruturlehre bes Menschen, Tab. I. Fig. 6., gezeichnet von Zhurmer). Die bunken Striche bei a benten bie beginnende Bildung ber Mustelsasern an.

#### Fig. 18.

Urthierstoff aus ber Rierengegend innerhalb ber Unterleibshohle eines 7wochentlichen menschlichen Embryo, bei 48maliger Bergrößerung bes Durchmeffers, gezeichnet von Thurmer (ebendaselbst Fig. 5.).

Fig. 19.

Urthierftoff aus einem 48 Stunden lang bebrüteten Schnereic, bei 34maliger Bergrößerung, gezeichnet von Tharmer (ebendaselbst Fig. 4.).

Fig. 20.

Urthierstoff von ber vorberen Gliedmaße eines 1½ Boll langen Schafembryo, bei 48maliger Bergrößerung, gezeichnet von Carus (ebenbaselbst Fig. 7.) Der dunkele Theil ist ein Stud von der knoepligen Speiche, (Radius).

#### Fig. 21.

Bellgewebe bes Menschen, 300mal im Durchmesser vergrößert. Die Rügelchen haben einen Durchmesser von 1/300 Millimeter, b. h. saft von 1/3000 Par. Boll nach D. Milne Edwards (Mem. sur la structure elementaire des principaux tissus organiques. Paris, 1823. Pl. I. No. 1.).

## Fig. 22.

Fabenstrmiges Bellgewebe vom Ainde, welches Fettblaschen entshält, bei einer 300maligen Bergrößerung des Durchmesser, von demselben Berf. in Annales des sc. naturelles. Déc. 1826. Pl. 50. Fig. 12. a. Rügelchen, welche 1/500 Millimeter im Durchmesser haben. b. Fettblaschen, welche viel größer sind.

Fig. 23. bis 33.

Gehirn und Rervensubstang nach Prochasca, Fontana, Ereviranus, Bauer und Some. (Bu Seite 261 bis 267).

#### Fig. 23.

Substanz bes menschlichen Rudenmarts, 400mal im Durchmesser vergrößert, nach Prochasca (De structura nervorum, Vindobonae, 1779. Tab. VII. Fig. 7.). Sie besteht aus unregelmäßigen Körnchen, bie, wie es scheint, an einanber liegen, jedoch durch sehr seinen Bellstoff, der sich durch Maceration im Wasser nicht leicht aussöft, unter einander verbunden werden.

Fig. 24.

Eine kleine Scheibe Rinbensubstanz bes Gehirns, mit einer fehr scharfen Linse betrachtet, nach Fontana (Traité sur le venin

de la vipère, Tab. V. Fig. 6.) a. Sind kleine rundliche Körperchen, die mit einer gelatinosen Feuchtigkeit erfüllt zu sein scheinen.

Fig. 25.

Die namliche graue Substanz, an ber man mittelft berselben Einse barmformige Windungen sieht, nach ebendemselben; (ebendasselbst Tab. V. Fig. 7.)

Fig. 26.

Stellt eine sehr bunne Scheibe ber Medullarsubstanz bes Sehirns vor, welche mit einem Barbiermeffer abgeschnitten und über einer befeuchteten Glasscheibe ausgedehnt worden war. Sie erschien unter bem Mikrostop wie eine Masse von Darmen. Die Kügelchen von a scheinen noch etwas grauer Rinbensubstanz anzugehören die baran hängen geblieben ist. Fig. 27.

Substanz des Rudenmarks eines Frosches, der 24 Stunden in Beingeist gelegen hatte, 350mal vergrößert, nach G. R. Trevira=nus (vermischte Schriften, Tab. XIV. Fig. 79. p. 132.). Die Küsgelchen lagen hier ohne bemerkdare Ordnung, nicht mehr reihenweis wie in den Nerven. Zwischen ihnen befanden sich größere, an einigen Stellen weitere, an andern engere Cylinder, und am Rande des unter das Vergrößerungsglas gebrachten Studs ragten längere, wasserhelle Schläuche hervor. Alle diese Elementartheile waren wie am Nervenmarke in einer schleimigen, unorganischen Materie eingehüllt, woraus ein weißer Saft hervordrang. Nachdem das Gehirn und Rückenmark einige Tage in Alkohol gelegen hatte, fand Treviranus die weiße Füsstätet, die Elementartheile näher an einander gerückt, und die Umrisse derselben deutlicher zu erkennen. Man sieht leicht, wie ähnsich die Sobstanz des Rückenmarks dem Fig. 15. nach Treviranus abgebildeten Zellgewebe ist.

### Fig. 28 bis 33.

Sehirn und Mervensubstanz nach Home und Bauer. Auf Fig. 33. im möglichst frischen Zustande, und 200 mat vergrößert, in Fig. 28 und 30. nach längerem Liegen im Wasser und 400 mal vergrößert, in Fig. 29. diefelben Kügelchen getrochnet, die Fig. 28. frisch zu sehen waren. Die Linien auf dieser, so wie auf den 3. folgenden Figuren, stellen die vergrößert gesehene Eintheilung der Mitrometertasel dar. Zedes Quadrat ist der 1/160000 Abeil eines Quadratzolles, d. h. jede Seite eines Quadrates ist 1/400 eines Bolls.

Fig. 28.

Einzelne Bruchstude von aus Rügelchen bestehenden Fasern und zerstreuete Rügelchen der Medullarsubstanz eines frischen, in Baffer gebrachten menschlichen Gehirns, nachdem es 48 Stunden im Bases fer gelegen hatte, bei einer 400maligen Vergrößerung des Durchemesses (Home und Bauer in Phil. Tr. 1821. P. I. Pl. II.). Die Rügelchen sind nicht von ganz gleicher Größe, die welche nach Bauer und

# 458 Erklarung von Taf. I. Gehirnsubft. nach home u. Bauer.

Some 1/5200 Engl. Boll Durchmeffer haben, herrschen vor. Die schleimige ober gelatinose, burchsichtige Materie, die die Rügelchen unter einander verbindet, kann man im frischen Zustande nicht sehen. Sie ist im Wasser ausöslich.

Fig. 29.

Derfelbe Theil des Gehirns im trodnen Zustande, bei berfelben Bergrößerung. Der Schleim, der die Rügelchen verbindet, ist nun gelblich und dadurch sichtbar geworden, und es sind dadei einige viel kleinere neugebildete Rügelchen jum Vorschein gekommen. Man muß sich nach meiner Meinung sehr darüber wundern, daß die Rügelchen, welche Bauer abgebildet hat, nicht nur sich beim Trocknen erhalten, sondern daß sie auch sogar ihre Lage und ihre Größe behalten, da doch die Gehirnsubstanz zu 3/4 aus Wasser besteht. Man kann dieses wohl nur badurch erklären, daß man annummt, daß die kleinen Kügelchen, indem sie auf dem Glase ausliegen, sich abplatten und abgeplattet ankleben.

Fig. 30.

Medullarsubstanz bes Gehirns in Wasser gebracht, wo sich bann Bruchstude von Hirnfasern, welche aus Rügelchen bestehen, einzelne zerstreuete Rügelchen, kleine Benenzweige, die mit vielen Klappen versehen sind, zeigen. Die kleinsten dieser Benenzweige haben einen Durchmesser, der kleiner als halb so groß als der Durchmesser eines rothen Blutkugelichen ist. Die Rügelchen haben einen Durchmesser von 1/2400 bis. 1/4000 30U, so daß die am zahlreichsten sind, welche 1/2200 Engl. Boll im Durchmesser haben.

Fig. 31.

Ein kleines Studchen retina, aus bem menschlichen Auge, 3 bis 4 Tage lang in Wasser gebracht, an bem man bei einer 400= fachen Bergrößerung bes Durchmessers aus Kügelchen bestehende Bruchstüde von Fasern und einzelne Kügelchen sieht, die dieselbe Größe haben als die im Gehirn. Arterienzweige bilden zahlreiche Anastomosen, und durchziehen die Substanz mit einem seinen Retze, da hingegen die kleinen Gesäße, wie Bauer und Dome behaupten, im Gehirne keine Anastomosen bilden. Die Kügelchen haben einen Durchmesser von 1/2000 bis 1/4000 Engl. Joll, und sind nur mit einigen gemischt von 2/2000 Engl. Joll, d. h. von der Größe der Blutkügelchen, nachdem sie von ihrem Färbestosse entblößt sind. Man muß sich darüber wundern, daß Bauer die kleinen Gesäße, die er bei einer 400maligen Vergrößerung gesehen haben will, mit so bestimmten Umrissen abbildet, so daß man sogar die lumina deutsich ofzen sieht. Offenbar hat er viel durch Phantasse hinzugethan.

Fig. 32.

Eine kleine Portion menschlichen Gehirns im frischen Zustande, welches aus grauer und weißer Substanz besteht. (Philos. Tr. for the Year 1824. Part. I. Tab. I. Fig. 2.) Es wurde in destillirtes Wasser eingetaucht. An der Oberstäche war die elastische, gesatinose Substanz ausgetost, obgleich sie ihre Durchsichtigkeit behalten hatte. Es ist 25mal vergrößert.

Fig. 33.

Eine kleine Partie besselben Studs, 200mal im Durchmesser verz größert. Man sieht bag die Fasern aus Reihen von Kügelchen beste= hen, welche nicht wie bei Fig. 28 bis 31. auseinander gerissen sind. Dieses ist die vollkommenste mikroskopische Darstellung der Substanz des Gehund des Menschen, welche Bauer und home gegeben zu haben glauben.

#### Fig. 34.

Etwas Hirnsubstanz aus ber Rinde des großen hirns eines Erwachsenen, 48mal im Durchmesser vergrößert, gezeichnet von Carus (in Seilers Naturlehre des Menschen, Tas. I. Fig. 8.).

#### Fig. 35.

Dergleichen Substanz, 348mal im Durchmeffer vergrößert. Die Medullarsubstanz bes hirnes erscheint ber abgebildeten Rindensubstanz ganz gleich. (Bon ebendemselben.)

#### Tab. II.

## Fig. 1 bis 3.

ftellt Rügelchen ber Nervensubstanz bes Sehenerven nach Kontana bar.

#### Fig. 1.

Ein Cappchen von der Nethaut des Auges, welche ein wenig macerirt hat. (Fontana Traité sur le venin de la vipère. Tab. V. Fig. 15.) Man sieht, daß sich mehrere Rügelchen losgelöst und Grübchen zurückgelassen haben, in welchen sie saßen.

#### Fig. 2.

Rügelchen ber Nethaut bes Auges und ein Blutfügelchen beffelben Kaninchen, bei ber nämlichen Vergrößerung betrachtet, bamit man ben Durchmeffer ber Nervenfügelchen vergleichen fonne. (Fontana ebendaselbst Fig. 10. und 13. und 11.) a. b. c. Nervenfügelchen. d, Blutfügelchen. Bei e. ift ein anderes Stud ber Nervenhaut abgebilbet, an welchem man Nervenfügelchen wahrnimmt.

#### Fig. 3.

a. Rügelchen aus der Marksubstanz eines Nerven, und b. Bluts lägelchen eines Kaninchens, beiderlei mit derselben Einse betrachtet, velche aber weniger vergrößerte als die bei Fig. 2. angewendete Linse. jontana ebendaselbst Fig. 2. und 3.)

# Fig. 4 bis 17.

tellen kleine Nervenfäden, nach Fontana, Prochasca, treviranus, Prevost und Dumas, Edwards, Seiler und arus, und endlich nach Reil vergrößert vor. (Zu Seite 73. bis 280.)

#### Fig. 4.

Ein primitiver, ungefahr 500mal, mit einer einsachen Linse im urchmesser vergrößerter Nervencylinder (kleinster Nervenfaden), nach ont ana. Auf seinen Banden sieht man hier und da Bruchstude von gemidenen Fäden (sie tortueux) und einzelne runde Körperchen. Er ist durchsich, und scheint aus einer sehr dunnen Saut gebildet und mit einer gallertartigen, Walfer unaussölichen Substanz erfüllt zu sein. Alle solche Nervencylinder

scheinen im gangen Körper von ber nämlichen Dide ju sein, und niemals sieht man, daß ein solcher Nervencylinder einen Ast abgiebt ober annimmt. (Traits sur le venin de la vipere Tab. IV. Fig. 1. Tom. II. p. 204.)

## Fig. 5.

Ein anderer, gleichfalls 500mal im Durchmeffer vergrößerter, primitiver Rervencylinder, ber mit febr kleinen Rugelchen und mit einer gelatindfen, burchsichtigen Feuchtigkeit angefüllt zu sein schien. (Ebenbaselbst Fig. 2.)

## Fig. 6.

Primitiver Rervencylinder, ber burch eine einfache Einse 700mal vergrößert ist, wie die vorigen vom Zellgewebe betedt, bas sich in der Form vieler gewundener Fäden zeigt. (Ebendaselbst Tab. IV. Fig. 4. Tom. II. p. 205.)

## Fig. 7.

Gin Canal von eigenthumlicher Form, welchen Fontana in ber hirnsubstanz fand, vielleicht ein Lymphgefaß. (Ebendas. IV. Fig. 10.11.) Er scheint den mit Klappen versehenen Gefähen ahmich zu sein, welche Tab. L. Fig. 30. nach Bauer und home abgebildet find.

## Fig. 8.

a. Ein Nervenstrang aus bem nervus ischiadicus, mittelst einer Linse 400 mal im Durchmesser vergrößert, nach Prochasca; (de structura nervorum. Vindobonae 1779. Tab. VII. Fig. 6.) Das Mart ist durch die Clasticität der Nervenscheide hervorgeprest worden. Es besteht aus lauter Körnchen, die nicht undeutlich in geraden Liuien an einander gereiht erscheinen. b. Einige einzelne Kornchen stärfer vergrößert absgebildet.

# Fig. 9.

Bwei Keinste Rervensaben aus bem huftnerven eines lebenden Frosches, die G. R. Treviranus letzte Nervenröhren nennt. (Bermischte Schriften B. I. Fig. 75. p. 130.) An ihnen laufen geschlängelte Canale herab, (meistens zu beiden Seiten jeder Nervenröhre einer,) welche sich nicht unter einander verbinden. Alus den Nervenröhren drang ein weißer Sast hervor, in welchem im frischen Justen nur Rügelchen sichtbar waren. Außer benselben aber schien eine galtertartige, in Wasser unaussoliche Substanz in den Nervenröhren enthalten zu sein. Die Nervenröhren und die in ihnen enthaltenen Rügelchen schienen in verschiedenen Nerven sehr verschieden zu sein.

# Fig. 10.

Drei secundare Nervensasern aus bem Schenkelnerven eines Frosches, 300mal im Durchmesser vergrößert, nach Prevost und Dumas) in Magendie Journal de physiol. exp. III. 1823. p. 320. Fig. 8.) Diese Nervensasern geben keine Leste ab, noch vereinigen sie sich mit den benachbarten, sie verlausen parallel, sind von gleicher Dicke und platt. Jeder ist aus 4 Reihen von Rügelchen, welche ½500 Millimeter ober ½600 Vax. Boll im Durchwesser, dusammengesent. Die 2 außersten bieser Reihen sind am besten, die 2 innern, hier nicht abgebildeten, sower sichtbar. Diese Reihen von Rügelchen nennen Prevost und Dumas Glementarsibern ber Nerven. Man sieht leicht ein, daß die seundären Rervensasern des Prevost und Dumas mit Fontana's (Fig. 4. 5. 6.), vorzählich aber mit Treviranus Keinsten Nervenröhren

(Fig. 9.) übereinkommen. Die 2 Rander biefer Nervenvöhren, welche Treviranus von 2 Elementarcylindern begleitet zu werden schienen, schienen dem Prevost und Dumas von 2 Reihen von Kügelchen (elementaren Nervenfaseru) begleitet zu werden.

Fig. 11.

Marksubstanz aus ber Hemisphäre bes großen Gehirns eines Kaninschens, 300mal im Durchmesser vergrößert. Die Kügelchen haben 1/500 Millimeter ober nahe 1/8000 Par. Boll im Durchmesser. (H. Milne Edwards, Mem. sur la structure elementaire des principaux tissus organiques des animaux. Paris, 1823. Pl. IV. Fig. 1.)

Fig. 12.

Primitive Nervenbundel aus den ischiadischen Nerven eines Kaninchens, 300mal im Durchmesser vergrößert. Sebes Kügelchen hat  $\frac{1}{500}$  Milslimeter, oder nahe  $\frac{1}{500}$  Par. Zoll im Durchmesser. (Ebend. Fig. 3.) Fig. 13.

Mervenfaben vom Frosche. Die Rügelchen haben ungefähr 1/300 Millimeter ober 1/8000 Par. 3. im Durchmeffer, nach Edwards (Ann. des sciences naturelles. Déc. 1826. Pl. 50. Fig. 15.). Bie leicht aber burchfichtige Faben, bei ftarter Bergroßerung betrachtet, bas Unsehn von Reihen von an einanderhangenden Rugelchen annehmen tonnen, be= weisen Edwards Beobachtungen in der angeführten Abhandlung felbft. Er gelangte feineswegs immer zu bemselben Resultate. Er tauchte uns ter andern den Nerven eines Frosches in Baffer und gertheilte ihn mit einer feinen Nabel bis aufs feinste. Die allerkleinsten Faben, bie er auf biese Weise sichtbar machte, waren ganz burchsichtig, und er konnte keine Elementarkugelchen, von beren Eriftenz ihn andere Untersuchungen überzeugt hatten, baran unterscheiden. Einige Faben, wo bie Berthei= lung fehr weit getrieben war, schienen ihm zwar aus Rügelchen zusam= mengesett zu sein; allein es war schwer zu entscheiden, ob die Rugelchen manchmal die Faben ober Cylinder nur an der Dberflache bebeckten, oder ob sie die Cylinder ganz bildeten.

Fig. 14.

Ein Faserchen aus bem Ursprunge bes Lungenmagennerven (nervus vagus) bes Menschen, 48mal im Durchmesser vergrößert, gezeichnet von Carus (in Seilers Naturlehre bes Menschen. Tab. I. Fig. 10.).

Fig. 15.

Ein Studchen beffelben Rerven 348mal vergrößert, ebendaseibst. Die Rügelchen find kleiner als in der grauen Substanz, welche Tab. I. Fig. 35. copirt ift. Carus stimmt hierin dem della Corre bei und widerspricht dem Prochasca.

Fig. 16.

a und b find Nerven, die in ihrer Scheibe eingeschloffen find, 6 bis Smal im Durchmesser vergrößert. Man sieht auf ihnen belle Streifen

welche zuweilen spiralformig um bie Rerven zu verlaufen scheinen. Gie find ein vorzüglich sicheres Gulfsmittel, um febr kleine Rervenfaben von Gefäßen zu unterscheiben.

c ift ein start vergrößerter Nerv, an welchem man sieht, bag bie bellen und bunkeln Streifen von wellenformigen Krummungen ber Nersvenfaben herruhren. (Fontana, a.a.D. Tab. III. Fig. 8, 6 u. 10.)
Fig. 17.

a ist ein Stud des Sehnerven, nahe an seinem Uebergange in die Nervenhaut des Auges, das 6 bis 12 Stunden in verdünnter Seisensstederlauge gelegen hat, so, daß das in den Nervencanalen befindliche Nervenmark erweicht wurde, in Basser ausgewaschen und mit den Fingern sanst ausgeprest werden konnte, ohne daß die Canale selbst zerstört wurden. Diese Canale wurden hierauf ausgeblasen, der Nerve dann getrocknet und durchgeschnitten. Man sieht die Canale theils quer durchz geschnitten, theils der Länge des Nerven nach verlausen und unter einzander communiciren.

be ftellt basselbe von einem Stud bes Sehnerven vor, das bicht vor ber Bereinigung der Sehnerven, zwischen ihr und dem Sehnervenloche, abgeschnitten ist. Hier sieht man die Stelle, wo die neurilematischen Canale des Sehnerven zuerst entstehen, namlich dicht vor der Bereinigung dieser Nerven. In dem Chiasma, von welchem der Nerv bei dabgeschnitten dargestellt ist, sehlen diese Canale noch ganz. Vor ihm nehmen sie ploylich auf die Weise ihren Ansang, daß die am Rande geslegenen eher entstehen als die in der Mitte besindlichen. Die Stärke der angewendeten Vergrößerung hat Reil nicht angegeben, sie ist aber ungesähr die 6sache des Durchmessers. (Johannis Christ. Reil Exercitationum anatomicarum fasciculus primus de structura nervorum. Halae Saxonum, 1796. Tab. III. Fig. 15. a b u. c. x.)

Mustelfafern und Sehnenfafern.

Diese Figuren geben Gelegenheit, bie Abbildungen, welche viele mitroftopische Beobachter von den 2 kleinsten Ordnungen von Mustelfasern, in die sich das Fleisch, ohne zu tunftliche Gulfsmittel anzuwenden, spalten läßt, gegeben haben, namentlich die von Leeuwenhoek, De Sende, Muns, Prochasca, Fontana, Bauer und Home, Prevost und Dumas, und Milne Edwards, unter einander zu verzgleichen. (Bu Seite 384 bis 392.)

Fig. 18.

Eine Mustelfaser von einem Frosche, fibra, bie Leeuwenhoet auch Stria und filum nennt, benn Leeuwenhoet braucht biese Borte

abmechselnb. Wenn sie einzeln betrachtet murbe, erschien fie nicht edig wie die zusammengesetten Fasern, sondern rund. Sie mar eben so wie Die Aleischfasern ber Lammer und anderer Thiere burch freisformige Busammenbeugungen oder Runzeln ausgezeichnet. (Leeuwenhoek, Arcana naturae ed. 1722. Anat. et Contempl. p. 58.)

Fig. 19.

Eine Stria carnosa vom Rinde, nach Leeuwenhoet, die nach ihm einen Durchmeffer von 1/1250 Boll hatte. Sie schien dem Leeuwenhoek bei b nen Durchmesser von 1/1250 Soll hatte. Sie schien dem Leeuwenhoek bei b wieder aus innersten Fibern zusammengeset zu sein, die er für die kleinsten hielt, die sich überhaupt noch unterscheiden ließen. Auch auf dem Durchschnitte bemerkte er in sehr seltenen Fällen helle Andeutungen von Fasern, konnte aber darüber nicht gewiß werden. Er giebt die Regel, man muß dei seuchter, kühler Witterung beobachten, damit die beobachteten sehr kleinen Fasern nicht sogleich trocknen. Die ganze Stria des Leeuwenhoek scheint mit der dicksten Fibrilla des Muns, und die seineren Fäden, die Leeuwenhoek noch daran sah, mit dem dinnsten Filum des Muns übereinzukommen.) Bei c de zeigten sich quere Runzeln, die entweder wie bei a gleich, oder wie bei c und d geschlängest waren. Diese Runzeln waren, nach seinem Geständnisse, die Ursache gewesen, daß sich Leeuwenhoek ehemals getäuscht und die zwischen den Runzeln besindlichen Theile der kleinsten Fasern für Rügeschen gehalten hatte. (Arcana naturae ed. 1722-Anat. et Contempl. Pars II. p. 43 et 45.)

Eine Muskelfaser (nach Antonii de Heyde Experimenta circa sanguinis missionem fibras motrices etc. Amstelodami 1686. 12. p. 31.) die einen Durchmesser hat, ber beim Rinde doppelt so groß, beim Kalbe aber gerade so groß als ber eines Ropfhaars ift. Lamme von 6 bis 7 Wochen waren biefe Fasern bunner als beim Schafe.

Unter dem Mikrostope erschien sie rund und durchsichtig. Sie bestand aus der Länge nach laufenden Striis, welche Neinere Fibrillae oder Tubuli zu sein schienen. Die Fibra hat quere Runzeln, deren Breite dem Querdurchmesser einer Fibrilla gleichsommt. Diese queren, treisförmig um die Fibra lausenden Runzeln sind entweder wie bei a glatt, oder ein andermal wie bei b im Zickzack gebogen. Bei einem Fische, asellus, lagen 50 Fibrillen im Durchmesser einer dickeren Fibra neben einander, welche den 4fachen Durchmesser eines Kopshaars hatte. Die Fibrillae erscheinen manchmal wie parallele Fäden, manchmal sind diese wie bei c selbst wieder in bestimmten Zwischenräumen eingeschnürt, als des stünden sie aus aneinander gereiheten, länglichen Säcken, manchmal sind sie gekümmt und verklochten wie bei d. Die größere oder geringere Annäherung des Mikrostops an das Object schien Einstuß auf die Form zu haben, unter der die Fibrillae erschienen.

Fig. 21.

Eine Fibrilla ber 1sten bickften Ordnung nach Muns. stigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Bat. 1741. 4. p. 25.) Sie hatte einen Durchmeffer, ber fo groß wie ber eines Ropfhaars, ober großer als berfelbe, ober auch etwas kleiner gefunden murbe, je nachbem bas Saar bider ober bunner mar. Diefer Durchmeffer verhalt fich zu bem eines Blutfornchens wie 1 : 5. Gingeln feben bie Fibrillae rund aus, in Berbindung mit ben andern Fibrillen und von einer gemeinschaftlichen Scheide umfaßt, haben fie eine 3, 4 ober bfeitige prismatische Gestalt, und find durch quere Furchen, bie

gleich weit von einander abstehen, eingefchnirt. Die hier abgebildete Fibrilla if aus menschlichem Fleische genommen, das man erft faulen ließ und dann lange in eine Alaunauftofung that. Die Fibrilla wurde so gerbrochen, daß einige Fila da tleinften Drbnung gang blieben (G. 49).

Man fieht hieraus, daß be hendes Fibra mit Duys Fibrilla und be Benbes Fibrilla mit Duns Filum übereinstimmt. auch nach Muns hat eine bickte Fibrilla einen Durchmesser ungefähr wie ein Kopifiaar, und nach de Sende geben auf eine Fibra von dieser Dicke 13 Fibrillae, so wie nach Munseus Ister Messung 18 Neinste Fila darauf gehen.

Fig. 22.

Fila ber Isten Debnung mit bemseihen Mifrestope gesehen. Diek bideren Fila tonnen fcwerer fichtbar gemacht werben, als bie ber 2ten Dronung, die feineren (G. 41). Mune ftoft bas Fleifch fo, daß es fid abplattet, dann zerbricht er die Fleischsafer durch Auseinanderziehen. Auf der Bruchfläche ragen dann in manchen Fällen diese Fila einzeln hervor, und man kann sie längs der zerbrochenen Fibrilla versolgen. Das Rindseisch mußte Muys, um die dickren Fila zu sehen, mehrere Tage in eine Auflösung von Pottasche is gen, dann sie mit dem Messer bei der krößen, und dann mit einer feinen Nacht auch einender ziehen (S. 43). Dem werden aben die fin bei die bei der bei gen, dann sie mit dem Messer drücken oder stoßen, und dann mit einer seinen Rebel auseinauder ziehen (S. 43). Nur zuweilen gelang es ihm, die dieteren Fila an nicht gestoßenen Fibrillen zu sehen. Man sieht hieraus, daß die diekeren Filaeher für ein Kunsterzeugniß zu halten sind, als die dumeren. Sie erscheinen manchmal gegliedert, zuweilen gsatt. (Mn n s. 7 ab. I. Fig. 16. C G J E Q S.) Sie erscheinen bald wie bei e und f glatt, bald wie bei b und c geschlängelt, bald wie bei a gegliedert, bald endlich wie bei d knotig, wenn das Fleisch so behantelt wird, wie die Fibrilla. In Fig. 21. erscheinen sie glatt. And wenn das Fleisch in einer Ausstung von kohlensaurem Kali macerirt und dann aus ein ander gezogen wird, so such sie glatt. Wenn sie aber neben einander in einer gemeinschaftlichen Scheide liegen, sehen manche knotig, andere gegliedert 2c. aus, und zwar in einem und demselben Muskel.

Fig. 23.

Fig. 23.

Fila ber letten Ordnung. Sie sind auch glattgeschlängest, knotig 2c.; bei Thieren, welche sehr jung und deswegen klein sind, sind sie kleiner, bei allen erwachsenen Thieren sast gleich die (S. 48). Ihr Durchmesser verhält sich zu dem eines Blutkügeschens wie 1:33/s, und zu dem einer Fibrilla der isten Ordnung Fig. 21. wie 1:18 (S. 44. 47.), nach einer späteren Messung verhält sich der Durchmesser eines dunnsten Fili zu dem eines Blutkügeschens wie 1:4<sup>17</sup>/<sub>25</sub>, und zu dem einer Fibrilla der isten Ordnung wie 1:25, denn der Durchmesser einer Fibrilla der isten Ordnung wie 1:25, denn der Durchmesser einer Fibrilla der isten Ordnung verhält sich zu dem eines Blutkügeschens wie 5:1 (S. 279). (Muys, investigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Bat. 1741. 4 Tab. I.)

Fig. 24.

Mustelfasern nach Prochasca. Eine gefochte menschliche Dus: kelfaser, mit einer Einse betrachtet, die 2/100 Boll (= 1/50 Boll = ungefahr 1/4 Linie) Brennweite hatte, und also etwa 400mal im Durchmesfer vergrößerte, wenn man nämlich annummt, bag bas beutlichfte Seben bann ftattfinde, wenn fich bas unbewaffnete Auge in einer Entfernung von 8 Bollen von bem Gegenstande befinde. a. Man sieht bier an ber & fer quere, helle Rungeln ober Ginschnürungen, die Prochasca daher abzuleiten geneigt ift, daß Zellgewebsfasern Gefäße, und vielleicht auch Nerven, wenn ic fich beim Rochen verkurzten, die Faser stellenweise zusammenschnürten. Bei der Faser b, an der die Scheide durch Maceration und durch gelinden Druet zerstört worden ift, fieht man burch biefeibe Linfe geschlängelte Faben, fila, von benen ein einzelnes bei e und d von seiner schmalen, bei e von feiner breiten Seite angesehen wirb. In dieser letten Ansicht hat es oft ben Anschein, als bestunde bas Filum aus Gliebern ober Rügelchen.

f ift ber Querdurchschnitt einiger Muskelfasern bei berselben Bergrößerung Man fieht bie quer burchschnittenen Fila. g. Gine fast 200mal im Durchmeffer vergrößerte größere Muskelfaser von

g. Eine fast 200mal im Durchmesser vergrößerte größere Muskelfaser von Egekockem Menichensteische, von der Seite angelehen, so, daß man die Runzeln oder Beugungen in Sickack deutlich sieht. Diese Munzeln sind mit den der keinen und kleinsten Muskelsasern in den vorigen Figuren zu verwechseln.

Man sieht hieraus, daß Prochasca's Muskelsasern zu verwechseln.

Dan sieht hieraus, daß Prochasca's Muskelsasern zu verwechseln.

der Eine Drdung im Wesentlichen übereinstimmen, und daß die Querrunzeln nicht dieselben sind, welche bei g im Prosse abgebildet worden. Es seuchtet ferner ein, daß Prochasca's Fila mit Muys Filis der kleinsten Ordnung und mit de Hende Fiberillis übereinstimmen. (Prochasca, de carne musculari. Viennae, 1778. Tab. IV. Fig. 12. 13. 15. 16.

#### Fig. 25.

#### Mustelfasern nach Kontana.

a. 2 primitive Fleischbundel (faisceaux charnus primitifs). Man fieht an ihnen bichte, treisformige Runzeln, die sowohl an frischem, als an gefaulten Fleische sichtbar find, und fich unter anbern baburch gang von den hellen Querstreifen der Sehnenfasern und Nerven unterscheiden, daß fie ununterbrochen rings herumgeben.

b. Ein primitives Fleischbundel, von bem Fontana unten bie aus Bellgewebe gebildete Scheibe weggenommen bat, so, daß man die primitiven Fleischfaben (fils charnus primitifs) fieht.

Diese primitiven Kaben sind die kleinsten Kaben, in die sich Kleisch= fafern spalten laffen. Sie find folibe Cylinber, alle von gleicher Große, ausgezeichnet burch kleine Rungeln ober kleine helle Flede, die wie kleine, in ihrem Innern befindliche, quere Scheibewande aussehen. Die kreisförmigen Runzeln der primitiven Fleischündel scheinen von den hellen Flecken oder Scheidemanten der primitiven Fleischschaften bitden nicht solche wellenförmige Krümmungen wie die Sehnen und Nervenschen. Die kleinen Flecken oder Linien, die in gleich großen Zwischeuräumen auf einander solgen, und welche in deren Geweben Unterdrechungen bervorzubringen scheinen, geben den primitiven Fleischschen in manchen Lagen das Ansehn, als des staden ist aus Kügelchen. Manchmal könnte man glauben, als ob das scheindare Borhandensein dieser Kügelchen durch Runzeln entstände, die durch eine Zusammenziehung der Fäden hervorgebracht würden. Fontana hat die Muskelsasern selbst mit Linsen von 1/90 Zoll (sast 1/8 Linie Brennweite), und also bei einer Bergrößerung des Durchmessers, die, wenn man die Entsernung der Gegenstände, in der das deutlichste Sehen mit undewassieten Augen statssinet, auf Vergrößerung Fig. 25. a und b gezeichnet worden sind. Fontana 's Faisceau charnu primitis ist mit de Sepbe's Fibra, mit Muns dickter Fibrilla und mit Prochasca's Fibra übereinstimmend. Wie dei Prochasca's Fibra, Fig. 24.

a, sieht man an ihm dichte, quere Runzeln. Fontana's Fillum, namentlich (Fig. 24. e) ist. (Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Tab. VI. Fig. 6. 7. in ihrem Innern befindliche, quere Scheibemanbe aussehen. Die kreisfor-Tome II. pag. 228 seq.)

Fig. 26.

Rleinste Muskelfasern, von home und Bauer abgebilbet nach bem Unsehen, welches bie Muskelfasern am menschlichen Magen, am Schenfel eines Schafs, eines Kaninchen und bei einem Lachse hatten. Das Fleisch wurde erft gefocht ober gebraten, bann eine Boche lang in Bafmenschlichen Embryo, welches Seiler Urthierstoff nennt, von ber Segend bes großen Brustmustels bei 48maliger Bergrößerung bes Durchmeffers. (Aus Seilers Naturlehre bes Menschen, Tab. I. Fig. 6., gezeichnet von Thurmer). Die dunkeln Striche bei a beuten die beginnende Bildung ber Mustelsafern an.

## Fig. 18.

Urthierstoff aus der Nierengegend innerhalb ber' Unterleibshöhle eines 7wodentlichen menschlichen Embryo, bei 48maliger Bergrößerung des Durchmeffers, gezeichnet von Thurmer (ebendaselbst Fig. 5.).
Fig. 19.

Urthierstoff aus einem 48 Stunden lang bebruteten Suhnereie, bei 34maliger Bergrößerung, gezeichnet von Thurmer (ebendaselbst Fig. 4.).

Fig. 20.

Urthierstoff von ber vorberen Gliedmaße eines 1½ Zoll langen Schafembryo, bei 48maliger Bergrößerung, gezeichnet von Carus (ebenbaselbst Fig. 7.) Der dunkele Theil ist ein Stück von der knorpligen Speiche, (Radius).

Fig. 21.

Bellgewebe bes Menschen, 300mal im Durchmesser vergrößert. Die Kügelchen haben einen Durchmesser von 1/200 Millimeter, b. h. sast von 1/2000 Par. Boll nach H. Milne Edwards (Mem. sur la structure elementaire des principaux tissus organiques. Paris, 1823. Pl. I. No. 1.).

# Fig. 22.

Fadenstrmiges Zellgewebe vom Rinde, welches Fettbläschen entshält, bei einer 300maligen Vergrößerung des Durchmesser, von demselben Verf. in Annales des sc. naturelles. Déc. 1826. Pl. 50. Fig. 12.

a. Rügelchen, welche 1/200 Millimeter im Durchmesser haben. b. Fettbläschen, welche viel größer sind.

Fig. 23. bis 33.

Gehirn und Rervensubstanz nach Prochasca, Fontana, Ereviranus, Bauer und home. (3u Geite 261 bis 267).

Fig. 23.

Substanz des menschlichen Rudenmarks, 400mal im Durchmefer vergrößert, nach Prochasca (De structura nervorum, Vindobonae, 1779. Tab. VII. Fig. 7.). Sie besteht aus unregelmäßigen Körnchen, die, wie es scheint, an einander liegen, jedoch durch sehr feinen Zellstoff, der sich durch Maceration im Wasser nicht leicht auslöst, unter einander verbunden werden.

Fig. 24.

Eine kleine Scheibe Rindensubstanz bes Gehirns, mit einer fehr scharfen Linse betrachtet, nach Fontana (Traite sur le venin

de la vipère, Tab. V. Fig. 6.) a. Sind kleine rundliche Körperchen, die mit einer gelatinofen Feuchtigkeit erfullt au sein scheinen.

Fig. 25.

Die nämliche graue Substant, an ber man mittelft berselben ginfe barmformige Binbungen sieht, nach ebendemselben; (ebendas selbst Tab. V. Fig. 7.)

Fig. 26.

Stellt eine sehr bunne Scheibe ber Mebullarsubstanz bes Sehirns vor, welche mit einem Barbiermesser abgeschnitten und über einer beseuchteten Glasscheibe ausgebehnt worden war. Sie erschien unter bem Mitrostop wie eine Masse von Darmen. Die Rügelchen von a scheinen noch etwas grauer Rindensubstanz anzugehören die daran hängen geblieben ist. Fig. 27.

Substanz bes Rudenmarks eines Frosches, ber 24 Stunden in Weingeist gelegen hatte, 350mal vergrößert, nach G. R. Trevira = nus (vermischte Schriften, Tab. XIV. Fig. 79. p. 132.). Die Küsgelden lagen hier ohne bemerkbare Ordnung, nicht mehr reihenweis wie in den Nerven. Zwischen ihnen befanden sich größere, an einigen Stellen weitere, an andern engere Enlinder, und am Rande des unter das Vergrößerungsglas gebrachten Stücks ragten längere, wasserhelle Schläuche hervor. Alle diese Elementartheile waren wie am Nervenmarke in einer schleimigen, unorganischen Materie eingehüllt, woraus ein weißer Sast hervordrang. Nachdem das Gehirn und Rückenmark einige Tage in Alkohol gelegen hatte, fand Treviranus die weiße Küssigseitet, die Elementartheile näher an einander gerückt, nud die Umrisse derselben deutlicher zu erkennen. Man sieht leicht, wie ähnlich die Substanz des Rückenmarks dem Fig. 15. nach Treviranus abgebildeten Bellgewebe ist.

# Fig. 28 bis 33.

Sehirn und Nervensubstanz nach home und Bauer. Auf Fig. 33. im möglichst frischen Bustande, und 200 mal vergrößert, in Fig. 28 und 30. nach längerem Liegen im Wasser und 400 mal vergrößert, in Fig. 29. dieselben Kügelchen getrocknet, die Fig. 28. frisch zu sehen waren. Die Linien auf dieser, so wie auf den 3. folgenden Figuren, stellen die vergrößert gesehene Eintheilung der Mikrometertasel dar. Jedes Quadrat ist der 1/100000 Abeil eines Quadratzolles, d. h. jede Seite eines Quadrates ist 1/400 eines Bolls.

Fig. 28.

Einzelne Bruchstude von aus Rügelchen bestehenden Fasern und zerstreuete Rügelchen der Medullarsubstanz eines frischen, in Wasser gebrachten menschlichen Gehirns, nachdem es 48 Stunden im Wasser gelegen hatte, bei einer 400maligen Vergrößerung des Durch= messer (Dome und Bauer in Phil. Tr. 1821. P. I. Pl. II.). Die Rügelchen sind nicht von ganz gleicher Größe, die welche nach Bauer und

fdriften ber toniglichen Atabemie ber Biffenfchaften ju Munchen. 3. VII. für bas Jahr 1818.)

a. Das feinste Gefäßnet aus ber Aberhaut bes Anges eines Erwachsenen, 25mal im Durchmesser vergrößert. Der darüber gesethe vieredige, schwarze Fleck stellt die wirtliche Größe des betrachteten Studs dar. Die kurzen Sistargefäße gertheilen sich, nach Sommerrings Beschreibung, unter spigen Winkeln banmartig in Aleste und in kleinere Zweige, und endigen sich bald als fast gelech bick, artig in Aeste und in kleinere Bweige, und envigen fich bald als fast gleich bick, platterslindrische Reiser, die sehr häusig unter einander zusammenmunden, und zum Theil in platterslindrische venöse Reiser übergehen. Durch diese Zusammenminden, und dung der Arterienendungen und Wenenansänge wird das hier sichtbare dichte Reise gebildet, dessen Maschen schlangenförmig verschlungen salt keine Zwischenräume sur etwa noch seinere Reiser übrig lassen.

Man sicht keine mit freien Enden aufhörende Aeste. Deswegen hält es Sömmerring für wahrscheinlich, daß die Sästeabsonderung nur durch die Pos

ven geschehe.

b. Das seinste Gefägnen aus ber Aberhaut bes Auges eines Rindes, eben so viel mal vergrößert. Die Gefäße dieses Nebes sind bedeutend dicker, und die Zwischenraume besselben kleiner als bei bem Erwachsenen. Dieses scheint damit übereinzussimmen, daß auch die Blutkügelchen bei Embryonen verschiedemer Thiere übereinzustimmen, das auch die Blutrugeichen der Emdryonen verlchiedener Thiere größer gefunden worden sind als die der erwachsenen Thiere, wiewohl man die Bluttügelchen des Kindes die het nicht größer gefunden hat als die des Erwachsenen. Sind die Blutzesäschen in der Choroidea des erwachsenen Mannes wirklich genau 25mal vergrößert dargestellt, so würden die seinsten Wannes wirklich genau 25mal vergrößert dargestellt, so würden die seinsten Wespe, die man in diesem Netze sindet, nach einer mistrostopischen Messung, die ich an der Abbischung des Sommerringsschen Originalkupserstichs vorgenommen habe, in jenem Auge nur einen Durchmesser von falt 1/6000 Par. Zoll gehabt haben. Da sich aber das bei dem Abdrucken angeseuchtete Papier etwas zusammenzieht, so mus ber Durchmeffer berfelben auf jeden Fall größer angenommen werden.

Fig. 34.

Gewundene Gefage nach P. Mascagni, bie er vermoge einer mifroftopischen Lauschung sabe, ober fur Lymphgefaffe bielt. lymphaticorum c. h. historia et ichnographia. Senis, 1787. Fol. Tab. 11. b.)

Fig. 35.

Feinfte Blutgefage bes Bellgewebes, welche Bleuland gwifden ben Bauchmusteln eines neugebornen Rinbes, beffen Gefage febr fein angefüllt worden waren, weggenommen hatte, vergrößert bargefiellt. Bu S. 233. (J. Bleuland, icones anatomico-physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione musei rheno-trajectani inveniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum, 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.)

Fig. 36.

Rein injicirte Dustelsubstang, nach einem Liebertubnichen Draparate, welches ber chirurgisch = medicinischen Akademie in Dresben ge= bort, und beffen Abbilbung von Seiler, in beffen Unatomie fur Runft-Ter ftart vergrößert und von Thumer gezeichnet, mitgetheilt wirb. Die weißlichen Streifen stellen bie haargefaße bar. Die Richtung nach ber Lange ber Muskelfasern herrscht in ihnen vor, boch anafiomoffren ffe baufig burch quere 3meige.

# Fig. 34.

Etwas hirnsubstanz aus ber Rinbe bes großen hirns eines Erwachsenen, 48mal im Durchmesser vergrößert, gezeichnet von Carus (in Seilers Naturlehre bes Menschen, Zaf. I. Fig. 8.).

## Fig. 35.

Dergleichen Substanz, 348mal im Durchmesser vergrößert. Die Medullarsubstanz bes hirnes erscheint ber abgebilbeten Rindensubstanz ganz gleich. (Bon ebendemselben.)

#### Tab. II.

## Fig. 1 bis 3.

stellt Rügelchen der Nervensubstanz des Sehenerven nach Kontana dar.

## Fig. 1.

Ein Läppchen von der Nethaut des Auges, welche ein wenig macerirt hat. (Fontana Traité sur le venin de la vipère. Tab. V. Fig. 15.) Man sieht, daß sich mehrere Rügelchen losgelöst und Grübchen zurückgelassen haben, in welchen sie saßen.

#### Fig. 2.

Rügelchen ber Nethaut bes Auges und ein Blutfügelchen beffelben Raninchen, bei ber namlichen Bergroßerung betrachtet, bamit man ben Durchmeffer ber Nervenfügelchen vergleichen fonne. (Fontana ebenbaselbst Fig. 10. und 13. und 11.) a. b. c. Nervenfügelchen. d. Blutfügelchen. Bei e. ift ein anderes Stud ber Nervenhaut abgebilbet, an welchem man Nervenfügelchen wahrnimmt.

#### Fig. 3.

a. Rügelchen aus ber Marksubstanz eines Nerven, und b. Blutkügelchen eines Kaninchens, beiberlei mit berselben Linse betrachtet, welche aber weniger vergrößerte als die bei Fig. 2. angewendete Linse. Fontana ebendaselbst Fig. 2. und 3.)

# Fig. 4 bis 17.

stellen kleine Nervenfaben, nach Fontana, Prochasca, Treviranus, Prevost und Dumas, Edwards, Seiler und Carus, und endlich nach Reil vergrößert vor. (Zu Seite 273. bis 280.)

## Fig. 4.

Ein primitiver, ungefahr 500mal, mit einer einfachen Linfe im Durchmeffer vergrößerter Nervencylinder (kleinster Nervenfaden), nach Fontana. Auf seinen Banden sieht man hier und da Bruchstude von gewundenen Fäden (sie tortueux) und einzelne runde Körperchen. Er ist durchsichtig, und scheint aus einer sehr dunnen Saut gebildet und mit einer gallertartigen, im Basser unaustöelichen Substanz erfüllt zu sein. Alle solche Nervencylinder

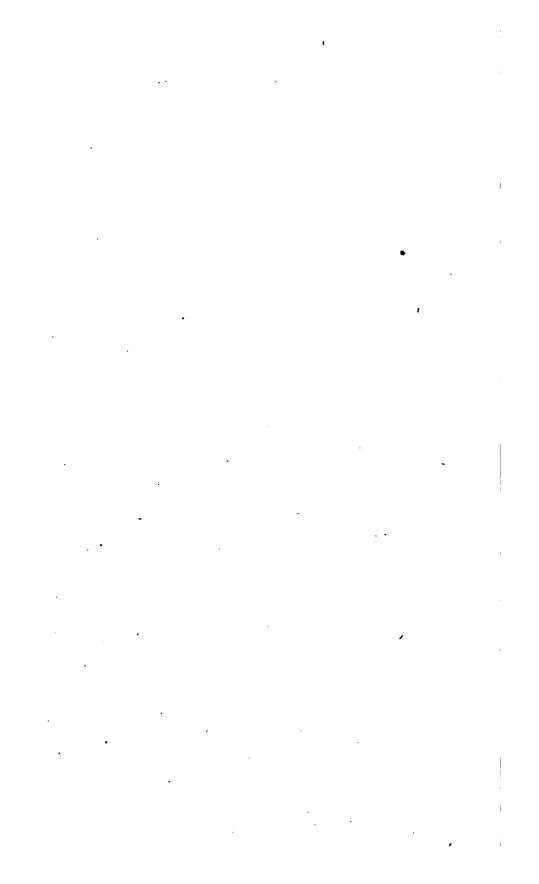

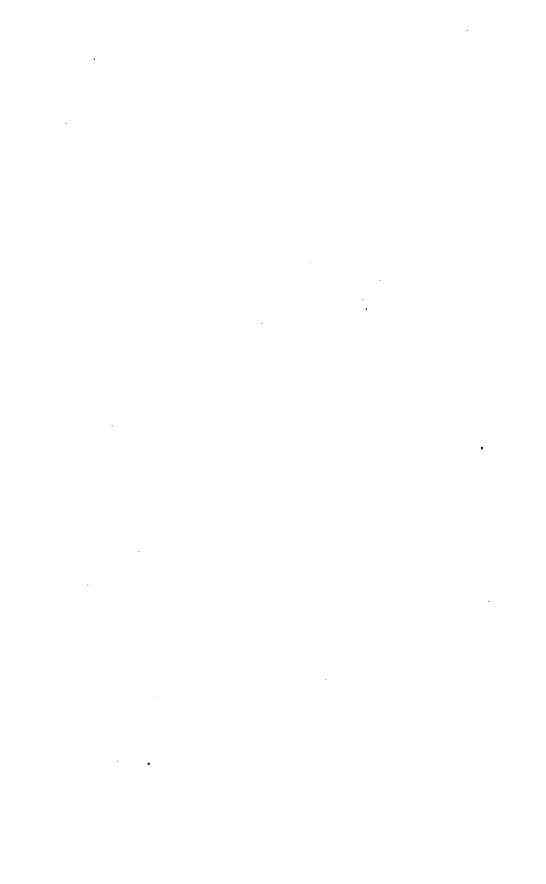

• .

| • |
|---|

.



•

. \*

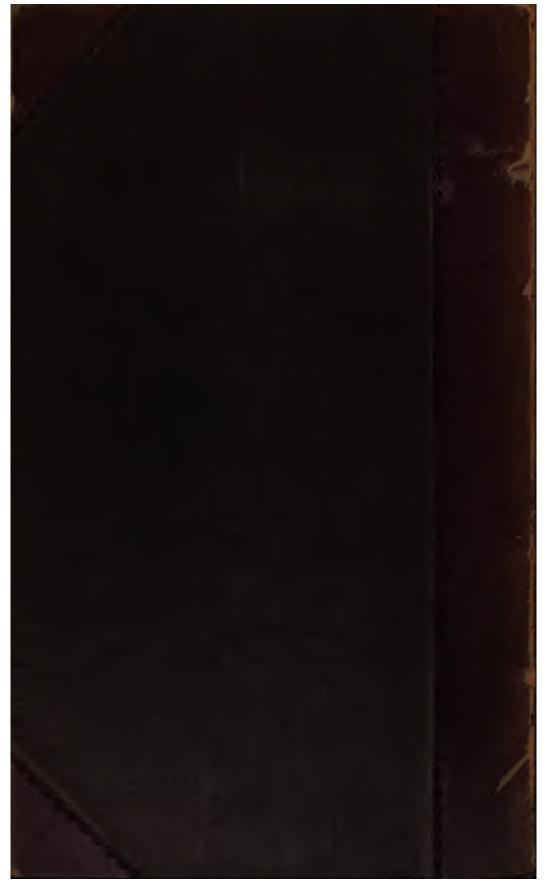